

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

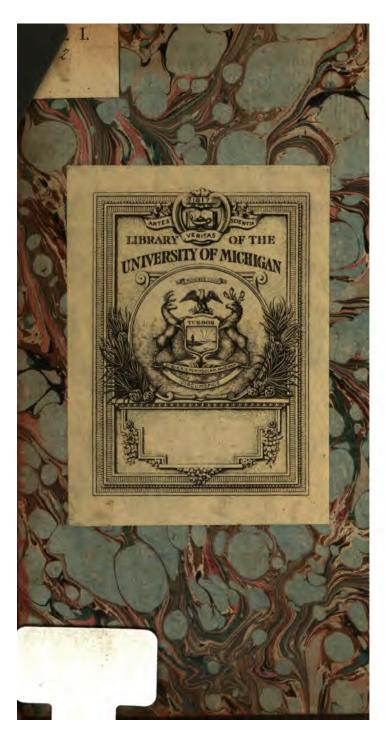

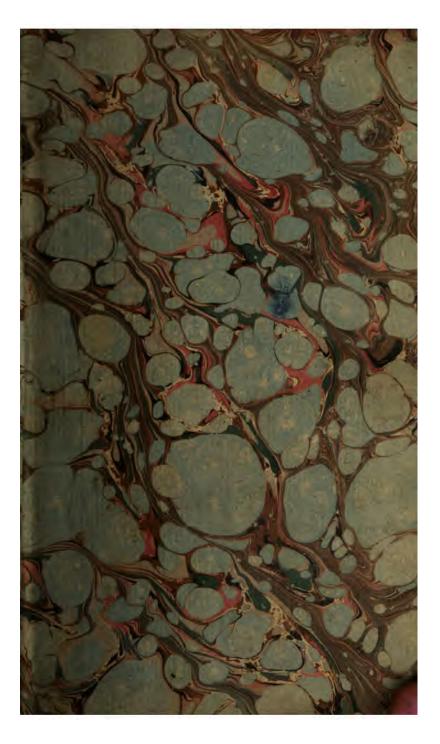

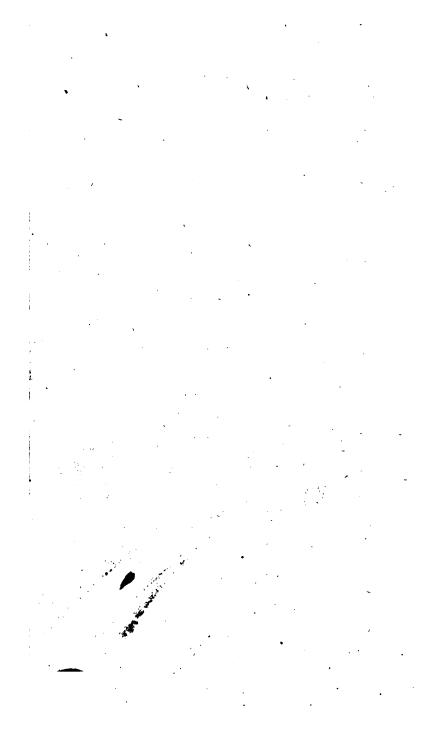

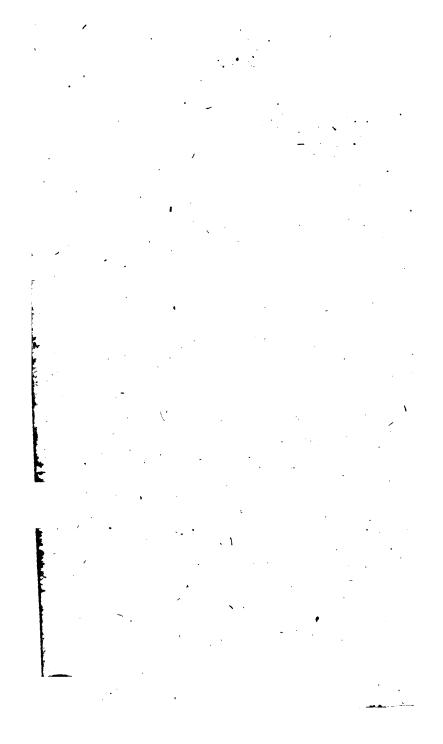

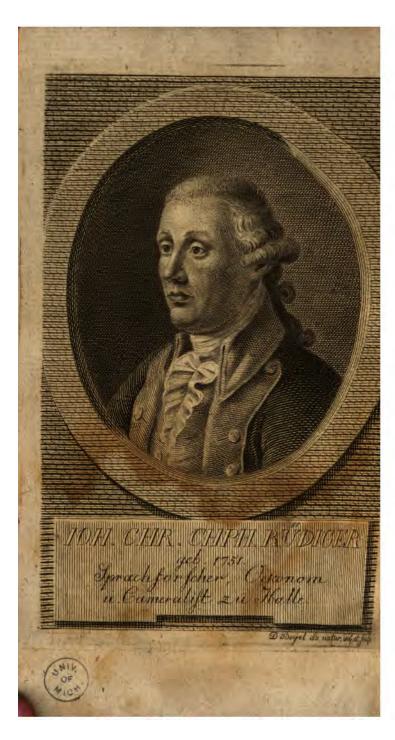

# Neue allgemeine deutsche

# Bibliokhek.

Des drep und zwanzigsten Bandes erstes Stuck.

Erftes bis Biertes Beft.

Riel,

verlegts Carl Ernft Bohn, 1796.



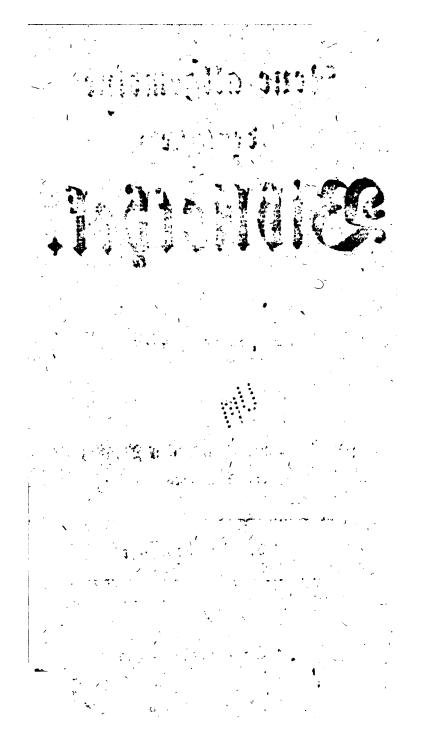

Fac Res. Parj. (Compfeel) De Gruyter 2-27-31 23643

## Berzeichniß

der im ersten Stude des dren und zwanzigsten Bandes recensirten Bucher.

### 1. Protestantische Gottesgelahrheit.

Predigtbuch jur Besorderung burgerlicher Glückseitzteit, nach Anleitung der Sonn aund Festrägl. Evangelien. Bon 3. M. S. 76
Predigten über die gewöhnlichen Evangelien an den Aposteletagen; von h. E. hobbach. 239
Beantwortung der Frage: War eine außerordentliche gertische Offenbarung in der Religion der Menschen notig?

246
Des Engländers T. h. Leviathan, oder der kirchliche und bürgerl. Staat; 27 Bd. 247
Ift die Augsbutgische Consession eine Glaubensvorschrift der Lutherischen Kirche? Eine historische Untersuchung, u. s. 1, w. 248

### II. Rechtsgelahrheit.

Handbuch des bürgerlichen Rechts in Bentschland, jum Ses brauch für Studierende, Advocaten u. s. w. Siebens ter Theil.

25 Etwas über die im Text der Pandeften vorkommenden Zeis chen, namentl. die Russarbische Note. Von D. B. Weis.

26 Rechte und Servohnheiten der Markgrafthumer Ober 2 und Bliederlausig, von B. G. Weinart, ater Th. ebend.

Mak

| der Di          | enfa | heit. Nach | den | ein Beytrag<br>1 Franz. We<br>1 bis 4r Tb. | rk des | Des<br>Di |
|-----------------|------|------------|-----|--------------------------------------------|--------|-----------|
| Grundfate Duns. | ber  | Huldigung  | in  | Deutschland                                | , von  | E         |

Entwidlung ber Branbenburgifden Sausvertrage, in Di auf Theilung und Erbfolge, von D. Bag. Berfuch einer aussubriden lyftematifden Erlauterung

Lebre vom Concurs ber Glaubiger, v. C. C. Dabe 3r Th.
Elem. jur. crim. Sax. P. I. II.

| Grundfage bes Bechfelrechts, von D. 3. 8:<br>ate Ausg.                                                                                | E. Påttm                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| , III. Arznengelahrheit.                                                                                                              | · .                                        |
| Auserlefene dirurgische Wahrnehmungen, m<br>Ueberficht der dirurgischen Borlefungen<br>tel Dieu gu Paris gehalten werden.<br>Desault. | , welche im .                              |
| Mufeum der Beilfunde, ster und ster Bant<br>pfern.<br>Osborn's, B. Berfuche über bie Geburtsbul                                       |                                            |
| und ichweren Geburten. Aus bem E F. Michaelis. Denkwurdigfeiten fur bie heilkunde und Go                                              | ingl. von D.                               |
| den Tagebuchern der konigl. prakt. Anfinning diefer Wiffensch. in Gottingen au F. B. Ofiander. er Bb.                                 | alten gur Erle                             |
| Medicinisches praktisches Sandbuch der Fran heiten, von D. 3. B. Muller. gr Eb.                                                       | uenzimmerfrani<br>13                       |
| Abhandlung über die Clafticitat oder Spanner von A. Bach.                                                                             | aft <b>dep Körpe</b> rs<br>131             |
| Bermischte chirurgische Auffage, 16 Seft.<br>Balter, J. G. von der Einsaugung und Di<br>Sehnerven. Mit 1 K.                           | sbend.<br>19 <b>6 sugurfrendung</b><br>199 |

Carles, 3. Abhandlung über den Bafferbruch, ic. Aus dem Engl.

Bouns, A. anatomifde und dirurgifde Bemerfungen über die

## Der recensirten Bucher.

| Dellang.                                                                                                                            | uş den             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ueber Blabungen und Bapeurs.                                                                                                        | 144                |
| IV. Schöne Wissenschaften und Poess                                                                                                 | m.                 |
| Blumen und Bluthen, von R. F. Rlifchnig.                                                                                            | 47                 |
| Gebichte von E. F. Rubne.                                                                                                           | ÀÀ                 |
| Rleine Schriften, von S. L. Schnell, 18 Seft.                                                                                       | 50                 |
| Marmontels, J. F. sammtliche profaische Berte, übe                                                                                  | ef von             |
| E. G. Schub, er Bd. Auch mit dem Titel:                                                                                             | Mar.               |
| moutels moralifche Ergablungen, überf. von Soil                                                                                     | • •                |
| Theil. Die jungften Kinder meiner Caune, v. A. p. Robebus                                                                           | 51                 |
| Bandchen.                                                                                                                           | . 3teş<br>193      |
| Berfuche in ber Dichtkunft.                                                                                                         | 146                |
| Der Blumenfrang. Ergablungen von C. Große.                                                                                          | Erftet             |
| Theil.                                                                                                                              | 198                |
| V. Bilbende Kunfte.<br>Magazin für Freunde des guten Geschmacks der bilt<br>und mechanischen Kunste, zc. Mr. III.<br>Desgl. Nr. IV. | ienden<br>43<br>45 |
| VI. Romane.                                                                                                                         | •                  |
| Das Seimweh, von S. Stilling; 2r und 3r Bb.                                                                                         | 166                |
| Unterhaltende Bibliothet fur Reifende; is Bandchen.                                                                                 |                    |
| Rupfern.                                                                                                                            | 167                |
| Berrmann Arminius, ober Die Diederlage ber Romer;                                                                                   |                    |
| ter Theil. Panfalvin, Rurft der Finfternig, und feine Geliebte.                                                                     | 169<br>170         |
| Micolaus Unftets Reisen in und durch die bezai                                                                                      |                    |
| Belt.                                                                                                                               | 171                |
| Romantifche Gemalbe und Szenen aus ber Borwelt.                                                                                     | 172-               |
| Harald, oder der Kronentrieg, eine nordische Erzäh                                                                                  | lung.<br>173       |
| * 3                                                                                                                                 | Leben,             |

### Verzeichniß

Leben, Meynungen und Schicklale Sebaldus & eines & mopoliten. zr Th. Beben und Thaten bes Soffunters Frenh. Sams Frang v Somerlbad; 3 Eb. Aufrichtige und intereffante Geschichte einiger Pommersch Edelleute . 2c.

### Weltweisbeit. VII.

Einige Bemerkungen über Kante philosophische Religion lebre. Wersuch einer Berichtigung ber Ibeen von ber Baterlande liebe nach Kantischen Grundsagen, von S. C. Stri-Grundriß des Naturrechts für Borlefungen, v. C. C. C Schmid. Lode's Berluch über den menfchl. Berftand. Aus dem Engl Von D. 28. S. Tennemann, it Th. Bon Geift, Berg, Charafter und deffen Ausbruck. Gin Bersuch für die Gemuthelenntnig und den Geschmack. 2 Th Bon Fischer. Philosophische Abhandlungen über bie wichtigsten Gegenstan de der Gesetgebung und Moral, von Provence. Allgemeines Magazin für tritische und populäre Philosophie. von D. J. W. A. Rosmann, an Bos is St.

### VIII. Mathematik.

Deue Architektura Sydraulika, von Srn. v. Prony, in 26. it Bb, Aus bem Frang. von R. C. Langeborf.

### IX. Botanif, Gartenkunst und Forsts wissenschaft.

Hedwigii, D. Io. Stirpes cryptogamicae. Vol. IV. Falc. 1. ÎI. Honckeny, G. A. synopsis plantarum Germaniae, T. II. 21 Ueber Litterargeschichte ber theoretischen und praftischen Botanit, von E. S. Baldinger. ebend.

### der recenfirten Bucher.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositio generum plantarum Europae synoptics, auctore<br>A. I. G. C. Batich,                                                                                                               |
| Der funfterfahrne Spargelgartner, und immermabrender                                                                                                                                         |
| Anweisung über ben Blumengarten nach ben bisber befannt                                                                                                                                      |
| Der deutsche Obsigartner, von J. B. Sicker, ir Bb. mit<br>Aupfern.                                                                                                                           |
| Meber Feld und Gartenprobutte, mit Rudficht auf bas Rlie<br>ma in Deutschland; von D. C. Wofer. 28 Balle, 159                                                                                |
| Annalen der Gartnerey; von Meuenhahn dem j. 16 St. 160<br>Journal fur die Gartnerey, 23, 248 St. 168                                                                                         |
| Schmidt, F. W. Flora boemica, T. I. Cent. 2-4. 163                                                                                                                                           |
| X. Sauchaltungewissenschaft.                                                                                                                                                                 |
| Fortsehung bes Bismischen Ackerbaues von ben benomischen, mutichen und etlichen wilden Acker wachsenden Pflanzen, mit 50 Aupf. und latein. Benennungen des Nitters von Linne, von J. Mehler. |
| Sammlung phofitalich Benomifcher Auffiche gur Aufnahme ber Raturbunde und beren bamit verwandten Biffen-                                                                                     |
| schaften in Bohmen, von &. B. Schmidt, ir Hand<br>wit Kupf.                                                                                                                                  |
| Meujahrsgeschenk für beutsche Landwirthe, ar Th. 17                                                                                                                                          |
| Sandbuch jum Unterricht weiblicher Personen, die gute Bir-<br>thinnen werden wollen, mit 2 R.                                                                                                |
| Ofellus rusticus abnormis sapiens crassague Minerva; poet Ahapsobieen über okon. Gegenstände.                                                                                                |
| XI. Mittlere und neuere, politische und                                                                                                                                                      |
| Rirchengeschichte.                                                                                                                                                                           |

Pinfeiftriche ju einem bifterifch . philosophischen Gemalbe bes Menichen und ber Menichbek. Aus ber Ruffichen Geschichte.

Diftorifc - dronologische Ueberficht ber wichtigften Berandes rungen bes beutiden Reichs, in Dinficht auf Staatsverfaffung, Wiffenfc. ic. 68

Davila, D. C. Gefchichte ber burgerl. Rriege von Franfreich.

| 10 Aus dem                            | Italiepischen.                                           | Bon B                       | : Reith.                 | Bánf                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Blick auf die ft                      | anzől. Revolutiót<br>Regierungen.                        | i von einem                 | Freunde 1                | es Bo                     |
| Ein Zafelgemå                         | lde aus dem schi<br>haler des heil. Le                   | warzen Orb<br>Liakus aus    | en; als T<br>Bethanien   | Remen<br>, 20. 18         |
| Ertlarung im ? gemeinen               | Namen Gr. Khu<br>Reichversamml                           | igl. Maj. w<br>mitgetheilt, | on Preußer<br>, in Betre | n der a                   |
| Leben Char                            | sten April gest<br>rakter Friedrich                      |                             |                          |                           |
| J.T. Fre<br>Oftsviesische Ge<br>Band. | schichte; von Til                                        | eman Dot                    | iss Wiari                | 23<br>ba; ste<br>ebenb    |
| Sefchichte ber<br>und wiffen          | Beranberungen<br>ichaftl. Zustande                       | ber Defteri                 | eich. Stad               | irchlichen<br>iten, un    |
| Diftorifche Rac                       | gierung Josephs<br>chrichten und po<br>pol.; v. Er Sirte | lit. Betra                  | chtungen i               | ábet die                  |
| Bilhelm von E                         | brumbach, Land                                           | friedenbrech                | er, Farfter              | morder,<br>235            |
| Bauptbege.                            | mertwürdigften .<br>benheiten des                        | Sten Jahr                   | der übeige<br>h. 20. von | F. 3.                     |
| Seschichte der A<br>Deutschlat        | an; 4n Thi se d<br>Deutschen in Fra<br>nd und den ange   | nfreid) unt                 | der Fran<br>Låndern;     | 337<br>zosen in<br>von B. |
| S. Nau;<br>XII. Er                    | dbeschreibung                                            | a, Reisel                   | selchreibi               | • •                       |
|                                       | mb St                                                    |                             | 7.7                      | <b></b> ,                 |

fortgafehte Berichte vom Ausbruche bes Befuvs am isten Jan. 1794; v. G. Breislack, u. A. Binfpeare. Aus dem Ital. Schweizerbriefe an Cacilie, ir Th.

### XIII. Gelehrtengeschichte.

Beptrage jur Gefchichte ber Philosophie, von G. G. galleborn. se St. Swifts, 3. Leben, von Thomas Sheriban gefcht. Aus bem Engl. von Philippine Frepinn Rnigge. 90 Rolen-

### Der recensieren Bucher.

| Rolenmüller<br>cror, in | i, D. I. G. I<br>ecclefia chri | niftoria interp<br>Itiana inde al | retationis libror. fi-<br>b apostolorum actate |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| vsque a Bopfens, F.     | d Origenem<br>E. eigene &      | ı. P. I.<br>ebensbeldireibu       | 04                                             |
| den Zeit<br>Band.       | en der Wied                    | erherstellung d                   | er Wissenschaften; 12                          |

## XIV. Naturlehre und Naturgeschichte.

Seologische Resultate aus Beobachtungen über einen Theil ber Subbaltischen Länder, von E. S. F. Wrede. 262 Fortgesehte Magie, oder die Zauberktäste, der Natur w. Bon J. S. Dalle. 72 Bd. 263 Fabricii Entomologia systematica emendata et aucta, Tom. IV. 266 Sammiung von von anatomischen Aussähen und Bemerkum gen, jur Austlärung der Fischkunde, von J. S. Schneider. 12 H. 268

# XV. Biblische, hebr. griech, und überhaupt voriental. Phisologie, 2c.

Stimm, D. H. eregetische Aussage, jur Austlörung schwieriger Stellen ber Schrift; 18 Bochn. 175
Beptrag jur Damonologie, ober Widerlagung der ereget. Aussage des Grn. Prof. Grimm. 177
Versuch, die Wundergeschichten des N. T. aus natürl. Ursagen ju erklären, 2c. von J. C. F. Ect. 181
Hallseld, H. G. Comment. de origine quatuor evangelior. et de eorum canonica auctoritate. 252
Stange, Th. Fr. Anti - critica in locos quosdam Pfalmorum a criticis sollicitatos. Tom, II.

### XVI. Vermischte Schriften.

Drugliches Sistorienbuch fur die lieben Burger und Landleute, zur Unterhaltung ihrer Familien in den Abende ftunden, ar und ar Th.

Georg

## Bergeichniß ber recensiviers Bücher.

| Georg Schlaghart u. Lorenz Richard, aber die Dorffdu<br>Langenhaufen und Traubenheim. Won J. F. C                                                  | lei<br>5dj |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| nfte Halfte.<br>Bertheibigung Bubwigs XVI, Aus dem Franz. Des Hrn<br>ip Tolendal.                                                                  | 1          |
| Prognostiton bes Burgermeisters Sinrich Rafemartei<br>3moll über bie Eroberung ber Dieberlande und Am<br>bam burch bie Franken, ic. Aus bem Soll.  | ifti<br>(: |
| Der wurdigste Bereinigungspunkt für alle Menschen, aus<br>rem Werthe, Gleichheit und Ungleichheit vorgestellt i<br>J. E. Künzel.                   | tii<br>boi |
| Bentrage jur Beantwortung ber Frage: ob Aufelarung fa                                                                                              | E 5        |
| Preußens Friede mit Frankreich. Etwas für Politiker und Pfychologen. Rudeblice auf ben, wenn Gott will, für Deutschland nun bai                    | 8          |
| geendigten Krieg. Plichters, J. G. litterarifcher Machiaß. Bon K. Reinhard. 200<br>Lieber biftvrifche Gerechtigkeit und Wahrheit. 1 – 56 Heft. 203 | •          |
| Der bekehrte Demokrat.  Das einzige Mittel wider die Revolution. Bemerkungen auf einer Relfe durch einen Theil des Rieders                         |            |
| scheinischen und Obersächsischen, Westphalischen und Ober-<br>rheinischen Kreises von W. F. Chasset de Floren-                                     |            |
| court. 269<br>Litterarisches Magazin für Katholiten und deren Freunde. 111<br>Bos 6tes St. 277                                                     | i          |

## Reue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Drey und zwanzigften Banbes Erftes Stud

Crfes Deft

Intelligenablatt. No. 12. 1496.

### Arznengelahrheit.

Auserlesene chirurgische Wahrnehmungen, nebst eines turzen Uebersicht ber chirurgischen Vorlesungen, welche im Hotel Dieu zu Paris gehalten werden. Vom Herrn Desault, Oberwundarzt am Hotel Dieu. Aus bem Französischen. Oritter Band. Frankfurt am Mann, ben Fleischer. 1794. 1926, in 8. 3ter und 4ter Band. 1 MC. 486.

Neun und funfrigste Wabrnehmung. Don einen Arinverbaltung, Die nach einer befrigen Quetfcbung am Mittelfleifch erfolgte. Dom Brn, Mannoir. Det Berf, theilt bier aus bem Londner Medical Journal eine Babenehmung mit, bie ber im aten B. unfers Berts abnlich ift; aber in den Kolgen fehr verschieden mar. Dies leitet et von der Beilart ber, Die er mit der frangofischen vergleichet, and mit Anmerkungen begleitet. 60fte Waben. Gind Bopfwunde, mit einer Eccope vergefellschaftet, vom wen. Jullian. Das Stirnbein war burch einen Cabel Sieb entbloge. Am asften Tage ftarb ber Patient. Die ine pere Ceite des Stirnbeins hatte einen bennahe unmertbaren Rif. Unter bem Schadelknochen fand fich bios ein fchleimis ger gelblicher Uebergug, ber bie gange Oberflache des Gehirns Sedectte. Die Leber war mit fleinen Geschwuren und einem Belblichen eiterartigen Ueberguge durchaus bedeckt. 61ffe bis Jafte Wahrn. Rofen, oder Erefipelen verfchiedener

e. Gallichte Rofun von sunerlichen Urfachen. erften acht Bale find unbebeutenb, auffin bag min reines Rranten, auf einen Eag ein Quentchen QBrechnonnfruit and welches ein Drud . bber Schreibfebler fem i mag. Richt viel lebrreicher find die folgenden, und die liter brifden Bemertungen emeling Dittauth pon Sippokates 3 tifeh, bis zu juffern gegen ble Rofe gerbobillich gewelen. 731% Wohm: - Ein falfches Anevrying der Arteris brocki elie wird durch die Compression gebeist. Bom Den. Lagnion. Patient trug uber ein Jahr lang en Mifen und graduirte Compressen, welche burch eine Binde befestig t murben. Waben. Beindliche Eur eines Waffeebenche nuch porbergegangener beträchtlicher Entzindung und eis ner Literfatigungerin ten benica negingafis. Bom Orn. Boulet. Einem 42 jahrigen Danne wurden burch bie Punerien minigkene, feche Pfund Maffer abges apfe, worauf der Patient am namlichen Tage noch acht ftar gofische Meilen zu Bige gieng, und baburch Enegundung und Gleber am tranten Theile fich jujog. Der Sammenftrang weite bis gum Bulchritio geschwollen, bet Godensach glimsent roth, ber Duis Bein. milimmengezogen u. f. w. Den 44ten-Tag. enfand Rieber. wie Arofteln, da bas vorhergehende Fieber ichpu nachgelaffen batte; man fühlte Comappern im vordern Theit bes Sobenfacts; es gefenten fich ganichte-Unternigkeit er bagu, Berhalmug bes theine und Gefdmulft ber Beine, welche Bufalle fic fen jun Theil minderten, oder verlobren, ba man dem Dei genten die Aurcht für dem Tobe benahm. Gin am Sobenlacte bis auf den Teftifel bringendes Gefchwitr murbe geoffnet ger Eirer ausgelassen, und bas Geschwär mit einer Rarbe ge-keilt. 75 sie Wahrn, Ein Beinfrast am Brussende des Schlosselbeins, den Anorpeln der beyden ersten Rips Den, und am obern Theile Des Bruffbeins. Bom Sink Simouneau. Sff nicht bedeutend. 76ffe Waben. Will Beuftmunde, wobey jugleich die Kunge verleur (war). Mom Bru. Soignard. Enthalt nichts Ethebliches. Wahrn, Schuffmande am Aopf. Bem Ben. Gignous. Die Rugel brang perpenbifular durch bie welchen Bebedungen über bem rechten Ochlafbein ein, und wurde vom Rnochen aufachalten, ohne daß biefer einen Bruch ertitte. Es ftellten fich einigemal Betaubungen ein. Ben einer finmeln Beilart verließ Die Patientin am 44ften Eag bas Sotel Dien. 79ffb Maben. Suftwunde, wobey zugleich die Adeillesfebne ourd.

deuchfebulteen: Bom Inn. Bezott. Diefeillene winde burch eine Gage burchfcmitten. Den Ruf bengte man, ftredte aber das Bein aus, leste thelle Charpie, theilitibiefe grabuirte Compressen in die holden Stellen, und umwidelte das Bein seiner gangen Lange nach. In 24 Tagen hatte fich bie Burda vollkommen vereinigt. 7pfte Wabrn. Ein Bainfraß verschiedner Atbbenknoppel, wied douch den Gebennet des alübenden Bifens gebeilt. Rom Den Ebierriat Die Kiftel faß gwifchen ber finken Brukt und bem Beuftbeim war awen Rabre ale, und wahrscheinlich von frakareiber Dem berie entstanden, und batte knorpelartige Ethibungen um fichi Der Barient litte an beschwerlichem Athembolen und heftigoth Rath binlanglichen Beinigungen wurden trotinen Suften. - bie Ribbenknorvel und das Bruffbein enthieft, und die caribe len Stellen am andern Tau mit beth alisbenben Eifen bedurft. welches Mittel in den folgenden acht Lagen viermal wieder holt wurde. Sierauf fellte fich katt ber vorber ausfließenben Sauche eine Kinkende Siteruma mit Erleichterung ber gesagtett Bufalle ein. Der Knorpel der fiebenten Riche entbectte fic ebenfalls carios und verenochert, und ward ebenfalls gebrennts Dir Bunde aber, Die Im Dritten Monat noch fart eiteste, mit Moerfent perbunden. Bulest tranf ber Patient eine bittete Bribe mit China, und genaß nach breumomitlicher Cur. softe Waben. Mine Schroftpunde, Die fief in den Uns secleib eingedrungen. Bom Den Verges, Die Augel drang ins rechte Dwochondrium vier Queetfinger vom Rabel ein, und drang unter ben binteen und untern Theil ber Apomeurofe bes breiten Rudbumpefelt, fo wie eant ben untern Rand bes fleipen gegabneen, und winde bafelbft berausgefcnitten. Diese Bunde murbe offen erbeiten. Es mußte brepmal gur Aber gelaffen werben. Erk mufd wierte Rinflit folgte Deffmung: Am 4thn Cape fieng bie Bunde un ju et terts; aber Darmunreinigfeiten foffen aus ihr nicht herans: Den taten Tag fubite ber Rraute, fo oft er bas Bein betvegen wollte, in bielem bie bestigften Somiergen, Die fich auf ben Ball. eranquill. fegten. Den 21 ften ftellte fich eine betradtliche Samorrhagie aus der hintern Bunte und der Schmert im Schenfel aufe mene ein. Erferer verfchaffet man einen fregern Ausfluß. Am boften Log war ber Rrante willig gebeilt. Bifte und Bafte Waben. Bemeis, Daff Die Palfation ein unfichenen Kennzeichen ber ber Puler edergeschendist itt; dans emer Mabritsbertungen beffätigt.





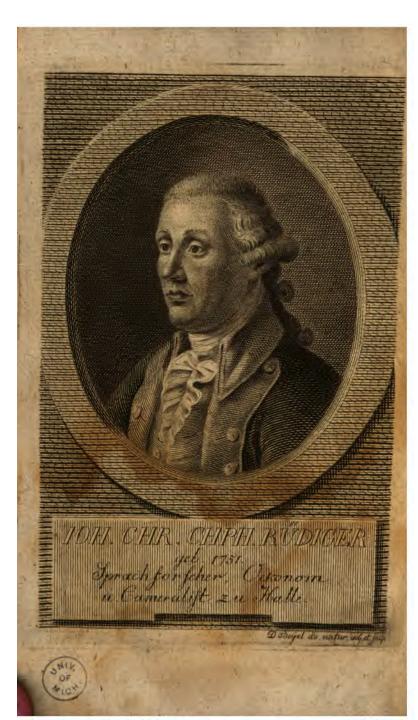

# Neue allgemeine deutsche

# Bibliokhek.

Des drep und zwanzigsten Bandes erstes Stuck.

Erftes bis Biertes Beft.

Riel,

verlegte Carl Ernft Bobn, 1796.





Fac Res. Proj. (complet) De Gruyter 2-27-31 23643

### Berzeichniß

ber im ersten Stude bes bren und zwanzigften Banbes recensirten Bucher.

### I. Protestantische Gottesgelahrheit.

Predigtbuch jur Besorberung bargerlicher Glackfeligkeit, nach
Anleitung der Sonn und Kesträgl. Evangelien. Bon
J. M. S.
76
Predigten über bie gewöhnlichen Evangelien an den Aposteletagen; von H. E. Hobbach.
239
Beantwortung der Frage: Bar eine außerordentliche gersie che Offenbarung in der Religion der Menschen norbig?
Des Englanders E. H. Leviathan, oder der kirchliche und bürgerl. Staat; 2r Bd.
247
Ift die Augsburgische Confession eine Glaubensvorschrist der Lutherischen Kirche? Eine historische Untersuchung, u. s. 100.

### II. Rechtsgelahrheit.

Sanbbuch des bürgerlichen Rechts in Dentschiand, jum Gebrauch für Studierende, Abvocaten u. s. in: Siebenster Theil.

Etwas über die fin Eert der Pandeften vorfommenden Zeischen, namenel, die Ruffardische Note. Von D. P. F. Weis.

Rechte und Sewohnheiten der Markgrafthumer Ober 2 und Riederlaufig, von B. G. Weinart, ater Th. ebend.

Mate

### Berzeichniß

| Mirtwurdige Rechtsfälle, als ein Beytrag jur Befdichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der Menscheit. Dach dem Franz. Werk des Pitaval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| herausg, von Schiller, ter bis 4r Eb. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grundfabe ber hulbigung in Deutschland, von C. G. Bung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dung. 29<br>Entwicklung der Brandenburgifchen Sausvertrage, in hinficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| auf Theilung und Erbfolge, von D. Bag. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berfuch einer aussuhfrlichen lystematischen Erlauterung der Lehre vom Concurs der Glaubiger, v. C. C. Dabelow,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 3 26 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elem. jur. crim. Sax. P. I. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grundlage bes Bechfelrechts, von D. J. & E. Pattmann.<br>2te Ausg. 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| III. Arznengelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 'in the first of t |
| Auserlefene dirurgifche Wahrnehmungen, nebft einer furgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ueberficht ber dirurgischen Borlefungen, welche im Do-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tel Dieu gu Paris gehalten werden. Bom Berrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Default. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mufeum ber Bellfunde, ster und ster Band mit feche Ru-<br>pfern. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Osborn's, 2B. Bersuche über bie Geburtsbulfe in naturlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| und schweren Geburten. Aus bem Engl. von D. C. K. Michaelis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Denkwardigfeiten fur die Beilfunde und Beburtsbulfe, aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| den Tagebuchern der tonigl. praft. Unftalten jur Erler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nung biefer Wiffenich. in Gottingen ausgehob. von D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F. B. Osiander. 12 Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Medicinisches praktisches Handbuch der Frauenzimmerkranke heiten, von D. J. B. Muller. 3r Th. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abhandlung über die Elasticitat oder Spannfraft beg Korpers; von A. Bach, 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bermifchte dirurgifche Auffage, 16 Beft. sbend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Balter, J. G. von der Ginfaugung und Durchfreugung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sehnerven. Mit 1 K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Carles, 3. Abhandlung über den Bafferbruch, zc. Mus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sonne, A. anatomifche und dirurgifche Bemerkungen über bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Der recensirten Bucher.

| Die Sarnverhaltung und den Blafenflich, 3c.                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Holdand.<br>Ueber Blähungen und Bapeurs.                                                  | 143            |
|                                                                                           |                |
| IV. Schöne Wissenschaften und Poes                                                        | ien.           |
| Blumen und Blathen, von R. F. Alifchnig.                                                  | 47             |
| Gedichte von E. F. Ruhne.                                                                 | 48             |
| Rleine Schriften, von S. 2. Schnell, 18 Seft.                                             | 50             |
| Marmontels, 3. F. fammtliche profaische Berte, ub                                         | erf. von       |
| C. S. Schuh, ir Bb. Auch mit bem Litel:<br>moutels moralifche Erzählungen, überf, von Sch |                |
| Theil.                                                                                    | up, 16         |
| Die jungften Rinder meiner Laune, v. A. p. Rogebn                                         | e. stee        |
| Bandchen.                                                                                 | 193            |
| Bersuche in der Dichtkunft.<br>Der Blumenkranz. Erzählungen von C. Große.                 | Fritoi         |
| Ebeil.                                                                                    | 198            |
|                                                                                           |                |
| V. Bilbende Kunste.                                                                       |                |
| Magazin für Freunde bes guten Gefchmade ber bi                                            | loenben        |
| und mechanischen Runfte, zc. Dr. III.                                                     | 43             |
| Desgl. Mr. IV.                                                                            | 45             |
| VI. Romane.                                                                               |                |
| Das heimweh, von S. Stilling; 2r und sr Bb.                                               | 166            |
| Unterhaltende Bibliothet für Reisende; 18 Bandchen                                        |                |
| Rupfern.                                                                                  | 167            |
| herrmann Arminius, ober die Miederlage ber Romer                                          |                |
| ter Theil.<br>Panfalvin, Rurft ber Finfterniß, und feine Geliebte.                        | 169            |
| Micolaus Unftets Reisen in und durch die bes                                              |                |
| Belt.                                                                                     | 171            |
| Romantische Gemalde und Szenen aus der Vorwelt.                                           | 172<br>Klung   |
| Sarald, ober ber Kronentrieg, eine norbifche Erge                                         | 191ang.<br>173 |
| - Syrilly                                                                                 |                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                     | Leben,         |

### Bergeichniß

| Leben, Meynungen und Sch<br>mopoliten. Ir Th.<br>Leben und Thaten des So | : | 173   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Somerlbach; 3 Eb.<br>Aufrichtige und intereffante<br>Ebelleute, 2c.      | - | ebenb |

# VII. Weltweisheit. Ginia Bemerkungen über Kante philosophiiche Religions.

| lebre. 33                                                     |
|---------------------------------------------------------------|
| Berfuch einer Berichtigung ber Ibeen von ber Baterlands       |
| liebe nach Kantischen Grundsaben, von S. C. Strbfer.          |
| Grundriß des Naturrechts für Borlesungen, v. C. C. C. Schmid. |
| Loce's Berfuch über den menfchl. Berftand, Aus dem Engl       |
| Bon D. B. S. Tennemann, it Th. 41                             |
| Bon Beift, Berg, Charafter und beffen Ausbruck. Ein Bet-      |
| such für die Gemuthetenntnif und den Geschmack. 2 Th          |
| Bon Fischer.                                                  |
| Philosophische Abhandlungen über ble wichtigften Gegenftan    |
| de der Gesetzgebung und Moral, von Provence. 100              |
| Allgemeines Magagin fur tritifche und populare Philofophie    |
| pon D. J. 28. A. Rosmann, an Bos is St. ebend                 |

### VIII. Mathematik.

Mene Architektura Sydraulika, von Srn. v. Prony, in Th.
12 Bd, Aus dem Franz. von R. E. Langsborf. 207

## IX. Botanik, Gartenkunsk und Forsts wissenschaft.

Hodwigit, D. Io. Stirpes cryptogamicae. Vol. IV. Fale.
1. II.
19
Honckeny, G. A. synopsis plantarum Germaniae, T. II. ar tleber Eitterargeschichte der theoretischen und praktischen Botanis, von E. G. Baldinger.

Difpo-

軸龍

### der recenfirten Bucher.

| Dispositio generum plantarum Europae synoptica, auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Me.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A. I. G. C. Batich,<br>Der funfterfahrne Spargolgartner, und immermabren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23                |
| Spargelfalender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Arzweisung über ben Blumengarten nach ben bisber befat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                |
| Der beutsche Obstgartner, von J. B. Sidler, ir Bb. : Rupfern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 <b>8</b><br>5 3 |
| Neber Felb. und Gartenprobutte, mit Radficht auf bas &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) ș<br>Mia        |
| ma in Deutschland; von D. C. Mofer, 24 Balle, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Annalen ber Gartnerep; von Meuenhabn dem j. 16 Sc. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68                |
| Schmidt, F. W. Flora boemica, T. I. Cent. 2-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65                |
| X. Haushaltungswissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Fortfetung bes Babmifchen Acerbanes von ben afonomifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ıu,               |
| miblichen und etlichen wilden Acter wachsenden Pfla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Me                |
| zen, mit so Rupf. und latein. Benennungen bes Nitte<br>von Linne, von J. Mehler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16</b>         |
| Cammlung phyfitalifch - Bonomifcher Auffage gur Aufnahi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | me                |
| ber Rarurfunde und beren bamit verwandten Biffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n.                |
| schaften in Bohmen, von g. B. Schmidt, 12 Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                 |
| and the section of the bushes and the continued of the co | 15                |
| Sandbuch jum Unterricht weiblicher Derfonen, die gute B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112               |
| Ofellus rusticus abnormis sapiens crassague Minerva; po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KE                |
| Rhapsodicen über olon. Segeuftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                |
| TTY CONSESSION AND MANAGE MARRIET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                 |
| XI. Mittlere und neuere, politische und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                 |
| Rirchengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠,                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

Plufelftriche ju einem historifch - philosophischen Gemalbe bes Menichen und ber Menichbeit. Mus ber Ruffifden Geschichte. Sifterifch : dronologische Ueberficht ber wichtigften Beranden rungen bes beutiden Reichs, in Dinficht auf Staatsvere fassung, Wiffensch. 1c. 68 Davila, D. E. Gefchichte ber burgert. Rriege von Franfreich.

| ٠.       | 14. <b>Aus</b><br>Bant |        | Italienischen.                       | Bon       | Ø,          | Reith.     | Fånfter<br>69      |
|----------|------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| Ď        | dict auf i             | de fta | nzőf. Revolutic                      | in von ei | nem J       | freunde i  | des Bolts          |
| Ë        |                        |        | egierungen.<br>1e a <b>us dem</b> sc | .warzen   | Orhe.       | n : ald 9  | 70<br>Mements      |
| ;        | für di                 | ie Sch | üler des heil.                       | giatus (  | up B        | ethanien   | , 2C. 183          |
| Œ        |                        |        | amen Gr. Ri                          |           |             |            |                    |
|          |                        |        | leichversamml.<br>sten April ge      |           |             |            | 104                |
| 20       | ben w                  | Chara  | Ater Friebrich                       | IL Kon    | igs. be     | a Preuf    |                    |
| Ċ        | 3.E                    | . Frei | et.                                  | . •       | -<br>-, ::• |            | 23 E               |
| 2)       | and Banti              |        | hichte <b>: von</b> T                | ileman 3  | Deth        | es 2001at  | oa; stee<br>ebend. |
| Ø        | eschichte              | ber 2  | 3erånberungen                        |           |             |            | irdliden           |
| ĺ        |                        |        | hastl. Zustand                       |           |             |            |                    |
| ß        |                        |        | ierung Josepho<br>richten und p      |           |             |            |                    |
| ,3       | franz.                 | Revo   | l. j v. Er Gir                       | tanner,   | 9r <b>D</b> | . Mit 1    | 8. 234             |
| *        | ilhelm vi<br>Aecht     |        | umbach, Land                         | friedenb  | recher      | allage 🤄   | umbrber,<br>235    |
| e        |                        |        | ierfwürdigsten                       | Rriege    | unh b       | er übrig   |                    |
| •        | Haup                   | tbegeb | enheiten des                         | 18ten 2   | jahrh.      | . 2C: 1001 | _                  |
| æ        |                        |        | i; 4n Th. 12'<br>eutschen in Fr      |           | ann b       | hen Braz   | 337                |
| 7        | Deut                   | doland | und den anger Bo.                    | rånzend   | en Li       | indern 5   | von V.             |
| •<br>: · | XII.                   | Ert    | beschreibun                          |           | ifebe       | schreib    | ung                |

## und Statistit.

Cortagletite Berichte vom Ausbruche des Besuvs am isten Jan. 1794. v. S. Breislack, u. A. Binspeace. Ans bem Stal. Schweizerbriefe an Cacilie, ir Th.

### XIII. Gelehrtengeschichte.

Bentrage jur Geschichte ber Philosophie, von G. G. Rulleborn. se St. Swifts, 3. Leben, von Thomas Sheriban gefchr. Aus dem Engl. von Philippine Frepinn Anigge. 90 Rolen.

### der recenfirien Bucher.

| Rosenmülleri, D. I. G. historia interpretationis libr |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| cror, in ecclesia christiana inde ab apostolorum      | actate |
| usque ad Origenem. P. I.                              | 94     |
| Bopfens, &. E. eigene Lebensbefchreibung, ir Th.      | 213    |
| Meiners, C. Lebensbeschreibungen berühmter Dann       |        |
| ben Beiten ber Bieberherftellung der Biffenfchaft     | ;u; 12 |
| Band.                                                 | 228    |
|                                                       |        |

### XIV. Naturlehre und Naturgeschichte.

Seologische Resultate aus Beobachtungen über einen Theil der Subbaltischen Länder, von E. S. F. Wrede. 262 Fortgesehre Magie, oder die Zauberktäste der Natur ic. Bon J. S. Halle. 7r Bd. 263 Fabricii Entomologia systematica emendata et aucha, Tom. IV. 266 Sammiung von von anatomischen Aussahen und Bemerkumgen, jur Austlärung der Fischkunde, von J. S. Schneider. 1r Th. 268

## XV. Biblische, hebr. griech. und überhaupt

Srimm, D. D. A. exegetische Aussate, jur Austideung schwieriger Stellen der Schrift; 15 Bochn. 175
Beytrag zur Damonologie, oder Widerlegung der ereget. Aufsate des Hrn. Prof. Grimm. 177
Bersuch, die Wundergeschichten des N. T. aus natürl. Ursachen zu erklären, 2c. von J. C. F. Ect. 181
Hallseld, H. G. Comment. de origine quatuor evangelior. et de eorum canonica auctoritate. 252
Stange, Th. Fr. Anti – critica in locos quosdam Pfalmorum a criticis sollicitatos. Tom, II.

### XVI. Bermischte Schriften.

Mubliches Hiftorienbuch fur die lieben Burger und Landleute, zur Unterhaltung ihrer Familien in den Abendftunden, ar und 2r Eb. 54

Georg

## Bergeichnif ber recenfinten Bucher.

| / At the state of  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Georg Schlaghart a. Lorens Richard, aber ble Dorfichilen ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langenhaufen und Traubenheim. Bon 3. F. Sobles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Langengaufen und Gewavengernie woon wie G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beetheidigung Ludwigs XVI, Aus dem Franz. des Irm: tut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| in Calandal 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prognostiton bes Burgermeisters Binrich Rafemarter gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Desguofticon oce Burgermediere Stutten gentemmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toman ther die Groberung ver, Viteberiande und amper-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sam Annah hip Franken, ic. And Dem Joll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der wurdigfte Bereinigungspunkt für alle Menschen, aus ih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Det withidite Betellitänidobruer ine une mergelle pou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rem Berthe, Gleichheit und Ungleichheit vorgestellt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O K Phasel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bentrage jur Beantwortung ber Frage: ob Auftlarung icon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dentrage gut Deutieben aber nollendet sen ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mait Shill depledell poet annemoet len e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| managed Kriede IIII heartition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| distance for Molitifer and Divologen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rudblide auf ben, wenn Gott will, für Deurschland nun balb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Blucollice auf dell, toeth Cott ions in Starlaginio 1198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Continued of the first arithmet Plachian, 250n X. Methoder. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leber biftorifche Gerechtigteit und Wahrheit. 1 - 56 Deft. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Medet delection Completel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der betehrte Demofrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A LIMIT OF THE PROPERTY OF THE |
| en angen auf einer Reile durch einen Ebeil des Betedets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fächfichen und Oberfächfichen, Weftphalischen und Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Majimen and Selles was Me Chelles de Clavers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rheinischen Kreises von 28. F. Chassot de Floren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| court. 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Litterarifches Magazin für Katholiten und beren Freunde. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hos bies St. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mas ofts evi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Reue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Drey und zwanzigsten Bandes Erstes Stick Er fie & Defr. Intelligenzblatt, No. 12, 1396.

### Arznengelahrheit,

Auserlesene chirurgische Wahrnehmungen, nebst eines kurzen Uebersicht ber chirurgischen Vorlesungen, welche im Hotel Dieu zu Paris gehalten werden. Vom Herrn Desault, Oberwundarzt am Hotel Dieu. Aus dem Französischen. Dritter Band. Frankfurt am Mann, bey Fleisther. 1794. 192 S. in 8. 3ter und 4ter Band. 1 MC. 4 M.

Meun und funfrigste Wahrnehmung. Von einen Urinverhaltung, die nach einer befrigen Quetfcbung am Mittelfleisch erfolgte. Dom Ben. Mannofr. Det Berf. theilt bier aus bem Londner Medical Journal eine Bahrnehmung mit, bie ber im aten B. unfers Bert's abnlich ist; aber in den Kolgen sehr verschieden war. Dies leitet et von der Beilart ber, Die er mit der frangoftschen vergleichet, und mit Anmerkungen begleitet. 60ffe Waben. Ropfwunde, mit einer Eccope vergesellschaftet, von Ben. Jullian. Das Stirnbein war burch einen Cabel bieb entbloft. Im asften Tage ftarb ber Patient. Die inpere Ceite des Stirnbeins batte einen bepnahe ummertbaren Rif. Unter dem Schadelfnochen fand fich bios ein schleumis ger gelblicher Hebergug, ber bie gange Oberflache bes Gebirns bedeckte. Die Leber war mit kleinen Geschwüren und einem gelblichen eiterartigen Heberguge durchaus bedeckt. 61ffe bis Jifte Wahen, Rofen, oder Erefipelen verfchiedener

de. Galiche Rolm von sunerlichen bliefachen. 🖭 erften acht Solle find unbebeutenb, miffin bag man reiner Rranten auf einen Sag ein Quentchen Qbrechwinfinn and welches ein Druck ber Schreibfehler fent 1 mag. Richt viel lebrreicher find Die folgenben, und Die liter arifchen Bemertungen , pritte Lutaurit pan Sippokates 3 tifen, bis au unfern aeden ble Rofe gerbohillich gewelen: 73176 Wabun! Alin falfches Anevtyfing get Arieris brock this wird durch die Compression gebeilt. Bom Drn. Lagnion. Patient trug uber ein Jahr lang ein Bollen und grabuirte Compressen, welche butch eine Dinde befestig t wurden. Maben. Brindliche Eur eines Maffrebenche nach porbergegangener beträchtlicher Entzihndung und eis ner Literferindungin den benien unmigalis. Bom Orn. Boulet. Einem 42 jahrigen Danne wurde in durch die Bun-Gien wenigfene feche Dfund Buller abgez anft, worauf ber Parient am nemlichen Tage noch acht fran Bolische Meilen gu Bige gieng, und baburd Entifindung und Gieber am tranten Theile fich fujog. Der Sammenftrang weir bis gum Bonchritte gefcheblien, bet Dobenfact glingene rothe ber Dute Bein. milammengezogen u. f. th. Den 44ten Tag. emitand Rieber. Beofteln, ba bas vorhergebende Fieber fchpu nachgelaffen batte; man fühlte Comappern im vorbern Theit bes Sobenfacts; es gefekten fich gallichte-Unteinigkeit eir bazu, Berhalmus des Urins und Befdmulft ber Beine, welche Bufalle fic for jun Theil minderten, ober verlobren, ba man dem Der Bertenten die Aufcht für dem Tode, benahm. Ein am Soben facte bis auf den Teftitel bringendes Gefchwir wurde geoffnet ge Eiter ausgelassen, und bas Geschwur mit einer Narbe ge-geilt. 75 sie Wahrn. Ein Beinfraff am Beursende des Schlösselbeine, den Anorpeln der beyden ersten Bipb Den, und am abeen Theile Des Beuffbeins. Bom Grin Simouneau. "If nicht bedeutend. 76fte Waben: With Bruftmunde, wober zugleich die Kunge verlent (war). Mom Bru, Soignard. Enthalt nichte Ethebliches. Wahrn, Schuffmunde am Kopf. Wem Den. Gignound Die Rugel brang perpenbifular burdt bie welchen Bebedungen über bem rechten Schlafbein ein, und wurde vom Rnochen aufgehalten, ohne daß biefer einen Bruch ertitte. Es ftellten fich einigemal Betaubungen ein. Ben einer finmein Beilace verließ Die Patientin am 44ften Lag bas Sotel Dien. Mabrn. Suftwunde, wobey zugleich die Advillesfebne ourd.

deuchschnitette: Bom Bern, Bezard, 'Dibleillich wi burch eine Gage burchfchnitten. Den Ruf bengte man, ftredte aber bas Bein aus, legte theils Charpie, theils biefe grabuirte Consecessen in die boblen Stellen, und umwidelte bas Bein feiner gangen Lange nach. In 24 Tagen batte fich bie Burbe 79fte Waben. Ein Beinfraß vollfstrmen vereinigt. perschiedner-Athbenknoppel, wied dunch den Gebenuch des glübenden Bifeps gebeilt. Bem Den Thierrich Die Giftel faß gwifchen ber linken Bruft und bem Deuftbeim war zwen Rabre ale, und wahricheinlich von frabareiner De berie entftanden, und hatte Enorpelartige Ethibungen um fich: Der Parient litte an beschwerlichen Athembolen und befrigett protfuen Suften, Rach hinlanglichen Beinigungen wurden . Die Ribbenfrarpel und das Bruffbein entilofe, und die caribe fen Stellen am andern Tag mit dem alübenden Eifen bedurft. welches Mittel in den folgenden acht Lagen viermal wieder bolt wurde. Dierauf ftellte fich fatt ber vorber ausließenben Sauche eine Kinfende Eiterung mit Erleicherung ber nelagten Bufalle ein. Der Rnoppel ber fiebenten Ribbe entbectte fich the ifalls carios und verenochert, und ward ebenfalls gebreunt; der Bunde aber, bir im britten Monat noch farf eiteste, mit Moerffeng verbunden. Bulest trant ber Batient eine bittete Bribe mit China, und genaß nach breummatlicher Eur. gofte Maben. Line Schuftpunde, Die gief in den Um gerteib eingedrungen. Bem Den Dempes, Die Augel drang ins rechte Dupochondrium vier Quiecefinger vom Rabel ein, und degng unter ben hintern und untern Theil ber Apomeveole bes breiten Rudrmmusfels, fo wie ian ben untern Stand bes fleinen gegabnten, und winde bafetoft berausgei fchnitten. Diefe Bunbe wurde offen erhalten. Es mußte drenmal gur Aber gelaffen werben. Erk nufe vierte Rinkle folgte Deffrung. Am aten Lage fieng bie Bunbe an m eb tern; aber Darmungemigfeiten floffen aus ihr nicht berans. Ben taten Tag fablte ber Rrauft, fo oft er bas Bein betve: gen wollte, in bielem die bestigten Samergen, Die fich auf ben Boll. tranquill. legten. Den zoften fellte fich eine betradtliche Samorrhagie aus der hintern Bunbe und det Schmert im Schenfel aufe wene ein. Erferer verfchaffe man einen frepern Ausfluß. Am boften Lag war ber Rrante willig exheitt. 8: ste und 82 ste Waben. Bemeis, Den Die Palfation ein unfichenes Bennreichen ber der Puler overgescheweiß it: Buds swey Wabensberungen be-Statiat.

farigt. Bom Den Perit. Um Kinn eines Mabchens wer eine Geschwulft von ber Große einer Erdbeere, die um bie Zeit der Mannbarkeit zwenmal so groß murde, und Blut in to ftarker Menge fliegen ließ, bag fich die Patientin badurch febr enttraftet fühlte. Die fich einstellende monatliche Reinie gung brachts hierin keine Aenderung hervor. An der Spiks der Gelchwalt war ein startes Klopfen. Die Arterien ber Gegend waren unverändert. Man legte eine Unterbindung an, welche in eilf Tagen die Geschwulft bis auf einen fleinen Stiel absonderte. Sie enthielt nichts als ein weißes, ziems 11th hartes speckichtes Zellengewebe, worin sich viele kleins Blutgefäße fanden. Gino Krau, die schott an einer krebsbafe ten Geschwulft operirt worden war, befam auf der Schuldes eine Geschwulft; die nicht im mindeften klopfte, und vom -Hrn. Default, in der Meinung, es sep eine Eitergeschwulft, aufgefchnitten murbe. Sie mar abet ein Aneprusma, welle ches durch langes Bluten, wozu ein Durchfalt kam, die Patientin toortte. 83ste Wahrn. Bom Grn. La Bastide. Die Kugel war am mittlern Theil des Schenkels nach der innern Seite gebrungen, so daß man an der ausern Seite des Schenkels, junachst bem untern Theil besselben, ben Det. wo fie ihren Ausgang genommen hatte, beutlich feben konnte. Br. Desault erweiterte die Bunden durch einen halbzölligen Einschnitt, und fectte ein Seton burch biefelben, und umlegte ben Ochentel mit einem erweichenben Umfchlag. sten Tag entstand Giterung mit Rieber; und erftere bielt bis gegen ben zoften an, worauf die Beilung bald erfolgte. Wahrn. Ein Krebs an der Authe wird durch die Ampuration gebeilt. Vom Sry, Corigny. Rach vielere Iev auserlichen fruchtlos gebrauchten Mitteln rieth man, dent Rranken einen lanalichten Ginkonitt an ber Mutbe machen an lassen; welcher aber bas tiebel schnell arger machte. Es wurde beswegen die Amputation vorgenommen, die gut ablief. Das in die Barnrobre gebrachte Robreben fiel eines Tages aus berselben, und konnte nach 48 Stunden nicht wieder eingebracht werben. Dan mußte ffe beswegen aufagen. Der Datient bediente fich nach ber Beilung berm Urinlaffen eines filbernen Trichters, und war nach vier Jahren noch vollig mobil. Brantbeiten ber Urinwege. Fortfetzung. Es ift bier Die Rede von benienigen Urinverbaltungen, Die ber Beibern von ber Burncheugung ber Gebarmutter, von ber Umtehrung und bem Borfall derfelben und ber Scheide berrubren. ber

ber Laufelbenguing ber Gebarmutter rath St. B., guer Fine ger in die Scheide einzubringen, und ben burch einen Druck. über ben Schaambeinen heruntergebruckten Muttermund just radunkofen, mabrend man mit einem Finger ber andern Dand, den man in den Mastdarm einbeingt, Die Gebarmute ter vorzoarts ju treiben fucht. Schwer ift es, fle in ihrer lage. m erhalten. Er foldat bagu einen elfenbeinernen 4 - 5 30ff. langen Schafft, etwas weniges gebogen, am einen Ende in Sieftalt einer Olive abgerundet, vor, ben man in den Mafte darm bringen, und an dem untern Theil der Lende befestigen Wird die Urinverhaltung durch eine Umtehrung der wa. Gebarmutter verurfacht: fo ift die Compression berfelben 30 Beil indeffen Diefes Buruckbringen oft nicht fo geschwinde geschehen kann, als die Ausleerung des Urins notbig ift: so muß man den Catheter, und zwar einen krummen, einzubringen, die Probe machen, ober die Durchftechung der Biafe vernehmen. Urinverbaltung, die durch den Druck. den die Gebärmutten und die Scheide leidet, veranlafte wird. Dr. D. glaubt, daß die Urinverhaltungen von einem Drud ber schwangern Gebarmutter auf ben Blasenhale bochst seiten sepen. Die platten Catheter verwirft er, und glebet bie runben, fomobl bep Ginfeilungen bes Ropfs, als einem Drud von Polypen, Mondfalbern u. f. m., vor. Urinverhaltung, die durch den Druck entstehet, die der Masidarm auf den Blasenbals und den Anfang der Karnröhre bewirkt. Kenn die Geschwulk im Make barm nicht auft der Stelle weggeschafft werden : fo muß man fich mit bem Catheter behelfen. Urinverbaltung, die von der Tufammendrückung der garnröhre entstebet, und swar durch Geschwälfte, die sich am Mittelfleisch, dem Sodensack und länge der Ruthe befinden. balt nichts Ausgezeichnetes. - Pathologische Leichenoffe nungen. Betrachtliche Verengerung der Aorta pedos ralis, beobachtet auf dem angtomischen Theater des Sotel Dieu. Bom Ben, Paris. Der Unregelmäßigfeiten des arteriolen Spftems waren zu viel, als daß wir sie hier auszeichnen könnten. Es ware zu wunschen, Sr. D. batte etwas upn bem Befinden ber Beibeverson gelagt. Wahrn. Eine Sirnerschützerung ward durch ein auf den Kopf gelegtes Blasenpflaster gebeilt. Vom Irn. Mandor. Dach vier Aberlaffen, die nichts fruchteten', ets bolte fic Datientin, sobald das Blasenpflaster zu ziehen anfieug.

authe ... a 600 Maken, Macarpana des Artesit fanora: lin, das nach einer Schufipunde entfrand. Bom Orn. Manguer. Zie auffen Dars murbe, ber Detient gelenffen, bem ein fleiner Rechnoften im Schenftel fiben blieb. Radi: 5. Bochen war ber Patient bis auf eine Beine, einer Drufe. stoiche Sieschwuist gebeilt, weiche aber is febnell annabm. ball fie du Ende des Mas die Groffe eines Sichnereves erreichte. thank klopke; and saglid an Chrose sundam, to das he side beb leinem Eineritt ins Botel Dien vom obernund innern Biertel des Schenkels bis dum unterne und in der Breite, von der auffern Beite bis zum innern und hintern Theil beffelben enfrinder. Die Operation burd den Schniet wurde gluckich perrieber, und der Patient abne fonderkane Bufalle geheile. 27ste Waben. Steinschnitt ber einem Kinde, melches teinen Stein batte; Aennzeichen, die den operirenden Principese tree gefabre; Fustand der Theile nach dem Code. Bour fen, Blanc. Sowohl benm Einbringen ber Combe in die Blofe fichter man einen barten Korper, und horee ein Sierausch, als man mit dem in den Makbacm eine aebrachten Kinger-einen Widerstand eines hacten Korners libite, gegen ben die Sonde fließ. Das Kind finch 24 Stume ben nach bem Steinschritt; und man fant bie Blase verene nere, fuernelartig, ben einen Mieren vereibert, und bie Garan song whernsturlich. Helte his gatte Maben. Verrens lang ber Schulten, Berrentung nach unten. 3a bom menten Rad wollte der Louf des Schulberheins fich nicht rinnichten laffen. Dr. D. glaubte daber, bag berfelbe die Bielenktapke vor lich ber triebe, und daß verfelbe, wesen der bbe: schwalen Deffunng, die ben der Berrenkung entstanden. a feibige nicht einereten fanne. Er lief beswegen ben Zom a alle Michrungen bir berrachtliche Bewenungen machen. vorauf man ein Geraufche borte, woraus man foloff, das nie Deffinung der Gelentkanlet etweitert fem; und ließ darauf ile Ansbehnungen nochmals vonnehmen, bis die Gegenwire ung der Musteln überwunden war, wovauf die Ginrichtung villig erfolgte. Percentung nach inwendig. Enthält, eben einigen Babrnehmungen, eine literarifche Heberficht er non hippotrates Beitem an bis jeht gebrauchlichen Des when, dieft Berrentung einzurichten.

#### - Bierter Band, 237 G.

geffe bia grite Waben. Bemerkungen über den Mafenffich, Bom Sen, Moel, Der Berf. beweift burd bret Falle, bag men ben Blafenflich über ben Schnambeinen Ebr glactich machen fonne. Sefte Wahrn, Tecrofe Des poeren Kinghaetens, Bom Sen, Devers, Gie entstand pach ben Plattern, danerte s Jahre, und bas losgelofte Etus Anochen wurde burch die Matur erfett: oofte Wahrn. Buttische Ansammlung (depot) in den Weichen, die in Brand Abergieng, wobey so gleicher Jeir der Roch aus der Wunde trat. Bom Den Dielle. Sie eneffant nach einem Kaulfieber. Die jurudgebliebene Rothfiftel murbe durch den Druck geheilt. Arankbeiten der Urimpeae. Sortferung, Urinverhaltung, Die burch die Gefchwellt der Porfteberoruse perantaft wird. Ben einer Ente mindung der Borkeherbrufe fühlt man burch ben in ben Mafte darm gebrachten Finger einen Borfprung, ben biefe Drufe bildet. Die filbernen Sonden find bier vorzüglicher, weil fie Die Sarnrobre beffer, als die biegfamen, ausbehnen. Der Schnabel ber erftern muß aben, um fie einzubringen, viel Erimmer feon, und bober gehalten werbent, als gewoonlich. Allgemeine Rogeln faffen fich nicht geben, ob man bie Sonde in der Sarnrabre laffen foll, ober nicht. Ift Die Drufe im Eiterung übergegangen, fo laßt fich ber Giter felten burch ein mere Schnitt won aufen gang audlerren. Burveilen öffnet man bas Beichwür burch bie Sonde in ber Barnrobre. Eben fa werhalt es fich, wenn ein Geschwur nabe an der Blafe fice. Die Steine in der Norfteberdrufe feben immer einen Ris von aud. ber in einer altern Gaenverhaltung entstanden war: aber fie enefteben nach bem Steinschnitt mit ber großen Ba rathicheft. Gewiffe pathognomoniche Lenngeichen bat man micht. Gie fonnen-nicht anders als burch ben Schnitt binweggeschafft werben. Wenn varicole Anschweslungen ber Borkeberbrufe vorbanden find, ertennt man fie aus ber Bereinigung ber bep Berfchwellung ber Drufe gewohnlichen Renne seichen, aus ber langfemen Eneftehung und bem langlamen Bunehmen ber Rranfheit, ben febienben Schmerten mabrent sines Drucks, und des Uriniaffens, und durch die Gegenmart mabilponirender Urlachen. Der Catheter ift ben biefer Darne perhaltung, jo wie in ber Art, wo bie Borfteberbrule feirrhog M. burchaus mothig. Oft muffen aber Darmfaitett vorber einger

eingebracht, und der Weg für ben Urin erft erweitere werben. Bep einer Entzundung darf der Catheter nicht eber eingebracht werden, bis die Urinverbaltung vollig da ift; und man barf ibn des Drucks wegen nicht lange in der Garmobre laffen. Bricht ein Deschwur in diefer auf, fo ift er besto nochigery damit sich der Harn nicht-hinein erglesse, und eine Zistel verurlache. Vom Tripper, Enthalt nichts Eignes. botommt diese und jene Meinung in einer Krankheit, woruber noch fo viel gestritten wird, burch ben Bentritt eines so groß fen Wundarztes, als Br. D. ift, besto mehr tlebergewicht. Urinverhaltung, die durch gewisse Geschwälfte verus fachs wird, die fich zuweilen in den Seizenwanden des Harnrobre befinden. Die besteben in Berbartungeni Rnoten, Geldwüren und Ergiegungen bes Urins, bie in ben Manbranen der Sarnrobre entsteben, und Rolgen des Erips pers find. Sie bleiben oft mehrere Jahre lang als unschmetje bafte Berbartungen in ber harnrobre, und entwickeln fic langfam, verhindern den Ausfluß des Barns, und so entfteben Eitersammlungen, Die fich einen Beg in die Sarnrobre, ober ins Mittelfield, ober ben Sobensach, ober in mehrere Auch fonnen biefe Bufalle Folgen anderer Theile bahmen. Urfachen feyn. Die Behandlung benberten Arten ift aber et nerlen, und blos ortlich. Eine frubzeitig eingebrachte bleafas me Sonbe beugt bem Uebel am fraftigften vor, felbft wenn Schon eine Eitersammlung da ift, die meiftens einen phlegmowifen Charafter bat. Bor bem Deffnen biefer Gefdmulfte rath Dr. D. febr bringend an, fich ju buten, weil die Ratute Zaas Giter einsauge, und bev einer kunklichen Deffmung lebet Aftutole Deffnungen entitunden. Urinverbaltung, die durch die in der garnrobre entstebenden Verwachsungen (brides) verursacht wird. Bermittelft einer geubten Band werden fie blos durch die Sonde entdect. Durch eine mit ber elastischen Sonde gemachte Compression werben fie beffer als burch andere Mittel geheilt. Dan muß biefe Sonde durch Spiralbrehungen unter Die Bermachfung einzu Von den Carnositäten, oder den siete bringen fuchen. Schichten Auswischsen in der Barnrobee. Gie find nicht erwiefen. Urinverbakung, die entweder durch fremde Adrper, die fich in der Blafe befinden, oder in det Bainrobre eingeklemme find, veranlaft wird. mertwurdigften biefer Rerper find fcmammichte Zuewuchft ber Blafe, Wafferblafen, Blafensteine, geronneues Blut, vere

. verbiebri Birer, Binner, Orfichen, ober gange Bongleer :. Die Erfenntniß eines folden Torpers ift fo fcwer, ale bie Beilung. Dr. D. hat eine Bange erfunden, Bougleen aus der Barublafe burch die Barneibre ju bolen, die ben Cabevers mie fehliching. Don der Urimoerhaleung, die ibeen Gin in der garnrobre felbst bat. In diefem fall ift die Sarneiber in eine Art von Gad ober Beutel ausgebehnt, welches aus Schwäche ober burd einen Rif in berfetben an fchichet, woben ein ben harn aufhaltenbes hinbernif befinde lich ift. Diefes bebt man anfangs burch ein bunnes Seilet. das man in der Kolde mit einer Boneie aus einer Darmleide verwechfelt. Ift gar feine Deffunng in der harnribre von banden : fo muß man mit einem Biftouri erft einen Ginfdniet machen, und bann mit einer Rabel ober Art von Troiper bie Durchbobrung verrichten. 100—107se Wahrn, Seilung des Mabelbruchs durch die Ligatur. Bem Arm Plaignard. Der Berf. erjabte fieben Besbachtungen, nach welchen ben gang jungen, altern, und fefbft fcmachlichen Die bem die genannte Overationsart mit Ruben angewande musbe. Ben ben meiften war die Beilung in deep Bochen go icheben. 10ste Wabun, Line Aecrosis des Schienbeins. Bom Den Debame. Gie war burch einen auffer lichen Stof entftanben. Dr. Defaule nahm bas abarfton bene Anochenstud weg, bas fast so lang als das Schienbein felbft war, und zwen Drittel feiner Diche hatte. Es erzewate fich ein neuer Anochen, wahrend ber andere abgieng. Die Beilung dauerte 15 Monate. Diefe Besbachtung ift auch beswegen lebereich, weil man einen ichmen Beutrag finbet. wie viel Ansichtveifungen nach gemachten Overationen ichaben fonnen. 109te Waben. Lin Inquinaltruch, der in den Brand übergebe, und eine Korbfifiel zurückließ, die aber durch die Compression gebeilt wurde. Ban Ben. Julien. Die Compreffion geschah burch ein elaftisches Bruchand, 110te Waben, Verbartungen am Maffe darm, und am untern Theil des Grimmdarms, woran der Patient farb. Bom Den, Boulet. Ift nicht wehl eines furzen Ansanas fabia. 111te Weben. Line Scolchgeschwuist wird durch das Ausschneiden gebeilt. Bem hrn. Bernu. Sat nichts befonders Mertwarbiges. 11256 und 113te Wahrn, Machfolgende berde Wahrnehmungen find als ein Nachtrag und Commentar detjenigen pom sien. Wedefind in Mains, in Baldingerp neuem

penem Magazin 12. Th. S. 174 verzeschneten Wahren: ansufeben. Die erfte Beobachtung betrifft eine Quactfale bergeschichte, und die andere, einen Beinbruch, moben ein Sehr ftarker Krampf bie Musteln biefes Buffes Befiel, und Bublich in einen totanus übesgieng, ber ben Kranken tobteter Sind aber fonft feine Mittel gebrancht worben, als ber Ligi anod, Hoffm., fo faßt fich letteres begreifen. 1 rate Waben. Operation einer lebr complicirten Sasenschaarte. Bom orn. Argatte. Der mittlere Theil ber Lippe hatte die Bes Rale eines Knopfe; im Durchmeffer erwa funf. Linien, und Kand über der Rasensvike bervor, womit er zusammenhiengs Diefen Knopf bedectte jun Theil ein lofes Aragment ber Dbern Kinulade, welches etwa vier Einlen weit hervorstand. und drop Schneidegabne enthielt. Diefer Anochen, ber beweglich war, perichloß bie vordere Extremitat einer gebn bis eitf Littlen meiten Spalte, moburd die Ganmenhoble ibrer Mainen Lange nad pon einander getrenut murbe, und burd melde man ben untern Rand ber Rafenicheibewand bemerten, honnrei. Dr. A. legte erft die im erften Band biefes Berts beschriebene Compressinde an, und brachte badurch den Anseen Mand des Anopfs und das Aragment der obern Kinsk tabe berunter und juriet, lofte Die Rander Des Knopfs, Die And bis in die Rasenscher erfrecken, und beschnitt sie mit der Scheere. Rabe unter ber Rafe brachte er nur eine Madel Am 7ten Tag nach ber Operation waren die Rander Ichon polltommen vereinigt, obgleich die oberfte Blabel ausgewillen war, und am 172en Lag schickte Br. A. das Kind gebeile hurud. 11 see bis 117te Waben. Beobachtungen Aber die Wunden der Klechson. Gom Arn. Thiebault And Berecagair. Durch diese Babenehmungen foll bemier Pen werben, bag bie fonft gefürchteten Bufalle ben Bermutt-Bungen ber Riechfen nicht von ben Alechfen felbft berrichten; Indem diefe (ilm aefunden Zustande) unempfindlich seven; son-Bern bon Unreinigfeiten ber erften Bege berfamen. Maben. Beschware am Besicht, Anochengeschwulf und Perengerung des Mastoarms von veneristier Befache: Bom Den. Boulet. Diese Zufalle maren venerifd, and murben burch mineralifches Alfali, Mercurialfris telorien, marme Baber, und bie Berengerung bes Daftbarms Burch Deifel gehoben, 119te Waben. Ein Schwamme gewächfe im Sinus marillauis, wird fich felbft aber-Men, guelle fobs work um sich, and wird für die Patiene

Marientin sobelich. Juffand Der leidenden Cheile ber Der Section. Bom Ben, Bernu: Diefe Beichichte if Beines kurgen Auszugs fabig. 120fte bis 123fte Wahrn: Bemerkungen über die Urinverhaltung, wenn die Inwendung des Catherers unmöglich geworden. Bom Den Bernit. Det Berf. giebt ber Onrchftechung bet Blafe durch beit Daftbarm, nach Sturants Methobe, ben Borque por det Boutoniere und det Durchftednitg über bem Schaams bogen. Es with fich aber nicht jeber von ibm überzeitgett lass 124ste bis 130ste Wahen. Schräge Bruche des Stientelbeins. Der Berf. will durch biefe fehr turgen Des mertungen beweifen, bag eine heftanbige Ausbehrung bes Schrittels norbig feb, und ber Krante fo liegen muffe, bas bet biftere Theil bes Rotpers nicht beruftterfinte, woburd bie Berkurzung des Schriftels tind die Krümlitung des Andchens 1 soffe Waben. Ueber einen Zayferfchnitt: der burch das gorn eines Ochfen angefangen, von der Makur abet beendigt worden. Both D. Antonio Im beldia. Giner im netibten Monat fcmangern Fran rif ein Ochfe mit bem Sorn in ber Regis bopogafteica alle Bebechme gen des Leibes queer burch, fo bag die Bebarmutter burch bie Bunde vorftel. Wahrend beitt man die Mitter burd ben marfirliden Wed enthinben wollte, rif bis Gebarhutten; fo long als die Auche bes Unterleibes war, auf, tried ein todtes Rind aus, und fint ber Mutterkuchen burfte Berausgeide gen werben. Der Rip folog fich, fo wie fich bie Gebarmutter aufammietigog. Die Bimbe bes Unterleibes wurde mit Alben geheftet; bie Patientin aber behandelte; man auftings antiphlogistifch, bernach aber antiseptifch, und fellte fte baburch in lechs Bochen wieden ber. 132ffe bis : 41ffe Waben, Neber die schwebenden Anothel im Aniegelenke, von verschiedenen Wandarzten, nebft Bemertungen von dem Seraugeber. Fünf Beobachtungen, nach welchet einige Parienten diese Anorpel nach einer auffern Gewalttoch figfeit am Anie etlitten, andete fie von freven Studen beta. men. Bey einigen war ber Ginfdhitt burch bas Capfellian ment febr fcmerzhaft, bey andern aber nicht. Bey einem Patienten waren fogar boppelte Rnorpel ba, bie ju berichies benen Zeiten berausgezogen wurden. Alle murben aludlich bergestellt. 142 fte Wahrn. Neber eine einfache Wuse de, die febr fchlimme Jolgen batte. Bom Ben. Chies bante: Ein Meuter, ver, wir man nachber erfuhr, aus dem 🔢 Schweise .

Schweise aufgeskanden mar, um fich zu schager, batte eine mir geringe Sautwunde zwifden ben beyden letten Singern. Im vierten Tag brach die Bunde ben Beichen gaftrifcher Une teinigfeiten wieder auf, und es entstand unter bestigem Ries ber der Brand, welcher fich über ben gangen Arm erftrecte, und ben Patienten am achten Tage tobtete. Br. D. bemertt, Ban pergleichen Bufalle im Sotel Dieu feltner murben, feitbem man mehr auf die Reinigung der ersten Bege Rucksicht nebe me, welche bier verfaumt worden. 143ste Waben, Ueben einen eingeklemmten Schenkelbruch, wober der Darm brandig war. Bom Gru. Derrecaggir. Am zehenten Tag nach der Operation war vom brandigen Theil des Dannis. vom Bellgewebe und Bruchlacke nichts mehr übrig, und bie Bunde mar bennahe geheilt. Den 3 ften mar ichon die Bernarbung gefcheben, und der Krante tounte obne Beichwerben ia Stubl geben.

**110** i

## Haushaltungswissenschaft.

Fortsehung bes Bohmischen Aderbaues von den ofen nomischen, nühlichen, gemeinen und etlichen wilden im Acter wachsenden Pflanzen, in sünf Abtheilungen, mit 50 Rupfern und lateinischen Benennungen des Herrn Ritters von Linne, von Johann Mehler, Fürstl. Colloredo-Mannsfeldisch. Nach. Dresden, 1795. in der Waltherischen Hosbuchhandlung, gr. 8. die Rupfer in Fol. 3 ML.

Dieses sehr brauchbare Buch ist besonders Bhhmischen Wierthschafts. Officianten zu empfehlen. Da der Dr. B. sehr gut wußte, daß nicht aller Bodei auf gleiche Art behankt belt werden kann: so hat er die Ackerbestellung verschiedenet Kreise beschieben; daher wird es auch dem mir Ausmerksamskeit Lesenden sehr leicht werden, für jede Laze der Feldarten die schicklichste Behandlung, ohne erst durch müblabme Verluche und Kosten, auch oft mit empfindlichem Verluste, die schicklichste Bestellung aufzusinden. Zu loben ist es, das der Verf. ausser der Linneischen Beneinung die deutschen

nede bolintelitiere Mingleter ber helifte febenen Bedichte und William win bengefest bat , woodurd, bas Soud auch gemeinen beutiden und bolimifiben Latiberierhen brauthbar wied. Gines Angua est ife biefet Buid, nicht, wohl fibig, und te wird bei tie bei bet nomen gereuen, bas Buch feibft ju tefen, und fic bie barin vorgetragenen Lebren ju eigen ju machen; auch burd Erfahe rung gebildete Landwirthe werden es nicht ohne Duben feien. belonders bes sten Sauptitude erften und zwepten Abidnift. bon Derbefferung des Betraidebaues ourd gure Dune 3m Sten Sauptit, glebt ber B. Inleitung : aun bens gegebenen Gewichte des Weigens und Roggens, nach ibing des Mullers Mere und des Staubmeble, Das Gewicht an Miehl zu berechnen, welches ber Millet nach Bobmicher Ubferbans gurudliefern foll: besglete den auch aus bem Gewichte des Mebis das Gewichte des daraus ju badenden Broots ju finden ; welthes it Millert, biliem Buitmoffethe febr mublidriffe : Da. Des verftorbeden Dofapotheters Inibed Buch woni bier Drobe verfallebenet Erdarten fich perdriffen but i fo werben es viele Lefer mit Bant ertennen, bağ bir Berf: aus felbigum einen turgen, aber beuelichen und rudftanbigen Auszug gemacht hat chen Bichaft des Rafes und Spofes in jeder Metgelatt ju finden. Schade ift es aber, und es erichwert das Rachfolagen febt, daß det Berf. Die Geinematht mir jehem Saubrffude von L anfangt. Mober tonn ber Befer ben Berth best Duche und boffen großen Memfarig and Deutslichkeir alebaum erft vollstandig beurrheilen. wenn er es gung burchgelefen bat. Deth mirb ibin die im Solld bengefügte Ertlatung, wohln bie Rupfer nach beutscheit forelaufenten Rummern gehören, Licht gebens Daber nothig A, folde vorber fich befannt zu machen.

Sammlung physikalisch-ökenomischer Auflage zur Aufnahme ber Maturkunde und deren damit verswandten Wissenschaften in Böhmen, herausgeges ben von F. M. Schmidt, d. Philos. D., ausserster Barid — mic Aupfern. Prag, bey Calve. 1795. 375 S. in 8. i M. 4 38.

Afficielle exficit Buite findet marreine Ergeleinis alleiner i Bobrien benterfrein Chiese S. 1944. Das Verzeiche Life fig zichterich, und ver Wiedeland im Bobrien iff. in einer Budbelle angezeigt, and zivar von Pferden, Hounviel, Schappiel, Sibioenen und Flisten.

Pomona boliemica, aber tabellarisches Verzeichnist aller in der Saumschule zu Jacomitz cultivirten Obstscreen, nebst den Provinsialbenennungen und kurzen Auszeigen der Gate, Teit und Sauer der Früchte; das ben sagt ein 12 Seiten langer Vordericht alles, was det Bers, über die Krage: wie kann im Lande die Obsseuhenre vorderitet werden? wo und zu welchem billigen Preise kann der Landmann junge Saume erhalten dange seine kannes vom den Kreisbedan Köster in Ideromitz, S. 103 – 172.

😳 🗠 Enselge eines neuentebeckten Bachen Mober . Abdre . 🖎 475 - 184, und biefe ift in Tab. Lierlautert, und ber Berk Anterichteibt fich : von Alfols Epter von Bignet, Bentes Philippen über verschiedene in dem Systems naturae. cum Emelin, angeführer Pflangen, 6. 124-201. Die Lieber ferift entspricht dem Inhalte. Es find in allem 66 Pfiam ien : Bey einigen ift nichts, bey andern mehr ober weniger an fagt; befonders aber wird &. 199 ben bet Amigallin tenelli ben Recensenten ber Galzburger Ale. Seiwag eine berbe Biffung gegeben. Diefer Berf. bat fich Abetaens nicht an Ernreihide feltenere Berfpiele sen Dem Pflam Bentelche, mit Aupfern erkanert, G. 202 - sea. Date nifche Beobacheungen, S. 224-4850. In bevben find bie Bemachie namentlich befchrieben , und bemertenmercht besonders das settene Beospiel des in eine Wurzel verwans Delten Anochens, S. 210, mit einer Beidnung Tab. II. bentlich gemacht. Linnees tote Alaffe nicht. Wedneum Syngensia, Polygamia sequalis femifiakuli. 🖒, a gr 🛶 486. Es verdienen Die Bortrage die Aufmertfamteit ber Mosaniter., Minepologische Bemerkungen über einige Gegenden des Aufonitier Ateifes, von J. A. & Holer, Den biefen in Manchem Betrachte far D. 287 — 364. Bohmien wicheigen Bemerkungen werden S. 361 f. Die Schriften aufgeführt, Die fich auf Die Mineralgeschichte bes Ratoniber Rreifes begleben. Enblich folgen : Aurse Machrichten und Auszüge aus Briefen an den Beraus-

gubers diese find theile balle hen, dr. Aditer ju Thech dem Gru. w. Crafteinief in Wien, und dem Grn. Hattem Arecepe Acidinuty. S. 365—375. Dies wird sichen geang sebn, den Freund der Ratur auf das Buch selbst aufmertsom an machen, darin majete schone Peinerkungen mit den Auffahren verweibet find.

Reujahrsgeschent für beutsche kandwirthe, bestehend in funfzig Vortheilen, worinnen ganz einfach geszeigt wird, wie man sich durch kandwirthschäft ein größeres Vermögen erwerben könne; mit 106 Venspielen und Versuchen bereichert. Zwepret Theil, Pflug und Getraibearten, Wirthschaftsspitem; von Georg Stumpf, Dekondmierath, offentl. Lehrer derselben (wovon? von Dekondmierathen, ober von Pflug und Getreidearten, Wirthschaftsspitemen?) zu Greifswalde, und verschieden und Chremitgliebe. Brankfurt auf Maby, in die Sobhardt und Korberisten Vuchhandlung 1295.

Co wie im iften Thelle, allo auch in blefem kren, fabrt bet Mitte fort, bem Lefer geprufte Doribeile in der Detonomie die bie Dand gu geboit, and juit Ehell von neuem bem Sebachrnif bes Lefers einzuschätfen. Der Dian ift vorgreffich auch dem gemeinen gandwirthe nublich und brauchbar au metben; nur Schabe, daß bie gemeinnutigfen Geriffen füt febr felten bettjenigen in bie Sanbe fommen, welche fie ant etften und beften nuben tonnen; j. B. bes Berf. Bauerntag: fenber , ift eine nubliche und febr mobifeile Gorift ; was mil aber ber Abfah der Eremplate gegen das große Dublifum fae gen, welches baraus Dugen gleben tonnte, und in vielen grofe fen Begenden Deutschlande ift felbiget gang unbefannt! Ebe aber mird bie Ubneigung bes Bauers für aften gefariebenen Unterricht, welcher großen Theile baber rabret, bas vielt berfelben nicht richtig fefen tommen, und ihre Umpiffenbeit ge meiniglich barnit entfculbigen, bag beraleichen Bother M

theuer fur fie maren, nicht gehoben fenn. Doch, bagu ift jeut B. E., burd verbefferte Poltsfcbulanffalten gute Soffnung. Rebrigens aber batte bie Befdreibung biefer so Dorrbeile nur turger gefaßt werben follen; benn fo'fcheint es, bag'fe om meiften bem Berf. Borrbeile bringen werben; bies be-Beugt die große Bogenjahl biefer 2 Theile', worimmen wandete Porebeil zu weit bergebolt ift. Daben muffen wir bemerten. bağ ber Berf. noch ju febr an bem Babmifchen Daage tiebe. und er tein anderes, mit ibm vergfeichend, bebfett. 3. 5. 8, 171: man erfpiett ben Alieffen des Johannistorns gine Metre Sagmen auf einen Moggen Acter ; be fabt er au: bas beifit, ben vierten Cheil, Eine Metze macht Itel Odeffel Dresbner, ober | Breslaues, ober 14 Berliner, rber Matter Rheinfdes Daas; wenigstens batte er ein Cefanne res Maag mit ber Drege in Bergleich fegen follen, will anbrer Orten ber Ocheffel's & Meben bars bie Bofmifche Berbe aber x2 Sabhide Weben made.

Gandbuch zum Unterricht weiblicher Personen, wolche gute Wirthilinen werben wollen. Nebst einer Answeisung, wie einen sich auf eine leichte und wohlseile Art vie fostbarften, den Stderdunen gleichte Bereten, und eben sogeringe/shut-Justun von Storen, bereiten konne. Mit zwen Aupfertafeln zweiser, neuersundenen holzsparenden Stubenosen, leipfag, im Schwickerischen Varlage, 1795. 380 S. in 8. 1 Re.

Det Verfaffet, ber nicht gewohnt ift, fich ju nemiten, well er meistens Compilationen liefert, hat boch diesemal meistend ganz gut exmpiliteris- obsiecht auch manches gar hatte westlich ben können, um bas Werk wohlseller ju machen, und bamik es so leichter benjenigen zu Sanden kommen möge, für die te bestimmt ist. Treues können wir alle baraus nicht vorlegen, weil alles bertes in vielen andern Schriften zu sinden ist. Niet dem Orn. Verleger empfehen wir seife, a la Lindaum ber dem Gron. Verleger empfehen wir seife, a la Lindaum ber dem Gener Schriften zu handeln, b. i. nach dem Berkabreit eines seiner Collegen, besten wir den der Recension über das Katenbesissie Sandbuch, Regensburg, bey Mourag wie

Weife, und bem Berfinch einer Landunierhichen Beographie, Leinig, ben Beinrich Graff, mit Rubme m podeukon Urfache hatten.

Ofellus rusticus abnormis sapiens crassaque Minerva; ober: Rhapfebien über ökonomische Gegenftande. Frankfurt, 1795. 84 G. in 8.

Dangelt wam Anfange bis S. 49 von ben Digbranchen aus den Ungerechtigteiten ber Masenmeiffer ober Abdecter in Balern; von S. so bis 67, pon Aufbehung unb Verminderung der Jaune; von &. 67 bis ju Ende, von der Unzerrrennlichkeit der Banergüter; die iste und ate Use bandlung find gang fur bas Bairifche Locale: Die ate aber tonnte an mehrern Orten mit großem Rugen, für die Landa, leute beberziget werben. Ber wird übrigens nicht wunfchen. das allgemein; und nicht, wie es ichon jest in Baiern gefcbiebet, die Saute bem Eigenthamer bes Biebes, bem fie auch gehören, jurudigegeben werben mogen. Diefe Leute find Doch fo ebrlich, wie ber Mafenmeifter? Ber ben Bairi. Schen Landbothen gelesen bat, mirb Mandes in blefer Sarift mehr entrathfeln tonnen.

# Botanik, Gartenkunsk und For wissenschaft.

Carlo VillagnovII

D. Fean. Hedwigh Stit pes cryptogamicae. Vol. IV. Fase. I. Lipstae, in sibraria Gleditschie. IV. Fosc. I. Berbe gusammen 19 Bogen 1-20 Jafeln. Tage of any the start of the

In dem kepten Fasciset des Vol. III. (f. N. A. D. Bibl. IX. B. S. 428.) fagte uns ber wurdige Berf. in ber Borrede, "daß, er im folgenden Bande, und die vom Orn, Swarn anfferhalb Europa gefammelten Doole mirbeifen mirbe"; hibeffen finden wie unter biefen zo Zufein und Belchreibuns

gen nup brey bon folden Auslanbein, Minfile Tab. 60

Bie geben bas Bergeichnif ber Diamen, wie gewöhnlich

1. Lesken paluftris (im Tets Hypnum paludulum Lin te: L. paludola. polyanthon Starte 2. - polyantha Id. Linn. s, Hypnum riparium, rusciferme Wall. - riparioides. Id. Necker. - alhicans, Hypnam gracile Lies. 6. Pterigynandrum gracile. filiforme Timm. filiforme. . Hypnam myoluroides, 9. Leskez fubrilis. capillaris. Mig II. Myptium capillard Sive it. - involvens, \*2, Hypnum turabulum. 13. ftriatum Schred, eben baber. - plliferum Schr. 1d. Linn, 14. Alamolyfii Binn. 16. - forescens Schr. 17. Leskea fericea, Hypnum fericeum Linu. 18, Hypnum ferpens Linn,

a, Hypnum ferpens Linn,
9, — tomentolum (1) aus Hipaniola.

eo. Prerigynandrum iulat Hypnum iulaceum Linn.

Beil bad Epempiar, melded der Mes, wen diefem Anfelg erholten har, nicht illuminirt mar; fo kann er nicht ente Mermuthung ben vom zuleht angezeigten, bie nicht fo fobn und genan, die die vom erften Bande, fown, dier auch eintreffet, wer und bie vom erften Bande, von mittheilen zu wollen, sweit und in die den den vordere gehenden heften, unnih zu fenn.

Gerhardi Adgusti Hondhuy, Occon, Pract. etc., Synoplis Planurum Germaniae, continens planplantas in Crermania fua sponte provenientes, adiectis omnibus auctorum fynoniquis, curante Caralo Ludovito Willdenow, M. D. etc. Tom. II. Berolini, 2793. fuantibus auctoris, 370 pagg. f. 8. 1 Mg. 12 %.

In der hoffnung, duf dem givebeen Theile biefes fcabbas ven Berts bald mehrere nachfolgen würden, ble wir bang germ gingleich anzeigen wollten, haben wie beffelbeit bier noch niche gebacht. Best; ba wit uns noch immer fir buftere Doffanng getäufcht feben; glauben wit aber both, mit biefer Angelge nicht langer jogern gir batfeit; und wetfichen senn alle muss bas diefer vor und'iftegende pivepee Theil mit dem erften voc aftidem Berthe ift. Er enthalt bie von mehrern Bonnitern angegebenen wefenflichet Renngeichen, und, mas bier bie Dauptfache ift, gebarentfielle affe, mite ben fichtbacken Riels gefammelten und richtig beuerheilten Cononyulen ber in Deutschland wild machfenden Pflangen alle ber vierten Bine niction Rinfe bis zur swerten Gebrung ber fünfen Blaffe; fo das also bier, fast wie im erfien Theile, wieden \$3 Genera, mit ihren 142 Arten auf bie gebachte Art nahm bigeichnet finb. Wir fifen ben folgenben Cheffen mit Bet bingen entgegen.

Em.

theber kiterargeklikilite ber covertifcun und praktis schen Boranik, won E. B. Baldinger, geh. Rath si. f. w. Zur Ankundigung seiner öffentlichen Bortesungen im Sommer 1794. Marburg. in der nemen akademischen Buchbandlung. 1794. L. 117 S. 6 M.

Jedermann wird barin mit dem berühmten frn. Berf. einverftanden fenu, bağ Literargeschichte ein wichtiges Gulfsenigtel jur Erlernung sowohl, als Erweiterung der Botanik sewa thine; aber eben so wenig lagt fich mit ihm behaupten, baß sie Einleitung und Seele der gangen Wiscuschafz sep. Die Beele der Botanif ist bas Studium der Pflangen, nicht das der Soriftsteller. Zuerft bestimmt der Berj. den Begriff und Aie Bolle den Bietergefchichte i bewantlichet en die Dede nung an, worin er die Literargeschichte ber Bofaule, vorträgt, und fügt eine Menge Bitterftet ben Jebem Lats Benfindele ant. Mond biefe bietien fellete) begtelft Riet. niche. 230lle : illacien, idelt, idelfereifetel in eine, findliches beditelenten auch bat er nicht bie wichtigften Geriften augezeigt; bemt eine Menge unbedeutender Soriften find mit ihrem gangem Dineflanforführtzische michtiger Schriften, als Instieu GP? mann bfurt." fig ben ben nethritiben Bedunudet nicht Begurche athere, ale Gunner de truchb, et femin, pl., find pur in Bordinaben cenaunt: Willdenow de Achilleis ist an seinem Dite befindlich; beffen Hiltoria Ameranthorum fehlt bafelbit. u bal. m. Die Dubnung ift, wie ber Wert lagt, feientiffich merit theoreeische Ropiogie, und barin, pon ber Terminologie und den Sheilen ben Pflaute ; bann lonus plantarum, gene-20, spacioc, nomina, sympnyma, lexica dis Susteme nac. enriche Ordnungen us fin, sulest angemandte Botanit. Zum Geldichte der Botapit felbst, die dach nach 5.3. pp. Literat. nesthichte-gebort, eine ganz unbrauchbare Ordnung, eber zum mentunde allain saudich i ober auch bier nicht natürlich ! doors es follte doch mabf zuerst von den Spikemes, hierauf von den generibus checiebus u. bgt. gebandelt werden, die fall femeter inen ber Empidetung bes Soutame forbaupe abbangene Auf Diefe Art fernt ber Buberer Duderritel, aber nicht Weg fchichte Der Botanif. In der Borrede ergablt der Berf. in feinem betonnten Zone feinen botanifchen Lebenslauf, feine Berdienfte um den botanifchen Gatten gu Bena, feine Dethoe Del jeie Botanie De jeifelde jage for confidentifier in befrieft Mes, gleichfalle ein lobeer ber Potanit, well febr gut, ball diese Meebabe, bein Zuborer felbit bie Pfigibe untersuchen bu tiffen, afferdings viele Bortbelle biet Mes vor fince gebien Berimmifikung nicht auswillühren file 2006 einen folden fit es webulldijfe leicht nichtige Begenit ingleing als der Se. Bf. alaubt : und man muß barauf einige Rudficht nehmen, bamit Me Abiofonfraffe eines Gottingifchen Studenten gegen bie Dos tanit midt eben jum Lobtlachen icheine. , Renn nicht if Grundfenntniffe ber Botanit, Maintgefdichte überhaupt. Chemie u. f. m. auf Schulen ober andern Sinftituten gelebrt worden find: fo ift es unmöglich, auf Akadenijen Dannet in bilben, die zweckmägige Kenntuife in diefen Lehren befigen, Der Buborer ftubirt fie alebenn entweber ellrig, und muß baruber fein Sauptftubium verfauten, obet er treibt de pache . . . . . u Cī

liftig, lerne bapan menig ober gen nichta, and wohl halbverge ftandene Sage, die mehr fchaden, als nugen, und wird ein felchter Beleheter.

Vu.

Dispositio generum plantarum Europae synoptica, secundum systema sexuale emendatum exarara, adiunctis ordinibus haturalibus, and chore A. I. G. C. Batsch, Prof. lunens. lenae. sunt. bibl. Croekeriani. 17942 136 Setu 4.

Der Berf, nipme wift Linnelste Alaffen an, dieseigen namlich, die fich put die Jahl der Stanbfaben granden (nift Inbegriff der Erpptoagnie), und vertheile darnach in tabellaerischer Ordnung die Satungen. Um besten dat und der Andhard gefollen, was die Sangepositien und die getrennten welbestar Plangen besonders flossifier nathen. Juleht folgen nebst dem angehängten Register 28 natürliche Ordnungen.

Per kunsterfahrne Spargelgartner, und immerwähle render Spargelfalender; oder kutze und deutliche Anweisung zur Erzeugung, Pflanzung und Bezhandlung des Spargels; nebst Unterricht, was durch das ganze Jahr und jeden Monat den Erziez kung eines schönen Spargels zu thun nothwendig ist. Praktisch bearbeitet. Budistin und Leipzig, ben Arnold. Ohne Jahrzahl. 32 C. & 3 K.

Enthalt einige ganz gute, aber auch den Spargelfreunden ganz befannte Borichriften zur Anlegung des Spargels, sowohl mit Pflanzen, als mit Saamen. Wenn aber der Verfanrath, daß man auf einem 4 Auß breiten Beete den Saamen
in dren Relben lege, die Reiho 11 Auf von einander, und
die Grocke in der Linte 11 Auß: so ist dies mohl nicht zu billis
gen, da die Spargestocke auf diese Art bald in einander wachsen, und sich unter einander die Nahrung nehmen wirden.
Auch ist es nicht anzurathen, daß man den mit Pflanzen analled.

gelegten Spargel foon im britten, und ben mit Saamen und gelegren ichon im vierren Jahr ftede; fonbern es ift beffer, um ftartere Stiele zu erhalten, baft man berbe Arten von Spargel noch ein Jahr langer ungeftochen machfen laffe.

Difference to assesse of Philadelphia

Aumeisung über ben Blumengarten nach ben bieber beiten Behandlungsgeben. besten Behandlungsgeben. 4 Siegister. 198. 20 28.

Biffe bag, was ber Dr. Ret. ber Anfeltrich jein Racbenten tenbali u. f. m. von eben biefem Berf. , f. A. D. B. 116. 2 1. Et. C. 109: antjufeben femb, miffen auch wir beb bes Angelge Diefer Anmeffang über ben Bluftrengarten in. f. ib Unrerichreiben. Der Grot ift auch biet ich!ede. Dran Witt frianchen Berioden Sfeere lefen, bis man nur einfgeringuffel verfiehr, was ber Beff. fagen will. Gle nich Ihnen, voll und fir u. f. w. ift meift mit einander vermechfelt. batte Der Beri, auf eine fo befcheibene Burechtweifung, wie er Re von jenem fru. Mec. erbielte, merten, und lieber, wem er felbft nicht beffer ju fdreiben im Stande man, fein Buch einen Breunde gur Durchficht übergeben follen. Uebrigens Bunen wir auch biefer Schrift mit Recht bad Beugniff geben, Deffic viel Gutes und Bemertensmerthes enthalte, und fie Daber febem Liebhaber ber Blumengarmeren empfehlen. Dit Heberzeugung tonnen wir berfichern, baf wir G. 99 über bie Behandlung ber Aurifeln alles gefunden haben, mas anbere Soifffeller Guires biebon gefagt baben, und mas auch und eine wietiabrige Erfahrung bieniber belehrt batt. Eben fo richgig ift bie Eultur der Melten beidrieben. Mur mit ber neuern Einthellnig ber Deften, wie auch mit ben neuern Delfenforteir. fchelin bet B. nicht befannt ju febn. Den ber Gintbeli fung ber Difotten 3. B. fagt er nichts von ber frangefilden, fra piffben, ftatienifden ic. Beidnung. Bep ben Doubletten bebaue Bet er C. 313 : "bisher giebt es noch feine von gelber Beunde farbe, welche auf lange Beit und Jahre fortbauert; fonbere ble gelbe Grunbfarbe wird ben allen balb wieber meig." Und bod prangen unfere floren mit fo manchen baltbaren und fcbe firth gelben Doubletten. S. 317 heife est "Eine febine \_Melle

Cimas

Dehauptung werden wohl ale wenigsen Melkenlebhabeg übers sinkimmen. Man kann im Gegentheil annehmen: eine Reifenflor, worin alle Melken ben Rofenbau batten, würde ficher eine üble Wirkung auf das Auge machen. S. 319 holfeles was eine üble Wirkung auf das Auge machen. S. 319 holfeles wie üble Mirkung auf das Auge machen. S. 319 holfeles wie üble ker finder man weiß, und insbesondes geich, nochmicht ein Beichnungs e ober Juminationsforbe. Es muffen als dem Irn. A. Serein de Canarie, Grenoble, Pantaloon orc. woch nicht zu Gesicht gekommen lehn. Auch die gelbe Kathe sinder sich in Lambellen, als Illumby gattausfarbe.

### Redtegelabeheit.

Dandbuch des burgerlichen Rechts in Deutschland, jum Bebeauch für Seudirende, Advocaten, Bem fiber in niedern (?) Gerichten. Geistliche, Aerze, Schullehrer, Kaufleute, Künftler und Wirth. schullehrer, Kaufleute, Künftler und Wirth. seinzig. Schen Bohme. 1791. Dhue die Inhaltsanzeige und dun Register 144 Seiten in gr. 2.

Der Beif, follest flerrieft feing Arbeit, Er winfche me loffe (fant ber Borrebe), "baß fle ber gutigften Anfnahme offer Coelbentenben gewondigt wetben mige." In bet erfiel Abebeilung find bis Arbren vom Beffe, ben Interbieren , ben verfaulden Berbindlichkeiten und ben Realcontracten; in ber amerten von Berbal . Literal - Confenfugl - unbenannten und uneigentlichen Contracten, von perfonlichen Berbinblichfeiten aus ber naturlichen Billigfeft und unerlaubten Sandinngen. und bon ben Auftofungsarten ber Berbindlichteiten vergetras gen. Den gemeinen und fachfifden Projeg verfpriot er in einem befondern Bert, bas 8 Alphabete in groß Octav fart werben foll, ju erlautern, Rec. enrhalt fic ans mancherien Grunden eines betaillirten Urtheils über gegenmartiges Bort. Das übrigens für eine gewiffe Rlaffe pon Lefern gang nublich feon tann, wenn auch nicht alle auf bem Titel genannte bavon follten Gebraud machen fonnen.

1:36.5

Etwas Aber die im Tept der Panderten von den meinen ben Zeichen, namentlich die Ruffardische Rotel Ein akademisches Programm von D. Philippe Griedeich Weis, ordentlichem Professor der Rechte und Benfiser der Juristenfacultät zu Marburg. Marburg, in der nenen akademischen Buchdruckern, 1793. 3 Bogen, 4. 4 38.

Bir geigen ausnahmswelfe biefe Gelegenheitsichtift en, well fle ben Freunden ber fritifchen Jurisprubeng intereffant He? Ruffard bat in feinen beyden Ausgaben des Juftintaneischen Befebbuds ein Beiden gebraucht, woruber er fich alfo erflart : Accessit his (no quid to latest lector), us, quor his notis Il inclulum reperies, hoc in toto furis corpore illud iplum nunc primum additum elle ultra quam in Pandectis Plorentinis aut aliis hactenus legebatur, recognoscas. Charondas, Pacius und Dionpfine Gothefren behieften biefes Aber, num ift die Frage : was wollte Ruffard Reichen ben. Damit andeuten? Der Berf, ergablt bie verichledenen Ded. nungen, pruft und wiberlegt fle. Geine Erflarung G. 16 u. f. fft : "Ruffard will in bet' oben 5. 2. eingerndten Erfleruna fugen: er habe biefes Beiden in den Text des Nuffle nianeifchen Gefesbuchs gebrocht, und mein Bitter juerft von Ibm in Diefe Rote eingeschloffen worden fepen: fo wolle er bem Refer baburd angelgen, bag blefe Bertet entweber in ben flod genfinifchen Panbeften ober in andern Sandichriften und Mudgaben ber Romifchen Gofehe fehlten." : Den Beweis nied man C. 18 u. ff. wie Bergwigen und Bepfall lefen.

Rechte und Gewohnheiten der Markgrafthumen Ober- und Niederlausis, von Benj. Sottfr. Weinart. Zwepter Theil. Leipzig, ben Jacobaer. 1794. 21 Bogen. 8. 16 %.

Diefer Theil, welcher das Oberlausissiste Kirchenrecht (C. 3-36); und die Prozesierdnung (C. 37—322) enthält, wird den Rechtsgefehrten, desprozes den Laufigern, ein febt willfammenes Geschent sepn er ift febr reich im wicktigen willfammenes Geschent sepn er ift febr reich im wicktigen

ruffficen Bemerfungen. Der britte, ju welchem ber Berf. Soffming macht, wird die Rechte ber Stabte, ber Unterthas nen, ber Raturprobutte und ber Sandwerfer abbanbein Die noch gurudgebliebenen Muffabe follen in einem Supples mentbande geliefert werden? Borber aber erwartet ber Bert. bie Seffenning bes Dabiftums fibet die grave: ob es nicht wublich fen, and ben febr felten geworbenen Deftinatig litera-Mis Lulatiae und ben Singularibus Lulatiae bie withtigften Abbandiungen in einem fruchtbaren, gebrangten Auszuge in ben Supplementband mit aufjurehmen? Rec. findet feines Dres bamiber nichte gu erfinern; vielmehr balt er fic fiber-Beugt, bag jetie Ansjuge von großen Dugen feyn, und bent Bangen befto inehr Bollftanbigfeit-geben werben. Aber bie Aufnahme von Ausingen aus Soffinanns Ser, ter: Lufati Burfte wohl bas Bert' ju febr veratbiern; auch ift die Doffe mannifche Sammlung in jeber nut etwas beträchtlichen Biblio thet mad perbanden.

Òm.

Merkwürdige Rechtskälle, als ein Bentrag zur Ges
schichte ber Menschheit. Nach bem französischen Wert des Pitaval durch mehrere Verfasser ausgearbeitet, und mit einer Vorrede begleitet, herausgegeben von Schiller. Exster bis vierter Theili Jena, ben Eunos Erben, 1793—95. Jeder Theil etliche Bogen über a Alphabet. 8. 4 Mg.

DRit Recht preiset ber Borteburt bieler nenen Uebersehung ber Pitavaliden Causes celebrus ein Buch, wie dieses, Ratt anderer, zeite und fittenverbetbilder Bucher, den Lesegeschichten an:

Dan muß Hen. Bofrath Schillers Bord rede seihlt tefen:

Bründliche und angenehme Etzählungent von meift ceiminellen Rechtshändeln, wie die im gegenwärtigen Berte, sind wichtige Besträge zur Menschenkentellen Rechtshändeln, wie die im gegenwärtigen Berte, sind wichtige Besträge zur Menschenkentellen Richten bes herzens niche nur den Rlägern, Deklagten und Intervenienten; sondern auch bep Rlägern (wie überhaupt besonders lehtern eine solche Lecture als ein Beilmittel gegen Liebereilungssucht fehr nüben kaun);

and the state of

mph Machinationen, vent hestigsten Duappe ber Arbeni perurfacht, unter beit gelpannteften Ermartungen, ma Bre beit. Eigenthum und Arben auf bem Spiele febt; fiebt bu ber Lefer burch einen meift befriedigenben Ausgang Des Dro gelles vernichtet, und bat fein Beidlerbt pou bielen neuen Cel ten feunen gelerne. Denn mur, menn Leidenichaften aufgereut merben fpringt bet mabre Menfch zu Lage, Der im ftillen Change bes burgerlichen Lebens fo gang einfach und guditig beber folgicht, und aft taum zeitlebens einmal verrath, wer m Sisaidiné.

In ber ehen gebachten Collerifden Bortybe mied eines leberfening ber Otravelfiben Rechtsbandel im Cungifden Berlagh vor det gegenwartigen gebatht, die wit aber nickt tennen: Dagegen haben wer eine : Leipeler bis Riefewetten 1-7-47 - St. in & Banden vor und, Die freblich bas Genrage der demaligen Schreibars au deurlich traat, all dan wir fie mit der gegenwartigen febr angenehm gefchriebenen im gerende ften vergietchen tonnten. Bir finden abet tud, auffer bet abweichenben Ordnung in ben Leberschriften, ben Gang ber Erzählungen felbft gang verichleben. Da nun bie Leidziger Ueberfegung jentere pfe minder umflämlich und dentlich eine häte, und wir des franzöllichen Deiginals nicht babhafe weis Ben romen: so wisen wir nicht, welcher von ben verfchledenen Dounet ficetu fic ole melften Arribeiten gewontlien, eine bes anilgen und, ble gegenwartige als eine fo wiecerhalteribe, als muslige Lerture ju einpfehlen. Bway Winfde fügen wir nich ben! ben, baß es bein Berausgeber mochte gefallen baben, boet frod geffele, und bie Runttionen ber portafeitiden Deta fonen, bie in biefeint Werte genannt werben, und eriode von Der ehemaligen Gerichtsverfassung Frankreichs in einer besom bern Abbandlung beptubringen; ba both nur menige Lefer wort hanet fo vermicklichen Degambarios ben weilem feantollible Ruffiporfens Muserrichtet, fenn burften; unde ben americh Munich , bag Dr. Defrach Gebiller fein Berftraden balten. and und and einer Sammiung ibertrofteter-Projekerfchich son dus unferm deutschen Baterlaube verschaffen abet. Die fo woll dem Rediskundigely als Obiblothen, dur Kenntuis ass sinkeimifden Gefragebing, and uniets Boltschatafters, bis ferff militotininen fepa mird.

Ash tolering

Exmedice ber Suldigung in Deatschlend, von E:

S. Bung, ber Weltweishelt Doctor und bezber Rechte Licent. Tabingen, ben Geerbrandt. 1794.

7 Bogen in & 6 ge.

Anbale: Die Duldigung in den deutschen Reichelanden if alt, als die Landeshoheit, selbst; man bat scon Depfpiele berfelben aus dem brengebneen Jahrbundert. Gie wird bem Landesbeten felbf, ber aus irgend einem Rechtsgrunde jum Defite und jut Regierung eines bentichen Reichslandes ges langt ift, ober feinen Bewollmachtigten geteiftet; fie tann jes boch auch eventuell fepn. In den weltilden Reichelarben wird fle allein auf Die Derfon Des Legierenden Conbesbert :. gerichtet; fu ben gefftlichen aber pflegt fie auf ben geiftlichen Lame besberen und bas Stift jugleich gerichter ju werben, well biet bie Proprietat der Lanbesbabeit mehr ber Bemeinbeit, bem Stifte, als bein Pralaten wiftanbig ift. Dep pormunbicafte lichen Reglerungen, oder Stublerledigtingen gebührt fie der Bormundidaft goer beis Domcapitel, jebad unter munchere len Ginforantungen, vorzäglich im Betreff ber Domcovitt In folden Territorich, Zemtett und Orticaften, die fich mit der Landeshoheit datüber in der Bemeinschaft mehrerer Laftbesberren befindere find bie Unterthanen ben fammelichen Lanberberren die Balbigung zu leiften fouldig. (Bas der Berf. ben biefet Belegenheit von einer nach forebauernden Semeinicaft eines Theffe bes Barges milden Pannover und Poli fenbuttel fagt , flientht mit dem Communion : Dars . Theli lungs - Reces vom 4. October 1788 nicht übergin.) . Nicht Landeshobeit ftreitig:, fo entideidet ber Defig. Den anangegirten Pringen fiebt, in Ansehung ihrer Apanage, teine bul bigung ju, wie Br. v. Roth glaubt; mohl aber ben Inhabern eines Reichslatides, meldes pfanbicaftemeile ober auf Bie bertauf befeifen mirb. Alle und jebe Burger in Reindfahtett. fo wie der Dagiffrat felbft, muffen unmittelbar und allein ben Ralfer den Buldigungseid ablegen. Det Gib, ben die Butget bem Dagiftrate ichworen, ift ein bloger Burgereib. Bon blefer Bulbigung find jedoch, nach ber Bebauptung ber Reichte flabte, bie in ben Reichsftadten befindlichen Juben, wie aus Die blogen Inmobnet und Bebfaffen ausgenommen. Borger ber Babl . und Rronungeftadt genießen ben Borge bas fie bem Raifer felbft bulbigen burfen. Don wem mu

Die Bulblaufie geleifere werben ? Anthode : wat won bontiel contiden Unterthanen : und fie fann nicht; von einer Derfon gefordert werden, in fofera fie als Fremder ju betrachten ift. alfo 3. B. nicht von unmittelbaren Reichsablichen, die in ele nem Lande mobnen, weil diefe ber teldeftanbifden Staate. bobeit als Einwohner, nicht als Unterthauen, unterworfen find, Birtide Landesunterthanen aber muffen, ohne weitere Rade Rot , fetbit obne Ausnahme bes tatholifchen Clerus, bulbigen Die Duloigung Bewirft abrigens feine Unterrhanenpflichts fondern fie fest biefelbebielmehr votans. Diefe eriftitt alfe bogleich jene von den Untetthanen nicht einzeln, bber auch ibob Man ift nicht gar nicht, ober weingftens fpater, gefchieht. Barum Unterthan, well man buibiger; fondern man bulbiget barum, meil man Untertian ift, und bie Unterfuffung feperife Ber Bulbigungsbandlungen, mag es bamit aud noch fo lange fenn, giebt ben Unterthanen tein Recht, bas Domaglin it verweigern, wenn es wieder verlangt wird. Sie tonnen bage burd unbebinger reichsgerichtliche Strafbefehle; und vom Buit besberen burch geborige Zwangsmittel bajtt angehalten were Der Landethett Datf aber Die Bormet jum Rachthelle moblemorbener Gerechtfame der Unterthanen midt ansbebuem Bind gerideliche Streitigkeiten gwifchen bem Landesberen uits Den Unterthanen unbangig, fo'if jener mot verbniben, bie Intolgung bis jur Beplegung betfelben au verfchieben : eben fo wenig bat et orgentlitherweife ubthig, voe ober nach elhaes hommener Landesbulbigung ju verfpreden, ober gu gelobens Bag er ben Rechten. Deiviltgien und Rreibelten ber Miterebas bien nicht entgegen banbeln wolle. Die Bechfelfeitigteft bet Dbligation, bie fich Schon von felbft verftebt, leiber baruntet klat. Die Eintheilung in die perfonliche und dingliche Duidigung ift in Theorie und Praxis angenomitten; lagt fic Aber nicht vertheibigen. Detin wenn gleich bet' Beffe von Butern eine Untermurfigfeit uttet bie teichoffanblide Staarts Shheit bewirft: so bewirkt et both teine wahre Untetrbanens fcafr, und teine Officit jur eigentlichen wahren Landesbuidfe Dan barf flet teine Ciawenbung von dem vollet Landjaffrat bernehmen; beint auch feibit biefer alebe noch feine , mabre Unterthanenfchaft, nach fich. Benn inbeffen von einem foiden Lande, wo Musiwartige als Garrebefiger bulbfaen fitif fen, die Brage fft: fo ift im Bwelfel immer zu vernmebent baß bie geleiftete Dalbigung eine bingliche gewefen fep. Die untelgentliche Batoigung ist aber von vem Bisberigen ġani

gang algustubeen. Als eine folde ift biefenige anzufeben. welche fich nicht auf Unterthanenpflichten, Toubern nur auf gemiffe einzelne besondere Rechte desjenigen, dem man ben Gib ablegt , ober Oflichten gelobt , begiebet. Dergleichen leiften 2. 25, Die Burger in ben Reichbitabten ju Coln, Dambure. Opeier, Borms und Bremen ben benachbarten Reicheftanden wegen gewiffer biefentin ben Reicheftabten guftebenben Rechte pdet Staaterechtebienftbarteiten. Derjenige Gib, ben Coubund Schirmbermandte bem Soub - und Schirmberen leiften. ift ebenfalls fein eigentlicher Sulbigungseit. Gben fo menig ift es eine eigentliche Gulbigung, wenn mittelbare Reichenne cerrbanen andern ummittelbaren ober mittelbaren Ocrrichaften und Gemeinheiten', 1. B. bem landfäßigen Abel, bem Butse und Gerichtsberen die Suldigung wegen ber über fie habenden Soben ober niedern Berichtsbarteit, ober auch meden ber Leibe eigenschaft ablegen. Enblich ift auch von bem eigentlichen Dulbigungseide verschieden der Burgereid, ber Diensteid, ber Lebnseid und berjenige Gib, von welchem die Birtembergifche Landesordnung in folgender Stelle fpricht: "welcher einen Dienftfnecht bingt, ober annichmt, ber foll ibn über acht Lage picht enthalten; fondern unversogerlich für ben Amtmann beingen, und Bulbigung thun laffen."

Diese Sage find int der vorliegenden gut geschriebenen Abhandlung weiter ausgeführt. Dem Inhalte nach ift fie picht, gant frey von allzu bekannten und aftäglichen Dingent zeichnet sich aber auch an mehrern Stellen durch Präcision und icharffinnige Entwickelung der Begriffe aus. Bepfpiele find zwar hin und wieher bezogebracht; es ift aber deswegen noch immer eine zu compendarische Erockenbeit zurückgeblieben.

Dem Geiste nach ist Rec. gewohnt, die publicistischen Schriftseller unfers Zeitülters in zwey Klassen einzutheilen: Einige suchen die entrenten Begriffe und Verstellungsarten des deutschen Staatsrechts auf das Spstem des allgemeinen Staatsrechts zurückzusühren, Vergleichungen dazwischen anzusstellen, und jene mit diesem so viel als möglich in einander zu arbeiten; andere suchen alles noch immer tieser in dem Geiste und Sinne des Alterthung zu entwickeln. Unser Verst. gen dirt, dieser Schrift nach, in die erste Klasse, also zu den bils denden, und nicht zu den antiquarischen und sorschenden Oublicisten.

Pw.

Entwicklung ber Brandenburgischen Hausvertrage, in Binsicht auf Theilung und Erbfolge, vom Prof. D. Bas. Frankfurt und Leipzig. 1794. 82 Seiten. 8. 6 %.

In der Reuflischen Staatskanzlen Th. 29. Abschn. 3. S 169 ff. erichien vor einiger Zeit ein Anfab, worin wiber bas in den Brandenburgiichen Hausvertragen gegrundete Recht ber Biebervereinigung ber berben Arantifden Martgraficaf. ren mit ber Chur Brandenburg einige Bibeifel erhoben, und neauffert muttes dag bet Umftand, das die Befienehmung biefer Lande, in Gemagbeit ber von bem Martgrafen gefchebenen Abtretung, fo gang ohne Biberiprud vor fich gegangen. unfehlbar eine Folge ber Defterreichich . Breufischen Berbins bung und einer, wegen biefer Befigergreifung, juvor geteoffer men Uebereinfunft feb. Dies beflimmte ben Berf. der gegenwartigen Abhandlung, in die Sache tiefer einzugeben, um fich, vermittelft genauer Untersuchung und Bergleichung ber Bausvertrage, von einer ober der andern Deinung gang gu Im Rampf ber Grunde bebielten bie, welche überzeugen. für das Recht der Biedervereinigung fcon nach den Sausvertragen ftritten, die entscheidenofte Oberband. Die Brandenburgifchen Sausverordnungen, die bier beleuchtet werden, And: a) Die Shellung Des Churf. Friedrichs I. vom 3. 1487, 2) bet Cheilungevertrag feiner Gobne bon 1447, 3) das Erbfolge gefeh des Martgr. Albrecht Achilles won 1473, nebft ber ft then bem Sabre erfolgten faiferlichen Befatlaung. fem Sausgeles ift eine Einealfolge; aber teine Succeffionsord hung für einzeine Linien, viel weniger eine ewige Tronnung der Canbe enthaken; wie S. 18 ff. febr einleuchtend batgethan wird. 4) Der Geraische Ebelungsvertrag vom Jahr 1535, welcher Albrechts Berbromung wiederholt und bestätis get, fie auf neuerworbene ganber und Rechte erftrectt, aub verschiedene neue Verordnungen enthalt, und die Landerveret nigung auf feine Beife aufbebt. Also war oas Pactum Fritlericianum von 1732 nicht fcblechterbings nothig, um oft Biederveteinigung bet Aranklichen Auflienthumer mit der Chutlinie in begennden; aber tollfic mat es aus verfcheber Unfehibar wollte Rriedrich II. bas in den Sausvertragen negrundete Recht ber Churlinfe baburd nur erneuern, befestigen, und mit andern, darin wahrscheinlich

gemachten, wichelgen Berordnungen verbinden. Dies alles wird hier febr gur auseinunder gefest, und am Ende ein fred munbiges Rafformement über die entgegengefeste Meinung, befonders in hinficht auf den Tefchner Krieben, auf die Benbindung mit dem Biener hofe, und auf die Bichtigkeit der Armerbung gener bepben Fürftenthumet, bepgefägt.

છા.

#### Weltweisheit.

Einige Bemerlungen über Rants philosophiche Rells gionslehre. Riel, bep Bohn 1795. 10 Bogen in gr. 8. 12 90,

Rants phisiophilche Religionslehre, oder Religion innerhalb der Granzen der Vernunft, hat freulich, wie man nicht leuge den kann, viel Seniation gedacht. Es war daher icon vors her ju iden, daß es nicht an Beyfall auf der einen, aber auch mick an Wideripruch auf der andern Seite fehlen wurde. Gegenwäreige Schrift war ansauglich blos zu einer Recension in der Reuen allgemeinen deutschen Bibliothel bestimmt, wo fie auch im eften Stadt des often Bandes großentheils anzuktreffen ist. Der Verf, hat indessen hier noch einige Erlautes trugen und Zusäte, vorzäglich aber die Untersuchung über dos Beräcklichts der Moralificologie zu einer moralischen Gefinzung, welche für die Bibliothel zu fang war, blinzugesügt, und das alles zusammert, auf den Nath eines einsichtsvollen Freundes, sur dieseinigen, welche die Dibliothet nicht beseu, weber nicht besten, hier besonders abbrucken lassen.

Die philosophische Religionslebre des Königsbergischen Philosophen wird hier mit vieler Aupartheplichteit beurcheift und gewärdiget. Der Bf. leugnet gar nicht das viele Mahro und Gute, was darin enthalten ift; aber er zeigt auch eben so freymäthig, was ganz unleugbar fassch der unstatthaft in derschien ift. Es wird wohl keinen gereuen, die gegründeten und kichtigen Bemerkungen des einstatsvollen Berf. gelesen und heprift zu haben; und es wird sich bepnahe einem jeden Leier die hier sehr anschaulich gemachte Mahrelt gleichsam von seine anseringen, daß eben genannte Schrift des Hrn. Kants vorwnehmlich zur Ausrechthalung des Lutherischen Alechenglans

bens bienett foll.

Der Philosoph sollte wohl feinen Weg in der Unterfindung der Babrbeit fortgeben, ohne fich um das ju betumpmern, was dabep fieben bleiben thune, oder was norhwendig fallen muß. Im allerwenigsten follte er aber wohl irgend eine keedlogisches Sollem, ober irgend einen Rirchonglauben seiner Philosophie anzupaffen suchen — sanft bielben mir immer aus pemseiben Sied steben, und tommen nie weiter.

Bk

Berfuch einer Berichtigung ber Ibeen von ber Baterlandsliebe nuch Kantischen Grundsäßen, von Deinrich Christoph Strofer, privatiscenden Gelebrten in Leipzig. Daselbst, ben Liebeskind. 1795.
108 S. 8. 8 M.

Die Adeen der Waterlandeliebe zu berichtigen, die Sindernisse berfelben aus bem Wege zu raumen, und ibr eine fichere Brundlage und eine beftimmte Richtung ju geben, Dies if ber eble Amed diefer Eleinen, aber wabinefdriebenen Abbandlung; ein Zwect, ber mit Deutschlands gegenwartiger lage . in der genäuesten Berbindung Rebt, und wohl noch eine ausführlichere Bebandlung verdient batte. Mit Recht grundet ber Berf. eine mabre bauerhafte Baterlandeliebe allein auf das Befet ber reinen prottischen Bernunft; benn als bloges Produft der Reigung oder Gewohnbeit ift fie in ihren Wirtungen fomantend und verauberlich; ja, oft mehr fcablich, als nute lich ; bingegen als ein Bert ber moralifch gefehgebenben Bermunft ift fle jederzeit wohlthatig und gewiß. In biefer Rude ficht nun follte fie feon ein inniges Boblaefallen der Bernunft an ber Staatsverfassung berjenigen burgerlichen Befellichaft. an ber man ale Mitglied gebort, und eine mit Luft verbundene Bereitwilligfeit und Bertigfeit, dem Endzwede des Staats gemaß ju bandeln. Da aber biefes fo viel erfordert, daß es wohl immer eine unerreichte 3dee bleiben wird; fo laft ber Berf. von diefer strengen Bestimmung etwas nach, und betrachtet fie, gleich andern Engenden, ale ein Beftreben, unfete Sandlungen ben Pflichten gegen bas Baterland gemäß eingurichten, und diese Pflichten aus dem Grunde, weil es unfere Pflichten find, auszuuben. Bie nuh eine folche Gefftunung bey dem Oberhaupte und bey den Unterthanen erweckt und befr Seffifige werden einne und miffe, und wie und wodurch fie fich vorzüglich zu äuffern hober, das wird von dem Berf. in eis wem feichten und deutlichen Vertrag, und in einem ruhig bei sehrenden und doch fremnüthigen Tone sehr gut ausgeführt. Etwas mehr ästheisiche Kraft möchte vielleicht das Einzige senn, was man diefer Schrift zur Beforderung ihrer Ruhbatteld wurdlichen Gunte.

Xb.

Grundrift bes Naturrechts für Vorlefungen, von Carl Christian Erhard Schmid, Prof. ver Phil. 30 Jena. Jena und leipzig, ben Gabler. 1795. 118 Seilen. 8. 9 R.

Ben Berfettigung biefes Buches, fagt bie Borrebe, ift ber Berf, auf folgende Art zu Berte gegangen. Vorerft verichaffte er fich blos eine flüchtige Ueberficht beffen, mas fur bas Das aurrecht bereits gescheben ift; dann bearbeitete er baffelbe foftes matifd, gang nach feinem eigenen Gebantengange; und mun fieng er erft an, bie Bege, Umwege und Fremege feiner Bord ganger genaner zu beobachten; baber aber nahm er fich wohl in Ade, daß er nicht etwa aus übergroßem Eifer, alles Aremde an benunen, die ungleich wichtigete Sorge für Uebereinftime mung mit fich felbft im Denfen, und für Simplicitat im Dar-Rellen vergeffen, und ins Labprinth einer gelehrten Inconfes. aueng gerathen mochte. Diefe Gorafalt ift am abfainten Daeurrechte, und an bem erften Theile bes Spoothetifchen vore malic fichthar, als welche bende ziemild ausführlich und mit großer Grandlichteit und Deutlichteir in ben meiften Studen abgebandelt werden ; bas gesellschaftliche Mecht bingenen wird: titt feinen Gateungen verhaltnigmagig gu turg abgefertigt, ba hat nichts mehr als die allererften Grundfabe davon ausgestellt merben. Unferm Erachten nach wurde auch jener weitlauftie ger behandelte Theil an Dentlithteit, vielleicht auch an Grund-Hofeit gewonnen haben, wenn ber Berf. auch bier fich felbfe lieber batte folgen, ale eine von ber Kangifden Bbilofopbie vorgezeichnete Bahn betreten wollen. Das Naturrecht ik tom, mas es den meiften Renern ift, bie Biffenfchaft von ben 3mangerechten; und biefer Begriff tonate febr leicht und obne arafe Umpege aus dem Sprachgebrauche entwickelt

werben. Statt besom wird ein ziemlich weiter Weg bam bem Begriffe des Rechts im allgemeinften Sinne herabgenommen, ber dann doch am Ende in der Sache selbst nicht mehr Licht glebt. Denn da dieser Begriff baburch bestimmt wird, das ber Gebrauch der Frenheit mit einem praftischen Gefebe über einstimmt; fo fofgen unn mancherten Bestimmungen und Arg ten der praftischen Gesehe, die gang süglich hatten weigelassen werden mögen.

Hierauf folgt im reinen Naturrechte eine analytische Untersuchung des Rechts, worin auch dessen mannichsatige Abthellungen aufgestellt werden. Dies lehtere scheint uns uicht
gam der spstematischen Anordnung gemäß au sepn, west bier vieles vortommt, welches ohne vorherige Entwickelung der Rechtsregeln nicht verständlich, noch auch als reell erweislich ist; wie wenn S. ar die Rechte in verliehrbare und unverliehrbare eingetheilt werden. Dies ist nicht eher verständlich, als man bewiesen hat, daß Rechte ausberen konnen; eben in wenig daher auch, wenn, gleich hernach hinzugesugt ist, daß die Rechte theils durch die Natur und theils durch die Freyheif verlohren geben, nebst dem, was hiernächst von der Verausserung noch weiter angehängt wird.

Bierauf folgt bie Aufftellung und Begründung bes Grundfages vom Raturrechte, worin gleichfalls bas Biel theils auf einem fürgern Bege, und theils vellftanbiger hatte erreicht werden tonnen, wenn ber Berf. fich weniger an ben Bang ben Rantifchen Philosophie batte binden mollen. Benn aufferes vollkommenes Recht, beißt es (G. 29), dasjenige ift, an defe fen Ansführung tein Bernunftwefen ein anderes Bernunftmes fen hindern barf; affes Dürfen aber von dem Mangel bes Bis berfpruches mit einer, Berbindlichfeit abbangt; alle Berbind. lichteit aber auf dem prattifchen Gefege beruht : fo muß ber sherfte Mechtegrundfab ale eine nothwendige Rolge aus bem pberften praftifden Gefete: flieben. Das praftifde Befet foll bestimmen, welche Dandlungemeife für ben Billen allen Bernunftmefen ichlechterbinge nothwendig (folechthin gut) fen. Es muß affa eine folechtbit nothwendige und allgemeine Babrbeit enthalten, und folglich schlechebin a priori. & t. burd reine Bernunft ertannt werden. Rolalid muß auch bas barque abfliekende Rechtsgeset ein Grundfak a priori aus reiner Bernunft fenn. Etwas fcblechthin a priori, ober aus weiner. Bernunfe erfeunen, beißt: es aus bem Defen, b. i.

and bem Grundbegriffe ber Bernunft, von fich feibfi, aus ibrem eignen Bewußtfebn, von ber ihr eigenthumlichen Sande lungeweise ableiten. Das oberfte praftifche Befes muß alfa aus bem Grundbegriffe der Bernunft entwickelt werden; folge lich muß auch bas Rechtsgeses baraus abiliefen (S. 30). Wie weit diese Vorschrift uns jurucfführt, um den oberften Rechtsgrundfat ju finden, ift bieraus leicht ju ermeffen; ob aber fe uns auch recht führt? Lagt uns bles jest ein wenig ermagen. Das Durfen foll von einem Mangel bes Bibete fornches mit einer Berbindlichkeit abhangen, dies wird bier erfilich ohne Beweis angenommen; und ift amenteus nicht eine mal volltammen richtig. Gin Reicher ift verbunden, von felnem armen Schuldner bie Schuld nicht mit Gewalt benjutref. ben, menn diefer baburch ganglich ju Grunde gerichtet wird; aber en darf es doch nach ben Rechten; ein Raicher ift verpflichtet, einem Armen, der burch Unfall in Armuth gerathen ift, ein Allmofen ju geben; aber er barf bod nach bem Rechte Das Durfen im rechtlichen Berftande es ibm verfagen. bangt alfo nicht von dem Mangel des Biderfpruche mit einer Berbindlichkeit ab; der oberfte Rechesgrundfag fann allo guch niche aus bem oberften proftischen Befehe bergeleitet werben. Bugegeben ferner aus anbern Grunden, bag ber oberfte Recht gemolas durch reine Beruunft ertannt werden muß, folge mod nicht, daß er ans dem Befen, b. i. bem Grundbegriffe ber Bernunft allein bergeleifet merben muß. Denn es,ift Doch ein großer Unterschied unter erfannt werben burch Bernunft, und erkannt merden aus dem Begriffe ber Bernunft; es faan etwas burd Bernunft a priori aus anbern Bearffich, als aus bem ber Bernunft, ertaunt werben, und within hot ber Berf. bier mehr in der Folgerung angenommen, ale fu ben Borberfagen enthalten ift. Aus bem Begriffe ber Betmunft allein laffen fich teine Belete für Dandlungen berfeiten. mail Die Bernunft, ale folde, mit andern Sondlungen, ale Denen Des Denteus, ihrer Rotur nach nichts ju ichaffen bat.

Dies wird fich noch klarer zeigen, wein wir die Berleitung bes oberften praktischen Gesetze aus ber Bernunft in Erwägung zieben. Golf bas oberfte praktische Geleh (C: 31) schlechtbin a priori erkannt, und aus dem Grundbegriffe der Bernunft entwickelt werden: so kann dasselbe nichts andere ausdrücken, als welche Handlungsweise den Begriff unferer Bernunft, von fich selbst, gemaß, oder zuwider, und lediglich

um beswillen für einen jeden burd Bernunft beftimmten Biffe Jen pothwendig ober unmöglich fep. Benn fleraus allein fannt eine unbedingte und Schlechthin allgemeine Mothwenbigleit eiiter folden Sandlungsweife für alle Vernunftwefen entfpringen. Die Bernunft ift bas Bermogen ber bochten Ginbelt unferer Vorftellungen. Gin Mannichfaltiges wird affo bernunftig vorgestellt , fofern es in ber Beziehung auf Ginbeit, B. h. als übereinstimment vorgestellt wird. Der mogliche Gebrouch ber Frenheit ift mannichfaftig. In fofern nun bies Mannichfattige in bem Gebrauche ber Arenbeit fic auf Eins begieht, b. b. in ibfert es mit fich felbft burchaus übereinftimmte, in fofern ift ber Gebrauch ber Brepheit vernühltig (S. 32). Das praftifche Gefet ift bemnach biefes : der Gebrauch beiner Frenheit flimpe mit fich felbft überein (6: 33). Dies oberfte praftifche Gefes, redet von einem Gebrauche ber Brephelt) in bem Begriffe ber Bermunft aber tommt von bet Frenheit und ihrem Gebrauthe nichts vor; alfo iftes offenbar nicht aus bem blogen Begriffe ber Bernunft von fich felbft bergeleitet, wie es doch nach bent Borbergebenben febn follte. Ge folgt fo wenig aus bem Begefffe ber Bernnuft allein, bag es vielmehr votantfelt, wir befigen Prepheit, und find bestimmt, biefer Breybeit und gu bedienen, far noch vortugfest, wir find beftimitt, blefer Artybelt mit utiter ber Leftung ber Berninfe und guites Bienen, bas ift, nach einem von ber Bernunft entworfettes Diane, und nach altgemeinen bottibe angegebenen Borfcbefften au bandefft. Es gebietet affo nicht imbebingt, gebietet sicht einmat allen Bermunftwefen nothwendig, und Rraft ber Betnunft; benn wie wenn nur einige berfelben fagten, wie Mind nicht gefrillet, ans von ber Bermanfe leiten ju laffen, und entichloffen; 'unfere: Frephritt an teine Bernunftanordnungen it binden ? Bie wollte man billien die Berbindlichkeit bis ratifden Griebes fühlbar maden? Sieraus erhellt, bag ble Bemubung ber neuen Doilofopbir, fo febr and ibre Unbatiget Darauf froit find; die Doral unf bloge Berminfe ju granden, gong vergeblich find. Dazu tommt, baf bier auch vorausge fest witd, de Bermnfrwefen wellen ver muffen ihre Krepbelt in mancherlen Danblungen gebranchen, welches gleichfalls toeber in bem Begriffe ber Bernunft, Hoch'in bem ber Rredbeit enthalten ift. Denn, wenn ein Bernunftwefen wun fo geartet mare, daß es blos mit Operialatomen fich befchaftigte, und aller andern Rraftaufferungen fich enthalten tonnte : fo gienge bas praftifche Befet ein foldes nicht im geningften an. Rola.

Bolglich bat dies Gefet feine Rroft nicht ans bem Begiff ber Bernunft gang affein.

Mus biefem oberften Gefebe fucht ber Berf, ben erften Grundfat des Maturreches auf folgende Art bermführen: Die Mebereinftimmung (in bem Gebrauthe ber Frenheit) ift thoils tiegativ, theils pofitie. Dabet thefte fic bas praftifche Gefes in given besondere, namlich in ein negatives (Berbot), und 'ein poficives (Gebot); buich bas negative Gefes wird bie Reen beit reftringirt, burch bas positive Beles wird fie bewegt Regativ Abereinftimment mit fich felbft ift bertenige Gebrauch Der Frembelt, welcher ben Gebraude bet Rrenbeit nicht anna woet jum Theil aufbebt, b. b. 3wecte ber Frenheit gerfiet, over Dem Bermbgen, fich 3wede volgufeten, und fie ausunfinereis. Abbruch thut. Das negative Wefes ift alfo: banble niche mis berfprechend, goer: handle nach teiner folden Regel, melda als allgemeine Regel gebacht, ben Bebrauch ber Frenheit auf beben, b. b. 3weete ber Freybett, ober bas Bermogen biefet Broede gang ober jum Cheil gerftbren mußte (8. 33). Sandlungen bes Billens tonnen nach biefem Gefebe beurthette werben in zweverley Berhaltniffen; 1) in Bezug auf bas bain Deinde Befen feibft : bein Bebrauch der Frenheit zerftbre nicht Den Gebrauch der Rrepbelt in dir felbe ; 2) in Bezug auf anbere Bernunftwefen : bein Gebrauch ber Brepbeit gerfiore mich 'ben Gebrauch ber Frepheit überhaupt (und als allgemeine Regel fur alle Bernunftwefen gedacht, auch in bir felbft.). Bb wie teine Etweiterung ber Ertemanif mit Bertehung bes Cabes vom Biberfpruche logifch moglich ift: fo ift auch feint Erweiterung bes Gebrauches bet Brepfeit meber in mir, noch aberhaupt praftifch möglich; b. i. erlaubt, nach einer folchen Regel : burd beren allgemeine Befolgung bet Gebraud bie Rrephelt in mir ober in: andern befchtantt murbe (8.34). Dierans folgt, tein Bernunftwefen barf wine Brepbeit fo ad Brauchen, baf baburch bie Frephrit anbever Bernmiffinefen aufgehoben, ober bag burch allgemeine Befolgung einer folden Regel feine elgene Rrephelt aufgeboben wurde. Das vollenie mene Recht befteht in bemjenigen Gebrauche meiner Arevheit. . den fein anderes Bernunftroefen phofifd verhindern barf. Alfo folgt als Grundfat beffelben: jeder Gebrauch ber Rren. beit ift rechtmaßig, welcher nach folden Regein gefchiebt, bezen allgemeine Befolgung ber Freybeit teines Bernunftmeffens 2166rud thut (G. 35).

In Diefer, von anbern Schriftfellern ber Rantifden Soule abmeidenden, und, fo viel wir miffen, bem Berf, eige nen Deduction des Stundfabes vom Raturrecte, wird er bannefachlich auf den Begriff ber Frenheit erbaut, und barin neben wir dem Berf-gern Recht. Dur die Art der Berleitung fdeint uns fehlerhoft; dies wollen wir, mit aller Achtung gegen bes Berf. Scharffinn, ein wenig auseinander feten. Das prattifche Befet beißt: ber Bebrauch beiner Fregbeit fimme mit fich feibft überein ; bierin ift eine Unbeftimmtbeit; benn es tann beigen ; gerfibre nicht beine eigne Arenbeit; d fann auch beifen : getfibre nicht die Arepheit anderer Bernunftwefen. Dach dem oben gegebenen Beweife tann es vur das erfte bedeuten; und sonach ift die jest hinzugefügte Ausbehrung auf andere Bernunftwefen unerwiefen. Wenn ber Bert, nachher bingufügt; bandle nach teiner Regel, welche, als allaemeine Regel gebacht, ben Bebrauch ber Frenheit aufbeben murbe: fo ift auch diefer Bufas in bem vorberaebenben nicht enthalten; ja, auch er ift nicht von Doppelfinn frem: Benn eine allgemeine: Regel tann aflgemein fepn, als Regel the alle Sandlungen des Subjefts, und auch als Regel für alle Bernunftwefen in Begebung auf einander; mitbin wird mich bieburch noch jene Ermelterung nicht gerechtfertiget. 3m bem abigen Beweife mar bie Rebe nur baupn, bag bie Dandfangen ber Bernunftwofen, mit fich felbft nicht im Biberfornde fteben, und ibre eigne Brephrit aufbeben follten ; folglich Afeat bie lettere Migemeinheit nicht barin. Rolglich liegt auch bie Befugnig ju gwingen nicht barin, als welche ber Berf. biod aus dieser Beziehung berleitet. Opli bas Recht fic nicht felbit miberfprechen, fagt et (8.36): fo fann es nicht alles meines Befet fevn, baß ein Bernunftmefen A es leibe, b. L. micht verhindere, wenn ein anderes Bernunftwesen B. deffen Arenbeit mit Miberiprach ber feinigen gebraucht. Es ift alfo Beinem allgemeinen Gefebe jumber, baf ein Bernunktmefen bas andere an der Sebrung feiner Rechte binbere, b. b. pop-Midde Gewalt anmente, um fein eigenes Recht gegen fremben Eineriff ju fchuben. Das Recht ju zwingen. Aber auch fo folge noch ber Zwang nicht. Die Dinberung tann guch auf andere Art, burd lieberrebung, burd Ausweichung, Clude. burd indirette Mittel gefcheben's es bleibt alfe noch bie Frage: ab gerabe phofifcher Broang und torperliche Bejoglt, biedure Seffettet mirb?

Locte's

ben Englischen über den menschlichen Verstand. Aus dem Englischen übersetzt, mit einigen Anmeckungen, und einer Abhandlung: Ueber den Empiris. mus in der Philosophie. Bon D. Will. Sottl. Tennemann. Erster Theil. Jena, im Verlagdes akademischen leseinstituts. 1795. 37 Vogen. 8.

1 RL. 4 L.

Der Aebets. macht fich folgende Einwiltsfe gegen fein Unternehmen: "Boju ein fo weitlanfiges Bert überfeten, in bent nichts gefagt ift, bas nicht feitbem weit beffer und grundlichet abgehandelt worben mare; bas neben mandem Guten bod auch viel Unrichtiges enthalt? Und wenn es aud fanter Babebeiten in fich fagie: fo find es boch nun langft betamnte Gaden, welche burch ben Styl und ben Bortrag bes englischen Dhilosophen feinen neuen Reig, feine neue Empfehlung erhab ten. Seine Philosophie und Sprache erhebt fich nicht übet Das Mittelmäßige; er geht in feiner Untersuchung auf die lebten Grande jurud, er ericopft feinen Gegenftand; und mak fucht daber vergebens Aufschluffe aber irgend eine intereffante Speculation ober 3bee. Er tragt nur bas vor, was bem gemeinen Menfchenverftand, ohne tiefe Forfchungen, Erortegungen und Demonftrationen einleuchtet; und foreibt baber auch für teine Dbilofopben im ftrengen Ginne bes Borts. fondern vielmehr fir Die jablreichere Rlaffe von Menfchen von gefundem Berftande. Hud and für diefe ift fein Bud nicht ameetmafig, weil es in trocken, und obne gefallige Darftellung welchrieben ift. Bas fur Nugen foll man alfo von einem folden Berte erwarten? Ift nicht eine Ueberfegung davon el was Heberflußiges, beffen wir in biefer fcreibfeligen Beit fcon to genug haben?" - Begen biefe Einwurfe rechtfertiget ber Heberf. fein Unternehmen mit folgenben Grunden: Obidon die Locfische Philosophie dem Cadel des Mangels au Gennalichkeit nicht emgeben tann : fo ift fie bod an fich und burd Die Rolgen immer tine mertwurdige Erfdeinung. Lode batte benfelben Zwed, ald Kant. Er wollte' ben Inhalt und Umfang bes menichlichen Berftandes beftimmen, und burd Reftfebung feines Gebiets der Philosophie nicht nur eine fichere Grundlage vorbereiten; fondern and aus ihr die Streitfuct and ben Beift bes Zweifels verbannen. Benn nun gleich bie

Nusffishung bent Aweck nicht entsprach : fo ift boch biefer ichau an Ed midtig genug, bag er auch jelt noch die Aufmertigme telt auf biele Philosophie tenten tann; und er erhalt baburch noch mehr Intereffe, bag in ber neueften Epoche ber Bhilofophie Die Pritit des Berftandesvermögens das Sauperbema Keworben ift. Benn man auch in dem Lockischen Bert nicht wiel neue ober unbefannte Sideen finbet; fo wird boch eine Bergleichung mit der Eritifden Philosophie immer noch merte murbige Stellen genug aufweifen, in welchen Locke fich bem Ribeen bes Rouigebergifden Ohilofophen mehr ober wenige mabert. Ueberhaupt ift es ingereffant, die Locifche Philofonbie mit ber kritiiden ju vergleichen, und ju bemerken, wie Die erftere von der lettern abmeicht, und wie jeue meiftentheils mir Sabe und Resultate auffiellt, ju welchen erft durch bie lettere die mabren Grunde entbedt worden find. Auch bat Die Cociiche Philosophie fich mehr Unbanger erworben, ale ire gend eine andere, und fle bat auch noch jest theils Einfluß auf die Beurtheilung philosophilder Schriften und Berfude. theils ift fle felbst Obiets der Beurtheilung der fritifden Obis tolophie, und verdient daber eine nabere Betrachtung und Renntnif, - Diefe Grunde haben ben lebergeber ju biefen Arbeit bewegen, befonders da eine vollfommene leberfebung von dem Lockichen Werte bie jest noch nicht vorhanden iff.3 denn' die Ueberfegung von Poley, Altenburg, 1757, in 4. if nicht nur febr weitschmeifig, schleppend, und daber aufferft und angenehm zu lefen ; fondern es mangek ihr auch an ber erfor. Der Auszug aber aus bem Locfifchen Bert. Derlichen Treue. melden Tittel. Mannbeim, +791. 8. berausgegeben bat. Zann mobl nicht bie Stelle einer treuen Ueberfegung vertreten. Meber feine Arbeit felbit erflart fic ber Ueberf, folgendermaaffen: "3d babe mich bestrebt, ben Sinn bes Originals deute wid und richtig barguftellen, ohne mich sclavisch an bie Borte au binben. Da der englische Philipsoph etwas weitschweifig -fdreibt, und fich oft wieberholt: fo fchien es mir eine unum. agangliche Pflicht des Ueberfebers gu fenn, ben Bortrag, fo wiel, ale ohne Berinft fur den wefentlichen Inbalt, und ohne Machtheil fur ben Stpl ber Ueberfebung gefcheben tonnte. "jufammen ju brangen, und bas Ueberflußige zu befchneiben." Ben ber Ueberfehung ift die gehnte Ausgabe bes Originals. Landon, 1731. 8. gebraucht worden. Die Bufage, weil fie melftens polemifchen Inhalts find, murben meggelaffen. Sier and ba bat ber Ueberf. einige fleine Antierfungen bengefügt. welde

weich vorzüglich den Breck haben, auf Back's Geficktspung ansmerkam zu machen, und einige Stellen zu erläutern. Im Ende soll eine Abhandlung über den Ampiriamers in der Philosophie bevgefügt werden, welche die Veranlassung, den Seist und den Einfluß der Lodischen Philosophie im Allage weinen darstellest soll. Segenwärtiger Band begresst nicht ganz das zwente Buch. Das ganze Wert soll in drep Bang der gellesert werden. Auch verspricht der Uebers, wenn diese Arbeit Bevfall sinder, woran wir gar nicht zweiseln, nach Beendianng derselben, Leibnitzens Versuch über den menschlieben Verstand, auf ahnliche Art zu bearbeiten.

Si.

#### Bildende Runfte.

Magazin für Freundt des guten Geschmacks der (in ben) bildenden und mechanischen Künste (n), Mannisteren und Gesperde (n). No. III. Lespzig, 2795. den led. 4. 2 RL.

Seds Aupfertafeln find in diefem Deft bes Magazins, beffen jebesmaligen Fortfebung Rec. mit Berlangen entgegen fiebt. enthalten. Much im biefen Botichlagen ju Bimmervergiermis gen, Gartenparthien u. bgl., berricht Geldmad, mit Cimb Daben find ble in dem plicitat und Darmonie berbunben. Gributerungen ber Rupfer enthaltenen Anwelfungen gur Muse Subrung ber Mufter mit Benguigteit und Cachtenntnif grace Dag mehrere Diefer in den bisher erfchienenen Befren angegebenen Dufter in ber Ausführung jeden Bunfch bes Rundliebhabers erfüllen, fann Dec., der einige derfeiben bat ausführen laffen, aus Erfahrung behampten. — Tab. I. Been ju Shufftulen. Tab. II. 3immerdecorationen. Tab. III. Eline von Beith fauber geftochene malerifche Dartie aus einem Part mit bem Gartenhause von fdriner Architettur. Bebr richtig beift es ben biefem Blatt, wo von ben mobie fchen fogenannten englischen Bartenpartien die Redr ift : "Gine geinzelne mit großem Unfmande gefdaffene icone Scene ver-Allebrt ihren Reis und alle Borguge ihrer Bufammenfebung, menn blejenigen Dattien, welche biefelbe uingeben, ihr nicht sentiprechen; wenn fie nicht, nur unter etwas anderen Modif

flationen, entweber von bemfelben Charaftet find, obet in ben Charafter jener Scenen einstimmen, ihn vorbereiten, deinleiten und unterstüßen."— Eine Regel, die man behere figen sollte; aber leidet! haben die wenigsen unferer Garten-tünftler Sinn dafür. Nur wenige, mit der schonen Natux bertrauete und in die Kunst dev Landschaftmaleren Geweihete unter ihnen haben den sein feinen Latt und den Geschmack in Auskam bem den ben feinen Latt und den Geschmack in Auskam bem den in die Ber jehigen Gartenanlagen. Daher gleichen dem den der der beite ber jehigen Gartenanlagen intat ein schones Landschaftsgemälde darzustellen, das das Auge des gesübten Anschaftsgemälde darzustellen den Garbenfläche das Auge niegends einen Ruhepankt sinder, und wovon man mit Claubius Austuf wieder hinwegeise:

's ift purer pater Schneiberichterg, tragt nicht bas volle große Serg von Mutter lieb Ergette ?

Tab. IV. Bafen ju Gattenauffaben und Defen, nebft Doftamonten, Sadeln und Gliebern, ju biefer Art von angenebmen Decorationen. Tab. V. Ein Gemachshaus in Gothie Tab. VI. Ein fo benannter Drooffchem Gefcmad. tempel, jur Anlage auf einer frepen Dobe bes Gartens. Das Gebaude muß fich gut ausnehmen; nur wurde Rec. jur Etbaltung des Sangen des ihm gegebenen auffern Charafters, ben Topf mit Blumen auf dem Pronton, weglaffen, und bafür, wenn überall etwas ba fteben foll, eine einfach geformte Bale binftellen; die innern Bande des Salons murbe er fernet nicht mit Moos, fondern mit Matten von Schif ober Bolgipabnen befleiben. In verichloffenen Bemachern erbatt Die Moosbelleldung der Bande immer einige Feuchtigfeit und übelriechenben Dunft, und nahrt das Ungeziefer. — Nach den Erlauterungen der Aupfer folgt eine Fortsebung der in ben erften Beiten angefangenen Abhandlung über Dentmalt in Garten, worin man noch manches Sutgedachte und Befagte über ben 3med folder Dentmale findet. municht diefem Dagagin, bellen erforderlicher Roftenauftband ben beminicht geringen Preis ber Stude in Unichlag gebracht werden muß, binreichende Unterftubung, und folglich eine lande Dauer; benn an ber Fortbauer feines innern Sehaltes barf man, bey einem folden Anfang, nicht zweifeln-

Maga.

Magazin für Freunde des guten Geschmack der bille benden und mechanischen Runte, Manufakturen und Gewerbe. No. IV. Leipzig, bey teo. 1795.
13 Bogen, gr. 4. 2 Rg. 12 R.

Mir diesem vierten Sefte ist der erste Band des Magnins geichtossen; und wir freuen uns der beygelegten Nachricht det Berausgeber and des Berlogers, das dieses Bert micht das Schäckst mehrerer seiner Brüder, eine bios ehhemerische Ersschung gewesen zu seyn, haben werde. Der Benfall und die Unterstühung des Publitums sehr sie in den Stand, das angesangene Unternehmen, mit einigen ihm zur mehrern Bervollsommung gereichenden Ibanderungen, sortzusehen: Um nämlich die mitzurheilenden Ideen zur Besorderung der Aunst und des Geschwacks schneller in Umlauf zu bringen, soll fünftig mit sehem Manat ein Sest von zwer Aupfern, nebst Text, erscheinen, und der Band von zwöll solder Stück am Schluß mit einem Register versehen werden.

Das vor uns llegende lette Beft bes erften Bandes if tolgenden Inhalts: Tab. I. Ibeen ju groep Gartengebauden. Der beitre und gefällige Charaftet berfelben forbert jum Standort einen Dlat, ber biefem Charafter, burd Befcaf-fenbeit bes Bodens, ber Lage, Ausfiche und Aupflanzung, entfpricht und ibn unterftutt. Done biefe Bereinigung ber Anlage laßt fic ber beabfichtigte Zwed biefer Bebaube nicht etwartens und es tann, bey dem in Deutschland fic mehrenden Sefdmad an neuen Sartenanlagen, nicht genng erinnert werben, daß jene Rucksichten baben nie ans ben Augen zu fegen Gebr mabr und bebergigungsmurdig ift baber. mas bieruber in ber Eriaurerung biefer erften Rupfertafel gelage Ungabligemal wird noch gegen folche Regeln gefündis get, und baburd von Architetten und Gartenfunktern bemiefen , daß alle Borfdriften, und felbft alle beffern Bepfpiele, unnus find, wenn nicht geläuterte Renntuif bes Schonen und angeftammtes Sefahl für die Natur und für thre fo weifen als einfachen Operationen ben Beg weifen, ber ben folchen Anlagen betreten werden muß. — Tab. 2. Ideen ju Dente Mebrere biefer Angaben find malern und Leidenfteinen. gludlich erfunden. Bas aber die in Mr. 1 und 5. angebrach sen gothischen Bergierungen betrifft: fo bittet Recenf. ben

Genius bes auten Geschmode; es nie babin tommen zu laffen. baf biefer fleinliche Styl bey Denemalern, die einen ernften und manultoen Charatter haben follen, irgendwo einreffen mage ; es nie babin tommen zu laffen, daß wir Deutschen in unferm gewohnten Radoffen der Englander ben folden Anlas gen Diefen barbarifden Gefdmad aus ben Ruinen ber Rirden und Riofter wieder bervorluchen, und ibn ben Denfmalern in unfern Garten und ben Bebauben wieder berftellen; und bal auf biefem Bege ben der eben aufteimenden Bildung bes Gefomace in der Runft in Deutschland, der Bogling der eblen Briechen und Romer, noch ebe feine eigne Beurtheilungetraft gereift ift, icon durch jene fleinlichen Brillen ber Gothen. Diefer verhaßten Berftorer ber griechischen Denfmaler in Stalien, perfruppelt merbe. Dein, babin foll und barf es mit uns nicht tommen! - Eben fo wenig fann Rec. in Dr. 3. Den dapptifchen Stol. als: Simmerversierungen', gelten laffen, als die Berf. in der Erflarung diefer Tafel dazu rathen. Als Decoration von Freymaurerlogen? Mun, dabin wollen wir folde bunge Carricaturen — mit anderu Mofterien. Bieroglupben und taufdenden Karcen ber Braber verbannen! Dahin, und in Die Graber der Tobten. mollen es aber auch jugleich fremmuthig gesteben, daß biefe ste Tafel in Diefem Dagagin des Befchmacks fo menia an ibrem Orce ftebt, ale ble vorermabnten gotbifden Schnirkeleven. Thurmden u. f. w., ober, daß blefe weniaftens mit einer Marnung zur vorsichtigen Antvendung batten begleitet werben Tab. 4 und 5. Mufter au leichten Bandtischen mullen. und zu eleganten Gartenfigen. Das mit Dr. 4. bezeichnete Licelblact ift febr arrig erfunden, und, in Absicht der Ausfüßrung bes Runftlers, trefflich gerathen. Es ftellt bie Anlage einer Grotte, fur eine fogenannte englische Pareie, bar. Ift benn die bentiche Sprache fo arm, und ber Deutsche fo wenig felbftifindig, bag fich fur diefe abgebrauchte unpaffenbe Benennung nicht eine andre und beffere erfinden ließe?

Ko.

### Schöne Miffenschaften und Poefen.

Blumen und Blüthen, von Karl Friedrich Klischnig, (Referendar und expedirendem Secretair benm Königl. Manufaktur und Commerzcollegium.) Berlin, ben Felisch. 1795. 8½ Bog. 8. 10 ge. 1

Ciniae Diefer Gebichte maren bereies jum Theil mit, jum Theil obne Damen, in Mafenglmanachen, in der deutschem Monatfchrift u.f. m. abgebrudt ; andere batte ber verftorbene Dorif in einige feiner Schriften aufgenommen. Letteren wollte die Sammlang mit einer Borgebe vom bentiden Bolo Beumann und einer freundichaftlichen Empfehlung begleiten: fein Cod binderte die Ausführung biefes Borfages. bauern bies um fo mehr, ba Moris über biefe Materie ficher thei Gines gejagt haben whrbe. Indes wird dieje Sames. and obne blefen Schild bet 'ftrengern' Beutrheilung entgeben. Die enthalt graftentheils theine, wie es fcheint, in febr vertoledener, boch großenthells ernfter Stinunung niebergefdries dene - iprifde Bedichte in febr verschiedenen Splbenmangen fiber Beisheit, Eugend, Lebensgenuß, Liebe u. f. m. ment eines größern Bebichts für Mauret: ber Tempel ber Beisbelt; einige metrifche Fragmente von Ueberfebungen son Duibs goldnem Beitalter und Glopere Leonibas, Frage mente profaifd poetifcher Ueberfegungen aus Dilton; einige Epigramme u. f. w. Den fo oft befungenen Begenftanben laffen fich wenig eigne Bedanten erwarten; auch fliegen wie Bin und wieder auf einige Reminifcengen ; indell empfehlen fie Ech größtentheils durch Die Reinheit ber Sprache, und Die Richtigfelt des Bersbaues, gegen die nur felten angestoßen wird, eben fo febr, als durch das eldelge moralische Befilbs und die iconen Grundfage, die ber Dichter empfichle. Diet eine fleine Probe:

#### Barbenpflicht.

Bicht Aufenher tunt bes Barben Leger, Ihm ift utet Frepheit — Sugellofigfefes Des Jod entflohnen Volles Buthen Sieht er mit mitlelbsvollem Ange. Doch schmeichelt errauch bem Tyratmen nick, Der feinem Bolt bas lette Mark entsaugt, Und, um das Maaß bes Eleibs voll zu machen, Beibst ihren (feinen) Gelft zu festeln ftrebt!

Einiges hatten wir wohl aus det Sammlung weggewünscht; wahrscheinlich hat aber Dr. A. diese verweltten Blatterchen wicht eber dasur erkannt, als da es zu spät war. Manches sonst Gute, wie 3. B. Zweislers Fragen, und ahnliche Stücke, Sinnen schwachen Lesern vielleicht ein Stein des Anstofes werden. — Dagegen wöchten wir allen ungehenden Juristen bem Antritt ihrer Geschäfte das Gebet an die Göttinn ber Gerechtigkeit empsehen.

Oi

Sedichte, von Ernst Ferdinand Rühne. Leipzig.

Menn ein junger Dichter, wie bier in ber Borerinnerung gefchiebt, fich fo antanbigt : "biefe tieinen Bedichte verbanten the Dafenn blos einem naturlichen, mit innrem Bobibehaget berenüpften Sange jur Dichttunft, welcher mich antrieb, in geschäftlosen Tagen, ober Stumben der Rube und Erholung, meine auf manderley Art veranlagten Gebanfen und Empfins bungen poetisch niederzuschreiben - Da ich aber ben einer ungefähren Uebersicht meiner Sedichte mahrnahm, daß beren eine beträchtliche Anzahl geworden mar: fo wurde in mir ber Sebante rege, bag fie, in meinem Pulte verschloffen, wenig, ober gar nichte nuben, gebruckt aber boch mobl einigen Ruben fiften tonnten : und fo befchloß ich," u. f. w.; was tann man bann von ibm und feinen Webichten erwarten, wenn der Grund Brer Entftehung ein bloges inneres Boblbebagen, fo wie bie angewachsene Bahl ber Grund ihrer Berausgabe ift. Ahndung trifft auch bep dem Berf. vollkordmen ein. Auch nicht der geringfte Dichterberuf lagt fich ben ihm entbeden, fo wie auch keins seiner Gedichte fich über das Mittelmäßige Es fehlt ibm fo gang an der Gabe der Darftellung und an richtiger und ebler Bilderfprache. Geine Gebichte fann man baber fur bloge gereimte Drofe, und noch bagu größtentheils magere, gebantenlofe Drofa, balten. Go wenig Ad nun seine Gedichte durch Gebauten und Ausbruck auspeldinen, eben fo wenig geschiese er burch Plan, Wendung und leiter harmatil. Doch ber Lefte mag felbft urthellen. Wir ihreiben ihm eine, weder von den bliezesten, noch and Ungfon, jur Probe ab.

#### - Sådetinschrift.

Breunt, . Madden, einft im Eybenieben Dich ber Leibenschaften machtge Sint; Fache bich mit Maßigfeit! und geben Wird fie Rablung bir und thit'res Bint.

Betunt nich ber Leibenschoften mächege Gint - weich ein Leufift Masbenet in Bezichung auf ein Mabchet! - mob unneum im Erdenleben? ift at wo andere mielle? - Sächle bich mie Mäßigfeit - wild ein Gebandt! wie Nichtlich! wie unnanferlich! Kählung und fülters Bint - weiches ung hier unfledentlichtlichte fen?

Bif wenn die den reinen Bilde aus Lugend Bifren will des Lafters fations Liche, Sächer frees dafür in deiner Jugend Beyn das Bild vom Lod und Weltgeriche?

Bie fibief gebacht, und wie halprig gefage !

Bill ber Großen, Stolzen, Pennt und Schimmer, Wienben dir ber hellen Angen Schein; Diebe Gefahl ber eignen Minde immer gaber die für jenes Wiendwert fenn !

Wenn im Glad bek Neids, der Miggunft Blings Auf dich fchiegen; balte gegen fie Gute, tole Thaten! Im Befife Goldben gachers fahlest du fie me.

Soliteft du des Animmers Schwäle fühlen, Wenn der Willentleiden Donner Lenche; Laß die Hoffming dann bich fächen, tählen, Daß die dott der Frenden Sonne incht.

Solden gader ftets jur Seite habe, Und es wied, dich, glant' es, nie gerend; Kuhl und leicht wird bis jur Ruh im Grabe Bie dann einft das Erdenleben fenn. Unfere Lefer mögen felbft entscheiben, maten ber Bert. fic, ams meiften verfügiger fabe, an der Logit? Arficeit? ober frank ean der Grammoth?

Rleine Schriften, von S. E. Schnell. Erstes Heft. Bafel, ben Haas bem Sohne, 1794. 88 Seiten in 17- 9 Re-

Einige Joyllen in Prose find vorangesett, benen kleine Lieber angehängt sind. In jenes Wichungsare beiden Gasines Menist sten in de jenes Wichten Gasines Menist sten is Ausbrüde juneilen zu gesunt zu seine iben in nie scholes weriten zu gesunt zu senn, woders idade Linsause und Kandischie vertileht. Die ungenöhnlichen gederteinigenden Waren in hielendes Ansehen. Wast die Spackenischen allema correct. ist springe in die Augen; d. E. bezu hand sassen allema correct. ist springe in die Augen; d. E. bezu hand sassen, wie eine Cempel) will ich den Bild stellen; austart. Witten in denselben, u. f. 10.

Die voerischen Stucke stellen den Siete auf in den Freundinn. Sonk sinder schole Habe Lied an eine Freundinn. Sonk kinder schole Habe Lied an eine Freundinn.

"Ich sag' im jugenbichen Sang "Luch, theure Biten herzich Dank Für eure kübne (n) Thaten Für jeben Morgenffernehbieb, "Durch welchen ein Dürzunder blieb, "Sehüllt in Codesscharten."

Obet:

Den Reft von dem Tyrappendlut "Geeß unker Rache Tobestauff "Die Saffer freber Coppe? "Die all zwingt unters Todesfoch "Der schaffe Schweizer Sabel voch? "Und tamen sie gleich beute!"

Die lette Beile ift matt und profaifet. Undeutfch und ben Gefegen des Reims juwiderlaufend if auch folgendes

"Hot ich wie beinen chenern Musik "Go bricht aus weinem Aug die Flassen" "Der kindlich reinsten Triebe."

Jich hoffe, mein mit Belegen versebenes Urtheil in einem anständigen Lon abgesaft zu haben, und muß es mir gefallen taffen, ob dem Bert. diese Eximotungen angenehm sind, oder ab er mich unter die Krititaster zählt, die, um ihre Bogenzahl voll zu liaden, über Schriftstller ausbrechen, und welche er in der Borrede auf einen Ausspruch Boileags neweiset. — Dapier und Druck ist votreffisch; auch hat wein Exemplar sinen geschmackvollen ilmschag.

Ad.

Joh. Frang Marmontels sammtische profaische Weife, übersest von Chr. Gotter. Schus. Erfter Band, ober ber moralischen Erzählungen Erster Theil. Leipzig, ben Woß und Comp. 1794.
3.16 S. 8. 1 NK. Auch mit dem Litel: Marmontels moralische Erzählungen, übersetzt von Ehr. S. Schüß. Erster Theil, u. f. w.

Blicht leicht batte ein fo flaffifcher Ochriftfteller ber Frangolen, als Marmoutel, in beffere Ueberfeberbande fallen tonnen. Bein gebrangter und baben blubenber Styl, bas geine und Ditante feiner Stonie, bas Gigenthimliche ber Conversations fprache ber feinern Belt in feinen Ergablungen machen es ele bem beutiden Ueberfeber eben nicht leicht, wenn er weber an einzelnen Borten bangen bleiben, noch in eine feleppende Baraphenfe verfallen will. Bieber batte Marmontel noch bicht bas Slud gehabt, (man mußte benn Anton Wall bieber technen; ber aber nur einzelne Stude von ibm, mis mar febr frey, behandelte, und ibn vielmehr ins Dentiche umanbeitete; als überfeste,) einen felner Felabeit murdigen Ueberfeger unter unfern Lanbeleuten zu erhalten. Rur unfere gewohnlichen Meberfeberfabriten mar bies teine Arbeit; auch ift es gut, baf fe fic nicht daran bergriffen haben. Ein fehr wohl Merbache tes und unferer Liceratur nublides Unternehmen mar bs, feine fimmelichen profaischen Schriften gusammen zu überfeben. De befonders feine Doetif auf diese Art unter une befannte mers

ben wirb, als fiantsbieber wars bongeachet ve gerabe eines feiner beften Wirfe ift.

Die moralischen Erzählungen, womit bier ber Anfang demadt fit, achbren mit ju feinen lieblichften und angenehme ften Schriften, wegen ber Fulle und bes Bobitlange ber De etion, Die baritt berricht; aber es geborte Kunft dazu, fie fo gu aberficen baf der Anfrich von Krivolität; den fie baben. nicht vermifcht; aber auch nicht ju berb aufgetragen murbe. Die vor und Tiegendo tkebersehung hat des Rec. Erwartung Faft durch Merent furden; und hatte er etwas daran auszusepen; so ware es dies, daß sie sich bie und da in erwas mehr Bobes aufloft, als vielleicht nothig war. 3. B. wenn Marmontel sagt: Chaque jour elle se donnoit plus d'aisance et de liberté - fo fagt ber Ueberfeber: Mit jedem Tage fieng fietan fich freber und ungezwängener gegen ibn. mit nehmen, --: Das fieng fie un ift ganglich, wie une Buntt, mußig und eingeschohen. Warum nicht genau? — benabme fie fich freger, ober: erlaubte fie fich mehr Fregheit und Ungezwungenheit.

Si l'en aft perfuedé, que vous m'avés, il n'y a plus aucun remede ; le public ne reulent pas. Quel sera dong le fruit de ce pretendu mystere? Nous aurons l'ait, Vous, d'un amant detaché, moi, d'une amante delaissée. Bes murde ein gewöhnlicher Ueberfeter aus diefer dem Unichein nach leichten, in ber That aber wegen bes detache und delaiffe idwierigen Stelle mobl gemacht baben? Br. Od. bilfe ad fo: "Sind die Leute einmal überzeugt, daß du mich befigeft; fo ift baben weiter nichts ju machen. Das Dublifum -lagt fic davon nicht wieder abbringen. Und woll foll's "benn belfen, mit ber Cache fo beimilch ju thun? Du bee stommft bas Unfeben eines Blebhabere, ber feinen Abidieb gefucht; ich, die Beftalt einer Bellebten, die fbre Entlaffund "erhalten bat. Das ift alles, mas heraustommen fann. Die letten Borte ausgenommen, Die unfer Tert nicht bat's bie aber bod bas Gange nicht entftellen, und feinesmeges mußig ba fteben, tonnte es nicht treffenber überfest merben. Chen fo gludlich ift ber Musbrud ; j'ai pris des airs pour des fentimens, dit - il avec un foupir - ubergetragen burch : "Da bab' ich nun wieber, fagte er feufgend, Danie. ren für Gefühle genommen." tus 3:1. Diefer

Diefer erste Band enthilt solgende Erzählungen. 1. Absibiades, oder die Selbssbeit. 2. Soliman der Zweyte.
3. Die Grüblerinn, oder die Selbssunzufriedenbeit der Liebe. 4. Die vier Flaschen, oder die Abentheuer des Alcidonis von Megara. 5. Laufus und Lydia.
6. Der Gemahl als Sylphe. 7. Glücklicher Weise, oder mehr Zusall, als Verdienst.

Unfern Lefern bas eigene Urtheil ju erleichtern, und jugleich, wie wir nicht leugnen, unfern ruftigen Ueberfegorn ju Brug und Frommen und ju heilfamer Iteberlegung mag bier nus ber fiebenten Englisung noch eine Stelle fteben:

Sil vous rappellés le Marquis de Lisban, c'éteit une de ces figures froidement belies, qui vous difent: me voils; c'étoit une de ces vanités gauches, qui manquent fans ceffe leur coup. Il se piquoit de tout, et n'étoit bon à rien; il prenoit la parole, demandoit filence, suspendoit l'attention et disoit une plattitude; il ribit avant de conter, et personne ne rioit de ses contes; il visoit souvent à etre fin, et il tournoit si bien ce qu'il vouloit dire, qu'il me savoit plus ce qu'il disoit. Quand il ennuyoit les semmes, il croioit les rendre revenses; quand elles s'amufoient de ses rédicules, il prenoit cela pour des agaceries.

Benn Sie fich noch auf den Marquis von Lieben benstinnen, so wissen Sie, er war so eine von den frostig solle, nen Aiguren, die sich vor einem binstellen, und sagen id bin ich ! Er hatte die listische Art von Eitelkeit, die simmer zwit, und niemals trisst! Er wollte Aleo son, und poar "Richts. Er nahm das Wort, gebot Stillschweigen, spannte "die Erwartung, und sagte dann eine Plattheit; seine Erzähulung belachte er assend varber, und niemand lachte hintete "drein; oft haschte er nach einem wisigen Einfall, und drehe "te so lange an dem, was er sagen wollte, die er "Welber vor langer Welle zum Gähnen: so meinte: M. sie er "Welber vor langer Welle zum Gähnen: so meinte: M. sie wertieften sich seinenwegen in verliebte Gedanken, und "vern "sie über seine Schiesbeten sich tustig machten; so meinte, er, "sie neckten ihn, um ihn dreister zu machen."

Den Aufang biefer Stelle würde Rec. um bas: fo wiffen Sie, zu vermatben, erma fo gefast haben: Sie befine um fic noch mobi auf ben Marquis von Lieban; es war dung von ben freftig fcomen Biguren, bit einem ine Geficht fagen : Ba bin ich u. f. w.

Rurs nach diefer Stelle bat ber Zert des frangofffcam Originald, ben Rec. vor fich bat : Mon mari, qui l'amenois fit les honneurs de ma modesties il repondit sux choses agréables, que lui dit le Comte sur son bonheur avec un air avantageux, dont je fus indignes. Die Ueberfehung: Mein Mann brachte ibn ju mir, und beanewortete bie Come plimente, Die ihm ber Graf über fein Gilid machte! nilt ein Litter fo triumphirenden Miene, daß ich mich gewaltig darübet "argerte." Das sit les honneurs de ma modestie missen wir, ungern. . Tu as fait l'enfant - Du begiengft bich ja wie ein Rind" fur : Du beerngft bich, icheint bem Rec. propingiell su sepn. J'aurois bien dispense le Marquis de me prendre pour confident. In der Ueberfehung etwat morte " reicher,; 3d hatte dem Marquis die Gofalligkeit gern erlaffen, momit es ibm beliebte, mich ju feiner Bertrauten M maden.

- 20

#### Vermischte Schriften.

- 4. Rublithes Pifforienbuch für die lieben Bargee und kandleute, jur Unterhaltung ihrer Familient in den Abendkunden. Erster Theil. Quedtinden, burg, ben Ernft. 1795. 14 Bogen. 8. Zweyter Pheil. 12 Bigen. 20 96:
- J. Georg Schlinghart und toren; Richard, ober bie Dorffdulen ju tangenhausen und Traubenheim. Ein Erbauungsbuch für tanbschullehrer, pon Josham Ferdinand Schles, Pfarrer zu Jopesheim. Erfte Halftt. Rürnberg, in ber Felseterschen Buchhandlung. 1795. 14 Bogen, 8. Bepbe Theile 20 98.
- V. Das Sifterienbild tann in fofern maglich beigen, ball mehrere Erzählungen barin fregen, bie fregitte far Barger und

und Luidleute nutstider ju fefen find, als ander Fraben, woo mit fie fich forift wohl bie Belt vertrelben. Souft aber ift es genild auf gut Sind aus alletley anbern Buchern jufammen geforieben, und gebort zu bem gang gewöhnlichen Buchergemede Dan fiebet wohl, bag ber Berf. ohne Plan und Ab-Acht unfammengeschrieben bat, wo et eine Diftorie fand. Die plemild fades Reug und verschrobene Moralen. Die Berfe And gemeiniglich bas Schlechtefte. 3. B. S. 36, 98 bes er ften Queils. Erzählungen im morgenfanbifden Gefdmad. wie &, 129, taugen gar nicht in folde Bucher, und rübren kicht ben Sang jum Bunderbaren. Die Bauernregein 24. 2. S. 102 find großentheils Ralenberaberglauben, Det man ausrotten, micht weiter verbreiten follte. Am verune gudteften find bie ofters angehangten Schlugreime,

2. Das Buglein vom Den, Pfarter Schles, ber fic bem Dublifum icon als ein gescheuter Dann burch feine Bes ichichte des Dorfleins Traubenbeim empfohlen bat, fft febr unterhaltend und lehrreich. Er foilbert uns bler in Schlagbart und Richard zwer Dorfichullebrer von entgegengefestem Charafter und Werth. Diefer ift ein mardiger. fcabbarer Mann; jener ein Tolpel in aller Abficht. Bepber Lebenegeschichte, Charafter, Lebensart, Amteführung, Betragen in verschledenen Berhaltniffen ; die Urfacen und Bute tupgen bavon u. f. w. werden fo unterhaltend, ohne alle liebertreibung, auf bas lebereichfte verwebt und bargeftellt, baß Soullebrer und Prediger barque febr viel lernen tonnen. Dit gutem Gewiffen konnen wir daber Diese Lecture als bochft intereffant empfehlen. Danner im Schulamte werben meht barans lernen tonnen, als aus manchen feingesponnenen Theor tien in diefem Sache. Gine folde Darftellung, aus bem menfolichen Leben gefcopft, ift immer eine Acherere Begiveifetin für Mitteraten jumal, ale tradue Borfdriften, Die oft tur auf bein Papiere gelteu.

Auserlesene Werke von Jerome Petion, Mitgliede der constituirenden Nationalversammlung, des Nationalconvents, und Maire von Paris. Aus dem Französischen. Erster Band, Franksurt und teipzig. 1795. VIII und 1946: 8. 1 Ng. 6 se.

Bergeffe, wer ba will und fann, bag ein Mirger biefe Muslabe fchrieb, ber feinem Konige ber jedem Antag barin Weiter rauch Arent, und boch tury baranf, als Maire von Daris, ben auf immer ichrecklichen toten August berbepführen, mehr als jemand gum Grunge bes Throns beptragen, und eben bas durch fein Vaterland in uniberfehliches Elend fürzen konnte ? Rec, werrigftens vermochte nicht, obne bittres Gefabl diese Blatter zu lefen ; hofft aber bennoch, fich ale unparthenischen Angeiger derfelben finden zu laffen. Gelbft bas ihren Berfas fer in der Folge betroffene Schicffal vermebte bie fcmeraliche Empfindung, womit man fein Buch jur Sand nimmt. Moch weiß man nicht, was aus bem eben fo ftrafbaren, als ungluche lichen D. am Ente geworben. Indef ein Berucht ibn als Lichtziehergesellen fein tummerliches Dafenn im Auslande fris fen läßt, ergablen andre, freplich eben so unverburgte Race Pichteit Die jammervollste Todesart von ibm, die nur zu ben-Bom Sunger aufgerieben, und durch Raubthlere Beit ift. gerfteildit, foll fein faum noch tenntlicher Leiduam in irgent einem Granzwinkel fepn aufgegriffen worden. Er lebe nun. pher nicht; welch ein ploblicher Oprung vom bochften Heber-Auf jum Sungertobe; oder, mas dem Ebrgeizigen noch bittes rer fepn muß: von den Trummern bes umgeworfenen Throns in die Riuft einer ichimpflichen und hoffnungslofen Dulltet!

Daff ein Parifer Maire von 1792 nicht allein als Bollse goge verehrt, fondern auch ale Schriftfeller laut fen bemune bert worden, fann man fich vorfiellen. Schon in diefem Jahr alfo fieng ein Ungenannter an, die Bette beffelben berausine deben; erft 1794 aber fam ihr vierter und letter Band jum Borfcheln. Berniuthlich bald nach Robespierre's Falle. Frue ber wurde Diemand gewagt baben, die Meufferungen eines proscribirten. Verschwörers wieder abzudtucken; denn mit biefem Benwort wird bis ift noch jeber geftempelt, ber nicht von ber bertichenden Partbey ift. Dach ermabnter Varifer Ausagbe nun, will ber ebenfalls fich nicht nennenbe, ber Sache teboch gemachlene Heberfeber bie erheblichften Auffabe D-s uns mittheilen. Day fle nicht alle von gleichem Berthe find. geftebt er felbit; und ju boffen ift, bag bie ta ber Rolge worzus legenben politischen Flugidriften über manden noch gar nicht genug aufgetfarten Borfall jener Zeit uns Licht: perichaffen werden. Die in bem erften Bande befindlichen vier Abhande lungen find philosophischen Juhales, wenn man es namlis · bamit - damit nicht gu frenge niemet, und geneigt ift, was aus nad fter, ofe truber Quelle geldopfe, mit ber Stimmung bes Dubliei in Ginflang gebracht, und burch Boripiegelung uner mestider Bortheile noch munichenswerther gemacht wird, als Philosophie gu begrüßen!

Dren biefer Auffabe, über bie Rechtepflege namlich, bie Eben, und ben Rindermord, batte D. ichon vor ber Revolution geferriget. Der nur bie Oberflache angregende, und bem noch frifd barauf los argumentirende Novator blicht freplic aberall burd; nirgend aber ein nach Blut und Raub burften. der Egolft, wie er gutweber von feinem Glude trunfen in ber Rolge ward . eber. Die Rlauen bie bobin ju verbergen gemuße batte. - Gein Berfuch über burgerliche Gefete und Rechts. pflege wimmt gerade die Dalfte des gangen Bandes ein. mar foon 1782 gefdrieben, und als viel zu freymutbig non ber Regierung unterbrudt, in England aber nachgebiudt morben ; wenn andere Die erfte befte Grangpreffe nicht unter ber biogen Anfschrift: Londres, ibn etwa in die Lefeweit fließ. Eret feiner 250 und mehr Geiten, ift er fur einen Wegen fant fo ungehepern Umfangs noch viel ju turg. Denn niche allein eine Menge bas Perfonen- und Sacheurecht angebenden Erorterungen enthalt er : fondern auch von den Webrechen bes gangen proceffualifchen Berfahrens wird barin mit einer Bare me gehandelt, bie bem vielleicht nicht fonberlich gludtiden Ib. pocaten am erften gu verzeihen ift. Auch icheint biefer Theif Der Abbandlung für ben Quelander noch am lebrreiften geras Daß über die gabireichen Gerichtsboje, fo mie then au foon. ben Somarm unnuger Suftigbedienten, Die Franfreich ebedem plagten, auch bier faute Rlagen geführt merben, tann man fic vorftellen. Alles bas aber find überflußig befannte, und por D. Icon eben fo gut, wo nicht noch beffer auseinanden gelebte Dinge. Da man inden von frangbfifder Rechtenflege bandelnde Buder und Blugidriften nur felten überfese bat. und D. fich fasild, mit unter auch angenehm, ausbruckt: fo mag bos fleine Berbienft, ben mit ber Sprache unbefannten Lefer biergiber ju betehren, bem Merfchen vielleicht jugeffanden merben. Bes D. von Abichaffung biefer Digbrauche, und bes an ihre Stelle ju febenben Berfahrens theile gulammen. eragt, theils felber ausbedt, ift eben fo menig nen, und meift nicht geringen Odwierigteiten untermorfen. Ein die bald barauf erfolgte Revolution in febr ungnuffiges Licht fiellender Umftant' Umftand aber ber, bag mebiere beifer Mille facht von bent umglucklichen Ronige wirklich fcon abgefcafft wurden; und D. felber gestehen muß: von einer fo mobithatigen Regierung fen Alles zu erwarten gewefen!

II. Berfuch aber die Ebe; in natürlicher, moralischer . und politischer Binficht, ober Mittel, Die Chen in Frankreich w erleichtern und ju beforbern. - And beinab 200 Bele , ten lang; wegen tubner barin enthaltnen Menfferungen mut beimlich in Paris circulirent, und worüber man fich wundern muff, bennoch nur menia betannt ; wie ber Berausaebet felbet erzählt. Die Akademie zu Chalons an ber Marne batte Diefen Begenftand jur Preisaufgabe bestimmt. Benn? wird nicht gefagt. D. muß aber bamale noch zu Charres, ober fonft mo in ber Droving gelebt baben, well er über fein Abus-. farenbandwert und Mangel an literarifden Dulfsmitteln flagt. Bon der Afademie war fein Auffat, als zwar treffuche, aber auch febr gefährliche Bachen enthaltend, nicht gefrant morben, Gin Schickfal, woraber ber Autor feinen Unwillen im Borbericht bitter genug ausläßt, und barüber in offenbare Biberfpruche fich bermickelt. Da er im Borbengeben nur Daffigfeit ber Abgaben, Rudfehr zu einfachern Sitten. Begunftigung bes Felbbaues, und mehr bergleichen Baupemittel Derührt ;. bon Deprathen obne Mitgift bingegen, vom erleich terter Scheibung, Difpenfation vieler Bermanbeichaftearabe, Abichaffung ber Prieftercoffbats u. f. w. fich Bunberbinge Derfpricht : fo tann' man feicht beuten, wie es um Anwenbbare . teit diefes jugendlichen Berfuche aussehen mag. Alles fint im Borbenfluge; über ben boch wichtigen Artifel ber Reib. . Denten 1. 3. nur ein Biattoen, Und bod find es eben biefe .. Seibrenten, die Moriaden von Egoiffen und Sageftolgen bers . vorgebracht, ben Geift ber Bation unerhort verfchlimmert, und nicht wenig jum Ausbruch ber unfeligen Revolution bem getragen haben! Allen blefen felbftfactigen Denfchen mar für de Bauer ibres Benuffes bonge, und eine in andre Bande gebrachte Autoritat ichien ben Schwindelfopfen bae furgefte Bittet, ben Credit affentlicher Caffen ju fichern, III. Bor-"thinge in Berhinderung bes Kindermords. — Mut 42 Beiten fullend, und burd eine in unferm Deutschland aufaes gebenei Dreisfrage veranlagt - Benig Salfamitrel; aber Befto mehr Declamation, Unter erffere manches im Breuffe fcen langft forn in Ausübung gebrachte; und was anbere

Borfolige bereiffe, pan der Beischaffenbeie, das dem Seat darin weit mehr jugemuntbet wird, als er tragen kunn; denn numiglich foll diefer doch alles wieder gut machen; was von Individuis verdezht wurde! I. Bwangig Seiten lange Neda dier die, Todesstrafe. In der Nationalversammlung geohalten; wann aber, wied wieder wich eesagt. Die Ausschüffe hatten sohne Einschränkung bep. Das game Gewebe aus den alten längst bekannten fähen; die aber so wenig baltdar find, daß seitels piejendgen Staaten, diechier noch als Muster mit voller Back gemiesen werden, Evitana, B., wohl aber übel zu dem drassischen mussen, diechier much ein Muster mit voller Back gemiesen werden, Evitana, B., wohl aber übel zu dem drassischen Musten haben zuräckehren müssen.

Der Leberfeber bat file gut befunden, Alles in feiner nefpeduglichen Borm gu laffen; da D. boch fcon anfing, fic felber auszulchreiben, und wirklich gange Blatter, Bort für Bort bemab, bas Ramliche enthalten. Die Berbentichung inden latt fo gut fich lefen, bag man,eben biefes Berbienft er. beblichern Berfen, munichen mochte. Den blubenben binreife. fenden Stal D-s, den bie Borrede miederholt empfiehlt. muß Rec, gefteban, nur in febt wenig Stellen gefunden mihaben ; ba namlich .- wo bie Bidtigteft bes Begenftanoes aud. Den mittelmäßigen Antor auf ein Dage Augenbliche einpor in beben pflegt. Auf Die eingestreuten Anmertungen legt ber Heberfeter, aus Deideibenheit, frimen Berth. Biele berfele ben find aber in der That fo brauchbar, daß es nur von ibm abbieng, bas Buch noch ungleich nublicher ju machen. Frene lich marben bie Berichtigungen alebann ben Brantofen felbit l undad angualdididid

Wertheibigung kubmig bes Sechszehnten. Aus dem Franzosischen bes Beren Lally-Telendal. Leipzig, ben Gabler. 1794. a44 & 8. 16 ge.

Uns der Gofchichte der verahicheungemithigken aller Nechtsverhandingen, welche die Mehicheis je gufehen mußee, ift es betannt, daß Lally Lolendal fich sum geschichen Berteichiger Lubwigs KVI. arbet; daß er aber nicht unter die Zahl der bierzu ernannten Männer tom. Indeffen ließ er seine Rede, zu den er fich auf den Zall, daß foin Anerstein angenommen.

roethen wurde, vorbereitet buffe, im Brud erfceinen's mil fie wied gewiß als ein nicht unwichtiget Bentrag jur bifoth ebinen, ob man gleich ben ihrer Lejung fich fowerfich übergeit den wird, daß fie mehr als bie wirtlich gehaltenen Bertheit dungsreben gewirft haben tverbe. Go befriebigeith fie bet gang unparthepifden Blick ift, fo flar und vollftanibig fie be dange Berhalten bes Ronigs, mabreud und nach feiner Abl Bung, entwickelt und rethtferfigt, Ceine Gette, moben vill Duntte feiner Befchichte ein foones Licht und eine nicht gleich guftige Beftatigung erhaften): fo fobit ffe bodt, noch foren nadften Swed beuitheift; Die Schwaden ber paerbepliche Richter und Antlager ben meitem nicht genug; fie ruft ibre Heberzeugung und Gefibl Jaft mmer von Gefen auf bo fe fich auf bas offenbarfte und getabrat felbft wiberfprechen mit ten, um ber Deifrung bes Rednere michjageberry fle forten mit piel ju viel Adenng von bem Ronig und feiner fonikiliche Burbe, Die man'nun einmal bernichtet und verachtet lebel Wolltes fie belchaftigt fich" Wel ju febr mit ben Joeen wil Monarchie, Die foon fo berbaft geworden maren, u. f. m. Alles, mas bie Gunft Des Bolts und bes Convent's gewinned Connte. fteht unter bet Denife jenet witrigen Steen in febre litmontbem Liche. - Chen biefe Gigenthamilichkeiteit muffet fie aber allerdings bem Gefdicheforfcher um fo werther mad dien, und in diefer Rauficht mare wohl gu wunfichen gewefen; bag fie burd eine beffere Meberfegung unter uns befannt ger? morben mare, ale ble vor une liegeme At. Steffeir ift ibedurchaangig einen ; ofe abet wird fie aufferbem auch noch une beutich; oft find die Perioden, weil fle zu toberfich iffergeties gen wurden, gang verworren. Dies macht ihre Lecture, fact au einer angenehmen, ju einer febr widrigen Befchaftigung. Ginige Moben weiten unfer Urtheil rechefertigen . C. Ber ift bemi ber Danin, bem fo viele Drangfale, fo viele Mucortratent, fo viele Rrafte nicht jene antiebende Eine "nehmlichteit habin rauben tounen, welche Das Vethania. "niß in feine Perfon gelegt bat? Es ift der dirette 216. "kömmiling biefer funf und fechig Ronige, it fine, ber bie! "gleichhellige Binftimmung ber frangofen mir teuer eitas. "benen Magiftentirt belleibete, in f. w. -- '5: 3. "iles ffe. "eine Ainfrengung meiner Dernunft, baff ich wir nicht meine Art von Entweihung vorwerft, wenn ich es mace, Sens "ienigen meinen Ellehren gu nehnen, ben ich fe lange meinen : -Sbnie

Link genannt babe," n. f. w. - C. g. Die Infammi lung fo vieler Charattere in einem Menfchen," u. f. m. -8. 15, "Wie verschieden auch Die Wefühle fenn mogen, wel ide die Bergen getheilt baben: fo ift boch eine, welches fie jale wieber vereinigen muß, bas ber Denichlichkeit. "wer tonnte bleftes erfticken, wenn er auf den febrecklichen Sturg "von ber bochften Staffel menfcblicher Große! bis in ben tiefe iften Abarund bes Unglade binblicht, wenn er biefe erbabenen Schlichtopfer bes Schickfals fieht, wie fle feit dren Jahren dem febrecklichften Anftormen volitischer Ungewirter senfacket, von Rlippe auf Rlipbe gefcblagen, unaufhörlich imit bem Sturme ringen, oft den Safen berabran, eben ale oft wieder von ber Belle fortgeriffen werben , und enblich Ibingeidleubert in Die Debe bes muchenben Oceans, nur noch and dem letten Trammer der Rettung fortwogen." ---8.71. "Er (ber Musichnft' ber XXI) bat fich nicht gescheit? alls tinen Bewele von der Grundlichteit kiner Beidutbiente agen die drep Minifter angufahren, welche Lubwig abbantte. siegt eben biefer Ansichus, weil fie fich feinen gewaltsamen "Maafregeln widerfetten." - C. 72. "In feiner entferngen Ginfame," . 6, 77 fg. werben Enbroige Anthiger ftete m der dritten Der son angeredet, fo bag man finmer nicht weiß. W der Berf, mit wher von ibnen fpricht. -

An leder Rudficht ift es also in beflagen, bag wir nicht! un der Sand eine Leberfepung erhalten haben, die eine Drobe bavon im ben Leingiger gelehrten Anzeigen, 1793, Benmeixl. C. a. ach: Bort lantet die ben angeführte Stelle 6. 15 ber von und beneitielten Lieberfehung fort i. Co vera "ichieden auch die Gestinnungen find, welche die Bemuther "bisher getrennt baben; follte bie Sompathie, follte bas Mitnleiben nicht alle Bergen iht wieder vereinigen? Wer? wer athinte fich ibm entgieben, menn er ben ichrecklichen Ball beabenft, von ber größten Sobe aller troliden Dacht in ben atiefften Abgrund des Unglucks? wenn er die erhabenen Opfer abes Bufalls fieht, Die feit brey Jahren allen Schreckniffen Politifder Sturme blosgeftellt find, von Rlipbe ju Rlippe, aben einem Schiffbruch in ben anbern geworfen wurden. nimaniamal bem Dafen fich nahten i um amanaiamal von onduem in Die Rluth guruckaefcblenbert ju merben, und benen wieht, verlohren auf biefem emporten Quean, nur noch ein eine allges Bret aur Rettung übrig bleibt, bas fie emporbalt." -

Prognofilen bes Mirgermeiftere hinrich Refemater ju Zwoll über bie Eroberung ber Nieberlande und Amsterbam burch die Franken, als eine Uebersicht ber jegigen Zeitgeschichte. Aus bem Hollandischen Genübersett, 1705, 48 S. 8. 4 De.

fren überfest. 1795. 58 6. 8. 4 Me. Mroanoftifa gu ftellen, ift eine migliche Sache. Dies füblt and ber mobiweise Berr Burgermeifter ju Broll ; und will dabet, fatt ein eigeneliches Prognofifon bu ftellen, mit feinen Befern bie Greigniffe, welche bie bisherige Befchichte ber fram Miliden Revolution vermuthen lagt, geduloig ermarten, und inen, indem er nur über gefchebene Dinge gefprocen bet in ber Beurtheilung beffen, mas etwa gefcheben fannte, nicht Daran thut er denn, unfret Deinung nat. parareifen. dans rechts ba feine furge, jedoch auch febr unvollftanbiet Gelablung ber frangofischen Revolution Thatsachen genug ente balt, bie ben Lefer belehren, wie fdwer fich über die Butunft wrebellen laffe. Sim Allgemeinen lagt fich freulich leicht laam: fo mirb es nicht bleiben! - aber die Dobificationen ber mie licen Beranderungen anjugeben - haben bis jest webit Grattrathe, noch Burgermeifter gewagt. - Uebrigens i unfer Burgermeifter eben fein unrechter Mann; weniaften Bein boshafter Jacobiner; und wenn er aum gerade fein voranglider Siftorffer und Politifer ift, und vieles und viele nicht dang richtig beurtheilt, auch vielleicht nicht immer confraien ift : fo fom man boch fein Schriftchen lefen, abne bie ente Beit, bie man barauf vermendet, ju berenen.

## Intelligenzblatt

ber

### Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 12. 1796

Beforberungen und Dienftveranderungen.

In heidelberg hat, an der Stelle des hen. Rirchencaths hede dint, hr. Daniel Ludwig Pundt, bisheriger zweiter Professor in den Espenialite Prosessor, nad her Theologie, die erste resormirte theologische Prosessor, nad her Symnasium zu haneu, Berfasser der Prodessen nach Kansischen Grundlaben, kine zweite Professur erhalten. — hr. Ludwig Walls esth Medicus, Gohn des Hrn. Regierungsraths Medicus zu Mannheim, ist zum Prosessor an der Staatswirthschaftse Obenschuse ernannt.

Ir. M. Phelip Friedrich Jager, zeieheriger Dialos wie und Detanateberwefer zu Canftabt, ein geschickter Mathee matiken, ift Specialfuperintenbem und Stadtpfarrer zu Bajde lingen geworden.

Der bisherige Eunziepdirefter und Bibliorbefar im Alea fier Bang, Dr. Pater Placious Sprenger, ift als Pries fir bie Beneditelnerabre, ju St. Stephan in Margburg berntu worden.

Bu Gotha erhielt der dem Publikum auch als Schrifte feller wie Benfall bekannt gewordene Hr. Scheimerath und Canller Friedrich August Carl Brenherr von Jiegesau wirfilchen Sig und Srimme, im Geheimeraths Collegio, mit Bepbehaltung der übrigen dis jeht von ihm verwalteten Stellen.

D.

Der zettfetige Bicar an ben benden Stadt . Sadvitte, den zu Gorffa, dr. Chriftian Luowig Ehregort. Credener, Berausgeber der Zeitung für Landprediger und Schulleherer, ift als Prediger bey der dortigen Garnisontirche angestelle worden.

### Tobesfall.

Samburg. Am 21sten Marz stand allhier Hr. F. L. C. Cropp, im 78sten Jahre feines Levens, d. A. D. und seit 2754 zweyter Physikus dieser Stadt.

#### Universitäts - Chronif.

#### Erlangen.

Am 27sten October 1795 vertheftigte Br. Barl Siegfeied Käbler, aus Triebel in der Miederlausig, seine Juauguralbisputation ohne Borsis: Pathologia rheumatilmi, (3 Bogen in 8.) und erhielt hierauf die mehleinische Doctorwurde.

Am 3 iften October hielt Hr. Professor Sanlein, wegent bevorstehenber theologischen Obetopromotion, eine lateinische Vorlesung, die eo, quad praestandum restat in reservica Vereria Testamenti, die zugleich als Autrittsrede zur enhalten nen Prosessur galt, und lud dazu ein durch ein Programm, betitelt: Symbolaenciticae ad interpretationem vaticinionem Habacuci. (3 Wogen in 8.)

Am 4ten November übergab Hr. Hofrath Sildebrande bas Prorectorat dem Hrn. Professor Papst. Im Namen des Senats machte: Hr. Hofrath Sarlest dies befannt durch an Programm betitelt: De ortu er fuis Universitasis, frin derico - Alexandrinae, Comment. V. Li Bogen in Sol.)

Am Den Movember vertheibigte Dr. Professor Sanlein, in Begleitung bes Ben. geheimen Archenraths Seiler, seine Inauguralbisputation, unter bem Titel: Commentarius in epistolam Iudae, (23 Bogen in 8.) und ethleit bierenf. die theologische Doctormurve. Zu dieser Zepezsichsteit Ind der Hegeleime Kirchenrath Seiler, als Dechant der theologischen Macustät, ein, durch ein Programm, betitelt: Discussio quae-flionis: Utrum vn Iesu sermonibus in Evangelisturum commentariis odviis, quae unice vera sint religionis ipsius dogmata, intelligi postu et disudicari debeat? (2 B. in. 4.) Der Lebenslauf des neuen Hen. Doctors, von ihm selbit ausgesetzt, ist beygesugt.

Am 12ten November murbe die Disputation ausgetheilt, welche Sr. Johann Zeinrich Lang, Mitglied ber betandschen Gesellichaft in Begensburg, nachzuliesern versprochen, als er im verwichenen Sommer gebruckte Theses vertheibigt, und darauf die medicinische Doctormurde erhalten hatte. Sie führt den Titel; Do aquis medicatis Abudiacis observata quaecam. (2 Bogen in 8.)

Am 13ten November wurde von der philosophischen Facultat das Magisterdiplom auggesertiget für einen angesebenen Sroßbrittannischen Staatsmann, Irn. Frünz Jakob Jakson, der ehedem hier seine Studien ruhmlichst trieb, hernach in Staatsgeschäften seines Baterlandes gebraticht wurde, einige Jahre lang Ministre plenipotentiaire am Spanischen Dofe war, und letithin ben der Rucktehr von einer wichtigen Sens dung nach Wien durch Erlängen zurückreisete; ben welcher Selegenheit er um diese Ehre ansuchta, deren Ertheilung der Universität eben so sehr zur Ehre gereichet.

Am i oten Derember vertheidigte ohne Borfit De. Leon. bard Bertholdt, von Emstirchen im Baprenthischen, den ersten Ubschnitt seiner Inauguraldsputation do robus a Mose in Aegypto gestis, ad illustranda Exodi cap. II — XIV. (21 Bogen in 8.) und erhielt hernach die Magisterwurde.

Am 44ken Decamber wurde das Beihnachetprogramm' ansgerheilt. Es rühret vom Orn. D. Ran, als jehigem Decam der theologischen Pacastat, her, und ist betitelt: Programmen nonnulla ad illustrandum locum Act, IV, 12. (1½ Bogen in 4.)

Am 4ten Januar 1796 vertheibigte Dr. Mag. Joseph Moys Frolich, Mitglied ber botanischen Gesellschaft zu Resemsburg, von Oberdorf im Algau, seine Znauguralbisputa-

tion de Gentiana, (9 Bogen in gr. 8 mit einer Aupfertafelf) Und erhiett fierauf die medichische Doctormurbe.

Am: 13 ten Kebtuat vertheidigte Hr. D. Seintich Chris-Mian Ernst Bolle, in Begleisung seines Respandenten, Hrn. Barl Babe, aus Stendal, um juristische Berleiungen halten zu bürsen, eine Disputation, minter dem Litel: De sundimientis allaravana praestationis. (2 Begen und 2 Biktter in 8.)

Am'27sten Februar verthelbigte Dr. Georg Wölfgang Augustin Litenstber, von Bopreuth, eister Collaborator am hlesigen Symnasium, ben seinem Abgang vom philvloglichen Beminarium, ben ersten Theil seiner historisch antiquarischen Disputation: Num Marcus Attilius Regulus, Romanorum Dux, a Catthagimensibus adsectus it supplicio? (21 Bogen in 8.) und erhielt hernach die Weisistermurde.

#### "Deffentliche Anftalten.

ที่ได้เข้าเดิด หลาย เรื่อง

Ein unterm 20. Rovember 1795 von bem Ffirstifchf ju Burbburg ellaffenes Rescript befiehtt ben Gebrauch ver lateinischen Sprache, und verbietet, tunftig ber bifentliden Disputationen deutsche Abhandlungen dructen zu laffen.

Plan gur Berbefferung der Universitär Selmfradt. Unter den Gegenstanden, mit welchen fich die lettre Berfammlung bes engern Ausschuffes ber Landesftande bes Ber-; jogthums Brounfdweig . Walfenbittel beichaftigte, war einer Der vorzüglichften, die Untersuchung, wie der Univerfirat Belmftabt, Die von Jahr ju Jahr an Studirenden abnimmt, und deren jest kaum 90 jablt, aufaubelfen fep. Die Urfacen diefes Berfalls fand man in der Nachbarfchaft ber Univerfita. en Gottingen / Salle u. f. w. , gegan welche Beimficht , wegen feiner geringen Ginkunftes in ben mir ber Ufgdemig wer-Bundenen Anftalten nicht bas Bleichgewicht bakten fann. . Das Befultat ber Berathschlagungen fiel babin gus: dem Landesfürsten den Borschlag zu thun, die Universtät nach "Braunfdweig ju verlegen; indem fie in ihrem jehigen Sis nur mit ungeheuern, die Rrafte bes Landes überfteigenden Musgaben murbe erhalten werben fonnen; bagegen ju Braupfchweig fcon viele Unftalten vorhanden maren, Die der Univerfi.



verstät nählich seyn könnten, wie die Bodabe des Carolinum, welches mit jener verbunden werden könnte; ein Raturatien-tabinet, öffentliche Krantenanstuken u. s. w.; auch sey die Bolfenbutreisiche Bibliothek näher. Und die aus dieser Bog-anderung entstehende Rahrungstofigkeit der Stadt Pelnistäte zu heben, könnten die in der Rahv. diese Gradt gelegenet spriftstilichen Landerenen meter die Bürger vertheit werden. Der Perzog hat hierens, um die Zwalmaßigkeit und Ansführbad-Leit dieses Borschlags zu unterstehen, benfelben einer eigends dass ernannten Commission von Prosessen und Rathen zur Prafung vorgelegt.

Veffentliche Lehranstalt der Jorst und Jago. Eunde zu Walterebausen im Berzogibum Gotha. Die im Jahr 1794 angefündigte und mit 1795 eröffnete Delpatanftalt des Srn. Bergrath Bechfiein jur Bildung junger Stager und Rorftmanner ift nunmehr von bem Durchlauchtig-Ben Bergog ju Sachfen - Gotha autoriffet, und ju einer offentlichen Lehranfiale der Borff . und Jagdkunde erhe. ben worden. Schon bieber war bie Babi ber Boglinge nicht · unbetrachtlich angewachfen; die aber noch alle in bem Saufe . Des Untermebniers ibohnten, und unter toelden and unter - andern ein Cobn des allgemeir befannten Porfifchellets, Ben, von Burgeborf, fich befand. Ranftig wird De. Dorg. rath Bechftein nur junge Lette bis ju 17 Jahren unter feine - wecielle Aufficht nehmen; es infifte benn von ben Etion · biefes ausbruckith berianat, und genau bestimmt werben, wie meit ber Director fut bas fitelibe Betragen ber Ermachfenien v perantwottlich fenn foll. Alle andetn werden in ber Stabt · Baltershaufen ibre befondern Bobnungen finden, und an dem Unterricht der Lebranftalt Theil nehmen tonnen; boch bleiben fle von ber allgemeinen Aufficht aber bie Sitten und von ber midentlichen Ceufur nicht ausgefdibffen. Die fammelichen ben biefem Inflitut Studirenden fteben biernachft unter einer eigenen von Or, Bergegliden Durchlaucht angeordneten Que Riscommiffion, und werden noch einem eigenen Gefesbuch aerichtet. - Mit der Lebrankalt wird ferner eine Societät der Sorft : und Jagotunde verbunden , beren Errichtung und Dlan gleichfalls landesherrlich genehmigt und beftatigt morben ift. Gie beftebt junadft aus inlandifden Fortiman. nern und Freunden ber Forit. und Jagomiffenschaft, Die ju gewiffen Beiten Bufammeutunfte batten, und barinne veraua. (8) 3 lids

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Mich, als fortinufende Beichafte, Die Borlefing eingelaufener Abhandlungen, beutiche Difputationen über fcmierige Gage, : und Unterredungen über ein gutes Sandbuch der Forstwissen--fchaft, vor der hand das Burgeborfische, nach Ordnung der Manicel, balten wollen. Auffer diefem verbindet fich bie Ge :fellichaft mit allen ausmartigen thatigen:Rreunden der Datur Lunde, die fie mit ihrer Correspondenz beebren wollen. ibren Berhandlungen gieht die Societat Rochricht in einer Berift unter bem Litel: Diang, oder Teitschrift zur Ermeiterung der Matur-forst und Jagotunde, welche funftig ericeinen wird, und ben welcher die Betren Oberforffe meifter von Butgeborf und von Bangenheim bie Cenfur ber . Ithhandlungen, das forftwien betreffend; die Gerren Graf bon Meltin und Regierungerath von Bildungen aber bie Cenfur der Auffage uber bat Stagdwefen übernommen baben; fo daß das Publifum verfichert fepn darf, teine unawedmäßige · Auffet Au erhalten. - Bir bemerken endlich noch Die Gegenftande, die bep dem Inftitut von feche Lebrern vorgette. Er find; Erifes Jahr, arfte Alaffe: Redte :und Schonschen ;-praftifes Rechnen; beutiche Seplubun. aen : Anfangegrunde der Buchenkunft; Lateinifd, : Renntnis reinwiner Maturprodutte, dweytes Jabr, zwerte Klaffe: Reine Dathematif; Fortfegang von Stolubungen; Beichen. funft ; - Latein ; foftematifche Raturgefdichte; Solgtechnologie: prattifche Uebung in Riffen und Banentmurfen ; and Infolgen; Berfertigung ber herbarien; Ausftopfen von Thie. ren, u. f. w. - Drittes Jahr, dritte Blaffe; forfimge thematit; Forfinaturgeichichte; Forftphpfit und Chemie; beo. nomifche Forstechnologie: Farft - Cameral . und Rorft - Doll -gepmiffenichaft, auch Korftrecht; prottifder Unterriche in Staadfenneniffen. - Auf Berlangen wird auch Unternicht im Frangofifchreden und Schreiben, in der englischen Sprache, Duff, Reiten und Tangen pericafft.

#### Belehrte Befellfchaften.

Königliche Societät der Wissenschaften zu Gotzingen. In der von ihr am 30sten Januar 1796 gehaltenen Bersammlung seine Hr. Hofr: Gmelin feine Bemerkungen über das neue chemische System sort! (S. mitser Jntelligenzhl. von 1795, S. 266.) Er hemilte sich vor



vertiglio, ju jeigen, daß, obgleich bet Bal : baß Lebensluft. ober vielmehr ihre Grundlage ein nothwendiger Bestandtbeil allet Churen fen, als vollig erwiesen angenommen. und barauf bas gange Suftem geftust fen, benned ju feinem volltome menen Beweise noch febr vieles feble. Es maren nur prem Meralle, die, auf eine gewife Art behandelt, Gigenfchaften einer Saure zeigen; von ihnen laffe fich aber darauf, das and die Ralfe ber übrigen fauer fenn mußten, nicht schließen. Diefe wiaten vieltmehr von Saure gar nichts : sondern felba bet Begentheit, namlich die Eigenkhaft. Sauren in eine Are Minelfalte zu vermandeln. Lebenbluft bilde auch feinesmed ges in jeder Berbindung Saure, welches icon bas Baffer zeige, bas, nach bem neuen Suftem, in 100 Theilen 85 biefer Buft enthalte, und bennoch nicht fauer fen. Die Erfal rungen, aus benen man ichließe, daß Lebensluft jur Bildung ber Roblenlaute, Der Salpeterfaute, bet Phosphorfaure und ber Schweselfaure beptrage, bewiesen nicht, daß, Die Salpes tetfanre etwa ausgenommen, jene Luft ein wefentlicher Be-Randibeil berfelben feb, und wibertegen noch nicht befriedigend die Bermuthung, daß jene Sauren in der Roble, im Phose wor, im Schwesel, entweder icon gang gebildet verborgen lagen, und fobalb fle frep murben, die Lebensluft, mit welcher fle in Berührung maren, einschluckten, ober wenigstens nach ibrer Brundlage barinne maren, Die, fobald fie von bem fie einbullenden Stoff entblogt ift, ihret Anziehungstraft jur Brundlage ber Lebensluft folge, und fich als Saure barftellt. Das Dafenn eines folden Stoffs, ben jene Rorper mit allen verbrennlichen Rorpern und Metallen gemein haben, glaubt ber Berf., aus der allen gemeinschaftlichen Angiebungstraft jur Lebensluft fcbliegen gu muffen. Ginige Bemertungen über die Roblenfaure, die mit dem Athem aus ber Lunge fimme, über Arfenik, Basserblen und Wolframsaure, schließe fen die Bortefung. Ueber die übrigen Sauren, vornehmlich dus anbern Maturreichen, benet bet Berf., ben einer anbern Gelegenheit au fprechen."

#### Rleine Goriften.

Istau. Bu Ende des vorigen Inhres erschien vom Orn. Gubretor Anofche eine Schuleintadungsschrift, welche den Sab behandelt: Linguam hebraitam tironibus faciliatem este, quam graveam et romainm. Fol. 1 Bogen. Biefes hat seinen Grund in der Einfachbeit der hebraischen Oprache, so wie die auscheinenden Schwierigkeiten aus den wielen Conjugationen und Berkuberungen der Bocalen, fich bieter eine angemessen Bohandlung gleichfalls größtentheils heben tassen.

#### Bücheranzeige.

In ber Expedition bes Altonaischen Merkurs und ben Bobn et Comp. in Labeck ift erschienen: Frankreich im Jahr 1796, gres Stud, enthalt: I. Briefe, gefdrieben auf einer Reise durch Solland. 2. lleber Paris im Rebruat, 3. Mustage aus dem Tagebuche eines Deutschen in Varis. 4. Auszuge aus ben Briefen eines Mordlanders. s. Lagt uns die Affignaten retten, und Paris und bie Republik ift ace rettet. 6. Die Banklettel werden die Affignate ju Grunde richten. 7. Madricht von ber Eroffnungefigung bes Matio nalinstituts. 8. Lifte ber Diglieder beffelben. 9. Grachus Baboeuf. 10. Det öffentliche Unklager. II. Uneingen fchrantte Preffreybeit oder Tod. 12. Pantheon, Repbent und St. Andre'. 13. Danter Theatervorfalle. mance d'un jeune homme.

### Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Drey und zwanzigsten Banbes Erstes Stud

Intettigeniblatt, No. 19. 1796.

Pinfelftriche zu einem hiftvrifch philosophischen Gemablbe bes Menschen und ber Menschheit. Aus der russischen Geschichte. Riga, 1794, bei J. C. D. Müller. 1608. in 8. 12 26.

Ohnerachtet biese sogenannten Pinfelftriche eine angenehme und intereffante Lecture gewähren, und bie eingeftreueten Baifonnemente einen guten Ropf verrathen; fo wied fie dene boch der dentende Befer-nicht wohl für: Grundpige-eines phis Losophischen Gemähldes der Menschheit halten thunen, da theren durchaus eine, logische Zusammenstellung der Materien feblt, und der Berfaffer von teinen bestimmten Principien, Die auch bei Brundlinien biefer Art. vorbanden febn mußten. ausgehr. Der Berfaffer felbft ift auch in ber That fo befchels den, daß er fein Bertlein nur eine Sammlung neunt, und man daher glauben muß, daß ber dem Buche gegebene prune tende Rebentitel nur gufalliger Beife, ober durch eine Berlegerspeculation entstenden ift. Die Quellen, woraus diese Sammlung mertmurdiger Anetdoten gefcopft worden, bat der Verfasser nicht anzeigen wollen wersichert aber, daß er, fich zaverlaffiger Dachrichten bedient, und durchgebende bas. weniger Befannte berausgehoben habe: Belehrte will ich nicht belehren, fir - Lefer fdrieb ich. " Die Artifel lauten 17, 31. D. 23, XXIII. 23. 1 Ga 2 Seft.

alfo: - Alerei Detrowitich. - Erene ber Bebienten. - Berginibe: - Iman Buffilewitich. - Berginigungen. MBogrwille gegen, bas Battfcheeren. .- Webandlungsait der Beiber. - Deters bes Erften Rebe, als ein Schiff, vom Stapel gelaffen wirde. - Deter ber Große im Lamb. und Seedieufte. ... Entichoffenbeit. - Deters Bermes eenfeit au Boffet. - Detet ber Große fchafft bie Datriarchenwurbe ab . . Degrabinifgebrauche. - Peters bes Großen Gerechtigkeitellebe: - Datrictismus. ber Muffen im fechelebnige Jahrhunderte. - Beligiofe Aufflarung. - Dofnarren. -3merge. - Grigori Dere-Masebid und Rombbanetodfi. -Seintende, Die Ringbeit Des Unidentstein Denfchen: Berickeliche Zweitambfe. - Auszug dus bem Teftamente bes porletten ruffichen Datriarden Ipoffin. -Det Muffe gud ale Rinber mod Drenfa von moralifchein Gefühlt. -Belfpiel einer feltenen Mobbelt. - Effer im Dienfte.

allen biefen Etzählungen bat bie Befchichte Bepent bes Brogen den meiften Stoff geliefert. Gebr lebrreid find Die pleten ernfthaften Auftritte und Banblungen in bem thas gentreichen Leben biefes großen nordischen Beiben; andere find dagegen gang baju gemache, das Zwetchfell der Lefer zu etschite tern, wohin vornehmlich bas Capitel von Sofnarren und Swergen gebet, von benen Deter ber Broge, nach bem Be Minacle damabliger Belten, gemeinigtich eine berrachtliche Deinge um fich ju baben pflegte. Sum Betrar, wie interes fanei mande Stuite diefes Buchleum find, wollen wer nur Die brei Bidff mertwurbigen Briefe bes großen Mannes and fibren, die et an feinen verwiderten, ungehorfamen und . ihin dung unabillidien Sobi Alexei wach bem Tode beffen ungfücklicher Bemahtinn fchrieb, und welche als bieibende Documente feines grofen Baterbergens, und feiner unuber minbliden Characterfarte und Regententimbeit aufgeftelle air werden verbienen. - "Du weißt es, und bie genat Belt weiß es mit bir, welches Uebel Die Soweben Ruftond knaefuat baben, bis wir die Baffen wiber fie erariffen. atten uns von bet Gemeinschaft bes gangen abrigen Qurona abgeschnieten, indem fie fich ber Boeplabe, Die uns bant iftbig maren, bemachtige batten. Du weißt, wie angelegen ich mire habe seyn laffen, die Kriegetunft zu erlernen, ich brachte es dabin, daß der Beind vor uns zittepte, wie wir machem.

ubriem for ibin gegliert hatten: Aber biff großen Botifelle verurfichen mir inehr Cibitieri, ale Frente, weien ich bebeute. baj bu, fiefn Sohn; bile Dittel hinten an fepeft; bich nach meinem Tode begreichrigefilbig ju machen Gelftesichwachbeit und torperliche Ochmade tonnen bid niche entidulbigen. Bott bat bie hirrelebeithe Babigteiten gegeben. : Es Daint febb; Bag bu hicht get ben robtifteften Detiffen gebieft; aber bes wegen fehit bir's noch nicht an ben nochtgen Graften. Unfe Erfegerifchen Thaten haben ihne ane beb Duntelfelt beruch. gejogen , wir 'haben tite beit' übrfaen Blactenen batanne gel madt, ja felbft fore Athring efworben. And bur, bu maget bon biefen großen und erhabetten Unterhehmungen micht ein Wabi forechett horeis. Ich rathe die belindinens; Reits while Arfagie wer sufungen einer fo biel votange ich vota bie. ball bu bie Reifift 7.20m git fichten , levigt. Done fie ift man finfabig fu regferen i beifft ein Couperain mus wentaftens biffen, fein Bareiland fur bett beibigen. Barbim gerirben Die Brichett neich fo diet fingerentereit Raben in Berfall? Ling nicht ole bir facher in ver Wernachtiffigerin von Redenstunfig Cit fifertleffen fich bee Unthatigtelt jine Colfbeio, und winder bir betavers ber Unglanbigen. Du fiteing welleiches bif fo fintelderib Ffe, gute Generale ju haben? Du treft! Bebet brinerte und Beilfit bie Reigungen fettes Deren. Bent thon die Unterthänen, bem Fürften in gafallen; thet gewohite teit Bergnitgungen finfgeben, uitt wie wiet willight werben fie bie läftigen Baffen Wegiverfen, werthiste Cede Baffplet und fic baben, bas fie jur Tragung berfelben dufmuntetet Die jaft teine Reigung für ben Goldibenftand. Aber will wirk bu benn unbern befehlen toinien? Wie fle belohiteit ind befrufen, weine es fibebig ift? Du wirft mir freinben Mugen fort muffen. Die entfehnfolgft bich mit beiner fomunchlichen bie Boldatemfanbes pir alliberithn. Studlige Entfontbigung? Id verlange nichts von bir, als guten Billen, und beffet ift auch ber fchivachfte Denfich fligig. Befrage viejenigeta, Me Meliten Bruben gefatiet haben ; er wat vett forbachlicher, all bu; er tonnie fein nur in etwas lebbaftes Oferd vegleren, le faiten binauf fleigen, und boch batte et viel Burliebe far biefe terbung, ihre nie gub es fit Rugiand binen beffern Dare fall, die ben feinigett. Bu geoben Wittugen werden weniger atifte und Strapajen, ale guter Wille erfabert. Du well-Dis mir ein, wie Regerieft glackliche Kriege geführe babeil,

where but the falle in Belle gegenern-find?. Es ift waterwhichten ben Beldgug nicht felbft mit bem ohngeachtet fehlte eies ihnen nicht an Borliebe und an Kenneniffen in der Kriegse Runft. Der lette Konig von Frantzeich mar nicht in allet Reibgigen jugegen; was fur Dinge bat er aber nicht ausge-Mbret Er wan; nicht bloß für telegerifche Lalente, er liebte und Adatte under bie Dechanit, Danufgttugen and Runfte. Ich bin ein Menich und fterblich; und wem überlaffe ich bi Borge, bes ju erbaices und augulabren, was ich angefangen Babe? Brinnen ibil beiner Ballftarriofeit, beiner Berbor therefore, Wie of have in hich pick permaine, wie of this midt geftrafolm Sabre ließ ich wurbeineben, abne bich eine Moers ju wohrdigen & alles, haff niches. Auf beiner Gene im Arme ber Erdabeit, auf weichen Ruffen, ba fcheinft. Dir am beften ju gefallen. Die follteft wor bem errothen, wa Wie millein Brugitigen maden faren. Es. if Beit , bir meftren festern Eutschliff befannt gu machen. 3d will noch einig Belt warten find Meben; ob du bid bellevit. Geldiebet bies Afther fo werde ich off von der Thranfolge ausschließen, m man ein vom Rrebs angefreffenes Sifes ablaft. Glaube nich daß dieß illege gesage ift zum dich in Furcht zu seben, wil ich Beinen aubern Sobu babe. Benn ich mein eigenes Leben sfår bas Bobl bes Batrinnbe, und bas Gind meiner Unterebanen nicht icone; warum foll ich bas beinige fcbouen, beffen ou bid nicht werth machen willft? 3d will lieber bas Reich winem Aremban Aberlaffen, ber beffen murbig ift, als meineen Sohne, ber est wicht verbient. " Am. 97 October 1715. ABweiter Beief) ... Deine Unpfflichteit. verbinderte mich dir meine, Wefnang aber bie Beantwortung meines, lebten Driefes befarmt ju machen. (Meret batte fich barin fethe ibie Ebranfolge auf eine muogbare, bemuthige Art verbetein. Da weitelt wom nichter, als von der Dachfolge; als wenne id beine Cimwilligung qu einer Sache nothig batte, Die blag von mir abhangt. 3ch bezeugte bir mein Dievergnugen über deine Auffahrung, und bles ibergebft bu mit Stillidweigen, ubidon ich bir ausbrudlich befohlen batte, bich barnber ju ertlaren. Rich febe baraus, bag bir bie Ermabnungen beines Baters wicht ans Derg geben. Aus Diefer Urlache, babe ich. -mid entschlossen, dir noch ein Mahl, und zwar zum lebten. Mable ju foreiben. Soon bei meinen Lebzeiten verachteft . -bu meinen Rath, wie viel weniger wirft bu ihn ehren, wenn ich nicht mehr fenn werbe. Rang man fich auf bie Schwürz

Beffen verlaffen, ber ein Dera von Stein bat ? Geficht aber. fud, es ware bir volliger Ernft, beim Berfprechen ju balten ; bie langen Barte murben bich bolb umftimmen, und bich bermögen, beine Schwüre ju brechen. Ihre Erägheit, ihre Abhate Aufführting entferne fie jest von allen Orfchaftens fe verfprechen fich mehr Glud bei bir, weil du Reigung fice fe bliden läßt. — 36 finde nicht jene Dontbarbeit bei bir. Die der Cobn Rinem Bater ichuldig ift. Daft bu wohl jes feitbem bu beine Bernunfe brauchen lernteft, meine Arbeiten, meine Strapagen unit mir getheilt? Atein; gewiß nicht? Die gauge Beit kann dieß bezengen. 3k, du haft felbit bas Oute, das ich gum Beften meiner Unterthanen mit Sintem enfehung meiner Gefundheie bewirft habe, verfpottet und 36 hobe Urfache, ju befürchten, bag bu alles vernichten wirff, wenn du mich überlebft. Ich fann ' bid beinem Eigenfinne nicht überlaffen. Menbere entweber Bille Auffihrung, und mache bich bes Chranes murbig, ober gebe in ein Rlo fter. 3ch habe beinetweigen beine Rube ; bes binbert jegt, ba meine Befundheit fo fehr abnimmt. du meinen Brief erhalten haft; fo antworte mir entweder forfills ober manhlich Chnest du es uicht; so werde ich (Dritter Brief.) Moch Alexeis unvorsichtiger flucht aus finem Batertande: "Mein Gohn, dein Ungehorsam und deline Berachtung meiner Befehle ift ber gangen Belt befannt. Beder meine Ermahnungen noch Strafen haben etwas über bid vermocht: immer bandelteft bu meinen Absichten zuwiber-In melner Abwesenheit bintergingeft bu mich, und enblich haft bu fogar, ungeachtet beiner Schware, Die Fincht ergeiffen. Du haft dich wie ein Berrather unter fremben Schute begeben ; em Berbrechen, bas bis jebt nicht nur in unfernt Saufe, fondern auch unter unfern angefebenern Einterthaisen untrhore war. Belden Rummer verurfachft bu beinem Bater! Bie belebigft du bich felbft! Bie entehrft bu bein Batteland? 34 foreibe dir jum letten Mable. 3ch befebte dir, miles M thun, was die Berven Lolftof und Rumfangom von meinem wegen und in meinem Nahmen fagen werden. (Alexet hatte Ro in den Schut feines Schwagers, Carfe bes Gecheten, hgeben, welcher ihn anfangs nach Efret und endlich nach Reapel bringen , bernach aber Deter bem Beften wieder auss lefern ließ.) Burchteft du mich? Ich verfichre bich und ver-Pijde bir bei bein Nahmen Gottes und bem jangften Geridete, C +

etite, in bu nicht die mindeste Strafe besommen falle, be ist nerbe dich noch mehr lieben, als zuvor, wenn du meirzem Billen Folge leistest, und jurucktehrst, Thuest du es aber wicht; so gebe ich dir, als Nater und in Kraft der mir von Bott anvertraueten Gewalt, weinen ewigen Fluch für das beim Bater verursche hast; und ols heim Beter verursche hast; und ols heim Birr erfistie, ich dich sur einen Werrather, und schwere die, das ich Wirtel sinden werde, dich gla einen hichen zu bestraften, und ich hosse werde, daß er weinen gerechten: Sache beistehn wird. — Das Peter diesen seinen Sohn, weil er sich auf eine ungerechte Art den Prope zu bahr wer such eine ungerechte Art den Prope zu dahr wer such der Elerisch hirrichten ließ, ist befannt. — Liedzsamt ihr es uns unbegreistich, wie der Verfalzer bleies Buchleins den gottessuchen geschilden. Tyrgungn fo die Mis den ledharieten bieses blutdürstigen. Tyrgungn so ein mit den ledharieten bieses blutdürstigen. Tyrgungn so ein mit den ledharieten bieses blutdürstigen. Tyrgungn so ein mit den ledharieten Burden geschilders hat.

Ze.

Diftorisch dranologische Uebersicht ber wichtigffen Weiche in Dinscht Beranderungen bes beutschen Reiche in Dinscht buf Staatsverfossung. Biffenschaften, Kunke und Ersindungen, afteiter und neuester Zeit; nebfi einem Besamintblick aufs gegenwärrige Deutschand, Besonders zum Gebrauch für Schulen; Goteingen, ben Dieterich 1794. 13 Vogen in 8.

Tin der Borrede kuffert Derr Eruft Christoph Bobme, beffer am Spinnasium ju Nordhaufen, der sich dort ale Prosesser und Schulen ber Gescherbe, gang gesunde Spuidsche über das Stunden will Aecht glaube er, dum der Geschichte auf Goulen. Mit Aecht glaube er, dust se auf niedern Soulen nichticher fen, sich mehr mit der saft gene vernachtstigten Geschichte des deutschen Vacerlaite der, ale mis den alten allosischen und perstichen Abnigen, wen dem wie den alten allosischen und perstichen Abnigen, was Juseumendange gar nichte wisten, oder mit der Spile denkentelonie in Bentlidwallie, zu beschaftigen. Ebronolie eich Reutlidwallie, zu beschaftigen. Ebronolie

bene Beel angegebenen Sachern ber Gefchlifte bes beutfchen Reichs in moglichfter Rurge, freplich gang gerftuctt ober perfonitten, angegeben. Auch ber Richtigkeit fuchte fich Dr. B. fint ber Borrebe ju beftreben; aber barait fehlt es oft; be Di 6. 89 ben Friede. Cambmann fieht: toltziger Diebrer. 266 Philologe but et gibffere Merbienfte. Daniel und Wie Bol. Seinflus, Dollanber, geboren nicht in eine bentiche Otes fibichte (G. 98 und 102), Spenes, mit dem Bernamen Bick blos Philipp, fondern auch Jatob, ftarb nicht ale Dberhofprediger ju Dresben, fondern ale Propft ju Beelin (S. 109). Leibnitz war bekanntlich nicht blos Philosophi fendern weft meht (B. 148). Das Wolf im 3. 1723 aus Salle verwiefen worben, wied gwar G. 114 gemelbet : aber nicht benm 3. 1740 beffen ehremalle Bieberaufnahme. Dod, es haben foon andere bem Berf, weit mehrere Febler, bie in einem ben -Schufen geroldmeten Buche befte unveral geiblidler finb, gegrige; j. B. bie Berfaffer ber gu Rapeentie Bergustommenden Stagfunffenfcaftliden Litteratur (1794. Demart G. age und ff.) - Gben bafelbft ift auch bereitst bemertt worden, baf Dr. B. beit bepgeftigfen, von ibm fo genannten Gefammeblick fast gang aus Brellmanns Staatstunde von Deutschland und aus Moufele Bearifelt, auer obne Rachbenten, abgeschrieben bat. - Bir erinnern the pool, bas et Adraphis su Rober ber Borrebe, der Polle fandigteit befilfen babe. Da dber bies ein relativer Bee driff ift ; fo batte er billig ben Grad berfelben angeben foffen. Mun aber bat er bies unterlaffen; fofalich fonnen wir biefen Dunft auch nicht beurtheifen. Beweifen aber fonnten wien. bul mandes wichtige Guffan vergelfen ift weffir geringfa gige batten weg bielben tonnen.

ØL,

Deineiel Catharina Dabila Geschichte ber bürgerlichen Kriege pon Frankreich. Aus bem Italisnischen übersete von Bennhard Reith, Fünfter Barto felegig in ber Weidmannischen
Buchhandlung 1793. 1 Alph. 173 Degen in
ge 8, 1 RC 20 8.

Dies ift ber lette Band ber ziemisch guten, aber nicht wolle tommnen lieberfebung eines ber brauchbarften Berte aus Rriegegeschichte bes fechezehnten Jahrhunderts. Denn er enthalt bas 13te, 14te und 1ste Buch, welches auch bas lette ift, und worinn Begebenheiten vom Sahr 1592 big A 598 ergablt merben. Diefer, fo wie den vierte Band, ichelo men und meit lesbarer und mit mehr Genauigfeit abgefaßt m fenn, als die vorbergebenden, vermuthlich weil Gr. R. fic fnamifchen mit feinem Autor und mit ber Sprache, in ber ee fdrieb, beffer befannt gemacht batte. Selten ftost man auf Ansdrucke und Rebensgeren, wie folgende: Es wurde ein Scharmunel angebunden (O, 13); nicht nur allein fatt; nicht nur ober nicht allein (6.15); es erdonnerte ein fartes Buchsenfeuer (G. 19). , Ob in folgendes Stelle (O. 623) ein Schreib - ober Drudfehler fen, tonnen wir nicht entscheiben : "Das Gebrange bes Bolles war fo. aroß, bag bet Rarbinallegat, menn bie Bergoge, von Das benne und von Epernon mit bem Degen in ber Dand.". ber ift wicht auffen gelaffen - "Lufe gemacht batten. Besabr gelaufen mare, erfticht und erbracht ju werben. " All all a light site of the state of the state of

Ebb.

Blid auf bie frangfische Revolution von einem Freunde des Volles und ber Regierungen. Germainen 8. G. 194. 8 Re-

Der Gerfaster bemiste fich au, solgen, daß die Amigenirten an allem dem Unglucke, das Frankreich getroffen bat. Schuld find; ihr Gtolz, ihr Widerftand und ihre Abkrune nigkeit, wodurch sie selbst der Segenparthei Macht ichnsen, und jene Parthei, welche die ihrige batte sepn sollen, schwäche ten, sind die Quelle alles Unheils von Krankreich. Nachdem den, sind die Quelle alles Unheils von Krankreich. Nachdem den Werf. vorläufig von der alten französischen Seschichte das Reseitat anfgesaßt hat, stells er die Hauptbegedetisseiten der Revolution kurzlich dar. Der Berf, welcher nach einer Anmerkung des Derausgebers ein Mann ist, der den Degen aben so gut, wie die Feder fährt, bei Dose und im Kelde dabeim ist und id Absicht auf seine Geburt mit uralten Keltenhäuserk wette eisen kann, schreibt in einem gemissisten Ibae, und mitche überall wichtige Ressennen zur Lehre und Barnung ein.

Erfdieb bit Werf in einer Belt, els noch Wobespierre turmifirte, boch bemertt er in einer Anmertung fcon ben Emphiefes Despoten.

Pu

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Proligibuch zur Beforderung burgerlicher Gludsellgeleit nach Unleitung der Sonn umb Festtäglichen
Evangelien. Ein tesebuch für gebisdete Christen, von J. M. S. Pastoren zu Jöllenbeck,
in der Grafschaft Ravensberg, und Ehrenmitgliede der Königl. Preußischen Churmarkischen
ölonomischen Gesellschaft. Erster Band. Bewinn und Seetin, ben Friederich Ritolat.
1794. S. 816. Inventer Band. Ebendaselbst.
1794. Mit fortlaufenden Seizenzahlen 1522.
S. in 8. 3 Me. 12 Me.

Detr Daftor Schwager, ber Berfaffer biefes Drebigtbude, A die einer unferer aufgetlatten Religionslehrer , gemoins publigen Schriftftefler, und thatigen Beforderer des Mabrete und Guten fcon fo vortheilhaft befannt , daß diefe Drepigeen, beren Ausgebeitzung und öffentlichen Betannemponng Beuptlactic Die Aufforderung feines Den. Bertegene ibn bemage Johl nicht erft nech einer Empfehlung bedünfen werden. Gie-Aud ihrem Damptsmarte, bem Chriftenthume namlich Ginfang. all has bürgerliche Leben zur werfchafferen nuch nadurch burer gerliche Glückfetigfelt jan befordern, vollemmen angemeffen. Denn fle lebpen und empfehlen wirtlich achtes praetifces Phriftenthume menben es burchaingig auf das gemeine alltage. Ude Leben, quif bie barin vorfommenben Dangel und beren migliche Berhofferging, rund überhaupt auf die wichtigften. Angelegenheiten, Smeete und Bedürfniffe bes Denfden the Srethumer, und awar bas alles deffe treffender und glibche. lidet, je mehr fie non einer nicht gemeinen, burd Rachbenim und Erfahrung im reichen Magge erworbenen. Beisdau

und Menfchenkentnig voll flit. Zind auf Golieft, fit fo well de in unfern Zeiten Gemeingeift geworben ift, glaubte bet Berfaffer, und zwar mit Rect, fich einlaften zu muffet. Uebrigens fürchtet er, bag man in feinen Predigten Popularitat vermiffen merbe, thills weil er bie eigentliche Boltsfprache nicht fprechen wollte, und nach feinen Grundfagen es für amedividrig balt, fich fo cont in ber Gorache bes Dobels berabzulagen, Caber melder Bernunftige wird beim aud wahl bas von einem Religionelehrer erwarten oder fordern?)? theils weil es theehaupt gar nicht feine Abficht mar, ein algentliches Bolfebach in liefern, fonbern blog für die gebildere Claffe ju arbeiten. Allein fo wendg biefe Umftande ben Mangel einer mabren Popularitat, wenn er witkich vorfice den mate, entschuldigen murbeit; fo menig begrauben fie and Die Burcht, die der Betfaffer Deshalb außert. Denn da popu-Mir prebigen, und'ju ber Oprache bes Dobels fich berablagen. Boinesweges einerich ift, sondern baies haudbfächlich nur auf auneinverffanbliche und gemeinnabige Baffbeiten antommt, wenn fle andere aud jugleich gemeinverftanblich gefagt merben; b wird man im Gangen biefe mabre Popularitat in feinen Brebiten wohl nar fetten ober gar nicht vermiffen. wir muffen unfere Lefer nun and mie ben Jahales biefes Pro bigtbuchs felbft befannt machen. 1, Im erfren Cage Des nachen Ichrest Die dem gewichtliche Sografie an diefen Suge, Luc. 2. 21, perbinbet ber Berfaffer bie Botte Det wibe Bif. 139, 23, 44: 'Erferfde'mich, Gott, und erfafte. mein Dera, benfe, in 'f."w: Und biefe Berbfinbung feiter et werd ein das er thells überhaupt über bie Similialeff unferer vernunftigen menfalichen Ratur, ebelle infonberbeit iber die Rechtlickelt und Rothwendigerie Amifichet Gestäucht wind flantider Bilbungsmittel für ben Beiffillen fic ertiati und bierauf befonbend quich bal Beft bee neifter Subres als eff foldes finnlides Erwedungsmittels als telle Reff bes Bind probens und ver Gelengigluing stiffelle!" Gein Shena M alle: Delfung vot Bett, und Redenfdulfe Bin, und une form Denfffen am er fich Tage bes neuen Maters, T. 2Bas werbet win findern? II. Was und wie mollen wir giberbeffern ? Det Battuffee theilt bie Au Gelbftvrufenden in drey Etaffen, U pie Claffe ber Sinten , in bie Elaffe bet hibffen Saufens, Det waber Late noch warte iff, ifveber ein gittes floch ein bolet Arta bat, und am weiffafteit nad Brunblagen finblit obt Chrees that, and enblich in bit Claffe betichffen, Ratti

man benn after von folden offenbaren und gewiffenbfen Send. fers, bergleichen ber Berfaffer in ber zwenten Claffe anifaget well figen, daß fie weber talt noch warm find, weber ein gure noch ein bafes Ders gaben? - 2. Predigt, Am Conne per nach Meujahr. Ev. Watth. 2, 13 - 23. Saupsine felt; bas ein weifer Chrift ber Befahr nicht unnothiger Biffe tete, fonbern ihr answeiche. I. Bon ber Gefabr felbit IL wa dem weifen Berfahren des Chriften vor und in berfelen. Der Abhandlung feines Sanptfahre felbft glaubt ben Berfeffer folgende Ertlarung poranichiden gu muffen; "in obinden Evangelien Matth. 2, 1 - 23. fagt er, tommen, obem Anicheine noch, fo viele unporbige und abernaturlice aOffenbarungen. Winte, und unmfteelbare Befehle Gottes abar, we natürliches Machbenten affein binreichend mar, baf ofth He Gegner Das Christenshums nachwendig baran fofen amufilen, Bogm bedurfte ed, 1. E. einer gattlichen Offennbarung, die Arabischen Gelehrten zu marnen, bas neugeborne alind tem Bluchunde Derobes nicht ju verrathen? u. f. m. -aJoins und Maria woren Spilleer, g. f. w. Da bedurfte eff smig feines andern Engele, als bes natürlichen Mena oldewerftandes, u. f. w. - Mue biefe Betrachtungen 36. planmengengengengen, bie jeber vernünftige Wenfch machen offente, jeigen es bemnad, daß bier bie Boriebung gang aveluilide Rege ging, die nur darch den orientalischen Birl bes Erzählers bie Beffalt bes Bunbetbaren erbielgien, " - Werben benn nen aber bie Gegner bes Chule fenthums on Diefer Befchichte, fa mie fie bod nun einmabl M febt, nach biefer Erfigrung fich nun- weniger fiegen ! Bitd fruen, fo mie überhaupt ben Schwachen, die nick Beberig ju unterfdeiben wiffen, Die Babrbeit und Glaube warbigfeit ber biftifchen Gafchichte nicht baburch wielmebe Mid vollends gang verbichtig werben? Gollte alfo biefe Erflirung der Sache felbst wehl so gang augemessen, richtie und imedniafig, und , jamabi in einge Predigt, und auf fir Rangel, mobi nicht etwas ju figre und berb fenn? Dem 144 ber Urt, wie ben Berfaffer bie Gade barftelt. fceint 16. best man auch fogge bie Erfcheinung bes Steine, uph er Engel im Trange, blog auf Medming bes orientaliften Riple bed Ergablere foben folle: Halelin gewiß ergeblite es 114 de Cache fo, wie fie bampis ergabit und vorgeftells burde. Bolle, man alfo biele erzählten anfcheinend wundete then thultande feliff bles auf Redauns feines erientalifchen

Cenfs feben ; fo wurde man thelle feiner biftorifthen Tredes und mir biefer auch jugleich ber Bahrheit und Glaubmurbig Beit ber biblifchen Geschichte aberhaupt ju nahe treten, theils aber auch ben Beift ber bamaligen Beit gang verfennen. Denn in Beiten, wo man noch fo viel von Engeln borte, von Engeln rebete, und mit Engeln ju thun, und vielmehr ju thun ju haben glagbte, ba tonnten und mußten ja auch wohl gang naturlich Emgel bei Geren im Traume erfcheinen. Ge mare ein Bunbet, wenn Bas nicht gefchehen mare. Und was ift es Bunber, wenn Aftrde logen von Profeffion ein Stern, ider eine Conftellation ericbien, ben ober die fe nach ihrer Art auf etwas Merkmurdiges benteten, worauf jumabl thre Erwartung auch ohnehin schot febr gespannt mar. Und wenn nun die Borfehung in ber Belt alles ordnet und regiere; warum follte Gie, bem Geifte Der Damaligen Beit gemaß, nicht auch Sterne, ober Conftels lationen, ober Eranme gebrauchen tonnen, um Binte m geben, und Entidliegungen ju weden, ober lebenbig ju indden? Alles febr noturlicht teinesmeges aber biog orientalis fder Gtul, fondern wirkliche Geichichte und Geift der Beit. -3. Predigt. Am Sefte ber Ericheinung ber Beifen aus dem Ev. Matth. 2, 1 — 12. Dauptinhalt: Morgentande. Ueber ben Character Berobis bes Großen. Er beftand. I. aus Berifchsucht; II. aus Bift; und IH. aus Graufame Leit, 4. Predigt. Um ersten Sonntoge nach ber Cio icheinung. Ev. Luc. 2, 41 - 52, Sauptinhaft : Jefu lind. Acher Beborfam gegen feine Meltern, ein Benfpiel fur alle gute Rinber. I. Diefer tinbide Geborfam Jeft felbit; II. wie er ein nachahmungsmurdiges Benfpiel fur alle gute und immer beffer werben wollende Kinder fep. — 4. Predigt. Ant zwepten Sonntage nach ber Ericeinung. Ev. 306. 2. Sauptinhalt : Bable weife, wenn ihr eine glad. 1 - 11. fiche Che wunicht. L Bas ju einer gludlichen Che erforbert wird, ober, worin fie bestehe's II. Dan fann fie hoffen, wenn man weistich mable. - Cebe freymuthig und ftert fpricht bier ber Berfaffer unter ambern über bie Chelofigfelt. und über bas Riofterleben in ber romifden Rirde. - 6. Predigt. Am britten Sonntage nach ber Erfdeinung, Ev. Matth. 8, 1 - 13. Sauptinhalt: Wie es angufangen feb, treues und' williges Gefinde ju haben ? I. In wie weit of recht und billig fen, fich von andern dienen zu lagen; II. was man zu beobachten babe, daß uns unfere Dienftboten tren und willig 7. Predigt. Am vierten Conntage nach ber E:14th

Ericeinung. Ep. Matth. 8, 43, - 97. Hanntinbale: Der Unterfdied impifden, Rabnheit und Bermegenbeie. 1. Rufinbeit und Duth find Lugenben, bie Achtung verbienen und erhalten; IL Tollführtheit und Bermenenheit find Safter. Die nur auf ber Eboren Bepfall rechnen topnen. - Barum ber diefer Gelegenheit nicht auch ein Burochen über die Zoll fühnheit und Bermegenheit der Schlager und Duellancen? Ihre Lollfühnheit und Narrheit bar dad in der That wahl nur wenig ibres, Gleichen! - & Predige. Am fanften Bomtage nach der Ericheinung. Sauptighalt: Laum eine Meligion, welche verfolgt, bie mabre fenn? I. Ras beife. virfolgen; II. daß eine verfolgende Religion bie mobre niche fenn tonne. - Bon Gott ju fagen: "Er habe nicht bat "Redt, Gefebe gu geben, Die nicht gehalten werden tonnen ". fing etwas fonberbar , und ift , wenigftens nach unferm Des fibl, får die Burde ber Gottbelt etmas zu fleinlich und mide gang ichicflich gesprochen. Denn es tompnt gevabe eben fo berans, als wenn man von Gott fagen wollte ;; er bat niche bus Recht ju feren und ju fundigen. Deinger toun es nicht muß et beißen, weil es mit feiner allerhochften Bernunfe. und mit feiner boditen fittlichen Bolltommenbeit im geraden Biberfpruche fteben murde. Gebante und Ausbrud bebarfen alfe biet einer fleinen Berichtigung. - Etwas ju unbes stimmt und eben deshalb noch nicht aand treffend ift and wohl ber Gat & 199: "um Gott fonnen wir gar feine "Berbienfte baben, benn er bebarf unferer nicht, une menn petmas in feiner Ochonfung nicht recht fenn, nicht nach feinem Billen geben follte ; fo vermag et's wohl felbft abinandeen. abbne unferes Benftandes ju beburfen. " Denn wenn es mit den Menfchen beffer werden, und mehr nach Gorres Billen geben foll; bebarf er bajn nicht der Mitwirfung bes Menfchen? - 9. Predigt. Im fechten Sonntage nach der Erscheinung. Ev. Matth. 17, 1 - 9. Sauptinhalts Die Begenwart ehrmurbiger Perfonen , und ber Umgang mis ihnen, baben einen wohlthatigen Einfluß auf unfer Berg. L Bie wirkt Die Gegenwart ehrwürdiger Perfenen auf uns? II. daß ihre Gefellschaft und ihr Umgang verdienen gesucht du werden. - Das Berbaltnif der Abhandlung felbft Ju bem ebigen Sanptfabe, und gu den bevoen Unterabtheilungen Deffelben icheint bier nicht genau genug ausgebruckt in fenn. Denn fle enthalt noch etwas mehreres, als was in Diefen eigentlich liegt. Sie zeigt nämlich 1. werin bas Ehrmardign

and Andersonen belleber, und mie es titl une wurfe ; 2. te stel talt forem Unighuge für ben Denforh entweber gewormen aber Getloren werde. ... 10. Prebigt: Im Sonntag Bebradeel. Ev. Wetth: 26; 't - ro. Bonipelitiale: tlebe Bas Doceffebent Ben ben Bortitaen anberer. 1. 23on biefet Lafter feloft po II. Wie baburd ber Juftand ber Beiblichen in hiches verbeffere, We Berg aber verfchilmmert werbe. -Biedt auch überhause ihr Buftanb? Alletolnas; ble Abband. fung felbft lebet auch bies. - it. Predigt. Am Conto bage Beragel Eb. Luc. 8, 4 - is. Sauptinhalt: Bober es tonime, bag fic ble Deufden ja manden Beften nicht Beledren, und weisen lagen wollen. I: Dag bieg wirtich be Rall fen, bag namito emfeine Menfchen; und gange Boltet fitt ju gewiffen Beiten weber belehren, weifen, noch rathen laffen wollen't II. Die Urfachen forer eine gefoffe Beit band pewben Berftockihelt. (Schwindelgeift, und Schwarmerch; foreibt retteilfe ; ale politifche. Bierben auch efnige Sinblick auf bit frangiffiche Revolution. ) == '13. Prebige. Belintoge Glomibi. Ev. Luc. 18, 31 - 43. Danpele-bele: Bober wußte Belus fein Schiefel fo umiflanolich vorb 1. Beantwortung biefer grage; II. Bar's gut bet? menn aud wie unfer tilinftiget Schitfat fo genau vorher matten ?: - Bein blefe bepben Theile ber Abhanblung felbft muter Wrein Daupridhe togila rithtig fteben follten : fo batte Stefet wohl etwas alleriteiner abgefaßt werben inaffen. man aber ble Saubefrage fetoft verrift; fo beantmottet fie bet Berfaffer, : verneinenb; er wußte es vorbet, nicht aus ofter Mandung, nicht burch eine Borgeichichte, nicht burd Mit Stante, auch Hicht batch ein bloges Ertratben aus Bett and Umffanben , fonbern 2. befabenb; er wußte bas alles dus Der Bebrift, von ben Propheten, - Bollte bieft Snivart wohl befriedietet fenn? Kann und wied man nun Mide welter fragen : wober wugren es benn biefe? Lind mit dente Defne nicht ein gebgerer Prophet, als fie alle? Ronnte und mußte er benn alfo es nicht eben fo gut, ober noch beffet wiffen, bis fie es mugren? Und, morauf ee hierben baupte Malich untommt, ibie torinte er aus ben Dropbeten miffen, bag bas alles gerabe fest, ju bet Belt, und fi ben Cagen arftischen iwarbe, wo es nach feiner Betherfagung gefcheben follte? Rurg, Die bejabenbe Antwort ift wohl eigentlich f siel als gar teine. Alebethaupt fagt ber Berfaffer aber Abin Dangen , Wiftbirent; Weggefchieber und Erfeitne und Dreitfcheib feunt ni

behandli burb. Er fabrang ifebr wief Beitellebis unb Betebenntell: dud ettlart er fich welrgentlich über ben Unterfibieb, werve midden blog naeurlichen; und gwifden prophetifden Die men Statt finden laft. Es fragt fich aber, ob nicht durch lembere Leitung bet Borfsbung auch gang hatürliche Tranile and mude auf eine gang natürliche Are bis ju bemieniden Ginbe ber Deutlichfeit und Labbaftigleit erhoben werben tonbe ta, ben bie fogemannten brobbesfiden batten, und so alle ber Unterschied witelich fo graf und le wesentlich ift, ats icht bet Betfeffer bier atipunrhitten fibetate. Ban vergleiche bles mit, mas der Metfaller parbier felbit C. 268 von einemb Linume fagt . Den Die Sunger Befu gebabt baben follen: ---An dem vonangefesten Liedesverfe mare die Zeile: mich werd bin, Biter, beine Singel beden . Webl: einer Berbeffernna bebutftit gewofen. Denn "Batet ": und "Alinet " reimen fid nicht gut infammen. Barum alle nicht Hebet : Ciers, Bater, wird mich beine Obbut beden? - 13. Probige. In Countage Impacapit.: Ev. Metth. 4, 1 - 14. Danne. what; Ueber bag Bammely unferer Gebanten ber wicheinen Unternehmungen. I. Borin es bestehe 1 II. Der Ruben biefet Bammeland, - Ben Anfahrung ber verfchiebenen Erlarungenzten biefes: Terres, bat ber Berfaffet boch noch eines and war vielleicht die befte und ungezwundendfte überftbend bleinige namlich, nach welcher umer dem Beringer ein Mos menfclicher Berfucher, ein Abgefandter bes warn Rochen, ein arquifiger Schriftgelehrter ober Pharifder verftanben twith. Der Berfaffer bingegen findet barin biefen Ginn : "Befne spoll von bem großen Bebanten, nun als Lebter und Che sandter Gottes aufgutreten, begab fich tiefer in bie Bufte abinein, um gang allein ju fann, und über feine wichtige Des aftimmung nachtudenten, und ben biefem Rachdenten fiel alim bald bief, bald bas ein; bas er aber, nathrem er's bin wund bet erindgen batte, verwatf und feiner Beftunkung zu aniher fand. " - Recht gut; allein biefe Bedanten und Ueberlegungen konnten boch gewiß nicht eift nach 40 Lagett bin bim eintreten. Gebr wohl hingegen tonnte enblich hach 40 lagen ein Abgesandter bee hoben Rathes ibn erft ausspise Mitt baben, und auf Die im Berte angegebene Art ihn wirtlich' m Befuchung fabren. Dierzu tomme auch nech, bag bet / Inbalt ber augegebenen Berfuchungen für einen folchen fic weit beffer foidt, als die Entflehungsart berfelben aus dem Sparacter und ber Bentungsart Beft fich ertiaren laft.

Denne von Ginem Abarorbbeten bes boben Ruthes lieft es Mi erwatten. bag et won Sefu biefet ober jenes auffallenbe Bullemett begebren, und am Ende ihm ben Anreag maden mante : alle Reiche der Welt und ihre herrlichkeit in Best an nehmen, wenn er den hoben Rath in der Derfon feine Abgegroneten anbeten , b. b. ibm bie Ebre etzeigen , und bat Ansebn beffeiben daburch anerkrunen und verherrlichen wollte anf er feine Plane genehmigte; mit ihm gemeinichaftliche Bache machte, und ale ein Wertzeug fich gebrauchen liefel das ermortete grafe Beltreich unter ber Leitung und Mimin fune bes hoben Rathes nun endlich wirtich einmahl anzuriche sen. Bur Jefum bingegen find bergleichen Ginfalle wirtlich au abentheuerlich, als bag man fie blog für feine eigene beit ten fonnte. - 14. Predigt. Im Sonutage Reminiscert. Saupeinhait: Ueber bie Bartberglateit ben bem tlenglicke bes Machiten. I. Borin bas Lafter beffebe; IL Die biele Une tugend vermieben und abaetegt werben tonne -. Bepbe Theile geben im Grunde mehr, ober jum Theil auch etwa anderes, ale fie eigentlich versprechen. Denn der erfte zeint and ingleich, und great hauptfachlich, wie wenig Befus feinet cansen Lage und Dentungsart nach einer folden Dartberiit Lein fabig mar, oder femals fich derfelben schuldig machte ber mente aber, wie die gefellschaftliche Berfaffung, noch mehr aber memobnitch eine verfehrte Ergiebung, biefe Untui gend bervollinge, u. f. w. - 15. Predige. Im Cons tage Oculi. Ev. Luc. 11, 14 - 28. Sauptinhalt. Barum berticht fo felten unter einem großen Sanfen von Menichen Einlateit, wenn es auf das allgemeine Befte ankommt ? I. Ras unter bem allgemeinen Beffen verftanden merte; II. marnm über baffelbe die Menfchen fo menia einia find. -Bas ber Berfafter. &. 380, von bem mobitbatigen Gine Sufe fagt, den ein gereinigtes und vernunftiges Chriftenthum auf Die allgemeine Boblfahrt der Bolfer und ber Stanten hat, indem "wie er febr richtig bemerkt, die protestantischen Lander eines Achthar größern Bobistandes, als die erzpapiste ichen, genießen; ift allerdings eine große febr bebergigens merthe Mabebeit; nur munichten wir, bag fie in Anfebung ber tatbolifden Beiftlichfeit in etwas milbere Ausbrucke eine getleibet fenn mochte. Es fommen noch verschiedene anbere Brellen in biefem Predigtbudje vor, mo berfelbe Bunfo und aufflieg. Recenfent wenigstens bort von Pfaffen und bergleichen, jumabl in einer Dredigt, ungern fprechen. 16. Pro

26, Perdige. Am Gornitage Latare. Er, Joh. 6, 2 -,25. Samtinhalt : Sind bobe weltliche Burden und Ebruffellen. fo whilehenswerth? I. Bas man barunter verflehe; II. ob fe winfchenswered find ?- "Benn wir, fagt der Berfaffes. 6 415 in einer Anmertung unter bem Tepte, noch Ropfa faben, wie Moliere, Solberg, Leffing: fo empfehle ich ihnen den eintalaren Aarb ac. " - Bie ermangeln alfo Bidt, diefe Empfehlung weiter ju beftellen! - 17. Predigt. Am Sonntage Judica. Ev: Joh. 8, 46 - 59. Den Bore . ten des Tertes : ebe Abraham mard, bin ich, fagt der Berfaffer diefe Ertlarung ben: "Die Sottheit, die aus mix und burch mich rebet, war eber, war won Emigfeit. " Allein ber Bufammenhang, ba worbin von Abraham gefagt wird ; er fabe im Beifte die Lage bes Mefias, und freuete fic darani, fordere vielmehr diefen Sinn: icon vor Abraham bin ich als Megias der Begenstand ber Soffnung und bes Eroftes gewesen, womit eure Bater auf meine Untunfe, auf meine Lage, fich gefrenet haben. Wete ungleich alfo fept ibn Herln euren Batern!, Die freueten fich im Beifte auf meine Lage, und ifr , ihr wollt mich fteinigen und tobten. --Sauptinhalt : Rann Die Bahrbeit burd Berleumdung und Gewalthatigfeit unterbruckt werden ? I. Bas ift Babrheit ? II. Kann fie febesmahl unterdruckt werden? — Bie? Die Brecheit und Gleichheit unter den Menschen Statt fimen tonne, foll nicht bie Bernunft, fontern blog bie Erfahrung mildeiden können? S. 432. Das bachten wir boch nicht ! Brepheit und Gleichbeit, richtig verftandeur, tann und foll und muß von Rechtswegen unter ben Denfchen burchgangig Statt finden; bas forbert bie Bernunft; migverftanden aben funn und wird, foll und barf fie niemals Statt finden; fe entideibet bie Bernunft auch icon ohne Erfahrung; aber, Die Erfahrung beftatigt ihre Ausfprache. - Die fogleich beym erften Unblick fonderbare Erfcheinung, bas, nach 8. 446, lede Religionsparthen biefenigen, die fich nur um tin weniges von ibr entfernen, gleichwohl heftiger haft, als Minigen , die fich in ihrem Glauben weiter , oder gang bon ihr entfernen, hat wahl ihren Grund nicht sowohl in eines gebeimen Derrichsucht, benn biefer Grand ift ju allgemein, als vielmehr barin, well bie Religionsparthepen ber erftern art fich einander naber find, und weil eben in diefem Dabers fen der gegenfeltige Dag mehr Dabrung und Beranlagung I feiner beständigen Unterhaltung und Berftartung findete 12. 10. 25. XXIII. 25. 1 St. 2 Seft.

besonders in Ber Ruficht; daß die eine ber aubern berch Das Contempadieres und bergleichen um fo leichter Abbruch thu umb um fo fchablicher und gefahrlicher werben tome, je mest ben gegenseifigen Ditgliedern der Uebergang von der einen m Der andern nahe liege, und ie leichter es also moalich il Aberredet und verfahrt ju werben. Dit der Nabe ber De fahr alfb vergrößert fich die Furcht, und mit diefer der Sag. -12. Predige: Am Sountage Palmarum. Ev. Matth. 11; 1 - 9. Sauptinhalt: Rann man fic auf iebe Meuferung von Zuneigung und Freundschaft verlaßen? · I. Was ist Freunds fchaft und Zuneigung? II. In wie weit man fich auf Menfe rungen der Zuneigung und Areundschaft verlagen tonne-19. Predigt, Am beiligen Ofterfefte. Eu. Barc. 16, 1 - 1 Bauptinbalt ? Barum bezweifeln fo viele Denfchen aland wurdige und mabrideinliche Babrbeiten, j. E., die Auferfer bung ber Lobten? I. In wie weit ift etwas glaubwurdig ober wahrscheinlich? II. Warum wird es dem obneracher bezweit felt? - Die Babricheinlichteit und Glaubwardigteit bet Auferftehung leitet ber Berfaffer hauptfachlich aus Arbnich kelten in ber Rarur ab. "Daß aber , beiße es S. 482, ans Biefen Ruinen, (aus dem abgestorbenen Korper) bie gott lide Munacht einen neuen Bau aufführen tonne, wer bezweh felt bas? gefchah nicht schon einmabl die Entstehung unseret Rorders auf eine Urt, die wir ber Matur noch wicht abge faufcht baben? " - Und S. 492: "Glauben wir benn and feine Auferstehung der Raupe selbst; fo glauben wir doch an den Schmetterling, ber erft Raupe war, u. f. w. " -Sut, wird man fagen; daß die Racur und die in ibr ficht bare abetliche Allmacht unfern jebigen Ropper, und aus ber Raupe einen Schmetterling bilbet; bas feben wir; bas Ae aber aus einem völlig abgestorbenen Körper wieder einen neuen bilden follte; davon feben wir nichte; davon ift uns noch nie etwas Achuliches vorgekommen. Welch ein gewaltis der Unterfchied alfo! Sift benn aus einem wirtlich abgeftorber nen Raupentorper wohl icon jemals noch ein Schmetterling deworden? - Das Beste und Sicherste wird es also wohl immer sepn und bleiben-, daß der Religionslehrer fich begmissi blog im Afigemeinen Unfterblichteit und fortbauerndes leben nach dem Tode ju lehren. Denn diefen Glauben gebietet bie Bernunft, und ftust ibn auf febr überzeugenden, bichft dringenden, und überwiegenden Grunden. Diefe batten wit denn auch hier vollständig entwickelt, und lichtvoll dargestellte

mich miesen gewünficht. — (And den asen Oftertag, so wie Seer haupt auf die aten Briftage bat bet Berfaffer teine Breblaten geinfert, weil er bas. Bud nicht obne Moth anschweilen wolle. Do man wohl biefen Brund wird gelten laften ? - ) sa Predigt. Um Conntage Quaficoodgeniti. Ev. Job. 20, 19 - 23. Dauptinhale: Der Buruf eines driftlichen Rea ligionslehrers an feine Gemeine überhaupt, und an feine Confrmanden infondert it: Friede fen mit euch! I. Ermabne der Religionstehrer jum Rrieden ; II, Bunfat er ibn feinen drilliden Zuborern und Schulern. - 21. Predigt. Benniege Miferient Dias Domini. Ev. 306, 10, 12 - 16. Cauptinhalt: Ueber die Ames und Berufetreue eines Chris ften, besondens einer Boltslehrers. I. Borin fie bestehet II. die famere Beranemortung im Berfaumungsfalle. (Diefer weste Theil handell eigentlich mehr von den Hindernissen und Ochwieriafeisen, mit welchen besonders in unsern Lagen in Religiouslehrer in tampfen hat) - 21. Predigt. Im Countage Bublique. Ev. Joh. 16, 16 - 23. Hanpte what: Hit Betbeurlung und Eldichwur einerley? I. Borin bende befieben t II, wie bende gemigbraucht werben tonnen. Dhiefer Bauvelag bie benden Theile mast deutlich und rich-14 unter fich begreifen mag? Eigentlich und genau genome men, umfage er nicht einmabl alles basienige, was in bem effeta Theile gefagt wird; vielmeniger bas Bange.) -12. Predigt. Ev. Sob, 16, 5 — 15. Hauptlubalt: Das and die Translafeit 34 etwas gut fep. 1. Ueber die Transige frit felbft; AL daß fle oft gute Birfungen babe - 23. Prodigt. Am Sormtage Rogate: Ev. Joh. 16, 23 - 39. Dauptinhalt: Rann ber Chrift auf jedes Gebet Erborung Amatten ? I. 1leber Des Gebet felbft; II. Db jebes Gebes fine ethort werben. Der Berfaffer irrt, wenn er nach C. 614 glaube, bus Dater Unfer, " undentich fer - Gerade umgefehrt! In einer Anrede, wie bier, wurde Pater Unfer " undeutsch fenn, well das Pronomen adject. alluser a eigentlich teinen Vocativum har, noch haben fann. Bir hingegen, in Diefer Anrede an Gott, ift allafer " ber Genitirus pluralis ben bem Pronomine Substantivo Jch; And Bater Unier " beifit alfo foviel, als: Bater von uns allen. Diefe von Buthet, ber gewiß ein guter Sprachfenner Mar, mit Bebacht gemablte Wortverbindung ift alfo wirklich Millemmen fprachrichtig, und fagt mehr, als jene fprachwie Mis: Unfer Bater, jugem fle richtiger, und farter, als lebtere.

lettere, ausbrudt, bag Gort auch wirfild als einen Bait pon und an une allen fich beweife. - Trebrigens lagt be Berfaffer auch eine eigentliche Webetserberung Gatt finbel. "Ino warum nicht? Denn wenn bas Geber ein Mirtel th ble moralifche Bilbung bes Menfchen zu befordern, und fine Rrafte jum Suten, fo wie feine Empfangtichteit fur baffent, in erhoben und ju flatten ; fo muß es eben biermit auch in Mittel fenn, mancherlen Gutes von Gert ju erfangen, wie man fonft nicht erfangt baben tonnte und marbe ; und wem es eine moralische Weltregierung gibt; warum follte fie ber ber Anordnung ihres Plans, und ben ber Leitung biefer bit jener Umftande und Erfolge, nicht auch befonders auf die me Talifde Burbigfeit und Empfanglichteit Ruchicht nehmin, bie boch burch bas Gebet, als ber eigentliche moralifche 3mit und Mugen deffelben, erhöhet und befordert wird! - 24.Pt Digt. Am himmelfahrtefefte Chrifti. Cp. Marci 16; 14 - 20. Dauptinhalt: Bedarf die Babrheft forthauerinder Beiden und Bunder ? 1. Bas find Beichen und Bunber; II. B ibrer die Babrbeit immer beburfe? - Der Berfaffer ift bit Meinung, daß die Bahrheit ju ben Beiten Chrifti und feint Apostel allerdings noch ber Beichen und Bunber beburft babe, 'um Glauben und Eingang ber ben bamaligen noch so gan roben und finnlichen Denfchen ju finden. Der Dennung And wir auch. - Er verfteht darunter unmittelbare Bert, bber Birfungen Gottes jur Beftatigung ber Lebre, ble er ben Menschen auf eine angerorbentliche Urt befannt machen ich Dies ift nun freilich eine andere Rrage, worüber wir, be wir nicht wissen, wie weit die Naturkräfte, und die Grenka der durch-sie möglichen Wirkungen reichen, posselv zu entide Den uns nicht getrauen. - 25. Predigt. Am Sonntagt Eraudi. Ev. Joh. 15, 26 - c. 16, 4. Hauprinfiff: Ift es gut, wenn unfer mabricheinliches Schaffel uns porbef. gesagt wird? I. In wie weit es uns vorber gesagt werden tonne, ober nicht; II. In wie weit es gur, ober nicht & fep, daß es uns mit Babricheinlichfeit vorher gefagt werbe. 26. Predigt, Am Pfingftfefte: Ev. 306, 14, 23 - 11; Sauptinbalt : Ueber die Liebe der Chriften ju Jefu. I. Bas fie fry; II. Bas fie far Folgen babe. - Die hier anger nommene Erflarung der Borte Sefu! wit wetben gu ibm tom men und Bohnung bey ihm machen, halten wit nicht far ble befte und richtigfte; bem Busammenbange weit gemaffer, Telchter und nathelicher fcheint und vielnebe Diefe gu fion:

wis mehmlich und deplenige, bes michtliebt, und meine Gen; bate balt, werben ju Som, bem Bater, fommen, und Bahmuta benihar meden cf. V. 1 - 7, as. + 27, Predigt. Em Bountage Telplegeis. Ev. Joh. 3. 1. - 15. Saupta, bult über fündliche Menfchenfurcht. L. Bas fie fen; II. wie und wann fich ber Christ von ibr losmachen mulle. -28. Prodigt. Am ten Conntage nach Trinketis. Ep. Luc., 16, 19 - 31. Demprinhalt: Ueber ble Reichen, und bie. Berfüntigungen " woger ber Refchthum Betaff, gibt. . I, Bad. wiest reich fem ? ... II. Meben bie Beranfagungen; bie ber, Meichehum gu Bufundigungen gibt. 1777 29. Predigter Am: neen : Bonntage , nach , Leinicaeld. ; Haupeinholt : , Heber die Meidaultiglie ber Denfden gemible Religion. I. Bad. Der erfte Theil lebet vielwebn: i mober fie ju entfteben pflege. 30. Predige. Im seen Conntage nach Prinitatis. En Luc. 4.51, 15 .-... Danneinfalt : Aleber Theilnahme au Breub, was Reid des Blackfen. .. I. Was flei fep ; U. wie durch fie das Band: ber Liebe wefter. gefnapft werbet. - 31, Prodigt. Minochen Conninge, meit Etinicatia. Cyc Buc. 6, 36 - 42-Sameinbalt: : Hober bas lieblofe Horbellen, eine Quelle fo. mancher Alnaunehmitchfeiten bes Lebens. L. Bas lieblofes Muthailen fer; II. Abemais, daß bagant fa: manche Unane. nebrulichteit bes Libens entftebe. — : 32. Predige. (bie weffe in bem eten Banba,) Am sten Sangege nach Erinia socis. - En Luci 2... 3 - 11. Daupthibale: Dag ein Chrife ben fablachlagenen Erwartungen in feinem rechtmäßigen Begufe riche fielumachin werben mille. L Heber die Berefehlmeigen felbft; Alebenman fich bard, fe nicht fleinmuthig, machen lafen maffe. - 38. Predigt, Am ften Conntage, mach Teinisatis. En Matth. 6. 20 - 210. ... Dauptinbalt !. Metier Die unfelige. Saderfieche: Ig: Masifie fep; II. wie fehr bes Glud bes Lebens burch fie gehinbert, ober jerftors merbe. 34. Predige. . Am zun Bonntage nad Erinitatie. Sammeinfielt : Giagibbielelb : Stein mile ben Dungrigen, I, leber de Cangrigen : die Mitald verbienen ! II. In wie weit und. die Rhat Defn! pur Rechaftung geiben und verbinden fenne und felle: as. Prodedt. Im Bern Sountage nach Erinisatis. Ev. Manth. R. 155 - 23. Sammtinhalt : Ueber bie Bennjeichen eines wahren Christen. Gie befteben I. nicht im Babmen : und nicht in eigenmachtigen Anmagungen ; fenbern II.s. in der Thee oben in ben Quenbung bes gotte

fetien omitte fill . 48:11 polet ige. . Iftel weiten Weitengern Fillicaelle 11720. Litelate , or - ord Chappingale : . With 1 29 Philiportlichtete Berer ; benen: Juinbeet Wermogenaumi telfet ift 1 Die ihnen fremdes Rennigen anvecken welde II Die Berantwortlichkeitli Hollepredide. Toten Conntage noch Erinitaris. I Danvilibalt: Die B liebe Jefit für fein Batertanb. I. Bie fich feine Daterlain liebe augerte ; M. Sin werel ferut fein Barerland feiner Lie werth mar. 38 Preding Wiff sittes Conflegginad E mitatie. En Luci ber & ... de nachtingere Grois Hebermurb, erniebrigen bin Denftbeit umbe fic fetellig bewirfen Das Genefiebeilemoti bein den Sein Weben Seletteniteten foll I. Befchreibung biefes Bafters ! "III Betovie gilleat oft? Denfchen unter fich felbfe erntebrigen unt Bratt Mibenter Berachtung mirte! 39, Wesbige. Zinin wein Berntage n Brimitatie. Ev. Marciny par 3751 & Minptiebelte ! und ben wem ber Chrife : Bulle die Broth Richen ! fa I. Wo fle bie Denichen intolelen gallem udet fluden fell und bed fuchen; Il welt At laber vernanftige Ebelfede friten, mo fle ju finben ift, 40, 19 Settige. Minin gien i tige nach Trinipotte wies. Die. in Distantell g Zule Date Buff: Die Frant: wher foll ich thun't boll itt von elblas Bet eterbe? Diefe Bonge follte jebert au Bib ifun . Il udies Bormig, ober aitbern uneblen Bemiggenitoens fonbebnan and modhrem Deurge Dest Dewiffentin 41 . Prediger Paten Sonntuge indel Beinifatis. 1 Cv. Buc 171, un -- 1900 Mahivetifbate? Es if Phiar, unf eine bermaftige Bor Gran Beften vor jubengen. IlliBie bies gefteben finne : al. was Pficht feb. 142, Pedolget Imiliarin G. innd Printendli eine betrifffige Ret Reantheiten vorzubengen. ... bittle gefcheheil tomiel Albi Dagi es Dider femilian. Pecoi Alit igren & ministration. Eb. Matth. 6, 24 & sed. Sauptinhalt : Wellte Pefue, alefer we Biebrungelern marnte, alle Sorge, Webelfamitelt i unt Goof absolien pen rathen? 43. Previgtfien din dieteile. ined Detailent Chi. Luc. 71, 121 mar yel Samptingath of Dus brifferide Malle leiben Jefu an einer Bitme.! I. Bie Steins fein Mieleiten erwielen; II. wie died wir es an balflofen Abitmen beweite 44. Predigr. 21m Deldattisfefte. Co. Marth. 1508 Saupfinfalt: Em grofte Rebler ben Erzichum ber Rinder ift bett wenn mitt ibnet bitte bie Derfelete **Zniaš** 

Ming pite, blie ju werben. I. Wie bas Acraeruff gegebeit werter II. Bas man im Segentheile ju thun habe. 45. Pro Digt. Im 17een &. nach Erinitatis. Ev. Luc. 14, 1 - 12. Sameinhalt: Die Befcheibenheit als eine fich feibft empfehkibe und belobnende Tugend. I. Bas fie frb; wie fie fic empfehle und belobne. - 46. Predigt. Im 18ten G. nad Arinitatis. Ep. Matth. 22, 34 - 46. Daß das Chriften thum burd vormitige Fragen, und gantifches Disputiren Bible befordere, fondern inne gehindert werde. 47. Predigt, Im 19ten O. nach Trinitatis. Ev. Marth. 9, 1 - 8. Sautinhalt: Bas muß man barunter verfteben, wenn Se In bem Gichebrüchigen fagt: bir find beine Gunben vergrben. I. Bie Die Feinde Befu es auslegten; II. wie es der eigentlich verftanben werben muffe. - Der eigentliche mibre Begriff bet Bergebung ber Sunben Scheint uns biet nich vollftanbig genug entwickelt und bargeftellt ju fepn. Befentichen ift und bleibt er boch immer eben berfetbe ch mig auf Juden ober Beiben bejogen werben. 48. Predigt, Am woffen S. erach Brinftatie, Ev. Matth. 22, 1 - 14, Sambinbalta ' LBeber Ble Biberfpenftigfeit ber Wenfchen Ben Biten und gittigemeffitent Borfcblagen und Anftalten. I. 28th Ab biefe Biberfehlichtelt außere; II. Boben es tomme, bas Arfo allgamein ift. 49. Predigt. Am aiften S, nach Trie nitatis. Sampeinhalt : über bangliche Stückfeligkelt. 1. Was fe fen; II. wie fie erworben werde, 50. Prodige, Dauprinhale's Ueber bie Angeber, I. 3m guten Berftanbe; A. Sin bofen und gebaßigen Ginne und Mortverstande. 31. Predige. Am eaften Sonntage nach Erinitatif. En Datth. 22, 15 - 22. Bauptinhale: Bare es Gluda frügleit, gar feine Obrigfeit ju haben ? I. Bas unter Obrige Mit veiftanbeit werbes II. baß es teine Gluckfeligkeit fenn tolithe, ohne Obrigfelt gu fepn, - sa. Predige. Am Wiften Sonntage mach Erinitatis. Ev. Matth. 9, 18 - 26. Pauptinhalt: Gibl' es Pflichten der Cheiften gegen ihre vetfordene Angehörige? — Warnet besonders vor zu früher derfelben. 53. Predigt. Am esten S. nach Rimitatis, Ev. Matth. 24, 15 — 28. Hauptinhalt; Die ichlimmen Roigen Der Leichtgidubigfeit, I. in gelftlichen Bingen; II. ben froifchen Angelegenheiten. 54. Predigt. am roften S. nach Teinitatis. Ev. Matth. 25, 31 - 46. Pauptinhait: Dag bie Liebe die Dauptfumme der Religions.

lebre Jefu fen. I. Bird biefe bewiefen ; und banti II. a Christenthum nach diesem Probirsteine gepruft. 5 5. Predige. Am 27ten S. nach Etinicatis. En. Matth. 25, 1 - 13. Dauptinhalt : Siderheit, wo man aufmerten follte, bat gewöhnlich schlimme Folgen. I. Bas Sicherheit fen; IL Die folimmen Rolgen. 56. Predigt. Am erften Countage des Abvents. Ev. Matth. 21, 1 - 9. Sauptinhaft: Ueber Die Dienstwilligteit gegen ben Rachften. L Bas fie fers II. wie fie fich belohne. 57. Predigt. Am gren Sonntage ber Abyents. Ev. Luc. 21, 25 - 36. Sauptinhalt: Rapp und darf man gurcht, Sorgen und Berdruß durch Freffet und Saufen verjagen ? I. Mein, man tann und barf es nicht's II. und mas foll man denn thun, um fic davon ju befreven? ---Dier ist abermals der zwepte Theil in bem Saupriese gar nicht enthalten. 58. Predigt. Am beitten G. bes Abvents. Ev. Matth. 11, 2 - 11. hauptinhalte Ueber ben Wang Fetrauch ber Denfchen. I. Bas er fen; II, wie men fich feiner erwehren tonne. 59. Prodigt. Am vierten Sonntage des Abrents. Ev. Joh. 1, 19 .- 28. Sauptfat: Miemand gebe fich fur bas aus, togs er nicht ift. 1. Werin Diefe unerlaubte Anmagung, bestebe: II. warnen man fich ibret enthalten folle. 60. Predigt. Am Bephnachtefefte. Eu. Lus. 2, 1 - 14. Saupelinhalt: Das Fest der Geburt Jefu, ein Arledensfeft. I. Bas bieg für ein Friede fen; H. Bie wir ihn Jesu zu verdanken haben. - Der Berfaffer nimme namlich bier bas Wort: Frieben im eigentlichen Berftanbe, und betrachtet die Religion Jefu als eine folde, die auch Ditfen unter den Menfchen bewirft und fichert. 61. Predict. Am Sonntage nach Bephnachten. Ev. Luc. 2, 33 - 40. Dauptinhalt : Woher es tomme, daß fo mancher Menfc fo Telcht Anftog gibt. I. Bas Anftog fen, und wie er gegebes werbe, II. warum geben manche Menichen fo leicht Anftof ?-Bum Befdluge bemerten wir nur nach, daß biefe. Predigten rigentlich und junachft nicht für die Rangel, sondern fur ben Drud bearbeitet wurden. Bierin mag es vielleiche einige Entschuldigung finden, daß ber Berfaffer auweilen Ausbrude und Redensarten gebraucht, Die er mobl fcmerlich fich erlaubt haben murbe, wenn er junachft fur feine Rangel gearbeitet hatte. 3. E. S. 4: die Musik schmelzt bas Berg im sauften Moagio. S. 7, die Bilang gieben. S. 9, bas facit der Rechnung. Ib. in Paufch und Bogen abschließen. S. 22, Beter Morbio foreien. O. 107, bas Bachfen forbett forte bauerube

benernbe Bewegung, wie bas Juden Rragen erforbert. (Gia für eine Dredigt mobl gu unebles Gleichnig. ) C. 234, Die Anfair Bes Rarvers. S. 356, unter feiner Emmitter. S. 468. bit Bride. G. 510, Elique. & 11.12, das aute wardiren. 6. 1327, unfer Berg wird geprellt, (Diefer niedrige Ausbrid tommt auch fonft noch in biefen Predigten baufig vor.) 8. 1490, Auce ba Re. - Diefe und bergleichen Ausbride. wurden vielleicht im jeder andern Abhandiung immerbin paßie ren fomen; aber bem, mas eine Prebigt ift, und fenn foll. dieften fie webl fichwerlich recht angemoffen bie from scholnete And tonnen wie nicht bergen , baf wir überfannt ben Ben bin und wieber gewas ju febr vernachtäftiget gefnithen baben. 2. C. 414; nicht es, anstatt, nicht biefes. O. 555, wie des für leinen für veruflichtend baltenden Eides willur die Babrbeit fagen. (Bie übelelingend, und noch bazut wie mibentid!) C. 663, Drathpuppen, und, aubrigen: ABh wint fic das? S. 678, nicht fich meigerlich balten. Si er 32. fic aufgeworfene. S 1170, wenn fie fie batten ju wervert ben Belegenbeit gehabe. 6. 1236 ;--- :- gehandelt wired . feben. (Rarum nicht-wehltlingenber und ber Optade at mafer: meine fie Gelogenheit gehabt batten; -- gebanbit Saben würde 2 Alloin ber Berfaffer Scheint blefe fprachwibrige Art ber Bortftellang febr ju lieben; benn fie tommt febr ban fig vot.) 6. 1360; Deinung Gottes. Rann man bent Bett auch Deinungen gufchreiben? Urtheil Gottes ... fallte as beigen. - Seboch fur Diefe und bergieichen tiefne Dangel wird ber Lefer burch ben an gragen Bahrheiten, und an greffenben Bemertungen, Urthellen und Belehrungen febe pilobaleigen Inhalt ber Prebigten felbit hoffentlich genmalank fic mifchebinet finden. Da ber Berfager auch noch ein abm liches Predigibuch ifer bie Epifinin vetfprice, wenn biefes Maenwärtige Bevfall finder: fo tonnen wir an unferm Theile nicht umbin, ibn jur Etfüllung feines Berfprechens At ermuntern; muffen aber boch bieten, mit etwas mebe Bergfalt, femohl für Bahrheit, Opfinbifchteit, Schictlich bit und Ordnung ber Sachen, als:and befonders far ben Civi, marbeiten.

## .... Belehrtengefcichec.

Beytrage zur Geschichte ber Philosoppie, heraus gegeben von Georg Gustav Fülleborn, Professor am Elisabethanum in Breslau; fünftes Siud, Bullichau und Frenstadt in ber Frommannischen Buchhandlung. 1795, in 8, 227 Seiten. 14

lie biedie enthakenen fache Auffabe find alle vom Deraus neber in Wer erfte bandelt vom Julius Cofer Barini, und geigt mit Belegen aus feinen Ochriften i bag er ein verbecht Religions & Spotert iff'; ber aber tein mingremenbangenots Whilelanden i System vorträgt, dem Panthelsmus, nicht all geneint icheint, und wegen der Unerhediichkeit feiner Gebat den; in der eigentlichen Belchichte der Philosophie feinm Dat perdient. Der amente betrift Efdienhaufens Berbleuftun die Whilphophie, welchesider Berf. barin fest, daß Tichiruhan Levi die! Wiffenschaft mit neuen Entdeiteingen bereichert hale Er giebt ju dem Ende einen : Mastun abs den meilicina.imin Sia . Die eigenelich eine Erfindungebnoft fene wellt wie bem Afchienbaufen mit Recht nur die für Abbiolobben erbaumte. bie Lelbit denfan aund bie Summe philocophifcher ! Rendeniffe mit meuenipermehren. In bem, was aus bem Buche Tichfenham fensi augeführt wird .; finden wir basi Denn nicht venugibet worgehoben und fcauf gemin bezeichnet, fo bag man nach bem Quezuge, wicht eigentlich fagen tann, was fein Urbeber erfus den babe. Alles geht ann Ende darauf binaus. daß er die dentherifche Methobe borgualid empfiehlt, and beren Gang. wiemohi moch sehr unbestimmt, norzeichnet; dena was por arftem Patincip der Bewiftheit bengebracht mirb, ift febr' fdmate dend , inicht neu und nicht anwendbat; biet ift mehr ber Will mis die That jui loben!. Lidf die Wolfische Obifosophe die Afdirnhaufen durch die autempfohinet fonebeiliche und mathe machicle Methobe. Ginfling. Der britte Auflich ift aberschrieben aus Weichichte: der mathematischen Methode in der heutschied Philosophie, und ergabit, mas von angefehenen Dannern ibit blefe Methode auf bepben Seiten geurthellt worden ift. Chluffe rechtfertigt der Berf. Die fritische Philosophie gegen ben von einigen gemachten Bormurf, daß die Rritif ber Bet nunft wicht in mathematilder Lebrart vorgetragen ift, und fiellt ju bem Ende einige Sabe derfetben in Diefer Rebrart dat.

Dak bie Sache Mille nicht babusch aerolusten fandern inven milieren marche, wie bas ben jeder febr abfratten obilafenbe im duterfichung ber Kall ift, geben wir nern zu. gemetrifchen Lebeger giebt, man fich nicht bie Dabe, und in ber Benmenrie, die in den Riamen fo fone vinzelne Benfpiele willigt, bat mam es nicht worbig, die Definicipnen burch mehrere Brofpiele in erlauten . und gelauka zu machen; in ber Dbie lofophie aber muß bas ichlethterbings geldieben, wenn man widt ichiedrenbinat unverftanblich werben, ober gar butd Brendentintele raufden will zu weil alle febe abftracte Bloud unt Begriffe mehrzele einen Birn baben , und obne Unwere dung auf piereine Ralle nicht verftanatie find. Dem Befot ber abftnates Untersuchungen; mis Bergnügen begleitent: und fle mit, einiger Beichtigkeit fagen foll, malfen erft bie Begriffe und Grundfabe: dunch mehrere Erfauerrungen und Darlegun gen in einzelnem Rallen weidufig , und pollig blan gemache men dent ... Das mersidumen idle: frieischen Dullosophen obnehin au for and mit wir winde burch ein; and homatifoes Gewan Befe Philosopië e noch mirk dunkler, und amerre ichharer werben. Mer wierte Mu finecenebale ginige Dem geftungen tur Gefchiche die fremofilden Dhilosophie, unbrieige bag bie Bation ber Pranten fein Dessartes feine eigenellichen Coffemariter gehabe. fine splemutische und grundliche Obisolophie betrieben, isch den fich mehr mitt angenehmer " shapfobilder Darfollung eimelner Daterien, ober mit Eubnen Angriffen, die aber mehr Die als Grundlichkeit verrathen, auf manche allgemein angenommene philosophische Lehren, g. B. vom Dafepa Mortes; bon Derntoffen Beit , begnügt babe. Diefe Chafacteriftrung ift im Gangen febr richtig; nur hatte unfere Et-Mehr Rentliche Berfahren manico Borbetheile entlarve jund Mogefunde Denichendelftand Belandere was bie Meliaion betrifft, mehn in feine Rechte eingefest ift. Auch bem treten Dir gern ben, mas ber Berf, julebt vom Einfluge ber Devos midne aufne die Dhifsfendie auffage man bat angefange. witt es, niehr ole fonis üben Maigur, und Wifterrecht je Demliem, man bat Moralen und Caterbismen ber Bernunge M Menge werbreiten ibn melden alle Boral und Erkennenis duf den Angenblick einheldegutt, und ben Luften eines wilben And gefestofen Saufens angepaßt wird. Bum Belege merben Schrere Benfpiele aus dem Birte des Laguinio, les preju-Ale doumies, autometit...... Der fünfte Aution beautwortes bis Z[886]

Mrage 11 ward gener wein Steller einer Willelowite barftellones Dabin, Dag es beffe ble Eigenheiten und bas Reue eines Philosophie fin Bufammenhange auffteften! - Es hame aber eigenefich ble Frage fo geftellt werden magent was beißt es Ben Gelft Der Philipsophe barftellen? Da wurde fich benn Bryeben haben, bag nicht blog aus gewiffen Onftemen bas Gigene afgeftellt werben, fonbern beg alles Rene berubte merbell mus, was bash gediene bary vie Philosophie weiter sa beingens winn 'es auch nicht gerabe als Suffen anfrique Der Berf. Moint Ach au febr nuf bas Onftomatifche pu beibranfen: sin Beift der Obilosobie fall in gedrängter Rurse alles, was to aber philosophifche Gegenftinde von einiger Erfeblichteit ach fift ff; enthalten. Die lebte Abhandlung liefere einen Dens Wag jut Untersuchung über die Metaphofit bes Aristoteles was jeigt, daß in viefem Borte mehr Jusammenhann ift, als mande, auch Bro Bulle, barin gefunden baben; bag aber die Authre Bud font and das tiemperfe genannt, eigens Mily vin Berk: elites Countnentators ift. " Der Berk, würtind Bele Bebanten von Br. Buble vor Ausgabe ber Detaphiff Beprufe, und falle fie gue befunden werben bingemandt an fthen. Bir munfchett bas mit fom i libem boon febr vid en Anfebung bes boffeen Berftebene, bie alch des Biftorifchin Debrauches, und det Aerbebelt einzelter Thelier bieles fic Bie Geschichte ber Obisolvphie bicht wichtigen Draces wab direct

Er.

Jonathan Swifts Leben, von Thomas Sheriban, gefchrieben; abgefürzt und aus bem Englischen aubersest van Philippine, Frepinn Kniege, heraus gegeben von ihrem Vater. Hannover ben Mitschen.

1795. 444 Seiten in 8. 1 M. 4 98.

Swift, ber bekannte Dechant von St. Partit ju Duktiti ih Irland, ift wegen seiner Laune, seiner ünerschipflichen Aber Soll Wit, und seiner Gabe, die Geißel der Satire ju fomlingen, bein merkwürdiger Rame in der Gelesteinzeschiches. Siet verschehnt sein öffentliches und Privatliben, von der Sand seines Freundes Speridan gezeichnet. Dieser konnte von seinen Lebensumskänden sowohl durch seinen Bater, den Dertor Speridan, den genfauen Freund-Guifts, als auch dues eigene

Scher perfentiche Bekunntschaft muterrichtet morben fenns beber gegen die Richtigkeit und Authentinist dieser Nacholde ten nicht leiche im Zweisel obwalten dufer. Do aber die Am hängtichkeit an den Benkorbenten bei der Schliderung den mannichkaltigen Züge seines Sparaktert inscht zuwesten das Bild zu schön ausgemahlt habe? ist eine andere Frage. Dem Rec. scheinrichtes, bei dem ängstichen Westreben in das gapes Bemalde fast innter Licht und gan feinen Schatten hineinzuse tragen, der Fall zu fenn und ist mit dem Deutschen Gernuch geber; der über das Gelingen der Bemühungen Sheridans, Swiste Auf von kleinen meralifden Fieden zein zu waschen Zweisel äußere, völligeinverstanden.

Diefer veinftelle: Denfo, beffen Berte, ble in Landon ericbienen find, gegen 30 Bande ausmachen, ift den Deuts fcheri baubtfächlich burd fein Dabrden von ber Tonne, bas mehrere Ueberfebungen erlebt bat, bofqunt geworden. En war am 90 Mbp. 1667 in Doep'scourt gu Dublin geboren und ftarb auch in diefer Stadt den 19 Der. 1245. Er man mit mannidialtigen Talenten auderzaftet; daber er befonders mabrend ber Regierung bet Ronigin Linna efte bebeutenba Rolle fpielte. Bu ber Beit, ba die beiden Partheien, die Bhige und Cories, gegen einander ihre Byfteme verfechten, mar er, ber auf die Beite ber Lettern trat, in Combon geach get, und murbe felbft von ben Dintftern, n. a. vom Kanglet ber Schabtammer Sarlet und bem erften Staatsfefrerage Br. John gefchmeichelt. Diefe bewiefen gegen ibn eine große Bertraulichkeit, ba fie felbft ju ben Cories geborten, und Swift biefe Parthet fo untefftubte, baf nach &. 104, "fie Beifel ber Satire in feiner Dund ju einer Reule murbes . gegen beren Streiche fein Danger fichern tonnte. " Dam erfaunt, mie febt jubortommend, gefällig und nachgebent Barlen gegen bes Landpfarrers von Latracor Launen mar! beften Startfinn und Unbiegfamteit gewiß eine andere Bes handlung berbient batte, wenn er nicht ju brauchbar fur feine Abfichten gewesen mare. Man finbet Die Beftatigung bapott un mehrren Stellen in Swifts Tagebuch, Das fur Diff Johnson ( bie unter bem Damen Stella einen wichtigen Dlas in diefer Biographie einnimmt) aufgefent mar. Gireffelt und ein bober Grab von Chrgeit, wenn men es nicht Stoll nene wen will , Ando Sauptjuge in Sw. Charafter mabrend feines manulichen und Graftpollen Jahren: Man lefe J. M. jeire

Beille & 173. wo er wur Sthatsfeftresk fast: ""Liebefarms miones le ifbu , mite mie falt ju begegneni, meil ach burchans milate wie ein Schuffnabe: bebanbelt leun wolle 2. welches , ich mite nur am foft im meinem Leben batte miellen laffen mieffem Med verficherte ibn frener, bag ich von einem leber großent. Minister, der mich mix feinem Umgange beehrte, erwarre. diffe er wie es gerube beraus fage, wenn er rewas Bachebel Nace von mit borce vor etwas in meinem Wetragen bemertas. bas ibin miffire, and bağ er mid nicht in Die unengenehme Methoendiateit: leben werber feine Unanabe burch eine Boto Antheum aber Chito in feinen Blichen abet in feinem Betraden Dies fem eine Bulbaubintet, die leb tamm von einem an tefen. gefronten Saupte bulben murbe; aber bie Bunit eines tieb derthaus um bielett Dreif tu befiten bat fande ich justbenet ertauft. Dies mutbe ich guich Sarky und bein Bord Giegele bewahrer zu wissenribung damit fie fichesarnacherichten kontie ben. u. f. - w. ". ... Eine folde Dreiftigleit ile wirtlich nichte Alltehaliches, wenn fich bie Sache fo verhalt, ale fie Sm Q49ft angiebt, und er must febr unentbebelich demordest fenn, de bos Bertrauen ibet Minifter an ibni auch nach biefen Anfo tricera unbegranst blieb."

Bon seinen Einsticken im politischen Fache verben bier wehrere Beweise angesubrt. Dei der Königin Anna was er nicht beliebt, und er ersuhr mehrere Rabalen, die man gegest sin unternahm, und wodutch man seine Besorderung zund Bischof vereitelte. Freilich beleidigte et durch seine satirische Lunge und Feder manche am Hose, die Linfus hatren und baber fallt seine Zuruckehung nicht auf. Nur mit Mühre ethelt er die Dechanten St. Patrick's. Seine lehre Lebens ertobe ist traurig. Er wurde mit Scholindet und Laubbett behaftet, und seine Lage schichen erübe vorüber. Er versank in Biolinnigkeit und Wahnstnn, und stab in diesem mitleidstierthen Justande. Es ist ausfallend merkindig, daß er in seinem Testamence eine ausschnliche Summe zur Stiftung und Unterhaltung eines Tollhauses aussellere

Sein ichriftfelletisches Talent in Sinfict auf treffende Gatte, auf Stidete die Wiges und der somicion Wendum gen, auf Reichhateigkeit der Gedanten und auf Unverdung ber Irotte haben mehtete Gelehrte anentaum. Belege der Bon liefern feine Striften. Det Belogniheit der antworfenen Einfährung sines Allugfore, die im Friand aunter bem Rae

den, beilde Sedder chentiren sollte, trat Grofft pfeudonys michauf, und Sheridan erklart die von jenem versaßte Schrift in in vorzögliches Huch, und sogt, daß nach dem Urthell einer Leuce kein so vollkommenes Meisterstüdt der Beredes santit feit Demosthenes Zeiten erschlenen sep. Er vergleiche dien Redner des Alerthums mir Swifte und zelgt die Arhuslichteit dieser beiden ausgezeichneten Männer. (Swifts Rauslebetetsamkeit durfte nach dem Urtheil eines andern Recrylicht in Betracht kommen 26. D. B. 32. S. 403.)

Die Sauptzüge in Swifts Chataeter fallen hier im Samen für ihn vartheithaft aus. Runn man gleich ihn niche vom Ehrgeize, der Empfindlichkeit, der Sibe und der Answanding des Jorns fred prechen, so war er doch gerecht, mäßig, kandhaft, großmuthig, freigebig, dienkfertig und wohlthärig. Er hielt frenge auf Erfüllung seiner Jusagen. Bein, Belbet und Spiel, herrschten nicht über ihn. Er ließ sich zwar 1776 init der Miß Johnson trauen; wohnte aben nie mit ihr zusaumen, und machte dies Berbindung nicht befannt. In den spätern Lebensjahren wurde er geizig; blieb aber dabei noch sunner wohlthätig gegen Nothleidende,

Man findet ibier mande Rachtichten von Swifts Beite genoffen und vorzüglich beluftigende Anetdoten von Gwife felbft, die famelich das Geprage der Originalität an fich tragens wodurch er fich auszeichnete. Dier ift eine berfelben: Swift verlangte von feinen weiblichen Bedienten, die von ber Sausbalterin gemiethet murben, welter nichts felbft, als daß fie beim Ein und Ausgange in bas Zimmer und aus bemfelben immer die Thure jumachen mochten. Er ertheilte einft einer Magd 'die Erjaubuiff. der Sochkeit ihrer Schwester zehn . . Meilen von Dublin beproohnen ju dutfen. Bu diefem Bebuf follte ein Bebienter mitreiten, und fle vor fic aufe Pferd whmen. Diefe Gefälligteit machte bet Dago fo viele Freude, baf fie im Dinausgeben vergaß, die Thate jujumachen. Bidbem fie eine Biertelftunde abgereffet mar, ichicte bes Bedant einen andern Bebienten ju Pferde nach, um fie midjubolen. Die mußte wieber mit ihm umtehren, unges achter fle fcon die Salfte des Beges gemacht hatte. Maglider. Miehe erfcbien fie vor Swift und fragte : was er ju' lefeblen habe? "Dichte welter, mein Rind, antwortete bet' Dechant, gang kaltbifrig, als daß fie vergeffen bat, vie Chure

sulumachen; Und mun febe fie fich nur wieden auf bas Pfen und neite fie in Gottes Namen weiter. "

Mebrigens glanbe Rec. bas noch einige Abelirgungen if ben erftetn Abidnitten batten vorgenommen werben tonnen. wenigftens tonnten bie Bleberholungen bermieben werben 1. 3. daß bie Bhigs im Dber : und Unterhaufe Beftige Reben wegen Swift halten Hefen; daß er immier andere empfoll und feinen Bortheil aus den Augen febte, u. bgl. m. Bumel fen ift der Con und die Sprache etwas gedebnt und altfrani tifch, 3. B. S. 45. Wenn wir erwägen — S. 127. Laffet uns bier verweilen - S. 154. Laffet uns, ehe wir ihn in feine Berbannung begleiten (benn fo nannte er es immer) einen Rudblitt auf fein Betragen in ber glanzendften Beriobe keines Lebens wersen. — Doch sind bier kleine Riecken, die bem Werth des Gangen nicht Abbruch thun. Ret, fann bes Original, das er nicht fennt, nicht beurtheilen und verfichert won ber Ueberfebung, bas fie filegend und mehrentheils Prachrichtig ift; daß Die Ueberfegerin vielen Dant verbient. uns diefe erneuerte Befduntichaft mit einem fo originellen Berie, als Swift war, verfchafft ju haben und bag bat Sanze eine inftruttive und angiebende Letture gemabrt. Eint fleine Abweichung von der gewöhnlichen Orthographie, name lich: Er bafft, fle verantafften, er wiffte, für? er baft, sie veranlakten, er wußte, und abnliche gaste mest, barfte bin und wieder auffallen.

Cm.

D. J. G. Rosenmülleri historia interpretationis librorum sacrorum in ecclesia Christiana, inde ab Apostolorum aerate usque ad Origenem Pars I. Hildburghusae ap. J. G. Hanisch 1795. S. 251. 8. 16 8.

Die als Programmen herausgekommenen Abhandlungen werdienten gesammelt zu werden. Ibod mehr aber verdienen fie es, daß der gelehrte Bf. auf die angefangene Art fortsührt bie bisher so sehr mangelhafte Geschichte der Erogese aussisten fich darzustellen, voer wenigstens noch recht wiele Beitrige bazu zu liesern. Die Art, wie die Apostolischen Bater, die Bater vor Origenes, nomlich Anstinus Martys.

Athenagoras, Theophilus von Antischien, Clemens von Alexandrien bie b. Schrift interpretiet haben, mied untere fucht, in bas Resultat ber Untersuchungen in ben angebangten Confectarien noch beutlicher gemacht. Aus ben eingefchalbes ten Bulaben fiehet man, bag ber murbige Bf. mit feinem Beite alter fortructt, und bie Meinungen ber Reuern richt under wogen taft. So wie die gange Schrift; so ist vormalic die roleber rege geworbene Frage, nad welchen Stundiden die Bibel zu erflaren ift; ber jegigen Beit febr angemeffen. Bier If die Gedantengribe, tole ber Bf. von den angefihren Rirchenvatern auf Rant tommt. Die allegerijche Art; wore nach die Griechischen R. B. die b. Schift ertlärten, war wille Lubrlich, ber thriftlichen Religion ichablich, und verwerfich. Dette ungeachtet hat fie fogar nach ber Reformation Beiful gefunden. Joh. Coccejus pflichtet for burch ben Grundich ben, daß bie Schriftftellern alles das bebeuten, was fie bedete ten Connen. Andere giengen noch weiter, und behaupreten. bag man ihnen ben Ginn unterlegen tonitte, ber ben une Don Bott und der Ratur gegebenen moralischen Borfcbeiften, oder wie die Quater fich ausbrückten, bem intern Lichte am angemeffenften waren. Diefes innere Licht ver Quater ift im Grunde nichts anders als die praftifche Bernettft. Die Quis ter find daber auch mehr unter die Natutafften als Kanatiter an rechnen. Thom, Bouffton, ein Maruralift, vertheibigte auch Die allegorifche und inoftifche Interpretationskirt. Ein aleides thut Jum. Ramt: Uns fcheint indeffen feine moralifche Are, Dit Bibel ju erflaren, bem Bibe noch einen gröfferte Sulet-Daumi, fich an ber Bibel ju üben, ju geben, ale bie allegerifche, welche noch mehr an die Berter gebanden ift.

Dr.

## Weltweisheit.

Bon Geist, Herz, Character und bessen Ausbruck, Sin Bersuch sur die Gemuthstenntnis und ben Bestimack. In zwen Theilen, von Fischer, Doeine der Arzenenwissenschaft. Konigsberg, in der Hartungschen Buchhandlung, 1794. 280 S. in 8. 16 M.

朝,京, D. B. XXIII. D. 1 Gt. 2 台ft.

Co lautet-ber vielverlorechende Titel eines Buche, welche sabir mie gu ben verzüglichern litterarifden Producten be porigen Sahres, rechnen murben, wenn es in einer wenige . gefpannten Oprache gefdrieben, und, fatt der vielen fra mentarifden Abfahe und Gedankenfprunge, mehr Bufammen bang in bas Gange gebracht worden mare. Beibe Fefit werden vielleiche den dentenden Lefer non einem Berte if fcbrecken, bas bei einer genauern Unterluchung fo viele Stoff gur Menfchenkenntnig liefert, und bas Stubium unfeite , moralischen Matur oft durch nene Binte und schafbare . dologische Brobachtungen erleichtert. 3m' erften Cheffe versucht ber Werfe "die Eigenschaften des Gemuths, in f feen es jur Entwickelung des Begriffs, Befomading magia ift, zu benreheilen; die Beschaftigung des Geistes iff bes Bergens bei ber Betrachtung ber und umgebenden Wegit . Rande anjugeben und ihre . Neugerungen ju gergliebern, "Der zweite, noch nicht berausgekommene, Theil foll f Bestimmung ber Begriffe, Runft und Biffenichaft, und Urtheil über geschmachvolle Darftellung in folgenden Still fanden enthalsen, - in Anjug, Cang, Bewegung febleft Rorper, Zeichnung, Mahleren, Bildung, Gebaude, Mich Darftellung eines Luftorte, Schrift, Rede, Darftellung eine Geene aus dem menschlichen Leben, Mufic, Gedicht, Die Beglefteter Rebe. ", "Auch follen in dem ameiten Theil ! Erforderniffe fur ben genießenben und bilbenben Gefomet angegeben, Die Betidiedenheit bes Befchmade in enger De Deuefting in den verschiedenen Derfonen und Beiten etwaht swerhen. " "Der Schluß, ift bem Sobe ber Beisheit gen met, die fichs jum 3med macht, in bas Gewand bes S fcmacks, achte daurende Gluckfeligkeit des Denichen beife bernde Lehre ju fleiben. " Das beift viel, febr viel ver fprechen! und taum lagt fiche benten , bag alle biefe Began ftånde, bei den graßen Kortschriften der neuern Obilosophieauch in diefen Segenden des Forfchens und Denkens, in just mäßigen Banden abgehandeit werden tounen. Go ride und feln die Beobachtungen bes Berfaffere febr oft in ind neit Ballen find, fo thenig barf man fich bad in andern all Mie Dracifion feiner Erflerungen und gaf die Screene fint Bewelfe verlaffen, und fo mogen benn unfere Lefer, He 4 folden Begenftangen burdaus eine philosophilde Benauiffelt fuchen, felbft urtheileng ob fich ber Berfi gleich Anfangs in folgender Stelle, wo die Definition des Befchmade verant A SEE CONTRACT OF SOLID

uldist wird, als ein auter Logifer — gezeigt hat, oder nicht. "Defdmad; beißt et, S.,7 ift in ausgedehnter Bedeutung, bas Bermbgen gewiffe Einmurtungen auf bas Gemuth bebasmb, und gewiffe andere Einwartungen migbehagend ju em. Biefes ift entwedet Privatgefchmad, der fich out fru einzelnen Charactet bezieht; ober allgemeiner Gefdmad. fer fich auf dan Chatafter einer Gefellschaft, eines Bolts pundet. In eingeschränkter Bedeutung ift Beschmad bas Bermogen; bas fich aus ben allgemeinen Grundjugen aller Meniden - Beift und Berg gebildet bat. " Bon bem Gen fomad in eingestoranterer Bebeutung foll in diefer Schrift ble Rede fenn ; aber ich frage meine Lefer: - ob fie nun de vermoge diefen Definition, einen heftimmten Begriff von dem machen tonnen, was der Aeftheiler Gefdniaet nennt ? Diefe Ertiarung Des Gefdmacks ift fo wenig eingeldrantt, baß fle fic auf Das fammeliche Gefühle und Dentvermogen ofde Bipang ausbehnen laft, und überhaupt ben gangen widlifden Menfchen in fich Schließen tonnte. Wenn in folgenden die Einribeilung bes Geschmads sin einem genlese fenden oben (wird) bilbenben " auch als veel angeriommert werben tann; fo ift bach bie Erffarung beiber Gefchmacksars ten hinwiederung nicht beutlich genug, - wenn es, beifit, "det. Lenugende Geldinad ift bas Genugvermogen der Darftellung De Self, und Derg ber gebildeteren Denfchenclaffe, - ber Albende, bas Bildungsvermagen der Darftellung für Geift und Derg der gebildetern Menichenclaffe. " Eine Definition, belde barauspufeben fcheint, bas unr bei gebilbetern Deis den Sefdmad auchtroffen werben tonne, ohne ju beftimmeite 06. bas Bermogen, bas-Schone ju empfinden und ausgie braden, nicht auch ben bon Barne roben Rationen, - freis fich pur in vermindertem Grade, - eigen fenn tonne. -Erffet Mofchnitt. "Bon ber Geele, bem Babenehmnuge bermogen, der Einbildung, dem Berftand, dem Sedachenif, bem Geift, bem Dergen mib bem Lebenegenuß. 4 Bon allen befen Bermogen und Operationen ber menfchichen Seele fammen in Diefem Abichnier torje Erlärungen vor, bie niche Alle tine gleiche Dentitchfeit baben .. "Seele nennt ber Berf. has in unferm forpertiden Gewebe wirfende unbefannte Princip, nad unterichebet es garts von bein Begriffe Geiff, Der dem Bermagen, aus Odifterungen Begriffe ju ermere ben, und gerftreute Schilberungen, Einbildungen, Begriffe minen Ganzen in Biforn, Unthellen und Schluffen gut perfetten.

Do lautet-ber vielversprechende Titel eines Buchs, welche -avir mit gu ben vorzüglichern litterarischen Producten bes porigen Jahres, rechnen murben, wenn es in einer wenige . gefpannten Sprache gefdrieben, und, fatt ber vielen fra mentarilden Abfabe und Gebankenfprunge, mehr Bufammer bang in das Gange, gebracht worden mare. Beibe Reffit merden vielleiche ben dentenden Lefer pon einem Berte ib fchrecken, bas bei einer genauern Untersuchung so vielet Stoff jur Menfchenkenntnig liefert, und das Studium unfeier , moralischen Matur oft burch neue Binke und schabbare pfe . chologische Beobachtungen erleichtert. 3m' erften Cheffe versucht der Werf. "die Eigenschaften bes Gemuths, in fo fern es jur Entwickelung des Begriffs, Beschmadzinich magia ift, zu benrtheilen; die Beschaftlaung des Geiftes und bes Bergens bei ber Betrachtung ber und umgebenben Gegth Rande angugeben, und ihre . Neugerungen ju gergliedern, "Der zweite, noch nicht herausgeformhene, Theil foll : Bestimmung der Begriffe, Runft und Biffeulchaft, und bif Urtheit über geschmachvolle Darftellung in folgenden Geget Randen enthaigen. - in Angug, Tang, Bewegung febloft Rorper, Beidnung, Mableren, Bilbung, Gebaube, Dibil Darftellung eines Luftorte, Schrift, Rede, Darftellung einer Beene aus dem menfolichen Leben, Duffe, Gedicht, Dufc begleiteter Rebe. ", "And follen in bem zweiten Theil Me . Erforderniffe fur ben genießenben und bilbenben Befdmit andegeben, Die Betidiebenheit bes Befchmade in enger De Deueung in ben perschiebenen Personen und Beiten etwapf amerben. " "Der Schluß ift bem Lobe ber Beisbeit gewiff met, die fiche jum Zweck macht, in bas Gemand bes Be schmade, achte daurende Gludfeligkeit des Denfchen beide bernde Lehre ju fleiben. " Das beift viel, febr viel ver fprechen! und faum laft fiche benten , daß alle biefe Gegat ftande, bei den graßen Bottfcritten der weuern Bbilofephie auch in biefen Gegenben bes Forfchens und Dentens, in juri mäßigen Banden abgehandeit werden tounen. Go richt und feln die Beobachtungen des Berfaffere febr oft in eine neit gallen fint, fo wenig barf man fich bod in andern auf WE Dracifion feiner Erflerungen und-anf die Screnge feines Beweise verlaffen, und fo mogen benn unfera Lefer, ble in folden Begenftanben burdaus eine philolophilde Genaulgtele Suchen, felbst urthetlen, ob fich bet Berf gleich Anfangs in folgender Stelle, wo die Definition des Weichmade verans W IN ELECTRY

gefdict wird, als ein guter Logifer - gezeigt bat, ober nicht, "Gefdmad, beifit es, G. 7 ift in ausgedehnter Bedeutung, bas Bermogen gewiffe Einmurtungen auf bas Bemuth beba. gend, und gewiffe andere Ginwartungen migbehagend zu em. pfinden: Diefes ift entweber Privatgefcmad, ber fich out ben einzelnen Character bezieht; bber allgemeiner Gefdmad. ber fich auf ben Chatagter einer Gefelicaft, eines Bolts grundet. In eingeschrantter Bedeutung ift Befchmad bas Bermogen; bas fich aus ben allgemeinen Grundjugen aller Denfcheit - Beift und Berg gebildet bat. " Bon bem Gefchmad in eingeschrankterer Bebeutung foll in Diefer Schrift dle Rede fenn; aber ich frage meine Lefer: - ob fie nun fich ; vermoge diefer Definition, einen heftimmten Begriff von bem machen tonnen, mas ber Mefthetiter Befdmad nennt ? Diefe Erklarung bes Gefdmacks ift fo wenig eingeschrankte daß fie fich auf das fammitliche Gefühle und Dentvermogen ohite 3mang ausbehnen lagt, und überhaupt ben gangen moralifden Menichen in fich foliegen tongte. Benn im folgenden bie Eintheilung bes Befdmads ,in einem genlefe fenden ober (und) bilbenben " auch als reel angenommen werben fann; fo ift bod bie Erffarung beiber Befchmadsari ten hinwiederum nicht deutlich genug; - wenn es beifit; "bet genugende Gefchmad ift das Genagvermogen der Darftellung für Beift und Berg ber gebilbeteren Denfchenclaffe, - ber bildende ; das Bildungsvermogen der Darftellung fur Beift und Berg ber gebildetern Menschenclaffe. " Gine Definition, tvelche borauszufeben fcheint, daß nur bet gebildetern Dene iden Gefdmad angetroffen werden tonne, ohne ju beftimmen, ob bas Bermogen, bas Schone zu empftvoen und ausgille bruden, nicht auch ben bon Ratur roben Rationen, - freifich nur in vermindertem Grade, - eigen fenn tonne. Erffer Abichnitt. "Bon der Geele, bem Babrnehmungs. vermogen, der Ginbilbung, bem Berftand, bem Gedachtnif, bem Geift, bem Bergen und bem Lebensgenug. " Bon allen biefen Bermogen und Operationen ber menfchlichen Seele tommen in biefem Abidmier turge Erflarungen vor , bie nicht alle eine gleiche Deutlichkeit baben, "Seele nennt ber Berf. bas in unferm forperlichen Gewebe wirfenbe unbefannte Princip, and unterscheibet es gant von dem Begriffe Geiff, ober bem Bermogen, aus Schifberungen Begriffe ju ermers ben, und gerftreute Schilberungen, Einbildungen, Begriffe ju neuen Gangen in Bilbern, Untheilen mid Schluffen ju

vertetten." Richt viel beintidet fit bie Definition bes a peion in ftrengfter Bedeutung, welches er bie innere Möglichtete gun Babrnehmen, und bie inmere Disglichfeit gut funftigen Darftel lung eines Begriffs, Avtheils ober Schuffes neunt! Biet denauer baben unfere neuern Philoftbhen biefen Begtiff Bei Eimmt - burd eine ichlechterbinge vom aller Erfahiting tift abbangige allgemeine Erfenntnig, wobber freifich Die frnere Möglichtelt jum Babenehmen ju Gignibe liegen muß. Benge es weiter im Roigenben beißt, wetwas a priori einfebette fen'- aus ben ertannten Gaben bet Berfandes, Die icon fruber geschöpfte 'Refultate ber Beldiaftiquing Des Gelftes find, auf das Stattfinden und Eintreffen beffen ju foliegen, was noch nicht wahrgenommen ift; " fo fann bieg wiederung nicht gang im ftrenoften Berftande genommen werben ; well bei folden Urtheilen a priori zwar eine allgemeine Regel 14 Brunde liegt, Diefe Regel aber both felbft wieber aus einet Summe vorhergebenber Erfahrungen entlehnt worden ift. Das Ders nennt ber Berf. "bas ausgezeichnete Regungs's und Empfindungevermögen, und brudte fich .- jum Beweife fefrier fonbetbaren, oft bichft unphilosophifchen, bilberreichen Sprache, - affo batuber aus. "In unferer Druft four Die Matur uns das toftbare Berg, bas burch fein Debnen mit Schwingen und Leben gewährt, - Boblfeyn und Rraft burd unfer burgetliches Befen fendet; biefes Det feffete bie Datur an jenes satte Gebilde, bas in unferm Sauste ben innern großen Ginn uns fublen lagt; - ber ben aefcaff eigen Beift bes Menichen begleitet: Benn Licht; wenn Lon Die innern bein Beift angrangenben Organe unferes Weficht and unferes Bebers regt, - fo wallt bie Requing in unfete Bruft berab. Shre fanften Requingen foffen bem Bergett id unferer Bruft bie fariften Debnungen und Schwingungen ein. We geben das Rinnen und Riefeln bes Lebensfitoms im menite Shre ttaftfammelnben Regungen ergreifen bas lichen Bou. Derg mit fraftvollein Debnungen und Schwingungen. fle geben bas Ballen und Dochen bes Lebensffroms im menich r Achen Bau. " Stellen biefer Att Bonnten wir noch viel mebi repe anffihren, wenn une nicht bas herfliche Bebauern bavod abbielte, bag ein fo guter Ropf bei fo vielen guten Unlante fich nicht durch, eine fcorffinnigere Philosophie und burd ein genaueres Sendlam ber Sprache ju Bilben gesucht bat; bemi oft weiß man wahrlich nicht, was der Verfasser in dem Ziekel einer Soluffe und im Ergus folier eprentrifden Oprade fagen

fort, will, und oft foeint er es felbit nicht befilmmt gewuse. ju baben. Ber beutlich benft, fpricht auch beutlich! -Biblier Abschnitt. Bon bem Billen, ber Bernimft, ber Bitheit, iber Beisheit, bem Bemeingeift und ber Leibenfoft, von der Eigenliebe und bem Stollabem Eigenduntel und dem Egoismus. Dritter Abfcbnitt. Bon ber Lange. weile (die fange: Bolle fchreibt ber copperties Schriftfteller) Bienter Abschmtit. Bon ben Affreiten, von ben fchleichenben feinbseligen Bernatheftimunungen. Sanfter Abfchnitt. Bon ben Ausbeldnung berech. Lebensgenuß, von ber Moralitat, ber Miligiofirat, der Sittlichfois und ihren Befühlen, von der Laune und Satyre. Gedoffer Abfdmist. Bon bem linterfchiebe bes: Erfenntiffes und bes Chargeters, von ber Einblidungefrafe ; won bem perfinithen Chavecter, bem Choenctergefühl ; der : Characterempfindilchfeit; wind ihren Solgen. won der :Originalitat, von bein Genfe und bem Affragemen then; von bem Boton und bem Bifen. Siebenter 216-Minist.: Bon ben allgemeinen Characterzügen bes Gefchiechte, Ars Alters, und ber Claffen unter ben Menfchen. Achrer Woldmitt. Bon ber Anschauung. des Munichen fürs herz. Wan ber Schöneheit; ben bein Ausbirnet bes Eharacters in Mienen, Stellung und Bewegung.: Femmter Abfconict. Bon iber Unschantung ber iben Menfchen umgebenden Ratue, wie denen (ben ) in ihr (fie ) abertragenen (übergetragenen) Gunbildern seines Characters. Jehnter Abschwitt. Bon bem Othem (Mebem) ber Orimme, ber Sprache, und hen Characteransbruden, " Eilfeer Abfebnitt. Bon ber fermonischen Singele in einigen einzelnen personellen Cha Meteren. 3woolfeer Abfebnite. Won den Ibeslen und hrem Conscaft. So bunt und verworren manchem Lefer biefe Inhaltsameige vorkommen mag, fo zengt' fie boch offenbat ben ber Fourbebarteie bes Kopfs, der fle aufkolite, und von ber Bicheigkeit bes Biels welches er fich in feinen Nachfotloungen über berriMeulden wergefest hatte. Da bas Weifte ther nur aus Bragmenten besteht: fo bat tein genauerer Ausing and bem Ibeenvorrath des Berfaffers geliefert werben fonnen. Seine Sprachfehier find ungahlbar.

QK.

Committee and the contraction of the contraction of

Philosophische Abhandlungen fiber bie wicheigffen Die genfignbe ber Gesetzebung und Moral, von Propence. Bafel, gebruckt bei Thurnepfen, 1794.

der B. diefer Schrift will bamit beuteithen Staatsmanuen einen Bint geben allein wir zweifeln, ob bentenbe Staats manner, eine Schrift: in die Bande nehmen werden, bie fe poll von Sprachkhiern ift, daß mun auch nicht einmal du Beite lefen tann, ohne auf gang unverftandliche Perioden ju ftogen. Bir wollen ein Beifpiel ausbeben. In bet Bor webe fagt der Bin "Ich lege biefe Schrift meinen denkenden Befern von; welche Cape mit bem Iberngang burchbliden ahwagen, jusfolgern wiffen, und das verantagte Bachten ifen jum prattifden Resultat machen. " . Wer vermag biet Balimathias ju entgiffern 3 Ohne wiele Denbe mollten mie von jebem Bogen biefer Schrift mehrere folde Breffen ich Aber wogn ? Wir glauben gerne, bas es der B. berglich aut meint; allein une bankt, wan follte fich wenie flens richtig und beutlich ausbrückengkönnen, wenn men t unternimmt, Anbere in Copeiften gu belehren. Die Abband lungen, welche bier geliefert werden, haben folgende Auffdrif ten: Gefellschaftliches Leben: Marunliche Gleichhein Die Erhaltung der menschlichen. Natur grunder fic auf obeigkeitliche Würde: Obrigheichte Gewalt in gesellschaftlichen Leben: Weigung den Wenschen zum Maturgesen: Was vermögen Gesetze vereint mit 300 Bitten? Was vermogen Gefette ohne Bitten?. Lie fluß der Geseus auf die Krriehung: Woebwendiger Kinfluß der Religion auf die Gesetzebung: traik wendigkeit der Religion: Allgemeines Refultat: Nebes die allgemeine Beschichte: Ueber die ariechische Ge schichte: Ueber die romische Geschichte.

Allgemeines Magazin für kritische und populäre Philosophie, herausgegeben van D. Johann Wilhelm Andreas Robman, Professor an der Königl. Acabemie der Artillerie in Berlin. Zwepten Bandes erstet

erftes Stuck mit bem Bilbnif bes Beren Drof. Ricfemetters, Berlin 1794 groß 8. ben Butid, 204 Seiten. 14 92.

Unter dem Titel; eiene Abhandlungen, werden aufgeführt,. einige Bedanken über bie Odmarmeren von Br. Kielewetter; dam über Kaufalität und Brepheit; und Verfuch einer ente widelten Darfteffung der Sauveniomente, bes frieschen Mo-, talfoftens, die begben festern find nicht vollenhet, vermuthe, lich beben fie ben Bergusgeber felbst jum Berfager. Recensionen iff nur eine über Kants Religion innerbalb ber Grangen der bloßen Bernunft vorhanden. Etwas vorzügliches, haben wir, und etwas neues in diefem Stude nicht gefunden. Die Schwärmeren sehr die erfte Abhandlung harin. die Einbildungsfrast der Billführ nicht untermorfen ift; des pafit aber auch que alle Arten pon Beligien und Berrute: tungen. In der Tpige scheint der Berf. barunter ben-Buftand. 34 verfteben, worin die Einbildungefraft fich, nach den Regeln. hie Berftandes nicht richtet; dies aber findet wieber ben allan. Befigen Affecten:figtt. Der Berfiend, beift, es, ertheilt. dem Gebrauche unferer Geelenpermigen die Regel; will dies Einbildungstraft bicfen Rogel nicht Folge leiften, ift fie ent. weder berfeiben jumider, poer lagt fie fich vom Berfande, uicht aufhalten: fo entfteht Somermeren. Dat benu bie, Einbildungefraft auch einen Willen? Parum faßt fie fich - won Berftande nicht aufhalten? Dies erfahren min nicht. Werden alfo von ber eigentlichen Quelle der Schmarmeren auch nicht belehrt; in den Berrückungen läßt fie auch vom Berfande fich nicht aufhalten. Huch wurde folgen, daß dennalle Kinder, und am Berffande nicht ausgebildete Dationen Somarmer find.

In der Abhandlung über Raufalität und Freyheit foll; wit man bald flest, Die Kancifche Freyheirs . Theorie beveftigt berden; aber die Untersuchung ist so weitschichtig angelegt, bag ein großer Theil ber Bernunftertif barin eingeschaltet, und erflärt wird, und man alfo den eigemitchen Endpunct nicht felten gang ans den Augen verliehrt. Buerft felle der Berf. bas Dafoun ber Frenhelt, als eines Bernidgens einen Buffand ichlecthin angulangen, burch die gewöhnlichen Grunde von der Berbindlichkeit, der Sittenlehre ju folgen, feft, Bir Men phue Ausnahme ben Geboten ber Moral Folge feiften, also

ollo mullen wir es tonnen; auch erfordere bie Jurednung nebft ber Selbufchabung ein foldes Bermogen. Dier mare wohl vor alfert Dingen eift genate tigibinfehn gewesen, ob bies Sollen und bies Burechnen, ein Bermigen alleiniger Urbeber feiner handlung zu fepn in dem Umfange erfordere, in weldem es die teltischen Obllofophen antebenen. boch nur in fo weit wir tonnen; follen also nicht ohne alle Buenahme, und in jedem Mugenbliche gang volltommen den Sittengeboten Rolge leiften: Dieraus allo folge fein Bermbe gen, gang allein und unabhangig Utheber unferer Sondlungen Bir follen ferner obne Anenabme ben fittlichen Borichriften folgen, weil unfere Gelbstebatigkeit unaufborlich perfettibel ift, und wir beren Berupllfommitung unaufbitlid befordern follen. Deswegen verachten wir une nach verrich teren aefehwibrigen Banblungen, nicht, weil wir in bem' Augenblicke andere Bandeln fonnten, fondern weil wir unfer-Unvolltommenbele fühlen, und einfehen, wie viel und ned fehlte, um fo ju bandeln als eine im biciften Grade erhibe Selbftibatigteit banbein matte, Gefebivibrige Danblungen therben' uns jugerechtet; und wir 'rechnen' fie uns felbfe in nicht, weil wir gerade jest andere banbeln tonnten, fendern Damie burch die Vorftellung ber Folgen und ber innern Schlich tigteit, unfere Solbstebatigkeit für die Zukunft bestere Rich gungen und Beweggruide befomme; und weit wir einfeben, daß es nur an unferm Mangel an Renntniffen ober am rech ten Gebrauche der Rennenife lag, bag wie micht beffer biebe mabl' bandelten. Die Sittenlehre forbert affo feine folde Freihelt ale bie fritifche Philosophie fie behauptet, fie will mehr nicht all ein Bernisgen nach Borfiellungen, und Gefühlen, ober Grumfagen vor ber Sandlung fich zu bestimmen, tind feine Beftimmungsgrunde aus bem Borrathe Diefer bei Es hat alfo febr bas Unfeben, daß die neue Phi lofophie, aus alten bergebrachten Borffellungen manches biet unbefeben aufgenommen babe, um ben Anoten fest ju fourjen, und durch ihre neue Lolung, eigentlicher Berhauung, Deffe, lauter Triumph rufen ju tonnen. Bekanntlich finden mehrete Philosophen von nicht gemeinem Scharffinne die neue Aufibe fung noch lange nicht befriedigend; und wir find febr begierige wie der Berf. am Ende fich benehmen wird, um dem gant lichen Indifferentismus aus dem Bege ju fommen. brice Abhandlung bat uns bis jest noch weniger gefallen, weil wir von bem, wohin es eigentlich geben foll, noch nichts erblicen.

childen. Ueberhamt bat der Berk die Glabe nicht, fich sehe benich ju machen, seine langen fast gange Seiten füllenda, Prioden, mit manchen Berwickelungen, zuweilen auch einig gm Dombaste überladen, find nicht sehr geschickt, in so abe siete Materien Licht zu bringen. Wie die Recension bes swird das bisherige Versahren der Theologen und Philase wird das bisherige Versahren der Theologen und Philase wird das bisherige Versahren der Theologen und Philase wiellit; wer daben geminnen wird, ist seicht abzusehen. Darziellung des Inhales, oder gelegentliche Erörterung mehrerep bunken kleken, wird nicht gegeben.

F

#### Arznengelahrheit.

Museum der Heilkunde. Hergusgegeben von der Delvetischen Gesellschaft correspondirender Aengta und Wundarger. Zweiter Band mit 6 Kupferstafeln 20 Bogen, und dritter Band. 22 Bogen in 8. Zurich 1794. u. 1795. 3 Mc. 8 26.

Der ate Band enthält ar Ausläte von verschiedenen Berschlern, größtentheils practischen Inhalts; von deren wichzigsten mir die Resultate hier nur kurz bemerklich machen fönnen. — In der ersten Nummer erzichtt Hr. Prof. Olise ander die Geschichte einer Harmwerbaltung von seirrhößen Borhaut verursacht, welche er durch has Melser wegnahm; und da ein unwillkührlicher Abgang des Urins nachblieh mußte der Patient einen, vom Verf. recht aut ausgedochten kinnernen Harngereipienten tragen, welcher hier gleichsalls kelnteben und abgebilder ist. — Rummer 2.3.4 und 21, enthalten die wichtigsten Gründe sür von verschiedenen Veransalten die wichtigsten Gründe sür von verschiedenen Veraschunden Milbentbeorte der Kräße von verschiedenen Veraschunden welche Necens, denn noch mehr in seinem Glausten bestärtt ist, das iene sunvelche Appothele, — als wären hiele Kriechen die Ursache der Kräße. — sich mit nichten wir Bahrheit erheben konne. — In Art. 6 beschreibe fr. Dr. Rengger in Gern eine Mißbildung der harnause werenden Wertzeuge an einem 2 jährigen Mädchen; — nehmlich die Harnblase seinem 2 jährigen Mädchen; —

bineten fich auf ber Oberfidche bes Unterleibes, wo ber tirte aussickerte. - Die Dr. 10 pon Dr. Charelange ju Doubon, in frangbilichet Sprache abgefagte Beschreibung eines gallichten Liebers mit Geltenftechen, welches in dem Bure fungetreife des Berfaffere epidemifch herrichte, und feine Behandlung deffelben bat uns, ihrer Simplicitat wegen, febr toobl gefallen. - Der von einem ungengnnten Berf. Der. 14 beschriebne und abgehildete monftrbfe Fretus ift nur der Del tenheit wegen merkwürdig. - In der 14ten Rummer ergahlt Gr. Mayer, Stadtarje ju Zarich, Die Geschichte eines Raiferichnitts, welchen er eines, bas gange fleine Becten ausfüllenden Gemachtes wegen, zu machen genöthigt mar; Rind wurde zwar lebendig zur Belt gebracht; die Mutter farb aber den zien Lag nach der Operation an innerer im Brand übergegangner Entzundung. - Dach dem Code fand man im Unterleibe noch 3 andere Gemachfe, welche mit der Gebarmutter und bem Bauchfell vermachfen waren; bas 4te, welches burdy die Beburtsfchmerzen noch mehr angespannt und tiefer in das theine Beden gebruckt mar, fo daß es daffilbe faft ganglich anfullte, war bas betrachtlichfte an Groffe und anthielt, wie es aufgeldnitten murbe, fauter Bafferblafen. -Bielleicht mare als Die Dutter neben bem Rinde zu retten gewesen, wenn man es gewagt batte, einen Einschnitt in biefes Bemache ju machen, ehe man ju biefer, fo vielfaltig tobtlichen Operation bes Raiferfdnitts geschritten mare. -Dr. Seer in Glarus unter Dummer 16 mitgetheilte Beobe achtang einer Gitergefchwulft am Rabel, ben einem an Burme Foliten beftig leibenben to jabrigen Dabchen, meldes burd bas Unfbrechen biefes Gefdwurs vollig gehellt wurde, ift für practifche Merite ficher intereffant, fo auch die Der. 17 von dem Chirurgus HTuller mitgetheilte Beobachtung eines Beine frages an einem Mittelfußtnochen. - Bas Dr. Dofrath Dogler in Beilburg (Dr. 18) über mebicinifche Geburts bulfe fagt, - nehmlich, daß man durch ju frubzeiriges Unftrengen ber Rraifenben und unüberlegtes Sanbanlegen, ober übereilte Inftrumentalbutfe unjäglich vielen Odjaben anrichte. indem rubiges und gedulbiges 26marten ber rechten Beit jur geborige Burbigung ber Maturfrafte und Unterftubung berfelben burch antiphlogistifche ober frampftiffenbe Mittel innerlich und aufferlich angewahdt, in ben ichwerften Fallen bem gludfichften Musgang fichern; - ift grogr nicht hell: fann aber, hauptfachlich angebenden Geburtebelfem, nict

nicht faut und oft genug gesagt werden. Merkmurbig ift, aud in diefer Rudficht, bas (Dr. 19) pon Dr. Chirurgus Mayer angeführte Beifpiel ber großen Burffamfeit bet Daturfrafte, welche ben einer Brau (bie zwar fcon mehrere Rinder gebobren batte) eine Armgeburt fo glucflich endigten. daß neben bem porliegenden, ichon aus der Muttericheibe beraushangenden Irm auch ber Ropf ohne fremde Bulle gut Beit gebracht murbe. Das Rind aber war todt, - Die (Dr. 22) von Gr. Dr. Stuckelberger in Bafel beschriebne und abgebildete Bandage jur Operation ber Bafenicharte bat uns fo febr gefallen, bag wir bie Befdreibung bier gerne unfeen Lefern gang mittheilen mogten, wenn es nur moglic ware, fie ohne Abbifonng verffandlich ju machen. Der Doctot letnte fie von einem berumrelfenden Operateur fennen, welchet burd ibre Bulfe eine Safenfcharte ben einem Rinde geichminde und gludlich beilte, Die ber Berf. ohne Diefen gludlichen Er. folg vorher auf bem gembhulichen Bege, mittelft der Davein, ju beilen verfircht hatte. - Die (Dr. 26, 27) von Gr. Chis rurg. Tobler beschriebene, und von Gr, Sofrath Angli beurtheilte Rranterigeschichte einer Labmung der untern Glieder mit um fich greiffenben, bon innern Urfachen entftanbnen Brande an mehreren Theilen des Bedens, verbient febr bie Aufmertfamteit ansabender Mergte. Der innere Gebrauch bes Bafferfenchele ichaffte mehr Ruben als Ching und alle fibrigen angemanbten Mittel.

Bon ben 30 Muffagen, welche ber ste Band enthalt. wollen wir nur folgende auszeichnen! Die von Gr. Generaldirurgus Ricon in ( Dr. 1 ) frangoffich gefdriebne Beobach. tung einer frebbartigen Gefchwulft am Ropf mit caries ofsig parieralis, ift, ber breiften und gwedmaßigen Behandlung wegen, febr febrreid. Dachbem ber Berf. Die auffere Befowulft meggeichnitten batte und ben unterliegenden Rnochen angefreffen fant, nahm er mittelft breier Erepanfronen bas Shabhafte bes Knochens auch weg; nach wenigen Zagen warb er gemahr, bag bie harte Sirnhaut (dura mater) widernaturlich verbickt fen, er fonitt alfo diefes verhartete Chut auch gludlich beraus, ohne bag bie Rrante über Schmers baben flagte (ble dura mater ift alfo unempfinblich) ba nach einer unruhigen Racht fich ber Berhand verfchoben hatte, fand ber Berf. (s Tage nach der festen Operation!) daß bas Gebirn in der Groffe eines Subnerenes aus der Sirnichaal. bunde bervorgebrungen mar, baben war ber Urm ber entge.

fengeleten Seite gelähmt, und bie Patienfin Sottene. Diefen Gehirnbruch juruckjubringen, war ebeig fo wenig gepathen und möglich, ols ion, an bem man lebbaftes Rlopfen Det Arterien feben founte, wegzuschneiden; Det Berf. entschie Ad alfo einen Kaben barum zu legen, und taglich etwas fefter duguziehn; nach wenigen Tagen fiel Diefes Berausgefallene Stud ab, die Labmung verging, Die Bunden beilten von treflich, und die Vatientin befand fich, ein Jeichtes Stammels abgerechnet, anderthalb Sabre hindurch in bem beften Bobb fepn. Dach blefer Bett betam fie eine feferhole Berbartun bet Salsbrufen, bie bald fo überhand nahm, bag fie baburd gin Erftictung ftarb. In ber bund gewelenen Stelle bet Apples war indes nichts Schlimmes gu beinerten. — Der (Dir, 9) von Dr. Prof. Mieg in Balel erzählte Kall eines diutlid wieber eingerentzen Schenkelfnochens ift lebrreich; viel lehrreicher aber noch ble (Mr. 11) ausführlich beschriebne, partreflich vom Berf, behandelte und mit vieler Sactennius Befdelbenheit beurtheilte Krantengeschichte eines oft wiederkehrenden Wahnsinns bev einem verheiratheren Frauem Dertliche Blutausleerungen am Ropfe durch Blut igel, fublend auslegrende Argnepen, forperliche Bewegungen Hib Aufmunterungen, ben welchen allen man ber Patlentin abor im geringften nicht widerfprechen burfte, Chenn Biber foruch ertrug fie immer mit bem größten Unmillen und mit fichtbarer Berichlimmerung ihrer Krantheit), ftellten immer am leichteften und ficherften die Rube ihres Semuthe und bas Bobifenn des Korpers wieder ber, -Die Mr. 13 exiablte Geschichte einer Biellings . Kaffergehurg, fiefert eine meuen Beweiß der großen Sobtlichfeit Diefer Operation. Pleine raditifche Frau, an ber ber Raiferfchnitt gemacht wurde farb 26 Stunden nachber, Die beiben gusgeschnittenen Riff ber überlebten ihre Mytrer nur & Tage, \_\_ In ber Br. 19. ergablten Rrantengelchichte eines langmierigen Duftene bewies fen die Bisceralcluftire fic, febr bulfreid. - Der von De Alleg in Bafel erzählte Fall eines eingeklemmten, brauds gemordnen und von felbft aufgebrochnen Schenkelbrucht, 34 wom Berf. gludlich geheilt wurde, gebort, fo wie die, in be folgenden Rummer von demfelben Berf. befdriebne, nad effict Blatternerantheit von felbft entftanbne Luration bes Schenkels, ju ben belehrenden practifchen Sallen - Die Rade richt von dem im Appenieller Gebiete liegenben Markifiedes Saif, und dem dofelbit üblichem Gebrand der Ziegenmolten. و نی،

helde Ar. Dr. Ernst in Binteritur (Dr. 26) mittheilig ift benen, welche ber Schweit fo'nabe wohnen, paß fie diesen gludlichen Carort besuchen tonnen, geroff willtommen. — Eine rassonniete Lebensbeschreibung bes Doctors am Steins ihnes würdigen, nut zu seine verstotbenen Mitgliebes vielet pusition Selelschaft, haben Dr. Hoftath Aepli und Ir. Auftrarb Scherb ihrem vereinigten Freunds zum Dentmal fitiem Bande mit einverleibt.

W. Debonn's, d. A. Doctors, d., Entbindungekunst offentt Lehrers zu kondon, Berfuce über bie Gest burtshulfe in natürlichen und schweren Geburten's nebst D. A. Hamiltons Briefen an den Verfasse, über verschiedne, seiner Lehrsaße. Aus dem Enge lischen übersesse vom D. E. F. Michaelis in Leipe zig. Mit einem Kupfer. Liegnis, den Siegeri. 1794, 404 Seiten gr. 8. 1 NZ. 4 R.

Die muffen unfre Lefte auf biefes, — haupt fichlich für bie betre Entbindungstunft — auffeift wichtige Wert eines arbiffen, in der Praris grau gewordnen Meisters der Geburtst falle, obgleich fodter, als wir es wunfchen, aufmertiom machen und es allen Geburtshelfern nicht nur jum Nachlesen bubern jum Studieten mit Rachpruck empfehlen.

Das Gange ist in 6 Abschnieten getheilt, welche ber Bers. mit groffer Bescheibenhelt, Versuche inennt, und deren Dauptinhalt kürzlich solgender ist. — Der aufrechte Gang macht es nothwendig, daß die Gedurt ben den Menschent beschweitlicher von staten gebe, als den den horizontal gestells im Thieten, denn phue diesen schweren und schwerzhaften Ourchgang der Frucht durch des Becken, würden obe Weisder nuch mehreren Unsällen, hauptsächlich während ihrer Omwangerschaft, ausgesetzt sehn. — Im den Kapitel verzieht der Bers, nun näher die Grössen und verschiednem Ducchmesser des Kindeskopfs mit denen des welblichen Beltens, beschriebe sehe bestimmt und deutlich die, mahrlich bewundernswurdige Art, wie bey der narurlichen Gehurt verzumderige des Kindeskopfs mit denen des welblichen Beltens, beschriebe sehe bestimmt und deutlich die, mahrlich bewundernswurdige Art, wie bey der narurlichen Gehurt verzum das Geden eintritt und durch basselbe durchgeht, nich in Welch gebohren in werden, und lehrt, wie der Geburtsbesselbe

balfer fic baften, und ben berg fo wichtigen Bechneburagaes fcafte gut berhalten habe, gang vortreflich. - Dies Gine wollen wir hier lides doch bemerklich machen, das das lane. gere Zuruchalten bet Schultern nach icon gebohrnem Rindes topfe, bein Entbundnen duffeift unangenehm ichmierzhaft fen Shaleich es freilich ber Abficht, Leine gleichformigete Bufanie mengiebung ber Gebarmutter nach bet Geburt zu bemurten 3 febr entfbricht, ju beren Erfullung ber Berf. es bier fo brine gend antath. — 3m sten Lap, werden ble barten Seburteit beleuchtet, welche — mar nach langern Anftrengungen — Die Raturfrafte allem ju beenbigen vermogenb fint. - Dal Die tichtige Schanung biefer Maturfrafte und det Schwierich Leiten, welche fie zu überwinden baben, ein eben fo wichtiger, als in diebreren Rallen oft fower ju bestimmenbet Bunct fem with niemand leicht bezweifeltt; und Recenf. ift mit bein Betf. vollig einverstanden, daß biele, vorzüglich jungete Sebartsheifet meht und öfteret burch elifertige Runftballe Schaden anrichten als fie durch geduldiges rubiges Warten und Bertrauen auf die Krafte ber Matut, es ju toun, wieben Befahr delaufen Saben. Auch halten wir es fur ausgemacht wahr, bağ man ben, mabtend der Geburtsarbeit, eintretemben Conbulfionen Die Entbindung aufe fchleunigfte burd Saife ber Runft beendigen muffe. Allein bemerten muffen wit jeboch auch fler, was der Berf. mit Stillichweigen überdate gen ift, daß biefe Regel Ausnahmen leibe, indent die beftige ften Convulfionen epilepuifcher Art, (wie mehrere galle unfret Praris uns gelehrt haben) in bent Beltpunct ber Bebutts arbeil, oft, einereten, in welchem die gludliche Zimpendung aller Runftbulfe offirmoglich ift; nebmilich wenn bet Durtes mund noch wenig ober gar nicht geofnet ift, wo man berit Surch medleinifche Salfe (bauptfacht. Abertaffen, Blutiget, Minflire a. f. w.) ben Sturm erft ju bampfen fuchen mul bis ber Zeifpunct gefommen ift, in welchem man bie Enthinbung möglich machen tann, ohne Bewaltthatigteit gu ver-Sim Aten Rap. find Die fdweten Beburisfalle bestimmt aus einander gefest, welche ju ihrer gillefliches Beenbigung ber, bem Leben des Rindes nicht ichablichen 36 Erumente erforbern, nehmlich ber Bange, ober bes von eine gen geruhmten Debels. - Dachdem ber Berf, die Bute Innis . und Gebrauchsart biefer belden Infitumente einet febe befaiffirten Befdreibung gemurdiget bat, (die Regeln, welche bier gir gefchicken Enlegung ber Jange gegeben merben, finb : : . 2

gerif vortreffich that dus ber fille einer vielfabrigen Grieb. rung geschopft) beweift er febr richtig ben groffen Boring ber Bange por bem Debel , welcher mar bon einfaen, felle auch vott einem feiter alten Freunde und übrigene geschickten Geburtebelfer, bem Dr. Denmann, jum groffen Dadthell Der Kunft, febr gerühmt und gemisbraucht werde. - Sim sten Ravitel werden bie Sebniten Haber erwogen, welche. some ben Rinbestopf ju vertleinern, ober ben Rufferfdnitt an machen , car nicht tonnen vollendet werben. Die auferft groffe Cobelichteit des Raiferfchnites mit der Siderheit Den igflichen , welche bie ant gemachte Enthirnung bem leben bet Dutter gewährt (beffen ben weiten grofferer Berth por dente genigen bes erft werbenben Rinbes lebem wenichenfrennde lichen Geburtehelfer einleuchtett muß) beftimmen ben Berf. mit Rug und Recht die Operation des Raiferfchnitts, als in Lebem Fall unftetthaft, ganglich ju verwerfen, und biefes um fo mehr, ba es der Beschichteit bes Geburtsbeifere moglich fen, einen verfleinerten Ropf auch burd ein Beden burdige bringen, beffen größtet Burchmeffer taum 2 Boll betract. Bie nim biefes att beften tonie and maffe ausgeführt werben. Sefret ber Berf. bier practifd fcon und beweifet biefe feine Lebren durch brey angehangte fcmerte. Balle, welche et auf Diefem Bege gifclich fur bie Mutter geendiget bat. -Recenfent town ju meheerer Beftatigung noch anführen , bag er vor 4 Jahren foon, ehe et von des Berfaffers Unterneb. men etwas erfahren batte, auf amilibe Art, - fo nebmlich. das er burdt frubjeitige Derforacion Die Bantuis bes Rhibes befrederte. (um baburch ble Rnoden befielben mehr zu ermeis chen und jum Abbrechen geschlichtet ju ninden) ben Sofen ders an der inwendigen Seite des Ropfs anwandte, und die Bufis cranii eben fo, wie der Berf: hier lebet, befandelte, einen gleichfalls febr fcweren Beburtsfall geenbiger babe, da einer anfferft verwachinen, wicht wolle 4 Rug boben Reau, iben welcher ber großte Durchtneffer bes Bertens nicht mebe als 25 Boll beerng. - - Im isten Rap. enblich wird bie Operation der Tremmung ber Schantthodien einer febr aus. fabriichen Brufung gewurdiget und, wie leicht zu erachten Rebt, als zwedwidrig und gefahrlich permorfen. In biefer Beurtheffung des Schaafnfnochenichnitts beweift ber Bett. mit den Berbandinngen, welche in Deutschland barübet berausgetommen find, eine fo ausgebreitete Befanntichaft, wie fie bip einem Engläuber felten angerraffen wieb. -

Bergefaften Aupfertafel Ift ein Blatt ber Bange genau abge-Bilber, welcher ber Berf. fich vorzugewelfe gewöhnlich beblene; Es ist eine erwas, nach Levrerscher Art gebogne leichte Bange mit Smellischen Schiog.

Die vom Ueberfehr hier, milt forklaufender Seitenzacht angehängten Briefe ves Dr. Hamikons in Solnburg endhalten einige, mit lobenswärdiger Masseig und Bahrheits-liebe vorgetragne Linivendungen eines ersahtnen practischen Geburtshelfers gegen die von Dt. Osbobn im sten Bersuche volger Schrift, — seiner Melmung zufolge, — ju allgemein ungenommenen Behausenngen, das sen sien standervolle Optoration des Kaistischnikts in allen Fällen als unstande zu verwerfen sen, und die Enthienung dagegen in allen den Fällen, in welchen die Beckennesser unter Fall bis auf richteligen muffe, und mit Sicherheit für das Leben der Rütter könne unternommen werden.

Denkwürdigkeiten für die Heilkunde und Geburtshülfe, aus den Lagebüchern der Königlichen praetischen Anstalten zur Erlernung dieser Wiffenschaften in Göttingen, ausgehoben von D.F.B. Osiander, Prof. in Göttingen, Erster Band: Mit Kupfern. Göttingen, ben Vandenhued und Ruprecht. 1794. CXX und 464 Seiten in gr. 82: 2 Me. 14 82.

In den, sao Geiten langen Einleitung erzählt der Beif, sehr umftandlich die Geschichte und genaus Einricheung des Klinischen Institute und des vor wenig Jahren neu errichteten Webährhauses zu Shrbingen, nus deren Journalen die nach ber gelieferten Krankengaschichten und practische Bemerkungen größtentheils ausgezogen find. Ikhrisch verspricht exceinen spriftentheils ausgezogen find. Ikhrisch verspricht exceinen Spriftentheils ausgezogen find. Ikhrisch verspricht exceinen Spriftentheiten dusgezogen find. In welchen die wertruutbigston Borfallenheiten dieses beiden nichtlichen Auskalten sollen ausgezeithnet werden.

Diefer erfte Band enthalt Bierauf, i ) bie aussuhrlich erjählte Rrantengeschichte einer Frauengspetson. Rabinem Schillingin, welche verschieden Infekten, Larven und Würmer unter mehreren surchterlichen Jusalen durch Erbrichen auf Erbrichen auf Erbrichen and Erbrichen auf Erbrichen auf Erbrichen auf Erbrichen auf Erbrichen auf Erbrichen auf Erbrichen and Erbrichen unter mehreren fich gab! Rach lange ausgestandien Leiben

Lelben ward biefe Kranke unter der Aufficht bes Berfaffers bollig geheilt; ift aber (wie der Berf. am Schluffe Diefer Se. foichte foon anmerkt) nach mehreren gang gefund jugebrache ten Monaten von abnlichen Bufallen wieder befallen worden. b baß fle fich wieder in ber Rur des Berfaffers befand, beren Stfelg in ber sten Nummer bes folgenden Stucks angezeigt wird. - Dag diefe beschriebnen, und jum Theil auf Der bengefügten Rupfertafel abgebildeten Infetten, Barmer zc. in Wahrheit von biefer Schillingin abgegangen find, if burd bas Betenntnig mehrerer Zeugen beftatiget morben. -Diefe ju den aufferft felinen Kallen ju rechnende Rrankene Reschichte wird jeder Argt derne in extenso lesen, baber ber Berf. benn auch zum Beften berjenigen, welche bas por uns flegende Bert nicht befiben, fle in einer befonderen Odefft abdebruckt berausgegeben bat. - 2) Rrantengefchichte nebe Leichenöffnung einer Cominbidchtigen, ben bet im Bochenbett bas Eiter aus ben Lungen in Die Bauchbole fich verfette und fie am toten Sage fiach bet Entbindung tobtete. - 3) Krantengefd, und Leichenoffnung einer an Bebarme und . Bebabrmutterentzundung verfforbenen Bochnerinn, - Recenf. der practifder Seburtebelfer ift, tann nicht umbin, ju geftebn, bag ibm bas Berfahren bes Berf, ber biefer Entbindung gar niche gefallen babe, und bag er es mit fur die Urfache balte bes Loces biefer jungen und fonft robuften Detfon. Der Berf. legte nehmlich ben biefer Erfigebabrenben, ohne daß irgend ein gefährlicher Bufall ibn baju nothigte, bachbem fle ohnges fahr 12 Stunden erft aber Beburteichftnetgen geflagt batte, und ber Ropf Des Rindes noch gang beweglich im oberen Beden fant, - die Levretiche Bange an, welche er nur "wit Bewalt jum Ochlug ju bringen" bermochte, und thit ber er, afo fart er tounte, arbeitete, " und in diefen "traftigen 3te gen" 2 feiner Buborer thit fich abwechseln ließ. (blefes find Die eignen Borte bes Berfaffers). Das Rind tam anichele bend leblog gur Belt; murbe aber burch bie gewöhnlichen Mittel wieder etweckt, nind ftarb am sten Lage. Die Muttet parb am sten Tage nach Diefer foreirten Enthindung. bet Leiche fand fich unter anbern, bas rechte runbe Mutter. Bang und die innere Glache ber Bebarmutter branbig, Die Muttertrompeten entjundet, Die rechte beinabe gang branbig. Die Franzen berfelben blueroth, Die Gierftode roth punctire n. f. w. bie Barnblafe teditet Geits am obern Rande braitbig tr. - Auf vielfaltige und vieljabrige Erfahrung geftubt, 17. 2. D. 25. XXIII. 25. 1 Gt. a deff.

barf Recenf. verfichern, bag bie Ridturfrafte oft vielmebe permogen ale, - hauptfachtich fungere Geburtebelfer ihnen jugutrauen pflegen, und bag ber ju fruhzeitige Gebraud Der Inftrumente vielfaltigen Ochaben anrichte - 41 Rram tengefch, und Leichenbffnung einer an gallichter Det und Go Darmeentzundung am bren Tage nach ber Entbindung verftorb nen Bochnerinn. - 5) Krantengefd. und Leichenoffnung einer 5 Bochen nach der Entbindung gestorbenen Bochnerinn, ben ber man eine ftarte Giterung in ber Beckenbole vorfand. Die im Bochenhett, fich burch haufige Proftanfalle, Barn verhaltung und Odmers in ben Ochenfeln aufferte, und ber ber man nabe vor dem Tode Citerabgang aus der linken flebe nen Ochgamlefge entbedte. - 6) Rrantengefch. einer Rrait bie nach Schlägen auf ben Ruden mabrend ber Schwangen icaft anhaltende Bauch und Kreuklomerzen, nach der Mieberfunft aber Gichter befam und bergeftellt murde. -' Rrantengeich. einer Entzundung ber Gebarmutter nach det Much in biefem Enthindung, welche gludilch gebeilt wurde. Rall fprengte ber Berf. das Baffer, und legte die Bange an, ba ber Ropf noch febr boch im Beden ftanb. -8) (3ab lichtrheumatische Entzundung im Unterleibe mit Mildverlegung ben einer Bochnerinn. - Durch luderliches Leben, venerische Scharfe und Mercurialcuten, war die Conflitution blefer Perfon febr gefdmatht; jedoch wurde fe von blefem Bochenfieber gludlich geheilt. - 9) vier Ralle, welche Die beilfamen Burtungen ber athiopifchen Dillen und bef auffern Gebrauchs bes Ballnufichalen . Extracts (nehmild i Drachme in einer Unge Sonig aufgelößt;) ben venerifchen Gefdwuren bewelfen; und 10) Refutate verschiedner Beob achtungen bes Berfaffers, - hauptfächlich über die Behand bung neugebobrner Rinder.

Das 2te Stud biefes Bandes, bessen Seitenzahl mit der des ersteren Studs in eins fortsaft, enthält: 1) Eil Beobachtungen des Berf. über Mutterblutstusse von de End bindung; von demen 10 durch die, anf den Muttermund aufsigende Nachgeburt verursacht wurden, und ben 2 verleben tödtlich abliefen; die acht übrigen Mutter wurden duch die vom Berf. schleunig unternommene Wendung gerettet.
Es ist zu bewundern, daß dem Verf. inverhalb 12 Juhren unter nur 163 schweren Entbindungen, die er zu machen Gelegenheit hatte, 10 Källe dieser Art vorgetommen sinden

Rach biefen Gefdichtergablungen theilte ber Berf, benn feine Bemerfungen mit, über Diefe Falle ins befondere, und aud Im Allgemeinetr über bie Ertennetniß und Behandlungeweise ber Blutfluffe, melde von vorliegender Rachgeburt verurfache werben. - Die innern Mittel, die ber Berf. jur Stillung ber Blutfluffe blefet Art vorfchlagt, (nehmlich Alaun, Cafe earill und Fieberilnben. Extract!) warden wir aus Grunden. welche bier umffanblich zu erortern zu weitlanfeig mare, nicht febr empfehlen, da überdem die gur rechten Beit ange-wandte funftmaffige Begandlung bes Beburtebelfers, viele leicht in Berbindung mit talten Umschlogen, Ranehltinceur, traftige Fleischbrüben und Rube, bas Bichtigfte ift, mas mir jur Abwendung bet brobenben Lebensgefahr ju thun in Stande find. - a) funf vom Berf. beobachtete Balle eines Blafenertigen, ben Baffetpoden abulichen Ausschlage, wele den Diefe neugebohrnen mit auf die Bete brachten. - Der Berf. nennt ihn Pemphigus neanatorum, und hat diefen-Raden nicht nur feine betaillirte Beurtheilung berfeiben, fon-Dern auch bie Abbildung eines mit diefem Ausschlag behaftes tett Rinderfuffes angehangt. Gines ber Rimber, beren Rrans Bengefchichte bler ergabit wird, zeigte ben feiner Beburt ichen beutliche Spuren bes faulichten Branbes an feinen Gliebern: fani bennoch lebenblg jur Belt; war über aufferft fcmach. und farb wenige Stunden nachher. - Bole und icherfa Sefte ber Mutter finienen ben allen mahl die Urfache diefes amgebobenen Rtailtheit ja feyn. - 3) Beforeibung ber Bufalle, mit welchen Die Schillingin ( beren Rrantengen fchichte gleich ju Anfange biefes Banbes ergablt ift) nach ? gang gefund jugebrachten Monaten aufs neue befallen ift. -Sie mabrien biefesmal 5 Monate lang, und wurden burde auffere und funere frampfallende und autleerende Dietes gludlich wieber gehoben. - Enblich 4) Bezeichnung ber Auffern und inneren Form und ber Zusmeffungen einer eine! mal ichwanger gewesnen Gebarmutter nebft angebangter 216: bilbung derfelben.

D6.

#### Vermischte Schriften.

Der wurdigste Wereinigungspunct für alle Menichen, aus ihrem Berthe, Gleichheit und Ungleichheit vorgestellt von Johann Caspar Kunzel, Pastor zu Hunern. Bresiau bei E. G. Meyer, 1794. 224 S. 8. 14 M.

DBir tonnen nicht laugnen, daß ber Berfaffer blefes Buchs febr viel Gutes und Lefenswerthes gefagt hat; aber etwaf Meues haben wir barin nicht gefunden, auch nicht ein Dabl im ber Benbung und Darftellung feines Begenftandes. Dem daß, wenn es einen allgemeinen und witchigften Vereinigunger punct für alle Manfchen geben foll, berfelbe allein in Der möglichst größten moralifden Bollfammenheit und in Dem richtigen Gebrauche aller Bernunft gur Beftimmung und Bo obathenng bes Bittengefebes gefucht werden muffe, ift eine Wahrheit, die, fo lange es vernünftige Menfchen gegeben bat ofe beilig und befannt angenommen werben fann. Gelbft das, was die neuere Philosophic über die große Angelegenheit bes Menschen so tieffinnig und unwiderleglich vorgetragen bat, barf bem Denfer nicht mehr unbesannt fenn, und wat es gewiß auch unferm Verfaffer nicht. de fein Buch beweiß, bag er aber moralifche Gegenftanbe fleifig nachgebacht, und fe auf ihre letten Prinzipien juruckufahren gesucht bat, Das gange Berklein felbft. befieht aus amei Abbandlungen ble wieder ihre Unterahtheilungen haben, Arfte Abbande lung, aber den Berthe die Gleichbeit und Angleichheit unter ben Menfchen und ben Bereinigungspunge gur bochften Buebe. Moder' ben Berth, bie Bleichheit und Ungleichheit ber Dena iden idberhaupt. I. Utlprunglicher Berth, Gleichheit und Unterfchied unter ben Menschen. II. Ursprüngliche Ungleiche beite : III. Enthandener, erlangter, ober erworbener Untere Schled. IV. Moralischer Berth. V. Bom burgerlichen Berthi Tweite Abbandlung. a. Ueber den Berth, Die Gleichheit und Ungleichheir ber verschiedenen Religionsspfteme und beren Bereinigungspunct. Ueber den Berth der Religion aberbaupt. I. Bon Maturaliften. II. Die Deiften, Theismus. IV. Die Sowarmerel. b. Der Bereinfaungs. punct felbft. Rad dem Inhalte aller diefer Materien zu urtheilen, bedarf bet Berfaffer teiner Ermunterung in feinen 6 65 Unter

Et nierfuchungen fortzufahren, ba er fich aberoff als einen aufe geflarten Dann zeigt, der von der Birbe der Denfcbeft ared ihrer Beredlung fehr reine Begriffe bat, und wer fo richtig feben fann, pflegt feine bellen Augen nicht gern au verfdiegen.

Beiträge zur Beantwortung ber Frage: ob Aufflarung ichon weit genug gebieben ober vollenbet fen? 3 Als Anhang ju bem Buch (e) vom Aberglauben. Sannover, bei C. Mitfder, 1794. 283 G. 8. 9 20.

Deil und Segen allen fenen ebelbentenben und aufgetlarten Dannern, welche bas Reid bes Aberglaubens uid ber Une wiffenheit ju gerfibren, noch immer mit dem rubmlichften Gifes Fortfahren! Bas tonnen fie Groferes und ber Denfcheit Barbigeres thun, ale diefes! Dantbar fegnet fie jest ber vernünftige Theil ber Belt, bantbar wird fie bie Rachwelt fegnen, wenn ihre Arbeiten, ihr forfden und Erleuchten über Die niedrigen Runfte ben Sieg errungen baben, bie felbft'ant Ende unfres Sabrhunderts von einem blinden Intereffe, und einer furgfichtigen Bernunft gebraucht werden, bas Licht ber Bahrheit ju verduntein, und den ichredliden Despotisning willtabrlicher Spfteme jurudzuführen. Begenmartiges Bud ift eine Sammlung ber merfwurdigften Beitrage gur vernets nenden Antwort obiger Frage, und jur Geschichte menfche licher Berirrungen, die fich größten Theile in ben neweften Beiten jugetragen haben. Ach! leider, bat ber Berfaffer nur Bu Recht, wenn er fagt: "bag ber Aberglaube immer noch gemein ift, und wirte, - ift befannt genng, und bag mag tom ba, mo es einzig mit gutem Erfolge gescheben tonnte, in Ohulen, nicht zwedmaffig ober gar nicht entgegenarbeitet, ift mabr genug. Benn er aber felbft in ben Ropfen berer tobt, die andre lebren und bavon retten follen, und fich fogar pon da verbreitet, wie tonnte man hoffen, daß er, wo folde wirten, endlich ausgerottet werde? " Borauf jur Beftatigund Des Befagten ber Berfaffer eines bochft aberglaubigen Beift? liden gedenft, den er auf einer Reife aus Dieber nach Oberfachsen fennen fernte. Horribile dictu! und man ichamt fic picht, dies Sahrhundert, das aufgeflarte, bas ertenchtete, bas philosophifche ju nennen! Wie

Ble reichaltig ber Inhalt biefer Beitrage ift, win der Lefer aus der Angeige beffelben abnehmen konnen, welche wir, da ein Ausjug — bei einem so vollen Maage interessanter Ergablungen zu weitlauftig werben murbe, biether feben wollen, um das Bert feibst allen unfern Lefern, besonders aber folden, die andere unterweifen und bilden muffen, beftens ju empfehlen : Bon Teufeln, Unholben und Teufels befigungen. - Bon Befpenftern und Ericbeinungen. -Bon : Beiftereitiren. -Die funkliche Auferftebung ber Todten oder die magische Geistervorladung. — " hereret und! Bahrsagerei. — Bon den sogenannten Gottesurtheilen. — Matueliche Auflösung der Sage von den Serenreisen und Tangen auf dem Brocken. — Bon Bundercurenarzing. Marttschreiern, und einigen andern aberglaubigen Sauch leien. — Bom Manipuliren auf bem platten Lande; in Beitrag ju den magnetischen Euren. - Ueber die Miteffer bei Rindern. - Bon Schatgraberei. '- Aberglaube aus bem gemeinen Leben. — Der naturliche Zauberer. Tagewählerei. — Aberglande aus der Naturgeschichte. Aberglaube beim Sterben und Begraben. beim Geborenwerben. — Aberglaube beim Abendmablge. ben. - Aberglaube bei Taufen. - Aberglaube bei Tram ungen. — Bon Traumen und Abndungen. — Bom Blab ternvertaufen. . Die meiften diefer Ergablungen find gm porgetragen, und allgemeinverftanblich, und entfprechen gang ber edeln Abficht, um welcher willen fie bekannt gemacht! wutben.

Za.

Preuffens Friede mit Frankreich. In Bezug auf feine Folgen fur Desterreich, Deutschland, und ganz Europa. Basel, 1795, ben Rippel. 120 G. 8. 8 M.

Eine Sammlung politischer Briefe; die der Berausgebet von einem Amsterdammer Packträger gekauft haben will. Dieser trug eben einen ganzen Stoß von dergleichen Papieren zum Kasetramer. Borber hatte die dasige neue Postcommilfton sie insgesammt geöffnet, und als sehr unbedeutend ben Geite geworfen. Findet das halbe Dugend hier zur Probe mitge-

mitgetheilter Beifall: so iff der Sammler nicht ungeneigt, beren noch mehr aus dem Wufte hervorzusuchen.

Der jum Borichmad gegebnen Genbichreiben find fie ben. Das erfte ift von Burger Sysbrecht, quondam Don heer Se van Amftel, an einen Freund am rechten Rhein. ufer gerichtet, nud humoriflert über eben nicht fuffe Fracte, die aus isiger Freiheit und Gleichheit in Solland gell beran-Der fronische Ton ift bem Brieffteller bier und ba nicht übel gegiückt. In ber Boraussehung, daß Preuffen unmiglich das ibm fo nab vermanbte Dranifde Daus gang aus der Ache laffe, wenn gleich dem Publifo das geheime Opiel noch unbefannt fep, empfiehlt er feinen Landsleuten bringend, fic an Frankreich und Prenffen aufe engfte ju Schlieffen. - Ochreiben des emigrirten Abes ju \*\*\* an bet Mojel an ben Abt ju St. Gallen. Der furjefte aber auch unbedeutenofte Brief des gangen Pacts. Der Pralat ift über ben Frieden zwischen Fr. und Pr. bochft aufgebracht, wirft mit Regern und Beiden um fich; will aber von frefwilliger Rriegosteuer eben fo wenig etwas boren. - 3m dritten Briefe legt ein Preufischer Graf dem beiligen Bater ju Bom das Gemablde von Preugens Staatstunft ju Bugen. Die hierzu gekrauchten garben find lieblich genug, ohne bes halb an Babriceinlichkeit fich ju verfundigen. Dem Pabfte wird zu einem balb allgemeinen Frieden Doffnung gemacht; b wie ju der erquickenden Aussicht, daß alsbann in Frankteich felbft, auch ohne Buthun fremder Dachte, die romifche Liurgie fooner ale je aufbluben werde. Gehr vernunftige Betrachtungen über ben Umftand, bag vielleicht mehr als 80 auf einen Rrieg vermandte Millionen, ber mit 60 taufend Mann in ferner Wegend geführt werden mußte, endlich mohl Preugen habe jum Frieden einladen tonnen, ohne daß es beshalb aufhoren wird, sir Beruhigung Europens auch in ber Holge miezuwirken. — Prief bes Abts Sieves an ben Grafen Bernftorf, worin der berüchtigte Staatsmetaphyfiter wider jeden Bergrößerungsplan bes erneuerten grant. trids aufs heftigfte eifert, und fogar bem Saufe Deftreich betheuern ju durfen glaubt, daß, wenn es fogleich die Sand . im Brieden bote, es alles Berlobrne wieder haben folle!!! --General Dumouries an herrn von Calonne. Ziemlich im Beidmad diefes gewandten, und tros feiner Bielfdreiberen and Polypragmofpnie immer noch unterhaltenden Mannes.

Als Kriegsperftandiger fucht er hier barzuthun, bas Solland auf feine Beife gegen Franfreich ju retten gewesen. Ausfalle gegen den lutriganten, und von den Frangefen boch garftig betrognen Pieter Paulus, dem in ben Annalen feines obw machtigen Baterlandes ein febr unrubmlicher Plat prophe gent wird. Da wie befannt Derr D. nicht leicht ohne Project ift, fo wird ihm auch bier ein foldes untergeschoben: aus Der Revolutionssucht nomlich eine Raisonnements. Accise au Tilgung der Cammericulben ju machen. Dit unter fpagbaft genug; boch aber keines Auszugs werth ober fabig, Brief des Beren von Calonne an den General Aossiusko, worin diefer raftlofe Geschäftsmann bem Dobinischen Deiben anliegt, mit etma 150 taufend Ruffen, einen der Großfur-Ren an ihrer Opife, nach Frantreich ju gehn, und ba figit vermelfter Lillen ben unbestegten fenthischen Abler aufzupflam 3m Antworesichreiben weift &, eine fo abentheuere liche Bumpthung mit Berachtung ab, und zieht dagegen auf bas unverständige Benehmen des armen Emigrantenadels bitter los, ale ber noch immer fortführe, fich fur Rern und Mart des Baterlands ju balten. Auch anbre Brieffteller in der Sammlung machen ibm die namlichen Bormurfe; ohne jedoch fich felber auf ble Seite fansculottischer Freibelt und Bleichhelt zu neigen, als mogegen überall mir Warme geprediget, und auch bier der ungludliche Meder als prima mali labes ben Bermunichungen funfriger Jahrhundert Preis gegeben wirb.

Correct genug find die Briefe griftentheils geichrieben; aber in einem Zone, der oft zu feierlich ift, um neben fchere zender Ironie, und Etzählung simpler Thuslachen die erwars tete Wirfung zu thun. Gar zu gewagte politische Horoftope lassen bie Herren nur seiten sich zu Schulden kommen. Ob manches nicht nach französischer Urschrift ichmeste, will Bec. dem Gaumen des Lesers überlassen. Auf reinlichern Abbruck inden hatte die fleine Brieffammlung wohl Anspruch zu machen gehabt,

ij.

Etwas für Politifer und Pfichologen. Halle und Leipe zig, Ruff. 1795. 8. VIII. und 176 S. 14 %.

Die Abbandlungen, die unter biefem Ticel jusammengestellt find , machen ihrem Berf, von feiner Seite Unebre, und bas Dublifum wurde mit ihnen um fo Bufriedner fenn burfen, wenn es vielleicht bie Erftlinge maren, die pon biefem Schrift. Reller ihm bargeboten wurden! Birflich vermutben wie biefes um Eines Charafters willen, ber felten taufcht; wir permiffen nemlich fast allein in ihnen bie genauere Drufung und bie bavon abbangende Aufopferung einiger minder burche Dachten Joeen, Die ber reifere Schriftfteller von dem fonft aberall bervorlenchtenden Scharffinn bes Berf. faft gewiß vertilgt haben murde, und die bochft mahricheinlich nur jugend ficere Barme neben gepruftern Gaben febn laffen fonnte. Doch afferbings tonnen wir une bier tren: auch bep eines fanger geubten Dentfraft find Uebereilungen nur zu leicht noch moglich, und wir werden um fo mehr veranlagt, uns felbft einen Jerthum ju beschuldigen, da wirflich ber Stot bes Berf. , auch mo er fich naber ju Ausschweifungen veränlagt fah, nichte von ben Erfrescenzen angebenber Schriftftellet an fich tragt, fondern rubig, ber Burbe ber vorgetragenen Sabe entiprechent, babinfließt, und gut verfinipfte und ente wickelte Stoeen in einem jusammenbangenden und flaren Bortrag barffellt. Eben fo ift auch feine Sprache rein und ungefunftelt, und bennoch nichts weniger als gemein. Die Ginem Bort, nach allem, was wir an diefen Auffaben bemertt baben. alauben wir, bas Geprage achter philosophifder Bildung bes Beifts und Befdmade nicht vertennen au tonnen.

Wir nennen die einzelnen Abhandlungen selbst, und stellen zugleich einige Wemerkungen auf, zu weichen wir und vers anläßt sahen :

I. Ueber den Adel. S. i fg. Die Prarogative, die bem Adel beigelegt werden, bestehen theils in Rechten auf Sachen, theils in Rechten auf Personen. In der bürgeralichen Ersellschaft ist die Vererkung der Rechte auf Sachen nothwendige Dedingung des Srundvertrags: sie muß alfs auch in Ansedung der dem Adel daher entstehenden Prärogas nive (Rechtmässigkeit des Erwerds seiner Rechte vorausgelegt) statt sinden. Ob dieses auch der Fall mit Rechten auf Personen sey, hängt, da diese nur durch Verträge entspringen konnen, von der Frage ab: Ob Begünstigungsverträge einseitig ausgesicht sind ober nicht? Sobald sie sonst rechtskräftig sind, sind sie so verbindlich ind folglich se unaussöslich wie ieder

jeder andre Vertrag! und da fie sonach folgnes Leffe And, als der Bille der Pacifcenten gewollt hat, fo tonnen und muffen auch Rechte aus ihnen auf die Erben der Pacif centen nebit ben Berbindlichkeiten, die bamit gufammenbar gen . übergebn. Go baben witklich viele Praerogativen bet Abelichen nichts der Matur der Rechte wibersprechendes: bingegen find auch andre wiederum teinesweges ju rechifert gen, wie j. B. Leibeigenichaft, Aufpruche auf bobere Achtwig, und Boraugerecht auf Staatsamter (infofern lettres nicht aus der Conftitution fliegt). - Der Berf, nimmt es vote Buglich mit bem Berf. ber Beitrage jur Berichtigung ber Ub theile des Publitums über die franzolische Revolution auf Bergliebeit beffen Theorie der Bertrage, und zeigt ibre offer baren Schwachen fo scharffinnig als grundlich. - Bein aber bierben ber Berf. O. 26, Die Forterbung ber Rechte auf Derfonen behauptet, obgleich er leugnet, bag die jenen ente fprechenben Berbindlichteiten des Leiftenden auf feine Erben übergeben tonnen, fo merben wir, fo gang wir bas lebtre gnerfennen, boch über ben erftern Sat ju manderley 3meifele perquiaft. Der Berf. ertennt felbft an, bag Cauffer bem Staat) Rechte burch ben Too nicht auf anbre übergeben. Daß der Bater bem Sohn nichts Bererben fann, fondern fein Machlag bem erften ottupkenden anbeimfalle. pon Rechten überhaupt gift, fo tonnen auch Rechte, die aus Bertragen ihren Urfprung nehmen, wie die Rechte auf Per fonen, feine Quenahme machen : benn alle Berhaltniffe, au melde es ankommt, bleiben biefelben. Dasjenige, mas bet Berechtigte geleiftet bat, um gewiffe Befugniffe au erlangen 2. B. Grundftude, auf welche Grobnen geleiftet werden mit fen, febren in ben Buftand jurud, niemand anjugebleen Muffen fie von dem Sohn des Betleibers von neuem offw pirt werben, um ibm eigen ju gebocen, fo muffen es gan naturlich auch die von ihren allein abbangenden ober gemiffete maagen an ihre Stelle getretenen Rechte. Rach dem Ber trag felbft war ja auch ber Leiftende nur jur Leiftung infofern verbunden, als der Andre ibm die Grundftucke lieb: foiglio muffen biefe auch von dem, neuen Befiber wieder gelieben alfo auch von diefem aufs neue offupirt merben. tann amar allerbinge ben Bertrag mit auf Die Erben richten und er kann von diefen mit gefchloffen werben; allein immet aur unter ber Bedingung, bag biefe Erben bas Grundflid, pon welchem die Leiftungen abbangen, ferner leifen, und es fomunt

fammt alfo affes auf obige Borausfehungen gurud, unr bof. Infofern folde eintreten, Die Bortfegung bes Bertrags nicht mehr willtubrlid bleibt, fondern nothwendig wird. Gie bleibt Singegen gang bas erftre, wenn die Erben nicht mit fontrai biren : wenn ber Gobn dann von neuem leibt, fo tommt es auf den andern Theil an, ob er von nemem gelieben baben und ob er dagegen die Leiftung übernehmen will. 3ft bas erftre nicht feine Meynung, fo braucht er auch das lettre nicht. — Durch bie burgerliche Berfassung darf weiter nichts geandert merben, als mas ber Zwed ber Befellichaft nothe wendig fordert : folglich ift auch die Bortdauer Des Bertrags, welcher ein Recht auf die Perfon eines Indern giebt, nicht itt. der gangen Ausdehnung, wie ber andern Rontraften det Fall ift, nothwendig, fondern der gange Bertrag hebt ficht bas Grundftuck, von welchem die perfonlichen Leiftungen abbiengen, febrt an ben Berleihenden jurud und biefer erhalt keine Dienste mehr. Daher ruhrt bas Lehngeld oder die Recognition, die ben ber Beranderung in det Person der Ber techtigten und Leiftenben entrichtet werben muß, und welche bie jedesmablige neue, Berleibung andeutet. — fg. greift bet Berf, den Gas an, welchen fein obgenanntet , Segner aufftellt : Dan fonne burt einen Bertrag bas Recht, Bertrage ju folleffen , verauffern. Er behauptet fehr richtig. daß bieß um desmillen falfch fen, weil das Recht, Bertrage au fcblieffen, ein angebohrnes Recht der Denschbeit ift. Allein wenn er als eine fernere Unterftugung feiner Behauptungen fagt, baß felbft bie Beraufferung bes Rechts, Berttage in folieffen, ben Bertrag ber Beraufferung fofort ungultig mache, fo ist dieses offenbar unpaffend, ba ich ja nicht das Recht, Bertrage ju foliessen, von bem ersten Punkt feiner Erniten an, fonbern nur von bem jebigen Bertrag an, in Unfebung, affer funftigen Bertrage verauffern tann. Die Beitvuntte. auf welche biefer Beraufferungevertrag bejogen wirb, flus ganglich von bem verschieden, in welchem er errichtet wird,

Berf. flimmt der Sppothefe Bielands ben und ermeitert fie nur dabin, daß ohne Zweifel die Pifonen Die dramatifchen Battungen vorzüglich versucht baiten und baber Borag auf biefe feine Sauptrudficht genommen habe. - Kritft bet Rantischen und Serdenveichischen Definitionen der Dichte Wenn Bendenreich fagt, der höchfte 3med bes Dichters feb gliegeit Rubrung: fo glaubt ber Berf. O. 67, bag biefes, mofetne man auch unter Rubrung nicht bie Derporbringung vermischter Leibenschaften, fondern nur die Beri porbringung jeder innern Empfindung verfteben molle, fic hicht vertheidigen laffe, "Wer tonnte es magen, fabrt er Fort, dem Buttlerifden Subibras den Rang eines vortreflichen Bedichts abzusprechen? Gleichwohl ift niemanb "unbekannt, bag Buttlere bochiter 3wed teinesweges Rufe rung; fondern etwas gang anders mar." Diefe Inftant entscheidet wohl schwerlich etwas gegen die Bendenreichische Behauptung. Denn es ift bier ber 3med bes Dichters Buttler mit bem 3med des Polititers Buttler offenbat verwechfelt. Als lettrer hatte er frenlich einen andern bochften Broed, und vielleicht war ibm auch biefer angelegentlicher: aber bieß bebt nicht auf, daß als Dichter Ruhrung fein Broed fenn konnte, ben er nur geschickt mit jenen ju verbine ben wußte. Eben bas gilt auch von den übrigen Inftangen bes Berf .: überall bat er ben bichterifden mit andern 3wecken. wie 3. B. ben ber Satpre mit bem moralifchen, vermifcht, Much ber Begriff ber iconen Runfte, als Darftellung eines Bestimmten Buftande ber Empfindsamteit lieffe fich, wo nicht an fich , boch gegen b's Einwendungen bes Berf. retten. Diefer halt ben etwahnten Begrif fur nicht anmendbat auf ein icones Bebaube. Indeffen ift boch gewiß, bag bie Seele Empfanglidfeit befist fur Berbaltniffe, bie fie burd ben Sinn bes Defichts begreift. Diefe machen ihr, unter gemiffen Be-Mmmungen, angenehme Empfindungen, ob gleich von einet Art, die man telnesiveges unter eine bestimmte Rubrit gu bringen meiß. Arbeitet nun nicht ber Baumeifter, ber biefen Buffand angenehmer Empfindungen durch ihm cotresbondirende Berhaltniffe des von ibm errichteten Gebaudes bervorzubrine gen vermag, ale iconer Runftier? - 2). Die erfte Regel Des Borag ift, bag ein Bert ber iconen Runfte Ginbeit haben folle. (1 - 23). Dieg entwickelt bet Berf. naber; gelat. worinne Ginbeit Beftebe, baß fle theils materielle, theile fote melle feg. Soral rede nur von der erftern, und baber fed fein

fein Gefictepuntt fo beidranft. Anwendung beffen, mas Don benden Arten der Ginbeit gilt , auf das Iprifche Gebiche und auf bramatifche Arbeiten. - - 3) Delobeama. Die gange Battung verftoffe gegen bie Regeln ber Ginbeit, Sindem Die Dufit die natürlichen (?) Ausbracke ber Empfindung. Die der Deklamator burch willfuhrliche (?) d. i. Borte dam Rellt, erft auf Diefe in gewiffen Abfaben folgen laft, ver-Rost er gegen die formelle Ginheit, indem es bem Berfland Schlechterbings entgegen ift, die verichiebenen Ausbrude Gines Moments ausbrechender Leidenschaften anders, als zu gleicher Beit fich barftellen ju febn. Die Leere mabrend ber Duft muß burch Seberbenipiel ausgefüllt merben, baber entftehe allo eine doppelte Trennung verschiebener Ausbrucke ber Gm Dandungen von der willführlichen Darftellung derfeiben. Allein and die Bertnupfung ber Declamation, die auf einem niedrie gern Grad des Ausbrucks fteben bleibt, und ber Dufit, bie thn bis jur bochfen Stufe der Lebhaftigteit und Ctatte erhobe. paffen nicht jufammen und widerfprechen der materiellen Eine beit. Bu allem diefem tomme pun noch die Unmöglichteit einer guten Eretution wegen Trennung bes Opicis. -Borgiens Regeln über ben Gebrauch neuer Borter, verzige lich deren Aufnahme aus fremden Sprachen. Bor bem Riche terftubl der Logit finde biefe Ginführung fremder Bortet Dul bung, nicht fo vor dem der allgemeinen Sprachlebre und der Aefthreif. Raft burchgebende find wir mit ben Granden bes Berf., die wir, obne nus ju weit fahten ju fallen, nicht im Detail Darlegen tonnen, einverftanden, nur ba nicht, wenn er behauptet, fremde Borter maren auch um desmillen aefthes gifch unanmendbar, weil fie, wenn fle erfordert murben, ieber-Beit erft durche Gebachtniß gelucht werden mufften und fol lich Dem Sang ber Empfindungen widerfprachen. Bir muffeen, glaubt ber Berf. Die auszudruckende Joee immer erft in unfreit Mutterfprache benten und dann in die fremde aberfeben. Diefe Bebauptung ift aber offenbar viel ju allgemein, und iene Rothwendigfeit fann nur ben einer unvolltommenen Renntnif der fremden Oprache fatt finden. Bey einer vollfoms menen Bertrautheit mit dem Genius der fremden Sprache wird die Gebantenteibe in diefer eben fo leicht fich fortfeben laffert, als in der Mutteriprache : ja, auch ohne fie, thinen, durch manche Berbaltniffe, einzelne fremde Borte und Ausbrude vollig geläufig geworden fepn, und fich faft unwilltubrlich aufdrinaen. - Aber barinne liegt bas aefthetijd nunaturliche, bat

bağ man in jeder Sprache, in welcher man foreibt ober fpricht, benm Musbrud ber Empfindungen, von bem Genius ber Sprache unwilleuhrlich fortgeriffen wird, daß alfe jebe-Berirrung in eine frembe Oprache Die Otorung ber poetliches Errafe voraussent, und im Leser und Horer gleichfalls berve bringt, und daß mithin die Einmischung frember Werter uis fo verwerflicher wird, je mehr ein Wert ber Sprache in bes Bebiet ber Dichtfunft übergeht und fich von ber talterte Lef tung des Berftandes eitfernt. - 5) leber bie Babl bet Sylbenmaakes. — Sylbenmaak ift theilt als Nebenwed ben Bang der Empfindungen auszudrucken, Weils um der Ortnung und des Cheminaafes willen von großen Borgagent Dramatische Werte konnen wegen ber allzugroßen Abibechfes lung der Leidenschaften seiner am ersten entbebren. anbre Gebichte tonnen ohne baffelbe befteben. Die Art utb Beffe, wie die Beranberungen des Gemuths auf einande bfolgen, tonnen vollig treffend nachgebildet werben, obne bi Lange und Rurge einer jeden Spibe abzumeffen. Es tomat sauf die Kortbewegung ber Borter im Sangen gettommen pan. " - G. 127. "Es ift nicht ungewöhnlich, baß junge Runftler alles begierig ergreifen, was bas Unfebn bat. ibnen Libre Mube zu erleichtern. Die Manier: Gebichte obne beffimmtes Splbenmaaf zu machen, war baber in ber Did terwelt nicht unwillkommen. Die fchieft weiter nichte gi Jenn, als ein Mittel, fich ber Reffeln ju entlebigen, Die bas befdwerliche Sylbenmaag bem Bluge des Benies nicht felten Indeffen war bas nur eine angenehme Taufdung. anlegte. "Es ist ungleich leichter für den Lyrifer, in einem bestimmten Golbenmaße ale ohne Bulfe beffeiben ju bichten. Pat mai einmahl ein bestimmtes Oplbenmaaf gewahlt, fo ift man ficher, um mich so auszudrücken, bag man nicht aus Bem 3m entgegengefesten' Balle aber fest mian Tafte fomme. - fic diefer Gefahr alle Angenblicke aus, undes wird der feinfte "Beschmad und bas scharffte Befühl erforbert, ben ander meffenen Rhychmus immer richtig ju treffen. Das fich nicht gein jeder jutrauen burfe, bier immer gladlich ju mablen menn er auch fonft mehr als mittelmaffige Calente gur Dicht tunft bat, tonnte ich burch manchen nicht unberühmten Dahmen bestätigen, wenn es nicht eine Art von Unbisigkeit mare, Runftler gu tompromittiren, die ju diefem Rebie priefeicht nur durch bie Unachtsamkeit ber Theoretifer vet plettet murben. A STATE THE STATE III. You

III. Don dem Ginfluf der Mode auf die Urtheile aber das Schone. S. 129. - Mode ift nur in Sachen benthar, bie von unfret Bifffubr abbangen; etwas aber ale mabr . vber als icon anquettenhen, hangt bavon durchans nicht ab. (Der Berf. entwittelt bas Befen ber Dobe und ben Grund, the ju folgen, febr fcom und befriedigend; wie muffen abet bie babis geborigen Digreffionen Rarge balber abergebn.) Die Urfache, warum bem ohngeachtet fic bie Drobe einen Ginfluß auf ben Gefchmad anmaagt, ift: 1 ) bee Dangel an Bitbung bes Geichmads ben dem großen Sanfen Re ungebilbeter ber Befchmad ift, befto leichter mijdt fic in feine Ausspruche etwas fremburtiges ein, vorzüglich ein Boblgefallen, bas auf finnlichen Begierben tind überhaunt duf zufalligen Granben, Die unfrer Billführ unterworfen find, beruht. Dieg Urtheil fann folglich fetbit auch pon unfrer Billeubr abbangen, und mithin eine Dobe in bemfel-Doch folgr auch hieraus, bag bie ben fatt finden. Dobe in Dingen bes Gefdmad's nicht bas angeht, mas efgenelle jam Gebiet bes Gefdmade gebott, fonbern bas frembartige, toas fich unvermertt mit einmischt und was bann fatichlich für Geschmacksurtheil gehalten wird. — 2) Ofe aber ift es überhaupt gat nicht das Urtheil bes Befchmacks. was der Dobe unterworfen wird, fondern nur die Bahl bes Begeriftands, womit man ben Befchmad befchaftigt. Diefe Auswahl ift etwas gang willführliches, tann folglich auch ber Dobe unterworfen werden. Dieg ift beffer, als bas erfre. bar aber boch auch die uble Bolge, bag ber Gefchmad einfeirig wird und bas et die Dode ber erftern Art nach fich giebt.

IV. Neber edle und große Sandlungen. S. 147.— Bernanstige Freyhelt oder das Vermögen unsets Willens, fich burch die Vermunst tenken und bestimmen zu tassen, sich berch die Vermunst tenken und bestimmen zu tassen, ist die weseutiche Burde des Menschen und berjenige Grad der Fertigkeit, worauf der Mensch diese Vermögen erhoben bat, der bestimmte sitnliche Werth oder zufällige innte Wurde des serbseiben. — Edle Pandlungen zeichnen sich vor den gewöhnstichen daburch aus, daß sie aus einem höhern Grad des bestimmten stetlichen Werths oder aus einer vorzüglichen Herrichtigen, und sine sie Verwunft über die Sinnlichkeit entspringen, und sine sie nicht statt sinden konnen. Von diesen Wirtumgen nenut inan auch diesen Werth seihft Abel der Seete. — Abel einer Pandlung ersordert also nicht bloß Vernuusstyneunsch beit

beit berfelben, fondern auch, bag fie einzig und affein um bei Bernunftgebots willen unternommen worden fep. Die milde fic Sinnlichkeit mit ine Spiel; werben Bandlungen unter nommen, blog um biefe ju befriedigen : fo boren fie auf edd au feyn. Die Entfernung ber Sinnlichkeit follegt aber nicht aus, bag ber edle Dann mit Enthustasmus bandeln tonne, Sobald er nur bas Sute um der Bernunft willen befchloffen und feine Sandlungeweife darnach eingerichtet bat. Allo if es bie lette Quelle, woraus die Sandlungen entfpringen, nicht bas, was gethan wird, wovon ber Abel berfelben ab Eben fo wenig ift nothwendig, daß ein Rampf job ichen Sinnlichfeit und Bernunft vorhergebe, um eine Bentlung ebel ju machen: Die Sinnlichkeit fann febr wohl mit ber Saudlung übereinftimmen, nur muß fie nicht die lette Quelle berfelben werden! Die Sandlung aber wird eber, wenn bie Bernunft erft einen Rampf mit finnlichen Erleben au besteben bat. Ift biefer Rampf in boberm Grad befite to wird bie Sandlung alebann bie Frucht einer ffarten Geele. - Broke Bandlungen entfteben aus edeln bam, wenn bie Bernunft, die fie hervorbringt, Die Fertigfeit fich bie Befebe ber Sandlungen nach einer in hobem Brob wel kommenen Ginficht gu bestimmen und angumenden. Da blefe piele Bilbung erfordert, fo trift man wohl edle, aber menis wahre große Sandlungen unter bem gemeinen Saufen au. -D. 160. "Da alle Empfindungen und Leidenschaften ba beutliche Denten der Bernunft ftoren, biefes aber mefentiff Bur fittlichen Groffe gebort: fo erfordert die lettere nothmen big eine vollige Berrichaft über bie Leibenschaften, auch iber "blejenigen, welche fur bie gute Sache ftreiten. "Mann muß von feinem Enthusiasmus geblendet, von feinem Triede zu einer auch noch fo edeln That gehindert werden, pfeine Entidluffe nach möglichft beutlicher Bernunfteinfat au faffen. " - 6. 161, "Im wenigsten geziemt es einem "großen Mann, frgend eine uneble Leibenschaft, ale Del, Difigunft, Radfucht, nicht in feiner Gewalt ju baben. Dit "Stlave einer folden ift bas hafiliche Gegenbild eines ebele und noch vielmehr eines großen Mannes." - Unwendung ber entwidelten Begriffe von ebeln und großen Sandlungen auf bie berahmte That bes Birginius, die dem Decemvirat ein Enbe machte. Der Berf. fucht darzuihun, daß feine Sandlung wedet den Character ber mabren Geelengrofe nod Des Chelmuthe habet -

## Intelligenzblatt.

Neuen allgemeinen deutschen

## Bibliothef.

No. 13, 1796.

#### Beforderungen und Dienftveranderungen.

Jena: Der Br. ER. Succow hat bey dem Antritte bes Protectorars von des Herrn Herzogs zu S. Beimar und Effenach Durchlaucht den Charatter eines geheimen Kammerl faths, und sein Antecessot im Protectorate, der Dr. geheime Postrath Gruner, ein bstentiches Belodungsrescript, wegen seiner musterhaften Amtslüheung, ethalten, mit dem Bundische, daß seine Nachfolger mit gleichem Eiser an Aufrechthale aus guter Disciplin und Ordnung halten mogen.

Dr. SR. Schiller hat eine Professionem Philosophiae Ordinariam Honotariam ethalten.

#### Chronif beutscher Univerfiedten.

Jena. Den 6. Febr. unter dem Boofibe det Hen. G. I. Walch, Dr. Friedrich Warcus Lindbedmer, aus Frankfurt am Mapn, Dist. de testamentis Francofordiensium coram tribus senatoridus vel eorum picaris conditis, 46 pagg. In Frankfurt ist es Perfombtent, daß elle Testament, daß elle Estament, elle Estament, daß elle Estament, d

ladungeldrift vom Orn-DR. Zeicharde ift Comm, do eine malengorum, indagatore, a4 pagg. Der Berf, nügt den meneften Leipziger Vorfall jur Eröffnung feiner Gedanken, ab man nicht zur gerichtlichen Englichtung ermordeter Derfonen abgerichtete Dunde brauchen und anwenden könne? und luckt bies aus der Naure der Dunde, ihrer Aunft, auf die Son der Thiese und Menschen ut dommen, n. d. ju beweifen. Be einer nenen Bearbeitung ließen fich, besonders aus der Gefichte der nütztern Zeit, wiele treffende Depftiele zur Litauserung bepftigen. In Oftindun wiffen die Frauenzimmer durch den Geruch die Zeuge, und die Kausseute das unwerfällsche Seid zu unterschölden.

Die Antandigung des Protectorals des Irn. C. R. Succow (den 6. Febr.) enthält: Criseos Wakefieldigus Euripidis quibusdam locis adhibitae centura, vom Irn. DR. Schus.

Die Inauguralschrift des Irn. Gabriel Jonathm Schlenauer, den 3. Mart, ist: De Geographia facra fichrieben. Das Programm des dermalgen Dechant, des S. H. Bernard, Reliquist medico-criticae II., und enthalt die Korrsegung des soch gen; ingleichen Not. et Confecturus in Anonymi Frague, de Vengesectione, welches jener ehebem zuerst ehirt hatte.

In bem Lectionsverzeichniffe ift ber Anfang ber Beim fungen auf ben 25ften April gefehr.

Bom 12. Mar; ist, unter det Hen. S. 3. M. Mald Borste, des Hen. Gabriel Christian Anton Zaupt, and Bismar, Dist, de legato servitatis tacito, pagg. 33. Be griff und einzelne Fälle, wo diest Servitat State hat, werden gehörig aus einander geseht. — Die Einladungsschrift der Hen. H. S. Schwaubern ikkert: Expositio von Instanqueschionis de existentia Corporis Evangelicorum einsque inzibus controversa. 20 pagg. Begreist Ramen und Seing wish des Cotporis Evangelicorum, mit Rückset auf de Cinwurse der tatholischen Stände.

Ban is. Mars ift des hen Johnn Gulser, gut Binterthur, Diff. de arfenici ulu medico oblerentionibut quibusdam illustrato, 66 pagg, in 8. Der Barf, fickt in glemich großen abgleich nicht vollstägdiges, Nerwichnis me Artum

Berieten auf., welche ben weißen Arfentl gegen Wrickfeberie Krantheiten gebraucht haben; und fügt einige Besbachtungeh dass bein Startforn Clinico ben, um bessen Unzulänglichteite Begen ben Arebs zu belegen. — Die Einsabningsschrift vom Den. G. H. M. Gruner enthält lo. Stepk. Bernard Rotzguiss medico-criticae III. 22 pagg. Enthalten find noth Einige Berbesser zu bem Fragm. de venseloctione, Erkitung bes Worts samothas, miscellae observationes; welche einige Criteria zur Bestimmung ber üchten und unachee Buche bes hippotrates geben.

Rom 17. Mati ift bes Dra. D. Start Dilp. pro lacultate legendi, de hernia vaginali et ftrictura uteri oblervatione illustrata, 36 pagg, in 3. Eine furje, aber mech mäßige Beschreibung bes Scheibenbruchs und ber Mutterfirf, dur. But lehtern gehörer die Beobachtung.

Bont 19. Mers ift des hen. Wilh Confried Serden, und Buchburg. Diff. die melivo produpts voliche vrinariad inversa in puella observata, c. rab. von. 30 pagg. in 4. Der Berf. beschreibt die inonstribs Biltung der Hamblase und Seschiechestheile eines affährigen Madchens, ohne Nabel, und macht die Verunstaltung durch das Anpser anschausich. Das Ubrige enthält die pathologisch semlotisch etherapeveische Berhandlung. Das Programm des Hrn. G. H. M. Grunen handelt de korensi vonasicii notione eite informanda, 10 pagg. Es hienet vonasicii notione eite informanda, 10 pagg. Es hienet vonasicii par Bestärlgung des in den Pandelten angenommenen und sestgeschen Begriffs der Gissmisscher, mit Debung des Unbestimmten in den Rorten, Pharmacium, Venenum,

### Akademische, Coul- und andere fleine Schriften.

Adnigsberg. Iofianner Michael Hamann de Socrate, libros vererum tractaire, 1795, dep Kanter. 2 Bog. in 4. Ausser den unnachahmsichen Unterredungen und dem großen personlichen Bepspiel, war Sokeaton bemühe, auch noch durch eine gemeinschaftliche Lectüre der besten Schriften seine Kreunde in Tugend zu sühren. Seine Erklärung über diesen Punkt hat Kenophon in den Denkwürdigkeiten (B. I. Kap. 6.) außbehalten, und der Verf. dieser kielnen Schrift preist sie

-

benn Lesen der flassischen Schriften der Atten im Schafnal ien Lebrern jum Muster an. Der Klagen über Mangel i Sachkenntmissen ben dieser Lecture würden, mann fle is die rechte Art angesangen wird, gewiß weniger sewn; is sie, loider, nach von vielen betrieben wird, ist frensich ihr menschlichen Leben schlechter Gewinn daraus zu zu amenschlichen Leben schlechter Gewinn daraus zu zu amenschlichen Leben schlechter Gewinn daraus zu zu gestanderen beschnäßige Uebung des Gestes und der Berstandering Einsamplung brauchbarer wisenschaftlicher und presiden Joeen, und Hilbung und Besserung des Willens wichtig in wohl doch nicht Nebendinge beum Jugendunterrichte in

Sofraces zag zu seinem Behus die Schriftsester frühesten Zeiten vor. Diese waren, wie man weiß, Die Somer, Bestodus und Archilochus waren seine Lieble bücher, die er auch den Rhapsoben vorfüglich zur Auslesempfaßt. Rächt diesen Aesopus, dessen Kabeln er vend seines Verschriftes, zum Zeitverrtest in Verse der die Endlich Solon, Predagoran; und überhäupe der Die Studies Solon, Predagoran; und überhäupe der Die der die Geschöpft, gaten ihm weber-Ichen um des Auslessad der Eschöpft, weiten, wohnte sein Ledung wilken, wohnte sein Ledung wilken, wohnte sein Ledung sonnt

Die Mbficht, within Solvates mitgleing, war, nath Bemereund des Berf., drevfach! Dem Perffande folle Richtung gegeben, und das jngendliche Blachdenfen fillbeil durch Uebning genacht, das Gedachtiff und die Einbildung teafe durch nühliche Sachtenataiffe beseichtert, und das Burch dies Allis jur Lugend gehildes werden.

Auf folde Art ift es möglich, wie der Berf. E. 19. gut bemertt, nicht nur im Sedrange der großen Welt, isabet auch in der Abgeschiedenheit einer Schulftube, Stoff jur Bed und Menfthenkennenfe einzusahnntefen.

Gera. Prolusio setunda de Vestigiis doctrinae de animi humani immortalitate, in Homeri carminismi quinque orationculis in Illustri Rutheneo, a. d. IV. landa A. C. 1796. habendis praemista a.M. Friderico Guiliela Sturzio illustr. Ruthenei Prosestora Publico. 4. 16 Sett. Bey Roth. Enthalt die Fortsetung des vom Drn. Prosesse Sturz commentiten, Porphyrischen Fragments beist Stodaus, das er im vorigen Jahre auf gleiche Art zu erläuftern und besonders herauszugeben, den Ansang gemacht hatte.

- Er, befolgt fien: biefem Mobeunte, fole biffig. die nigetter Mon Beeren perbeffere Recenfion; ift aber boch aufmertfam Daraufgewofen, in einzelnen Stellen, ben, Rleinigfeiten, ben Ersechifchen Tert noch mehr ju berichtigen, wo Seeren in ber De difdreibude, Mocquemetion, pher pan Seiten Der Gran matit tleine, Berfeben, fich hatte ju Ochniben fommen laffen. wie & 4 Mote d), & 6 Pote g) mp s), & 10 Mote & ausgemerte ift. 6.6 Mote o) ift in ber fateinifchen Heben Jegung ber Berfe bes Empedaties, fatt: "aliter" su verbeffern Alitur. Ben biefer Belegenheit jeigen wir an, bal ba Siury, der fich den Gelebrten bereits durch frubere Camer Tungen von Fragmenten berühmter griechifder Schrifteffeller befannt gemacht bat, auch an einer Sammlung ber Svace mente des Empedotles arbeitet, ble et C. 4 fin der Une mertung f) ausbrudlich verfpricht. Die gabireichen Unmer-Tungen unter Bimgertechifden Dornborins finb grame matifchen, fritifchen, antiquarifchen und mythologifchen Inmitte: nind Großernetfelle nim fir Unfanger in Dee geferbifchen Dorache une der Micerthumemiffenfoaften gefchrieben

5. 13 Rote wir in der Somerlichen Stelle:

gefalls und die Meterstung des aloqupomas durch das lates

#### Berordnungen.

Bambetg, den ud. Januar 1796 ift verordnet worden, das, ben Bernelbung ungemeffener Abndulug, jedes introneit, sche Wert, das int hiefigen Houfflifte geschieben wied aus der auch der inlandifche Berfaffer auffer Landes in Dunkt und Bertag geben will; dererft die Cenfur alltier pafire: habers wid fich dabey iben so, alls warde es int blesigen Hochflifte gebruckt und verlegt; nach ber Entschiedung der Ernsu geachest werden soll:

Berlin, bon 9. Kebruar 1796 ift zufolge der Berordnung, daß feber von einer gelehrten Schule zue Universität abgehende Jungling fich dem vorgeschriebenen Abithrienten - Eramen unt terwerfen, und das ihm über dem Erfolg ausgesertigte Zeuguis seiner Reise oder Unreife zu den afabemischen Studien ben feis (M) 3

Infen Landesuniversitäten beit tinfverfität vorzeitsen fün, ben faunt fichen Landesuniversitäten beibelen, teinem von einer gefehrte Schule ankommenden Atovitius zu inscriberen, der nicht worfchriebilen Schule Schule unter benducten fann, oder wend vorschiebilen den Atrestar von dem Borfteser der von ihm ihrer besichten Schule, beweiset, daß er besonderer timstädigen das Abituriehten Examen auf derselben nicht abwaim ebinnen, da er sich beim gleich solden infatischen Abwaim, die uicht von einer gelehrten Schule kinnen, dem niere gelehrten Schule kinnen, dem niere gelehrten Schule kinnen, dem nierespielen unter Alniversitäts. Examen unterwersen muß widergensallen die Athierestiet unsehlog verlagt werden wieb.

#### Bidderanseign

Boglinifches Andrie Der Teit und ibnes Befchmade 1796. Januar bis April. Wit illam. Bapf. De bey Friedrich Maurer. Inbalt: Jana 1) Borerinnerung. 2) Die Belt. Dithprambe vom Om Drof. Mambach. (8) Hoberficht ber molitifchen Lage wil Am Ende des Jahres 1795. 4) Dad. Schro Europa. Ber alls Margarethe Thoringer, Bom Brn. Schind. if Auch ein Brief vom Berge. An Ferdinand. 6) Ueber ein Auch ein Brief vom Berge. In Ferdinand. beilige Mutterpflicht.: 7) Das Buhn, ein Gemalbe aus bem baublichen Leben, Bom Den, Rect. Sprite. 8) God fare the King. 9) Acht gabeln von Leffing, in Betfe gebrack 100 Orn. Prof. Ramler. 10) Litaney får Berlin auf bal babe 1796. 11) Meut Mobeartibel. 1,2) Literarangeigen Aebruar. 1) Ueberblick ben neueften Sienausbegebenbeiten Den Europa im Anfange des Jahres 1796. 2) Erwas ibs ben beutschen Dichter J. 273. R. Lens, wom Den. Ravella. Reichardt. 3) Dad Heue Jernfalem in der Graffchaft Gia n) Der Untergang von Plure. 5) Almabi. Gine arabifte 6) Der Gefchmad. De von Alopftod. 7 Erzählung. An mein Bilbnig, als ich es ber Berlobten meines Sohne an meinem Geburtstage überfchictte; wa ben David Sriebe lånder. 8) An May: Vigano; vem Grn. E. Müchlen 9) Rene PRobeautitel, 10) Litt, Ungeiger. 27fars, 1) Uf Berblid ber neueften Staatsbegebenhoiten, 1796. Bortf. Die neueften Dufenalmanache. 3) In bir athetifchen Runft ridin

pficer ber Deutschen; vom Ann. D. Loffer. 4) Berichte ging einer Anekbote, den Dichter J. W. A. Lens betreffend; vom Hrn. Fr. Ticolai, 5) Genuß der Natur; vom Hrn. L. Biekbeinn. 6) Kunst und Natur. Aus dem Tagebuche mehrer Reisenden. 7) Absage der Redactoren des Archivs, an den De. A. Teindard zu Göttingen. 2) Der alte Gaul, sin Bild zur Marquing; vom Gra. C. F. Sangerbaufen. 9) R. Modeattitel. 10) Litt, Anzeiger. April. 3) Udere fich der neuestein Staatsbegebenheiten, 1796. Vorts. 2) Uen der Gemehrliung der Kunstwerke; vom Orn. Rector Liefd. 3) Pemerkungen über Niga; vom Grn. Brandea. 4) Geche Stunden aus Jinko Lebens 1—ste Stunde. 5) Schift sollereiteitzt und Aleinheit großer Städte. Sine Gatyrez vom G. Itselier. 6) Aleue Modeartifel. 7) Litt, Anzeiger.

Bep J. S. Sammerich in Alenna ist erschienen: Gen Lies der Zeit, April, enthält: 1. Wahrheit. 2. Ueber die Beninigung der Philosophie, ber schönen Kunste und Wissenschaften mit den Berufsgeschäften. 3. Erklarung einer Stelle Bisglis von Mog. 4. Vom weiblichen Pantossel. 3, Paint d'Anmeur. 6. Die Frehheit. 7. Schilderung der Gränel unter dem Triumpirat des Antonius Leplous und Casar Octavianns. 8. Expose über Schriftskeitwinke und pechrische Ardnung. 9. Auszug aus Vriesen von Mainz. 10. Gies des Perzens und Hossung.

#### Berbefferungen.

Im eilfren Bande, erstem Stük, erstem Bekt. \$ .92
3ile s von oben ift zu lesen vite statt "vita". 3. 88 ist zu
lien: batte det Jübrer der Pollter hundert vertrauet.
3 20 ist zu lesen: und der Briegenteichen (Kahnen) Beschänung. (Das Wort "Beschützung" ist, ohne des Rec.
Chuld, zu dem vorherzehenden Bers gezogen, und aus "verw trauet" gleichfalls ohne sein Berschulden "vertratte" gemacht. Er erinnert dieses deswegen ausbrücklich, well niche kiten die Versehen der Geder und Correctoren zu abstätlich inn Versällschungen der Recensenten gemacht werden.) 3.15 b.u. statt: "Der Dichter" ist zu lesen: Die Dichter,

. 140. u. gett "borffellungsfreyes" ift ju lefen vertes fungefreven. S. 28 3.-16 von oben, nach dem Bortet "willfabrig" ift das Wort unwillfabrig ju fuppliren. 3. 28 b. o. vor der Bahl 85'ift bingugufepen: Seire. 3. 5 v. ac. fatt "Stara lies Aura. S. 29 3. 15 v. u. fatt "69ffen" 1. 469ffen. 6. 30 3. 1 v. v. ftatt apetant" ift ju tefen pe tunt. 3. 5 v. o'. flatt Battmen. I, Baunern. Ebend nad sthun" ftreiche man "iff" weg. 3, 5 v. o. muß ftatt "ibers" gelesen werden ihnen. 3. 12 v. o. ist "nachdem" vor demi "wenn" auszustreichen. 3. 13 v. o. 1. im Bopfe. 3. 18 \$ v. d. von eigenen Einsteinen. 3. 18 v. u. 1. gefos Serie. '3, 10 v. u. f. allinglichfie.' S. 31 3, 18 v. v. nad andette" bas Fragezeichen weg, und ein Comitia an beffen Stelle. G. 92 3. 3 v. u. fatt "erften" ift ju fegen Drieten. wig beutlich im Manuscript fteht. O. 33 2. 14 v. o. lies Schaaten. 3. 14 p. fl. ft frebroagu Steffen. 3. 3 v. u. fatt "an" l. in. 6. 35 3 6 v. o. fatt "fibargtebe mig griefen werben fcharite. Ebend tind "fchatiten" bas Tin gegeichen weg, und ein Duntt an beffen Stelle. 3. 11 9.

1 19m elfften Bande, zwertem Study fiebenten Heft. 1469 B. 1 v. o. iff flutt Blebubeit in lifen Wahrhelt. B. 4 v. v. fatt "bildenden" ift zu lefen liebenden.

huch - Dersmaaftes" ift bingujufeten: und det Sprache.

Bg.

₹s.

Im 17ten Bande S. 111 3, 6 v. u. Katt Flaxschären, lese man: Flachsschäwen.

Chen erhalteich de inten Boes istes Stud, und eiften Mes Send, und einerke folgende Drudfehlet: 'roter Band, S. 39 3. i. und 12 stur Alban 1. Rieben. Sbend. 3. 17 und 18 st. in den L. von dem. NB. Im voten Bande fter hen die btonomischen Schriften im zeen Stude von S. 381-389 in der XVIII. Rubrit, musten in die Nie. 21 fer Band, i. St. S. 62 3. 8 ft. ihn L. er.

# Nene-Allgemeine Deutsche Bibliothek.

#### Drep und zwanzigsten Banbes Erftes Stud

Drittes Deft.

Intelligenablatt; No. 14. 1796.

## Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und; Statistik.

songssehte Berichte vom Ausbrucke des Besurs am, 15ten Junius 1794, vom Herrn Scipio Breis. lack, Prof. der Mineralogie ben dem Königl. Arstillerie Corps, und Herrn Anton Binspeare, Oberstlieutenant des Königl. Ingenieur-Corps. Nebst einer metenrologischen Abhandlung vom Hagel; einer Anweisung, Hagelableiter zu verferstigen, und einer Untersuchung des Frostableiters des Herrn von Bienenberg, nach den Grundsähen der Electricität, vom Herrn M. A. d'Onofrio, Prof. der Argenengelahrtheit in Neapel. Aus dem Italienischen überseht. Dresden, 1795. in der Waltherischen Hosbuchhandlung. 12 Bog. 4.

Die benden Berfassen dieses Berichtes über den benfwurthgen Ausbruch des Besuds vom J. 1794, der ester der gebston, und, wegen der seltnen Obanamene, die ihn begleiteten,
den Physisern wichtigsten Explosionen in der Geschichte dieses
Bulkans ist, waren zur Besorgung der Respolitanischen Poslizepanstalten ben dieser für die nahellegende Gegend des Bers
12.2. D. X. XXIII, D. 1. St. IIIs zest.

des foreetlichen Benebenbeit bestellt, und butten, als fachen bige Danner, deswegen Belegenheit; fie vom Anfange bis gut Conbe in Der Dabe ju bebbachten. Gie zeichneten Die vornehmften, und den Phofifern wichtigften, Ereigniffe auf, wopon mebrere neues Licht über die Theorie ber vulfauifchen Ausbruche verbreiten, und übergaben ihre Beobachtungen ben Matueforfdern jur wettern Ermagung. Die im i ften Soe stes St. O. 492 unferer Biblibthet angezeigten erften Beeichte über eben biefe merfmurbige Raturbegebenbeit werben durch diefe Bortfebung in mehrern Stellen ergangt, beftatiget und naber erlautert. Colgendes ift Der concentrirte Subalt

derfelben...

Dad vorbergegangenen niebr und minder befeigen Erb fagen in ben Dachten bes isten und isten Jun. 1794, webird fic ber Ausbrud antunbigte, effolgte biefer am Abeith) Des lettern Tages. Ein Lavaftram brach am Bug bes Berg. Legels, in ber Begend la Pedimentim genannt, and mehrern Deffrungen mit beftigen Erplofionen von fcmargem Raud. Affchenregen, flammen und glabenben Steinen bervor. ben fich, nachbem er eine Orreche foregelaufen war, weftlich ges gen la Torre, und erreichte in einer Belt von feche Stunben bas Meet, eine Diftang von zwey italienifiben Wellen. Schnelligfeit Des Stromes vereitelte Die Ausführung bes Ge-Danfend, ibn burch einen Ranal abinleiten; ein Mittel, wele Wies im porigen Sahrhundert ben Unebruden bes Befind und bes Metna angewendet worden. Din bemertte in bem befeigen Gethie und Rrachen im Innern des Bultans, mabrend des Musbruchs, breperlen Abwechenigen. Gin bumpfes, bem Ergießen eines Stroms in einer unteritbifchen Soble abnliches, Braufen war von einer fowaritenben Bewegnna ber Erbe begietret. Im Mittage folgreit ble Erbftoge faitel binter einander, und fie verminderten fich mit langern Butichenraumen gegen Abend. Der eigentliche Rrater war Infangs gang rubig. Befonbers furchtbar mar bet Unblid bes nadtlichen Ausbruchs und ber bes brennendem Torre di Greco, vom Meer angefeben, beffen ruhiger Spiegel von bem Rufley feurig gerothet wat. Gine bide Biolte von feinem pulfanifchen Gand, ober fogenamter Afche, fammelte fic. wenen Morgen an bem Berggipfel , verbreitete fich bann über Den gangen Golf, und verfinfterte am Mittage Die Conne mit einem nachtlichen Schleper. Der Simmel war in biefer furchtbaren Racht beiter und flernentfar, und bas Wier cie

hig. — Ein georgete Launftrom beuch an ber belichen Werg. feine aus.

Sechferlen Philusmene ereigneten fich mobbeend bes And bruches ber Lava. r. Blitze und Donner um ben Scheitell Des Berges. Die Blibe fuhren ichtangeind, nicht allein nie ber gegen ben Scheltelpuntt des Berges, fonbern auch in ente gegengeseter Richtung auswärts. In mehrern umliegenden Orten wurden Saufer, Menfchen und Thiere von Bilben an troffen, befchabint, und einige ber lettern getbbret. Die Bo Sauptung anderet, daß eleftrifde, aus dem Berge aus Esrabende Materie diese Blibe veraniasse, wird bier widen Leat, nich gezeigt, bag biefe Blibe nicht aus bem Schlund felbe fin die Bobe fubren; fondern fich in den an einer Boite um ben Bera gebildeten Ausdunftungen des Beraes feibit und der Armoldbare in diefem Dunftfreis allein erzeugten ; und baf lene i Dehauptung, Die Blige führen aus dem Schunde em por, blos ein optischer Betrug fen. - 2. Erobeben. Die anfäriglichen Ofciffarionen ober ichmantenben Bewegungen ben Erbe And ber Gewält bes anfcwellenden und gegen Die innern Beitenmande bes Berges anftogenden Lavaftroms und ben befricen Schwingung der Luft juguschreiben; die bierauf in vier Zwifdemaumen erfolgten Erbbeben entftanben wahrichein. Lie burd bie fucceffive Aufiblung und ben Ginftues bes obernburch bie Bewalt bes Beuers jerfprengten und in ben breimenben Schlund binabrollenden obern Gipfels des Beraes. Diefe hworberifden Ertfarungen unferet Berff. find etwas bunte und unbeftimmt, und nicht überzeugend genug, um den Beabe achtungen anderer Raintforfchet über die Milachen bes ben ben Eruptionen entflehenben Erbbebens bas Gegenwicht in batten. — 3. Seftige Aegenguffe und Moltenbraches eine gewöhnliche Rolge ber Aubaufungen von Danften in der Atmolbbare. Der burd diese Ueberschwemmungen angerichwete Sanben an Lauberemen in ben Gegenden von Comma. Ottajam und Bosco ift ben writem größer, als die Berbees rungen ber Laugftrome felbft. Alle befannten Ausbruche bea Befens maren mit folden fürchterlichen Regenguffen: bogleitet. a. Starte und tottliche merbitische Dunfte und Schmae Den, die fich einige Lage nach dem Ausbruche in der Genend zeigten, und mehrere Tage anbielten. Besonders fliegen diese Danfte bes Rachts auf, fdwebten gewöhnlich eine Daime bod aber ber Erbfide, und tobteten einige Menfchen, Die

ad Barn Alle stein : "Sie hatten eine bichtifiche Temperatur's Das Meanmuriche Thermometer flieg, in Diefe Dunfte gehalten; um imed Grad. Folgende Beobachtungen murben mit bem Sas biffes Schwadens angeftellt. 'a Benn es lange im Baf fer gelaffen ward, verminderte fich die gange Daffe faft und ben beiten Beili b. Das mit foldem geschuttelte Baffes gubuf einen flicerilden Geschmast an. c. Mit Sonnenblus mentinceur vermischt, veranderte es sogleich feine Rathe in eine buntelrothe, die fich alet nach gibeb Lagen wiedet verlobra: und die voeige Rarde der Tinctur annahm. d. Mit Raife maffer folug es eine mit Caure aufbraufende Rafferde nieber. Das Refisuum, fo bas Baffer nicht eingefogen batte, war ine Erbatrung ber Flamme unfabig. f. Bu gleichen Theilen mir nkrofem Gas bermifcht, bemerfte man ein fcwaches Aufo braufen, und es ward bet vierte Theil von dem' verschluckt. was durch eine Difchung ber namilden Dofis then bieles nb erbien Gas mit einer gleichen Menge atmospharifcher Luft er-Leuge ward. - Zus biefen Berfuchen ift ju foliegen, bag ber Gas biefer fic aus ber Daffe entgundeter Lava entwickeins ber Dunfte aus toblengefauertem Gas, Stickgas und gemes Wharischer Luft bestand. Die Wirkung des erstern Bestandtheile Diefer Dunfte mar, bag ba, mo fle aufftlegen, ble Dflangen vertrochneten, und beren Butgeln alle Eriebfraft verlobe ren. - 3. Häufige Afthenwolken und Afchenregen. welche die Sonne verdunkelten, und am bellen Mittag eine fo bide Finfternig verurfachten , daß man fich an einigen Ore ten, und felbft 12 Millien vom Berge, in ber Mictagsftunbe ber Radeln beblenen mußte. In Reapel machte man bie Bemerkung, daß die auf eine Glasscheibe niederfallende fogenannte Afche vielmehr ein feiner vulfanischer Sand, fleine, swen Linien im Durchmeffer bakende, Sternchen bilbeten, wie man beom Cleftriffren auf dem mit Odmefelpulver beftreueten Cleftropbor fiebt, und ble eine Folge Der barin enthaltenen elektrischen Materie waren. Diese niederfallende und mit Res den fic vermischende Afche zerftorte burch bas burch biefe Die dung vermehrte Bewicht die garten Gefage der Pflangen, verbrannte fie burch ihre Dibe, und gerbrach bie Baumafte Dutch die Last. Die gange Begetation bestenigen Reichs, 100 Siefer Afchenregen nieberfiel, ward jerftort. Uebrigens beweisfet die Erfahrung, daß gerade diese Asche für die tünftige Begetation ju feinem guten Dunger wird. - Go mobitbatia kigtifich die Marny felbst in der Zersthrung! dirmit, medificat!-

Ein mehrern Otten lag biefe Afche brev Balmen boch. Blete Dacher frugten, wenn bie, Afche durch ben bingutommenben Degen'ju einem fcweren Leige ward, unter biefer Laft ein Dieler vulfaniche Sant beftebt aus einem Gemenge von saus ben, erbigten, mit Brudflucten von Schorl und Relbfpat gemifchten, grobern und feinern, dunflen und beflaefarbten Theil den. Wenn ber Ausbruch fich feinem Ende nabert, wird die Sarbe biefer Alde weißlich. - Die Gigenschaften betfelben and die bamit angeftellten Berfuche merben bier ausführlich Defchrieben. - 6. Die Auswarfe bes Kraters von Zaude wolfen, glubenden Steihen, zertpummerten Schlacken :mid Miche. - Sier wird die Deinung einiger Laien, berem vehttete Ginbilbungetrofe ber Augenschein taufcht, als wenn mamiich aus bem Schlunde mabrend bes Ausbrude Strome won Schlamm und Baffer berausgeftoffen maren, nachbrude lichft wiberlegt, und mit Mecht behonvert, bag biefe folammichten Orrome, die fich von bem Gipfel ergoffen, nichts weiter, ale mit Alde vermifchte gesommelte Regengusse mas ren --- Es folgen unn Bemarbungen über bie Lapqe Acorse, beren aufferes. Unfeben, und innere Boichaffenheit. Es zeigten fich ben biefem Ansbruch, zwen folder Strome. Der mestildre ben la Pedimentina bervorbrechende Strom floß aus einem Ris von 3000 Palmen lang, und war 27 Bace nach dem Ausbruch , noch glübend und weich. Deine Breite mar verschieben, etwa 300 Valmen. Auf Diefem Strom bilbeten fich vier fleine fegelformige Sugel, mit Deffs nungen, in ihrer Mitte. Er thefite fich in bren 3weige. Der gegen la Torre gerichtete mat ber großte und langfte, unb thellte fich wieder in perschiedene Zweige, bis er fich; in einer Dreite von 1400 Dalmen, 450 Palmen weit ine Meer etergaß fic bier in eln breites Chal , und entladete fich bann in Die Ebne del Poite, wo er in bret Inteige ausfiog. Da inbeffen biefer Strom blos uncultivirtes Land traf, mar ber bas Burd angericherte Odaben nicht betrachtlich. Er fieß in bret Lagen nur eine italientiche Weile weit. Die fernern Berbe amtungen aber biefe Lavaftrame find febr ausführlich und in-: Aructio : geftatter bier aber keinen Austug, wegen ihrer ge-Grangten Reichaltigfeit. - Die nun folgenden Dadriche iten von den Veranderungen des obern Berggipfels und feines Rraters.find unvollfommes und wenig befriedigend; be ible Berff, keine georgeerische Welfingeber jedigen "doch wahr 9.3 fcbefu-

fceinlich ben bem Einfturz bes obern Gewolbes febr vermite Berten Bibe bes Berges angeftellt; fonbern fie blos nach bem febr trugerifden Augenmagf beurtheilt baben. - Der Um Preis des Rraters betrug, nach bem Ausbruch am 12ten Jul. gemeffen, 8600 Palmen, und die Deffnung neigte fic an ber Mofflichen Gefte in einer wenig excentrifchen Ellipse nieber. Place einer willtührlichen Berechnung wird die Elefe bes Erich kers auf 600 Palmen angegeben. Die innern Banbe waren gang fteil, und der Berg war fo ruhig, bag er nicht einmal Rauch ausbampste, (ein selener Rall!) und man bis auf ben Brund feben tonnte. Es ift Rec. problematifc, ob Die Berff. fich bierin nicht tauschten. Er felbft beftien den Berg im 3. 1783, ba biefer gielchfalls rubig war, und man thef in den Erichter feben tonnte; allein, auf den Grund Konnte man, nicht foroohl wegen der großen Giefe und ber dort Berrichenben Dunfelbeit, als befanders deswegen nicht binab feben, weil herborragende Felfen od verbinderten, und bie Orffe mungen bes Schlundes fich zwifden biefen Felfenmaffen binch winden; besmegen man fic, menn man biefe Lagen von Steinmaffen in dem Innern für den Grund bes Trichters batt, offenbar taufcht. Rec. bat bamale felbft mit eigner Gefahr nichts unverfucht gelaffen, um bieraber Beobachtungen auge Rellen; er war aber fo wenig, als febr viele feiner Borginger und Machfolger, aus ben eben benannten Unfachen barin elúdlich.

In einem Anhange werden fehr interessante Machrichten aus Siena von einem fich den Tag nach dem Ausbruch des Beluvs in Tastana ereigneten sehr mertwärdigen Phainmen mitgetheile, das ansanglich vielen Personen mit jenem Ausbruch des Beluvs zusammen zu hangen schien. Wir schreiben hier den vom Prof. Santi in Pisa über diese merkmarbige Lusterscheinung erstatteten Bericht, der sie isehr ausgantich darkellt, wortlich ab.

"Am 16ten bes vergangenen Juni gegen 7 Uhr Abends Erschlen in ber Atmosphäre eine länglich erunde schwarze Bolde, beten Michtung, ben einem wehenden S. B. Winder, nach M. O. gieng, die ganz thosite und in einer solchen Sobe war, daß man fie fast lendrecht über sich zu feben giandte, und zwer zu einer Zelt in Monte. Putriagu, Bieng, S. Quinico, Cosona, Lucignan, d'Affo, Lorrenieri, Monte. Alcino, Busse Conventa-und in andern Gegenden der Propinz Siena, derm

fac Molen weie van einanden entbent find. Billineud dem. daß den finftere und Befahr benbende Unblid biefer - Molte bie Mugen ber Bufdager auf fich jag, borte man auf : dimmel einen farten Donnerschlag mit Witen aus soldet ausbrechen, als wenn eine Battenie von Lanonen nach und mach abgefruert marbe; anfanglich in Beinen Zwischenraumen: andlich aber geschwinder binter einander, und fast ohne Ableben. Ben jedem Ochlage fab man um die Bolle berum eine Art von Mebel ober Raud. Babrent Diefer Entladung von fürchterlichen Donnerschlagen fielen aus Diefer Boite vie-L. meiftens gang fleine Steine, worunter auch einige große, erliche Bund femere moren. Einer woo fogar fleben Pfunb. Den ihrem galt durchschnitten fle die Luft mit einem fürchterlichen Dfrifen und Gezische mit folder Beftigfeit, daß viele in das durch ben Regen etweichte Erbreich etliche Ellen weit bineinfinbren, wovon mehrere darin gang vergraben worden, und nicht mieder berauszufinden find. Diefe Steine fielen in der Segend des Dorfes Cofona und in ben umliegenden gandes pepen, über benen ju ber Beit bie Bolfe fcmebte. Ein andes ver Bericht fest noch bingu, daß die Steine glubend maren. und ben ibrem Call ins Baffer einen ftarten Dampf mit "Brausen verursachten. Das dieses merkwürdige Phanomen Bufammenbang mit dem Ausbruche bes Befuve ababe babe, baran wird mit Recht und zwar aus ben Grunben gezwelfelt, , weil die Entfestung bes Ortes ju groß, bie Broge und Sibe Der gefallenen Steine ansehnlich, und bie melentlichen Deftandtheile der Steine felbit gant von derten verschieben waren. die man am Befuv findet, so wie von demen, die damais ausgeworfen wurden. Es ift baber ju glauben, fest ein Boob. achter bingu. bag folde vielmehr ber Erichatterung ber in Lostanifden bisber nach enbigen gemefenen Bulfane muldreia ben find. Die Richtung der Boife veranlage ju glauben, daß fic bie Entfteben aus bem Berge & Riora, ober aus bem Ginfel bes Rabicofani, wo von langer Beie ein Krater . gewesen ift, berichreibt." Ein anderer Maturforicher miberforicht diefem, und meint, daß biefe Steine aus ben Lagunen . des Monte Cerboli im Pifanifchen ausgeschleubert find, aus welchen beständig ein, zuweilen sogar mit Reuer vermischter Strom von Danften auffteigt. Die Bestandthelle biefet Steine find Quargforner in Beffalt eines mit Elfenties vermifchten Gandes, und fie waren mit einer ichladenabnitchen Minde abergogen. Der Raum, auf welchen fie felen, betrug

Ble 4 fentlenifite Weillen, — Couff'je wünkter the perermaten, bag Toptanische Naturfotschet über biele merkoute Bige, hier nur vorläufig erzählte, und nöck manchen Zweifeln unterworfene Naturerscheinung ihre naheen Untersuchungen und Beobachengen bem Publikum mitthellen werben.

Die auf bem Titel benannte angehängte Abhanblung aber ben Sagel enthält Beobachtungen über beffen Erzeugung, und Borfclage zur Abwendung ober Berminderung des durch den hagel entstehenden Schakens, vermittelft anzusegender Hagelableiter, wozu verschiedene Borschlage gesches ben, um den Ueberfluß der Elektricität in der Atmasphare, als die Hauptursache der Erzeugung des Bagols, zu vermind bern und abzuleiten. Woch folgt am Schluß eine Tabelle, zur Bestimmung des damaligen Standes der Barometer und Thermometer, und mehrere meteorologische Bemerkungen vor, ben und nach dem letzten Ausbruch des Besus, enthaltend.

Hr.

Schweizerbriefe an Cacille, geschrieben im Sommer 1794. Erster Theil. Berlin, ben Hartmann. 1795. 22 28.

Der Betf. wollte, nach seinem Geständniffe, die große Am Jahl von Briefen, welche feit einiger Beit über Die Schweit erichieuen, durch bie' feinigen nicht vermehren. . Beine fentimentalifchen, geographischen, malerischen ober polle Lischen, sondern blos Beiefe senn, welche in der Schweit e geschrieben wurden. Es konnte nicht anders seyn, als daß . nicht manche furze Beschreibung von den Gegenden, Gitten und Gewohnheiten der Schweizer mit eingemischt wurde. Den-Sauptinhalt aber machen philosophische, morafische und politifche Rafonnements aus. Dag man auch obne Reisen auf dieselben ftogen tonne, wird jeder Befer bemerten. :fo wird er auch manches Sate und Babre, aber wenig Reues : Anden. Go febr fich auch ber Berf. Die Diene eines tieffer · benden Philosophen giebt, fo fehlt es ihm doch nicht feiten an' - Bestimmtheit der Begriffe und am Licht im Ausbrucke. findet man dang gewöhnliche und betannte Dinge in ein groß fes, pomphaftes Gewand eingehullt. Der Sauntfehler ift ine des doch wohl die gar ju große und ermudende Weitschweifige teit.

Ben bem allen tann man bein Berf. Reintnif, Belefenbelt, Sprache und Gabe ju bemerten nicht abfprechen, fo menig, als den Ruben und bas Bergnugen, welchen feine Reifen einem Theile ber lefenden Belt gemabren werben. Benn Cacilia nicht ein bloger Rame, fondern die Dame feines Dergens ift: fo muß fie von gang besonderer Matut fepn, wenn fle an einer fo abstraften, oft troctenen, und noch ofter wefte fdweifigen Unterhaltung Gefcomod findet. Doch vielleicht ifinden wir den Schiffel an dem Schuffe eines Briefe, wo ber Berf. verfichert; biefer Brief fem nur an Bie überfchrite ben, aber an einen Breund gerichtet, welcher ihr fatt befielben wiel Schanes vorfagen folle. Bas' er über ben deutschen Ras Fionalcharafter fagt, enthalt viel Richtiges; aber auch viel Betanntes, Allerdings fann bie fo große und gerftudte bentiche Matian bed ibret fo verfcbiebenen politischen und religibsen Eriftens, und ben ihrem fo verschiedenem, getheilten, oft fogar einander urchtreuzenden Intereffe, feinen Mationalcharaftet. · wie bie in Diefer Sinficht befannten Bolter det alten und neuen Belt, haben. Diefe Materie folleft et mit folgender Bemerfung: "Glauben Sie, daß ein, beutscher Ifofrates das Inteteffe bes beil. Rom. Reichs durch gleiche Runft wurde gewins inen' tonnen? Wenn je eine Zeit ber Moth vorbanden war far alles, was jum Reiche gebort, fo aft es jete an ber weftle den Granze Deutschlands. Lehlt es an Aufrufungen jur Bebr und Mikunn gegen beit einbrochenden Reinb? 36 baore boch nicht. Aber Aufrufungen geben bem Bolfe fels nen gemeinfamen Beift. Gie tonnen ihr nur wecken , wo er fich fcon findet, und jurechtweisen, wo er fich auf Abweite . berfret." Die übrigen terbeile ju prufen und ju berichtigen. . murbe und ju weit fuhren. Dier eine fem une erlaubt, noch anguführen. 6. 152 beißt es: "Benn aus bem Menfchen und auf dem Staate fo viel Butes werben foll, als aus bepben werben tann: fo muß ber Staat bem Menfchen entacaen tommen, und nicht der Menfch bem Stoate. Die Ergiebung follte nicht barguf ausgeben, Univerfolburger ju machen, bie im Geiftlichen und Beltlichen ju allen Romtern paffen follen; fondern die Regierung, gleichniel, ob fie unter einem, ober mehrern fteht, follte fich von jehem Dausvater und Ergieher Rerzeichnitle einreichen luffen von ben befondern Gigenfchaften jedes vorzäglichen Delegliebes ber beranwachfenden jungen Belt, benfenigen, woburch jeder individunlifer erfcheint, und nad Anteitung biefer Berzeichulffe bie Memter befohen." -Wie ?

Die? Ale es nicht natifelicher und bichter, das der Steft-Ganzen, als das Ganze dem Theite? und als der Men bem Staate, als ber Staat bem Menfchen enigegen formu Oder tommt ber Staat nicht fcon bem Menichen eurgegen. wenn er ibn einladet, aufmantert, beganftiget und vorzicht? und nur nicht, wie frevlich wohl oft ber Kall war, und noch lft, fanatisch, oder despotisch, oder aristofratisch zuräckschaft ? Die Erziehung foll nicht Universalburger machen wollen. W geschab? oder wo geschiebt died? Sind nicht bie gerdobulichen Bächer, Aemter und Giewerbe von einander genug unterfcbieben , und vielleicht nur allzu ftrenge getrennt ? Bar es nicht fogar beffer, wenn Dedanterie und Korm immer mehr bimmen-Relen, und die gebildete praftifche Bernunft leichter and einem Lacht in das andere übergeben tonnte? Bas follen die Bette fagen: die im Beiftlichen und Beletichen ju allen Mennen poffen follen ? Bur Die verschiebenen weltlichen Zemter ift . fo piel ich weiß, die Bilbung und Borbereitung ebenio verle ben, und fur bie Beiftliden, in fofern fie Drediger und Ca manner und Drofessoren betreffen, nicht weniger. Coll. , vielleicht so viel beiben; einen Geistlichen muß man fibr i " verschiedenen Sacher feines Amtes nach feinen Laienten wal iten und bilden, ben ginen jum Stadt .. ben andern jum Sand. prediger; diefen juin Dredigen, fenen jum Catechiffren : . blefen jum Beichtftubl , jenen furs Rrantenbetge u. f. w. 2 % mußte vorher erft eine gang neue Ordnung der Dinge ein führt werden. - Bas die oben angeführten Derzeichniffe d Vater und Ensieher, welche die Regierung ebfordern. G anbetrifft: fo geschiebt bies ichen in mobleineerichteten Craeten , wie g. B. in bem Breufischen. Indeffen fann auch blet bie Unvollfommenheiten givar etwas vermindern, aber nicht aufheben, fo lange Laufdung und Gigennus nicht anfhoren. menfchiche Urtheile gu leiten. Heberbem, mas bilft, wie aft ber Sall ift, Zalent ohne Deigung? Meigung ohne Laiemt? und bepdes ohne die exforderlichen Bulfsmittel? ju geschweien, ball manches in bet Jugend bemerkte Talent balb banauf wieber verfchwindet, manches auch fueser erft berverbricht. Endlich fcheint es and ber Einrichtung unferer Belt nicht enemeffen zu fepit, in allen ihren Zemeren und Bewerben niches als ausgezeichnete Genies und talentwolle Manner zu leben. : Daß ihre allgemeine Gladfeligfeit babuech leichter verliebren. als gewingen tonne, mar eine Sache, welche fich febr leicht - beweifen liebe. Bon ber Bollfommenbelt erreicht man geweinigfic am Doewigfen, wenn man fie gang und auf einmel erreichen will.

Rſ.

## Arznengelahrheit.

Medicinisches (medicinische) praktisches Sandbuch der Frauenzimmerkrankheiten, zum Gebrauch der Aerzte und verehelichten Damen, von D. J. B. Müller, ausübendem Arzte zu Frankfurt ans Mann. Dritter Theil. Frankfurt, ben Jäger, 416 Seiten in 8. 1 Rg.

Um auch ben benen, welche bie erfteren Theile biefes Sande buck utht befthen, und auch nicht anzulchaffen geneigt find. feinem Berte Ablat ju verfchaffen, bat ber Berf. noch folgens bm, febr fcbleppenben Litel mit vorbtuden laffen. Ang, nach benen bewährtesten Etuablaben ausübender Acce-14. Aindbetterinnen in denen vorkommenden Arankbeiten 211 behandeln, u. f. w. ifter Theil." - Bir tonnen unfre Lefer aber keingswegs jum Ankauf biefes nichts weniger als praktifc uthlichen Buche rathen; denn es enthält ein so ungenies bires Gemifch von balb wahren, unbeftimmt vornetragenen. Jam Theil gar nicht bierber gebirigen Bingen (1. B. eine 80 Seiten lange Abhandlung fiber talte Gleber), daß weber bie Maiter fidere Boridelften barin antreffen, welche fie jut Aichtichnur ihres Beshaltens im Bochenbett machen tonnten. mich auch ber ausübende Arge lebereiche Anweifung barans fobpfeit tantt, "jur bichtigen Benrtheilung und Befandlung der Zufälle, benen Renenthunbene ausgeseht find. Der be-Abrantte Raum unferer Bibliothet verbietet, biefes Urthell mit haberen Beweifen zu belegen, und badurd ben Dab antw fillen, welcher ben ansführlichern Beutthellungen nablicher Shriften gebuhrt. - Den' 4ten und lesten Theil feines Panbbuche der Frauenzimmerfrantheiten will ber Berf. nachftens machfolgen laffen : und verfpricht, in bemfelben ben We-Mins der Webanblung bes Rintbetefiebers, (welches er im bie. fem Banbe, ber mehr als ein ganges Alphabet enthalt, nicht enbigen fonnte,) eine vollftanbige Befdreibung des Bruft. frebies, nud das Register über alle 4 Theite gu Hefern.

Des Korpers; von A. Bach, ber Philos Mag. und Med. Doctor. Breslau, ben Korn. 1794.

2 Bogen in 8. 2 9.

Diese Brochtre — in welcher der Berf. zu beweisen fich be finibet, daß eine richtige Opanitraft unfrer gibern zur Gefundheit und langem Leben nothwendig fen, und daß zur Erhaltung berselben eine genaue Befolgung der von mehreren Netzien schon vorgeschriebenen Lebenstegeln, in Absicht des Effens und Trinkens, Schlafens ober Wachens, ber Leibese übungen und Leibenschaften erfordert werde; — ist eben fo schlecht gerathen, als alle werigen Schreiberepen dieses Berr fasser, und vollig unwerth, daß inan durch Lesen derselben feine Zeit verdetbe.

Db.

Bermischte dirurgische Aufste. Erstes Deft. Leipzig, im Schwickerischen Berlage, 1794. 76 Seiten in 8. 6 ge.

Sechs hefte van gleicher Dick sollen einen Band ausmerchen, der jedes Quartal erscheinen sell. Werden aben die seinen der beite nicht bester als das jesige sem: so wurden fe eher sur eine Privatibung des Verf dienen, als gedruckt werden bens denn ste dienen weder sur den Lehrling noch für den gebilderen Bundarzt. Für jenen sind die Lehren zu kurz und unbestimmt, und dieser lieft nichts Neues. Um unser Urthell zu rechtsertigen, und eine Probe der Schreibart des Verf zu geben, nur solaendes: "Die saliche Pulsadergeschwusst. Hie dringt das Sint aus einer Lessung der Arterie beraus; kann aber nicht aus dem Korper zueschweit, der werletzt Paut über der Arterie verschoben ist, oder gar nickt werletzt ist. Das Slut ertravasirt sich also in das benachbarte Bellengewebe. Dieses Ertrapasat bildet entweder einen eine rumserivten Sach, oder eine länglichte Seschwusst längs der Arterie bin.

Bd.

Shann-Gottlieb Balter, von der Einsaugung und ber Durchfreuzung der Sehnerven. Mit einer Aupsertasel. Berlin, bep Bieweg. 1794. 104. Seiten in 8. 10 M.

Berbe Abbandlungen bat Se. B. in ber Afabemie ber Bife fenidaften in Bertin ebedem vorgelefen, und fie finnmehr bente Drude unabgeandere übergeben. Et verfpricht ein gräßeres-Bert, mit betrifchen Rupfern erlantert. Bon Sen. Mass lagnis Bert fann er fic des Gedantens nicht erweiren. es fry gejaubert, und bie Lupfer fegen Bhantaften des Rupferfroets. Er febr nicht, wie ein Mann mit natürlicher Rraft ein foldes Bert Hefern tonne. Der Berf. fucht bier ju bowefen, das Cruitsbant und Wilbelm Junter Unrecht hatten, lidem fie glaubten, die Rejorption gefchehe im gangen: wendlichen Ebruer blos burd bie einfangenben Befage, und de Benen teforbisten gar nichts; fondern fle blenten bids, das: Bint aus ben Artorien nach bem Bergen guralt zu führen. Er wimlefe besmeden die von den Bertbeibigern diefer Dete: nung angenommene Durchichivipung nach bem Tobe, unb: has Austreten der mit Binnober gefarbten Sujectionsmaterie ins Bellengewebe. Letteres foll von einer Berreiffung der fleisnen Sefage berrabren, wenn ber Binnober nicht fein genun gen lieben ift, und ju viel Kraft beym Einfprigen angewendet. wird. Er faat ferner: er glaube, west mehr tobte und lebene bige Thiere, als Br. Crwitfbant, gebffnet ju baben, und: babe gegen beffen Behauptung Die Gallenblafe, den 3molffine: Berbarm und Rolifbarm beständig im lebenbigen Thiere gefärbt Befunden. Eben fo ben gleich nach ver Ermorbung geöffneten Menfchen. Es folge bierans, daß bemin Beben eine Transe Abation, und fonleich eine Einfaugung durch die Benen bes. Bauchfells; lettere aber nicht nach bem Tobe gefchebe. Zuch wendet er gegen die Transudation nach dem Tode ein, daß' bas Blut nach bem Tobe mehr in den bunneren Benen bes Magens flocke, und da durchschimmere, ohne ausgerreten bu fein. Der Berfuch bes Orn. Et., ber aufgeloften Leim burch: die Krangblutader des Bergens eintrieb, und ihn fo häufig in: ben herzbeutel eindringen fab, daß er nach dem Erkalten dies sause Gestalt des Derzeus annahm, oder wenn er ibn in die Beuen ber weichen Dirnhaut, einipribte, Die Geftalt ber She im des Gehiens, ibn die Dirnhöhlen abbilden fabe worpuf:

Dr. Ct. Seunabe fein ganges Suftem Rabt', flubet Sr. Desmegen falfd, weil ble Befage burch eine ju farte ben Injection angemenbete Bewalt gerriffen worden, ober Blutabern bes Bergeits und bes Gebiens fich in febr fle Endigungen ober einfangende Qeffnunden bet Berten verti Die Transudation im lebenben Rorver nimmt Sr. Desmegen in Schub, weil ubital pori phyfici fegen, und membranbfe Behaltmiffe burch Arrerien und Benen burch Daber fev auch die Einfaugung berautel Benn Dr. Er. bagegen fagt, bann tunte teine Bofferfe Der Bruft und bes Bauchs Statt Anden ; fo erwiebert Dr. bas viellefcht die Boti bes Bruft : und Bauchfells, wearn. fa peranberten Schwere bes in ber Bruft und Bauchboble finblichen Baffets, baffelbe nicht anzieben tomen. (Che aber das Baffer fammelte, war in doch teine Schwere 1 fmuben.) Dag man fich in bem Bruft a und Bauchfell-f fe große Docos vorftellen tonne, wodurch bas angefatun Maffer burdbringen evinte, und die Absorberung des Baf de Druft und Bauchbble viel zu gefchwind gefchebe. def bie Benen und Port bes Bruft und bes Bunchfells e fe eefdwind wieber einfangen konnten. Das ber Saat erforbiret werbe, bat Dr. 28. an einem gielch nach bem B folaf ermorbeten Daboden gefeben, beffeh Muttertromue mit Saamen gang atigefüllt waren. Die Berfuce, wei Crisifs bant und Suncer angestellt baben, um ju beweiß ben die Benetr nicht einstrugten, beweisen weiter nichtsbas unter den Martern, die fie dem Thier anthaten, bie e langenden Mandungen der Benen fich fo jufammenzogen, d Re nicht einsaugen konnten, und daß die Milichgefäse sold Gefaße find, welche von ben Benen gang verfchleben find, di fonders daß fie einen gang andern Urfveung ans den Benite Return musten, als die erfteren, und dar Aufnahme eines skus verschlebenen Safts bestimmt find, als der ift, den bis Aefte ber Bfortaber aufnehmen. Kerner few bas Bhat in ber Pfortuber nicht so, wie andetes, obzielch Craiksbauk es Lenguet, jum Gerinnen geneigt, welches baber tommt, bu bie Wortaber den Chuins, und den etwas jur Alfalesceni gw melgren Darmfaft aufnimmtt. Dr. BB. beweift nun vegen fein Bogner, daß die Benen größer, als die Arerien feben, woll burch bie Einsangung die Biutmaffe in ihnen vermehrt wurde, die fle, ohne größer zu fepn, fonft burdaus nicht faffen toum Bur: migt frener, dag Et. im Gallegen fic abereilt baba

it er fage? ba die Pforeiber in ben Gebarmen nicht refoto' Sere: fo ift es wahrscheinlich, daß auch bie übrigen Benen an traend einem unbern Theil bes Rhepers nicht einsangen. Der Safe in ben lompbatifchen Gefäßen ber biden und binnen Debarme fen gang verfchieben, tann alfo tein Umerfchieb gwi-Men Diefen und dem Statt finden, ben Die Pforraber einfangt ? Bie Bepfpiele, wo alle Drufen des Getrofes vollig verftopfe find (wovon das ichone Aupfet ein Benfpiel liefert'); geben eiwen abergrugenden Beweis, daß die Pfortaber einfaugt. Diei Ecazabi der ihmphatischen Gefäße im Dägen und in ben Beat Darmen fer im elein gegen bie Drenge von Flufigletein, welche" Singefaugt werben fofften, und die Gefconindigfeit von so Buf in einer Minute, wie Er, anglebt, ift-niche binreichend, ble eimgefaugte glußigteit fo gefcwind ins Blut pu führen, als es mogilch ift, bie Gefdwinbigtelt pe begreifen, wonnte Baufet fie durch ben Urin wieder won fich geben. Der von Er. ange-Mibrte lymphatifche Ranal in der wordern Soble des Bruftfells entftebe, atfprunglich, wo nicht gang, aus ber Leber, und ftebe mit beeen Gefüßen, wie aus fonen in blefe getriebene Infection beweife, in ber genoneften Berbinbung. Aus bein mit Golle angefüllten Bellengewebe der Gallenblafe fangten bie tomphatie fden Gefage, und aus ber Gallenbiafe felbft die Aefte ber Pfortaber bie Bulle ein. In Rorpern, bie an Mutfifrzungen geftorben waren, bat Dr. 28. nie in den funpbutifcher Beile. fen ber Bungen Blut gefunden; und überhaupt tenn bles nue in mibernaratlichen Batten bineinbringen. 30 ber Sone minnint gront Dr. 28. fprimbatifche Gefage un; aber mur auf der innern Flache, wo viele Bellenhauriff; feinesweges aber. bağ fle Die Dabt und bas Derhantcheit burchbohren, und wahre einsaugenbe Gefäffe weeben. Gegen feine Sweifel au ben Berfuchen und Behanptungen der Den. Prof. Saafe mag diefer fich felbit ertfåren.

Gedanken über die von der R. Akademie der W.
311 Berlin aufgegebene Frage: ob der Menkti und die Ebiere die äussen Gegenstände recht oder verkehrt seben; und ob die Seete die auf der Terzhaut abgebild deren Gegenstände hier oder in der Pereinigung bezo Sehnerven, oder, wenn diese nicht Statt sinder, an einem andern Orte des Gebirns deursbeite? dr. B.
uimmt für gewiß an, daß sich die Sehnerven durchtenzen, wie er aus Gesinnen solgen Personen sehnen Auge

verlohren hattem Aber, es ficint, das fic die Rerbenfabenbepoer Sehnerven mit einander verbinden, und man daber
ben Gang, das Ansehen und die Farbe des kranten Nervenvom gesunden nicht vollkommen unterscheiben kannt. Dies
mit den Ersahrungen msammengenommen, das folche Thiere,
wo die Sehnerven sich nicht durchkreuzen, einen Segenstand
mit bepden Augen nicht zugleich sehen kommen, und mit den
Versuchen des hen. Janin, wo wie die aus zwep Farben ense
standene gemischte Farben sehen; so scheinet es wohl sie gutals ausgemacht zu sepn, das die auf der Nebbaut aufgefallenen Wilder gegen die Durchkreuzung und Vereinigung der
bepben Sehverven hingeleitet, daseihst vermisch, und so modesteirt werden, wie die Seele hierüber ihr Uerheit sällen soll.

James Carles Abhandlung über ben Wafferbruch, worinne (worin,) alle gewöhnliche Deilmethoben bieser Krankheit untersucht werden, und die Radicaleur mittelst der Einsprihungen besonders beschrieben und durch Fälle erläutert wied. Ans bem Englischen, mit einigen Anmerkungen. Leipzig, im Schwickertschen Verlage. 1794. 90 Seiten in gr. 8. 6 R.

Der Berf. bat ichon in feiner Ausgabe ber Bottifchen Berfe; Die Bellungeart bes Bafferbruche burch Einfprigungen vorgefcblagen, und diefer ben Borgug bor den übrigen eingeraume. Munmehr reitt er, burch wiederholte Erfahrungen mehr belebe ret, auf, und fucht überzeugend barzuthun, daß fie ficher und. mit weniger gefährlichen Bufallen, als alle übrige, vertinuft : Er beschreibt zuerft die Theile anatomisch, spricht vonber Unterscheibung des Wafferbruchs von andern abnlichen Gefdwilften, von der Balliativeur, und dann van den Methoden, wodurch eine Radicalcur bewirft werden fell; namlich vom Ginschnitt, vom Ausschneiden, von der Operation; durch Aezmittel, durch Wieken, durch das Sparfeil und burch; Einsprikungen. Lettere ziehet er, als die einzige untrugliche und mit keinen bedeutenden Zufällen begleitete, vor. Einfprigungen macht et aus Portmein und einer mafferigen Abfochung von Rofenblattern, welche Difchung burd bie Robte bes Troifars, wodurch bas Maffer ausgelaffen werden,

19 : eingesprist wird. Der Berf. verfichere, Post babe seine zurgünftige Meinung über diese Operationsart geandert, und Deweift durch 28 Falls die Gute berselben.

28. Bonn's anatomische und chleurgische Bemerkumgen über die Harnverhaltung und den Bigsenstich, insbesondere von dem Bigsenstich über der Schaambeinfuge. Aus dem Hollandischen. Leipzig, den Fleischer. 1794. 102 S. in 8. '6 92.

Minter bie Urfachen der Barnverhaltung feht ber B, ben Rim Dern größere ober fleinere Steinchen, Die in ben Bals ber Darnblase eindringen, die allgu ftrenge Schiftucht, ben Blas fenftein , Quetschungen Des Damms und ber garmoertzeuge felbft, Befchmulfte, Die Folgen von venerifcher Anftedung, fei Soben Alter gaben Schleim und Bodeplat, und verlobene Mustelfraft der Bafe, Schwangerichaft im vierten Monat. and die Rudbeugung ber Gebarmutter. Die Operationen hermittelft des Stichs durch bas Mittelfielld und den Maft darm verwirft der Werf., weil die Saamenblakden leicht verlebt werden tounten, und fuhrt eine Beobachtung an, nach welcher ben letterer, ba bas Robrchen am 20ffen Tage aus dem Mastdarin fiel, ber Urin fich jeitsebens im Dagibarm ladte und auslief. Ben Beibeleuten lafft fich mabrend bet Samangerichaft ber Stid burd bie Scheibe eben fo wenit ale ben einer Retroverfion ber Gebarmutter, anftellen. dem Blafenftich über ber Schaambeinfuge fen fein Austreten bes Urins in die Bauchhöhle nach anatomischen Grundlagen moglich, und von bet Ergiefung bes Urine ine Bellengewebe thune man von ben Bolgen bes hoben Apparate auf biefe Open parion teinen Schlug machen. Diefe feb immer vorzugleben, und nur in den Fallen nicht anwendbar, mo die Blose nur Das fleine Beden anfallt, ober vorgefallen ift. In einigen Rallen, wie ben Odwarigerichaften, muffe mat erft einen Einfchnitt in die Danibededlungen maden, um ble Blafe ju ereffen, und nicht aus der Bebarmutter bas Baffer abjugas pfen. Die Bunde fem unbedentend, und es bleibe eine Riftel mir fo jange, bis bem Darn ber naturliche Beg wieder offen Robe. Die biegfame filberne Catheter verwirft ber Berf.> weil fle fich erft jur Beit ber Giterung ausgleben laffen, und 1. St. N. D. B. XXIII. B. Y. St. Wie Zeft.

die elastichen schwiegen fich mit ihrem Ende nicht genaugenig um die Spige des Troffars an, und dringen nicht in die Blase, Das Folgende bestehet aus Beobachtungen von glücklichen aus mancherlen Berfassern gesammelten Bevbachtungen von glücklichen Sperationen dieser Art, und Zeugnissen, das die Wunden der Harnblase nicht tödtlich sind, in einer sundiansschen Wiederholung des Gesagten, und einiger Anweisung, die Handgriffe bep der Operation selbst gut anzuwenden.

Neber Blabungen und Wapeurs. Briefe, hypodem brischen und hysterischen Personen gewidmet.
Bels und Naumburg, ben Deinse. 1794. 100 C. in 8. 8 %.

Dr. D. J. 本. S. Ackermann, ber fic als Berfaffer biefe Schrift unter ber Borrede anglebt, fucht nicht nur Oppocondriften eine Schrift in die Bande ju geben, ble ihnen in bem fie am meiften marternben Uebel, ben Blabungen, nu Ben; fondern auch bem Arge nicht unwichtig fenn foll. fer Brief. Unter ben Blabungen reigen biejenigen bas Der venfuftem am meiften, welche die größte Menge firer und ente annblicher Luft ben fich haben. Etwas von ber Art und ben Bufallen, worunter fie entstehen. Salfd ift es, bag fie in ben Ropf und in bie Bruft fteigen. Bas man bafur nad bem Loge anfabe, war Luft, burch die gaulnig ausgetreten. 3mefe ter Brief, Auffer den hufterischen und hypochondrifden Deb Jonen, find Rinber ben Blabungen am meiften unterworfen. Entfteben Roliken, und man tann nicht unterfdeiben, auf welcher Utfache, fo darf man nur ben Leib bruden. Schmerk er deben nicht: fo fann man das Uebel meiftens für eine Bind tollt annehmen. Dicht felten balt man das, was bloge Bli bungen find, fur Rrantheiten ber Saruwege, Derzpolipen, Bruftmaffetfucht, Rhenmatismus, Mutterweb u. f. f. haben indeffen auch ihren Ruben, indem fle die genoffenen Spelfen won einem Ende bes Darmfanals gum andern bemes gen belfen, ben Dagenfaft ibm beymifchen, ben allju fonels Ten Hebergang der Speifent aus ben bunnen Gedarmen in bit dicen verhuten, und die Spannfraft des Darmtanals in Thatigleit fegen. Dritter Brief. Je fomacher und telibarer ber Darmfanal ift, befto mehr wird die Entfebung bet Blabungen beforbert. Man flebet fle baber baufig nach bibb

gen Krantheiten tommen; jumal wenn baburd bie Balle Bun der Dagenfaft verborben find. Slerber geboten nod Smfarctus, Gemuthbebewegungen, Rrampfe und baburd um terbrudte Eransspiration und fibende Lebensart. Brief. Diefer handelt von den Mabrungsmitteln, welche bie Blabungen begunftigen. Sanfter Brief. Er redet von den Umftanden, unter welchen biefe Dagrungsmittel mehr ober weniger icabild find; besgleichen von folden Arinepen, mele de bie Blabungen beforbern, ale Brublinge. Berbft. und Proferontiveuren, Dreds und Purgirmittet, und Elpftire Der fechfie und fiebente Brief enthalten bie Borfdriften welche hyfterifche Damen und Sppachenbriften beobachten mifffen. 3m achten Briefe tommen einige Mittel vor, welch Die Reigung gu Blabungen ben Sppochondriften und bpffret ichen Dameit beben tonnen. Unter diefen wird gulegt bes Dyrmonter Drumen, aber ohne genauere Beftimmung, eme bfohlen. Auch find bie Elpftire aus Pyrmonter Baffer nicht für Jebermann anmendbar, wie Bec. aus Erfahrung weiß. In legtern Studen hatten boch beu Lapen in ber Aranevtung efnige Berfichteregein empfohlen werben foffen.

Ab.

## Rechtsgelahrheit

Bersuch einer ausführlichen spftemanischen Erläuter rung der Lehre vom Concurs der Glaubiger, von Christoph Christian Dadelow, Dr. und Prof. zu Halle. Dritter Theil. Halle, ben hemmerbe und Schwetschee, 1795, 244 G. in gr. 8. 16 90.

Bey Anjelge ber ersten bepben Theile biefes Berts in unfter Bibl. B. 7. St. 1. S. 159. haben wir sonohl den Ges sichespunkt, den der Berf. bep seiner Aebeit vor Augen hatte, als die Arc, wie er diese Materie behandelt hat, unsern Lesen aussubelich angegeben, Wir konten uns babet, was gegens wärtigen dehten Theil betrifft, der nach demselben Plant, und auf eben die Art beaebeitet ist, sebiglich darauf beziehen and wollen hier nur unfre Leser mit dem Inhalt dieses zehn Theils auf eben die Beise, die wir ben Anzeige der ersten beise ben bevochter haben, bekannt machen

Diefer britte und lette Theil fast das 7te bis rote

VII. Spift. Pon der Succession der Glänbiger beym Concurfe. "Diefe Lehre, fagt ber Berf., ift von ieber au ben febr fireitigen Rechtsmaterien gerechnet worden, weil mon fich ju wenig an die Gefete, sondern mehr an Deinunen ber Rechtsgelehrten bielt; auch nie baran bachte, fich burd Reinigung der Rechterheprie eine Heberficht bes Ganzen au perfchaffen." Diese nun fucht er bier gu-liefern. Er hanbilt baber merst die Labre von der Specession der Gläubiger überbaupt ab. welche er vorausschicken zu muffen alaubt, weil auch bienin die Lebriage nach nicht binlanglich gegeiniget find, und die Unwendung davon auf den Concurs nie Leglich gemacht merden fann. Er theilt die Succeffion ber Wiaubiger nach Bedmann in D. de ingeeflione in alterine et funm ipfing locum, bem er überhaupt bieben vorzuglich folgt, in Die an Die Stelle eines andern Glaubigers, und in die an feine eigene, oden feiner eigenen Sode rung Stelle, und jene wieder in die freywillige und noth-Die freywillige hat ihren Grund entweder in ber Bewilligung bes Glaubigers, ober bes Souldners. Jene wird bewirft; 1) onid Affreiubg ber Boberung an einen anbern, 2) wenn der Glaubiger bem Schuldner ble Erlaubnig An meiferer Berpfandung einer jenem bereits verpfandetm Cache ertheilt. In Abficht ber grage; ob die Privilegien. Die dem Cedenten in Sinfict der abgetretenen Foderung zu-Kanbig waten, auch auf den Ceffionat übergeben? halt der B. Mufit, bag bied nur von ben binglichen, nicht aber von ben personlichen geite auch daß bie Behauptung einiger Rechtslebrer, nach welcher es bieben barauf aufomme, ob ber Ceffisinar aftignem directam ober milem anftelle, ohne Grund fes-Den der Streitfrage; in wiefern die den fiscalischen Rordezungen bepgelegten Privilegien auf den Ceffionar übergeben? rgeht er ben Mictelweg, daß namlich det Ceffionar des Fifcus .Moar mohl von dem Borgugsrechte, welches fiscalischen Sorde gungen verliehen worden; nicht aber von andern Gerechtsas men deffelben Gebrauch machen tonne. Die Frage: ob alle Mipreben gegen ben Cebenten auch bem Ceffionar entgegen geibat werden konnen ? bejabet der Berf. überhaupe in dem Balle, wenn biefer actione directs nomine cedentis flagt; In im Balle aber, weun er actione und proprie nomine flagt,

Magt, nur blot in Anfebung ber binglichen. Die nothwen-Dige Succeffion gefdieht entweber nach unmirtelbarer Borfcbrift der Gefete, vermitteift der Gintretungerechte, obet durch die Dagwischenfunft eines rechtseraftigen Lirtheils, und letteres zwar directe, ober indirecte. Roch fuge ber Berf. einige Bemertungen aber bie Bargen ben ber Suce. b. Gi. Bingu, woden er die Frage: ob die Succession eines Glaubisers auch in Unfebung ber Burgen ober Intercebenten ale geschehen angenommen werden tonne? mit Rudficht auf bie Dericbiedenen Arten ber Succeffion durchgebt. Bierauf band delt er fürzlich die Succession der Glaubiger beym Concurs, mit Anwending und Modifitation ber bisher vorgetra-Benen Grundfage, ab. Die meifte Schwierigfelt macht ber Gintritt ber Succession eines Glaubigets an feine eigene Stelle beum Concurfe, megen l. 3. D. de novar. Der Berf. balt Dafür, bag man bies Befes anatogifch und nach ber beutigen! Beschaffenbeit ber Sache anwenden muffe, fo bag jene Suce ceffion fo lange Statt haben tonne, als bem Schuldner bie Difugnis, über fein Bermogen zu bifponiren, burd ein riche terliches Berbot noch nicht jugleich entzogen, und den übrigen Slaubigern nicht nachtheilig ift; bernach aber nicht weiter.

VIII. Hvist. Von den Machlasverträgen. Borrede fagt ber Betf., bag er in diefem Sauptstude batte weitlauftiger fenn, und viele Bogen mit Berechnung ben ben upthwendigen Dachlagvertragen anfallen tonnen, wenn et dies nicht fur überflußig gehalten, ba es nicht zur Theorie gebore, worauf er fich blos bep feinem Buche einschränkt. Zuch hier handelt er zuerst die Nachlafverträge überhaupt ab, besonders ihre Einthellung in freywillige und norbwendiga Die Frage: ob ben jenen, wenn fic die Summe von 500 folidos überfteigen, Die gerichtliche Beftatigung erforberlich fen? berneint er billig; wie auch die: ob ein folder Bertrag wegen Berlegung über Die Balfte aufgehoben werben tonne ? "Die Bestimmung der 1, 3, D. de restibus und t. ult. D. de fid. Inftr. nach welcher, wenn die Deinungen ber Glaubiger getheilt find, die Majoritat durch den bestimmt werden foll, der eme vorzäglichere Burbe bekleidet, die fo febr nach Ariftokratie foniect, nur gang ben Charafter ber bamaligen Beit zeigt, paßt nicht mehr auf unfre Berfaffung und unfre Beiten, me wir von Burden und auffern Ehrenbezeigungen fo aufgetlarte Begriffe baben, wo wir nur den Mann zu achten gewohnt flub.

Richtig und schint. Wer wird auch in biefer Rudficht unfre Briten nicht legneit, die mancher ariftofratifche verbienfte lofe Odwachtonf. Dem frevlich ber vorige Zeitgeift behoglicher fenn mußte, fo gern fur unaufgetlart verfchreven modite. Bobl aber auch unfern Zeiten, mo bies beifere Gefchren folder Menlden und ibrer noch verächtlicheren schriftstellerischen Schwalter wie eine Stimme in ber Biffe ohne Birtung Die Krage: ob burch die Majoritat bloe bopomerballe! --thefarifder Glaubiger die übrigen bovothetarischen Glaubiger mm nothwendigen Nachlagvertrage gezwungen werden tonmen ?- verneint ber Berf.; bagegen beftreitet er bie Bebanstung Diefands; daß das, was von bypothekarischen Glaubigern ailt, auch von folden gelten muffe, welchen ber Schuldner pur Sicherheit ihrer Foberungen einen Burgen beftellt bat : fo wie den San Bohmers, daß personlich privilegirte Glaubiger nicht gezwungen werben fonnen, ben nothwenbigen Machlagvertragen benjutreten. Er geht thrilich noch die 17 andern Ralle burd, wo bie Rechtelebrer eine Ausnahme am wehmen, von benen er einigen entweder ganglich ober mit Gimforankung beptritt; die meisten aber verwirft, wobep er fich. wie er fagt ? strenge an bie Befehe halt, bie zwar nun einmal weiter ausgedehnt find, als fie billig febn follten; aber boch abrigens nicht fo willführlich bebandelt werden durfen. ein fleines Berfeben muffen wir boch ben Berf. aufmertfam machen : was er 6. 88 und 89 von der 4ten Ausnahme fagt, gebort jur sten, und umgefehrt. Die Birtungen ber fomoble fremoiligen, als nothwendigen Radlagvertrage tommen auch Den Burgen ju Statten, felbft wenn ber Glaubiger fich berm Madlagvertrage ben Regreß gegen ben Burgen auf bas nade gelaffene Quantum worbebalten bat.

Der Berf. wendet fich hierauf zu den Tachlaftverträe gen beym Concurse der Glaubiger, mit hinsicht, oh sie wor ober nach ausgebrochenem Concurse eingegannen werden. Bep der Frage: ob nach gesprochener und rechtsträstig geword bener Locationssentenz noch ein notwendiger Nachlasvertrag Statt sinde? welche Bobmer verneint, andre aber bejahen, ist nufer Werf. aufangs selbst zweiselhaft, auf welche Seite er sich schlagen soll, und zeigt sehr gut, was die Gründe für bepde Neinungen wider sich haben; erklärt sich aber boch am Ende Die die lehtere.

Bulest handelt er noch von dem Unterfichte ber eigentlig den Nachlagverträge von andern Verträgen, die man auch so zu einnen pflegt, und die er uneigentliche neunt, nämlich solchen Verträgen zwischen den Gläubigern eines Schuldners, wodurch einige zu Sunften ihrer Nitgläubiger sich eines Theila ihrer rechtmäßigen Foderung begeben. Von Völderndorff theilt diese auch in freywillige und unthwendige; der Isf. aber giebt nur die erste Art zu.

IX, Hotfl. Vom Absonderungsrechte beym Conentfe der Gläubiger. Buerft von dem eigentlichen, und amar von ben Derfonen, benen es, unb gegen welche es juffatte Dia ift; ben Birfungen, Die es bernorbringt, u. L. w. Der Streitfrage: ob heutiges Lages Die Rechtswohlthat Det Absonderung noch nothig sep, wenn der Schuldner die Erbe Schaft cum beneficio inventarii angetreten bat? nimmt bet Berf. Die bejabende Deinung, Die befonbers Brick fcon vers theibigt bat an. Unbemerft tonnen wir baben nicht laffen, was er af ber Rote S. 115 fagt: 'n Die Birtungen, welche man in Jen Beiften Lehrbuchern von ber Rechtswohlthat bes Inventariffins angegeben findet, find grundfalfch; am meiften aber die, daß durch diese Rechtswehlthat die confusio bonorum ganglich vermieben wird. Gie anbett von ben gemeinen Birtungen, Die aus der Erwerbung der Erbichaft entspringen, weiter nichts ab, als bag ber Erbe nicht alle Schulden bes Berftorbenen ju bezahlen verbunden wird. Ich für meinen Shell febe es baber nicht anders als eine Einschräntung ba Birtungen einer formlichen, burche Erbrecht bervorgebrochten Confusion au." Ben ber Streitfrage: ob auch die Pfandalaubiger ber Erbicaft bee Absonderungerechts bedürfen ? tritt er auf die bejahende Bricfiche Deinung. Er glaubt ferner. Daß beut ju Tage, gegen 1. 1. 5. 5. D.fde leparar., auch bie Glanbiger bes Erben bennoch auf biefe Mechtswohlthat In. weuch machen tonnen, wenn ber Schuldner, in ber Abficht, fe um das Ihrige gu bringen, die Erbichaft angetreten bat.

Er wendet fich bierauf jur Quafi. Separation, moben, nach des Berf. richtigem Begriffe, allemal eigentliche Consursgläubiger und eigenes Bermögen des Schuldners vorausgeisch werden muffen, iudem der Degriff, nach weichem folche alle Falle unter fich begreift, die in dem pratorischen Soltre eigentlich nicht enthalten find, für die Festbellung eines gütigen Princips in Ansehmin der Quafis. Geparation zu anseks.

behnt ift. Der Berf. pruft hieben nun befonders die Fälle, Welche Schinidt und Biedermann als Quaft. Separations Fälle angeben; und verwirft verschiedene davon 3 verzüglich bestreitet er den Sat : daß den Handelsgenoffen in Unsehung hebsenigen, was sie oder ihre Gläubiger an den in Concurs hebsenigen. Was sie oder ihre Gläubiger an den in Concurs hebsen was der Gesellschaft zu fordern haben, und koch vorhanden ist; das Ubsonderungsrecht zustehe.

Bulest handelt et noch andere Arten ber Geparation henn. Concurfe ab, die nicht mit ber eigenelichen und uneigent lichen verwechselt werben barten. Dabin rechnet er mit Deftphal, die Balle, berer in 1, 55. D. de donat, inter v. et u. l. is. C. de iure dot. l. a. D. quando ex facto tutos und 1. 8. C. de R. V. Erwähnung geschiebt, wo namlich gie wiffen Derfonen an den mit ihrem Gelde erfauften Saden ein Recht von gang besonderer Art bengelegt wird. Er to freitet indes bie Beftphaliche Behauptung, ber, auffer bem Absonderungsrechte, auch einstillschweigendes Diandrecht barin De finden glaubt; nimmt jedoch mit ibm das erftere au; abet auch nur fur ein Absonderungerecht von gang besonderer Att, woben es bem Separatiften Schlechtbin fren fteben muß, ob er fich fogleich an die Sachen, welche einen Gegenstand feb nes Separationsrechts abgeben, halten, pder in ben Concurs einlaffen will, in welcher Binfict er jene Galle umftanblid durchgeht.

X. Huift. Von den Concurstossen. Zuerst von den C. A. an und fur fich betrachter, die ber Berf. mit Nettelbladt in D. de sumtibus concursus creditor, dett er überhaupt in diefem Sauptftucke größtentheils gefolgt ift In denomifche und Roffen des Concursprozeffes, und biefe wieber in gerichtliche und auffergerichtliche theilt. unterlucht er bier die Frage; in miefern biejenigen Roffen, bie in einem fürmlichen Projeffe über bas punctam liquid und prioritatie aufgelaufen find, au den Concurstoften ju rede nen find, ober nicht. Hiernachk folgt Unterfucbung der Srage, wer die Concurstosten zu bezahlen verbunden - imgleichen wie die Berahlung derfelben geschehen konne, und wirklich geschieht. Dann handest er von der Teit, su welcher die Bezahlung der C. B. gefche ben, und dem Platze, der ihnen in der Locationsfer tens angewiesen werden muß. Bulest folgen noch Der mertungen über die Art, wie die Bezahlung der C. & gefchieht, und aber die Boredmung Derfelben.

. Ein brauchentes Bachregister beschließt des braughbage, und wirklich Kassische Werk.

Uebrigens batte ber Berf. verfprochen, wie wir auch ben Beurtheilung ber euften benben Theile angezeigt botten, bies fen delten Theil noch mit einem Anbange zu verfeben, ber bie Abweichung ber vorzägtichften fanitarifchen Gelete von bom: gemeipen Rechte enthalten follte. Ueber Die Michrerfullung biefes Beriprechens techtfertigt er fich bier in ber Borrebe auf folgende febr gegrundete, und gewiß einem jeben febr anges nehme Art. 'Er fer namlich aufgemantere worden, auch noch den Concursprozes besonders zu bearbeiten, welcher binnen einem Jahre gewiß erfcheinen werde. Da nun aber bie Lame desgesete meiftentheils das Theoretische und Prattische Dieset Lebre mit einander verbunden enthalten: fo habe er es weit bequemer gefanden, jenen Anbang biefem tanftig ju ericob menben Concureprojeffe bingugufügen, weil er fonft biefem elmen neuen Anbang batte geben ninffen, - Ber wird nicht nad bem im gegenwartigen, und auch in andern Berten gegebenen Bemeife von unfere Bert fdriftftellerifden Calenten ber baldigen Erscheinung diefes versprochenen Concursprozesses mit bem Anhange, wodurd bles Bett offenbar erft gang volle Manbia wirb, mit Bergnugen entgegen feben !

Ma.

Elementa Iuris criminalis Saxonici. Pars prior, continet delicta ordine systematico collocate, eorum notiones, divisiones et poenas; Pars posterior, processum inquisitorium et denunciativum. Lipsire, sumtibus Boehmii. 1795. VI und 120 G. 4. 16 gg.

Diese Elemonta — sind Tabellen, die der Bexf., der Adunter det Bortede anglebt, fr. Einst Friedrich Pforandander, kare der Schrarerischen, ihm nicht Genüge leistenden,
für feine Borielungen in Bitrenberg ausarbeiterez und zwar
wollte er im processucischen Theile vorzählich etwas umständlicher sepn, um auch Unterrichtern im Kalle der Noth vorzuleuchten. — Sein Lateich ist gut; auch find überall die Questen nachgewiesen. — Da sich jedoch in das Duch beprächtliche Bereit und Druckschlen einzelchlichen haben is könnten bey Gelegenbeit leiner correcteren Ausgube wolff auch manche Jusabe und Betbesserungen angebracht werden. Wir würden verschieden angebliche Objekte bes peinlichen Rechts micht aufgenommen, und basur andere an ihre Stelle gekht saben; auch will uns die Einthessung im ersten Phille ben webtem nicht gefallen. Golte 3. B. nicht lieber der Buchen nachdend und Plagiat P. I. Cap. II, Soch, VI. n. 5. und 7. (wenn' sie anders hieher gehören) unter delicka contra bona singulorum, als untet delicka, quidus dolosa veritatia smmutatione civitati vol singulis detrimentum insertur, 30 sehn sepn?

Ph.

Seundfice des Wechselrechts, von D. J. E. E. Phittmann. Iwote, vermehrte und verbefferte Ausgabe. Leipzig, ben Rummer. 1795. 14%, Bogen in 8. 14 20.

Die Bogenzahl ist ziemlich dieselbe geblieben; ber Druck aber ift mehr gufammengeruft, und baburd Dlag für eine Menge Bulate, worin biefes und jenes berichtiget, und bie neuefte Literatur nachgetragen ift, gewonnen worben. erfte Ausgabe erschien 1784. Die Materien folgen noch immer, wie bamals, in swolf Bauptfinden folgenbetgeftalt auf einander: von Bechfelbriefen überhaupt, beren Urfpeunge und Rechten; von eigenen Wechseln und beren Beschaffenbeit; Cmit Becht lagt fie Dr. D. ben traffirten vorangeben, und verwirft daburch ftillichweigend die umgefehrte Ordnung, web de Sr. Bafch und nach ihm Dr. Runde zu vertheibigen gefucht haben); von benjenigen Perfamen, welche eigene Bechfel ausstellen tonnen, ober nicht; von ber aus eigenen Bechfete muftebenben Berbindlichfeit; von traffirten Bechfelbriefen Aberhaupt :! von ben Pflichten und Rechten bes Remittenten : von den Pflichten und Rechten bes Eraffleterei von ben Bflide gen und Rechten bes Profentanten; von ben Pflichten und Mechten bes Acceptanten; von ben ben Bechfelgeschaften mmeilen Antheil nehmenden Rebemperfonen, und einigen we Siderheit ber Bechfel bienlichen Bortebrungen; von Ber-Mabrung ber Bechfelbriefe; vom Bechfelprozef. tub einige bas gemeine und Bachlice Bechfeirecht betreffende

Befebe und Urfunden. - Unferer Empfehling Bebarf bas Dud nicht; wir bemerten nur noch, bag es neben bem gee meinen Wechselrechte porghalich auf bas Sachfliche Rudfiche wimmt, und bag es, was wiederum jenes befonders betrifft. aus einem febr beterogenen Stoffe jufammengefest ift; name Eich theils aus dem, was historisch allgemein, theils aus dem, mos inriftlich allgemein ift. Ber Berf, giebt bies ichon in Der Borrebe ju blefer neuen Muflage ju ertennen, wenn ep fagt: "3d babe mich bemute, nach bem Benfpiele einiger meiner Borganger, blefenigen Begriffe, worin Die meiften und bekannten Wechfelordnungen (ober wenigstens mehrere) mit einandet übereintommen, abzugieben, und bier und ba nicht nur aus den Churfachfichen, fonbern auch aus andern Befegen, befondere Bestimmungen bingugufugen." Berbindung bes inriftifch und biftoriich Allgemeinen berriche In unferm beutschen Privatrechte noch allgemein, und wied Ach auch mabricheinisch fo lange behaupten, bis in irgend ele nem Sandbuche biefe Scheidung mit Glude vorgenommen. und baburd mit der Chat ben 3weifeln begegnet werben wird, als laffe fich jebes, feiner Darftigfeit wegen, nicht ber fonders bearbeiten, und als feble es befonders dem juriftifche ellgemeinen Theilo an Stoffe und Quellen. - "Bielleiche, fage ber Dr. Berf., entichließe ich mich, mft ber Beit meinen Lefern noch Zufähe und Erlanterungen biefer Grundfabe mitzu-Theilen."

Pw.

## Botanik, Gartenkunst und Forstwissenschaft.

Der heutsche Obstgartner, oder gemeinnüßiges Magain des Obstbaues in Deutschlands sammtlichen Kreisen; verfasset von einigen praktischen Freunden der Obsteukut, und herausgegeben von J.B. Sickler. Erster Bard. Mit ausgemalten und schwarzen Kupfern, gr. 8. 1794. Weimar, im Werlage des Industriecomptoirs. 326 S. Anzeiger d. 1, Obstg. No. I—IV. S. XLIV. nebst einem Register. & Heste 4 MK.

Schon Umaft tont es der Bunfch der meiften Baumliebhaber. eine genaue Beldreibung ber befannten Obifforten au erhale sen; da ben der großen Berichiedenheit ber Namen es aufferft. mublam mar, ben richtigen aufzufinden; und man aftere ben Berfchreibung neuer Obstorten durch die Namen getauscht murbe, vber ble Sorte nicht einmal erhielt, die man verfcries ben batte; auch mancher Baumilebhaber verdrüßlich barfiber wurde, feine mit vieler Dube angezogenen Obitforten nicht sinmal richtig benennen zu tonnen. Es baben fich zwar ichon mehrere verblente Manger an biefes Unternehmen gewant! noch ift es aber feinem gelungen, den Bunfc des Dublifums pollfommen ju befriedigen. Es ift auch die Beschreibung aller in Deutschland machfenden Rern. und Steinobstsorten ein Unternehmen, wo man nicht nur mit Schwierigkeiten, fone Dern bennahe mit Unmöglichkeiten zu tampfen bat. ameifeln beswegen febr, ob jemalen etwas Bollftanblaes bierin an Stande zu bringen fepe. Die Ungabl ber Obftforten gebt ins Unenbliche, und jahrlich werben noch neue gewonnen. Wer will fich formeicheln, das ihm alle befannt werden follten ? Dr. & verdient gewiß ben! Dant aller Obfwffanger, bag er Ed diefer fo beschwerlichen Arbeit burch die Berausgabe bes beutiden Obitgartuere unterjogen bat; und wir munichen nur. bag nichte ibn in der Bortfebung feines Unternehmens bindern. und ban er pon allen, die im Stande find, ibm feine Arbeit auf fraend eine Urt ju erleichtern, unterftust werden moge. Der por une liegende Erfte Band überzeugt une binlanglich. bak es Brn. S. und feinen Mitarbeitenn nicht an Geschickliche feit feble, etwas Bollftandiges in der Domologie ju liefern. und endlich einmal die große Bermfreung ju heben, Die bisberdarin geherricht bat. Bugleich wird Diefes Bert ben Unfauf to vieler Schriften, de über Die Baumquat gefchrieben find. und taglich noch befchrieben werben, bem Bannichfiaber ent bebrlich machen; ba br. S. uns theils feine eigene reiche Renntniffe und Erfahrungen mittheilt, theils auch bas Befte und Brauchbarfte aus alten und neuen Schriften bephringt. Das Cingige, was wir befürchten, ift, ber Dlan bes b. Obfta. modte etwas zu weitlauftig angelegt fenn. Dr. G. verspricht mamlich: alle in Deutschland betwinte Obifforten ju beschreib ben, und Abbildungen bavon ju liefern. Ob bies jemalen geleiftet werden tonne, ob dazu bas bochfte menschliche Miter, Das wiel gewiß Ben. S. won Bergen gu erreichen munichen, hinlanglich fepe, werden wir wohl mit Nacht bezweiseln darfen.

Mind bann murbe auch, wenn je biefes große Berfprechen auszuführen modlich mare, bas Bert fo toftbar merben, bat es nicht leicht ein Privatmann fottfegen tonnte. Ja, fcon Die Beforgnif, es mochte auf biefe Art ju boch ju fteben tont men, balt manden Liebhaber ber Obficultur ab, es Ra anguichaffen. Buden wiffen wir aus ber Erfahrung, bag ben folden in die Range fortgefesten Odriften ein Abonnent mid bem andern flirbt, und fo der Abfat davon verringert wird; und doch tann ein foldes Wert ofne farten Abfat, um bet großen, darauf zu permendenden Roften willen, nicht befteben. Bir wunfden gwat, bag alle biefe eingebilbeten Sinberniffe nie ber Bortfebung des b. Obftg. im Bege fteben mochtenvielleicht hatte Dr. & aber boch beffet gethan, die Anzahl bet au beschreihenben und absublidenden Gorten einftwellen ju bee frimmen, und allenfalls bierzu bas Berzeichniß ber ebemaligen Parifer Carthaufe, ober feiner fonftigen berahmten Baume ichule ju mablen. Batte das Wert in der Kolge noch Abnete mer genug gefunden: so hatten immer noch Rachtrage gelle-Tere werben tonnen.

In ber bem erften Deft vorgefesten Ginleitung rebet Dr. S. von den Sinderniffen, die der allgemeinen Berbrek zung bes Obstbaues in Deutschland entgegen steben, und felnem Plan und 3med, fie burch die Detausgabe bes beutichen Dbftgartnets ju beben. Run folgt in ber Erften Abtheffung bie Charafteriftif der Obstorten, und zwar 1. von ber Chai ratteriftit in ber Domologie ober ben Dertmalen, mobutch die Obffforcen von einandet unterschieden werden. Um bie blevin betrichende Berivirrung ju beben, fucht Br. O. allgemeine und besondere Rennzeiden anzugeben, wodurch bie Doffe Torten erfannt und von einamber unterfchieben werben follen. Dach feiner Deinung fommt, wie er O. 24 fagt, in der Charafteriftit der Obstforten alles auf folgende Stucke an: 1) auf Den Baum nach feinem Buchfe; 2) auf die Rrucht felbft; 3) auf das Blatt, und 4) auf die Beit der Reife. G. 38 et. Biart fich amar Dr. G., warum er nicht, wie andere Domologen, auf die Befcaffenbeit der Bluthen, ben Beruch u. f. m. Rudifct genommen babe. Wir glauben jedoch, daß ben Be-Rimmung der Obitforten allerdings auf die Beschaffenheit bet Bluchen gefeben werden follte, da fo auffallende Berichiebem beiten baran bemertt werben. Der Borsborferapfelbanm kichnet fic 1. B. butch bie großen rothen Bluthen vor affen feinen

ķ

feinen Radbarn aus. Und wie wird Dr. G. ben der Che gafteriftit ber Pfirfiche ju Recht fommen, wenn er nicht bie Bluthen ju Balfe nehmen will, da fich biefe vorzüglich and Dadurch von einander unterfchelben? Dun erflart er fich mis ger aber die von ihm gebrauchte Runftfprache, aber feine Kormentafeln von Wepfeln und Birnen, und befolieft mit Der Anführung der Autoren, die bep diefer Arbeit von ibm gebraucht worden find, ober boch von Liebhabern ber Dif baumtucht mit Ruben und Bergnugen trachgelefen werben Connen. Sierauf folge die Befdreibung ber in bem 1. A. abgebildeten Obstforten No. 1. Die Johannisbirn (Zaf. 4.). In Schwaben ift diese Birn auch unter bem Namen, Ine birn, von der Beit ihrer Reife, befannt. No. 2. Die fleine Muftgtellerbirn (Caf. s.). Dier fceint die Allumination et was zu bell zu seyn. In mehreren Gegenden Schwabens beißt fle die kleine Sonigbirn, und wird alfo mie jener, bie eine eigene Art ift, verwechselt. Bwente Abth. Bermifche, Abbandlungen. 1. Baumschulwesen. Hiervon bandelt Dt. S. fo grundlich und vollständig, bag jeder, ber die bier gegie bene Anweisungen befolgt, ju feinem Bived tommen with S. 73 fagt Dr. S., daß er mit der Aussaat der Zweischgenfteine viele Jahre ungludlich gewesen sepe, bis ibn ein Breud belehret habe, baß die 3metichgenfteine ben ihrem Gaen nicht unter die Erde gebracht werden durften, fondern auf das Bet bingestreut und aufgetreten werden mußten. Rec. bat foot mehrmale Zweischgenfteine ausgesaet, und fie mit garter Ette ginen Boll boch bedectt, auch jebesmal Daumchen bavon et balten. Doch zweiselt er nicht, da obige Behandlungsant ber Matur angemeffen ift, daß man auch baben feinen Bred erreichen werde. 2. Berichtigungen, Erfahrungen und Bob Schläge. -1. Auszug eines Schreibens bes Den. Dofr. De Diel an ben Berausgeber. Modite es boch Brn. Dr. Diel gefallen, feine Abbandlung über die Bebandlung ber Obifpram geriebaumchen, wovon er in diefem Schreiben Delbung thut, uns recht bald mitzutheilen. Gewiß murde er fic das Public gum, da diese Art ber Baumjucht gegenwartig Dobe wird, und fur manchen Daumliebhaber, ber feinen großen Garten bat, oder umifeiner fonftigen Arbeiten willen, mit der Boume Bucht ins Große fich nicht abgeben tann, fo viel Reizendes und Unterhaltendes bat, febr verbinden. - 2) Berichlagt, bas Steblen ber Obftbaume in Garten und Relbern zu verbaten In bem aten Deft wird t. Die Charafteristit ber Obstforten

forgasfent, und von ber Baturgefchichte ber Baume aberhause. and der Obstbanne inebesondere gehandelt. II. Birnforten. No. 3. Die fleine Margarethenbirn (Taf. 6.). III. Zepfelforten. No. 1. Der rothe Sommerrofenapfel (Laf. 7.). Mec. findet in allen nachgeschlagenen Apfelverzeichnisen teinem Rofenapfel, der in der Befdreibung mit dem porliegenden übereintame. Es möchte beswegen nicht undienlich fepn. wenn Dr. G. feinen Bewährsmann jedesmal aufabren wollte. Denn wenn er nur auf die in feiner Gegend gewöhnliche Bea nennung Rudficht nehmen, will: fo mochte baburch der Bera wierung nicht geftenert werben. Dan muß fic ben folden Zallen unthwendig auf eine befannte vorzagliche Baumichule und beren gembhaliche Benennungen ber Obffforten berufen tonnen. Rec. tenut mehrere Aepfelforten, Die ben Damen. Rofenapfel, führen ; aber alle fint geftreift. 2. Beildenapfel (Zaf. 8.). Bon diefem Apfel fommen &. 155 ff. noch mehe rere Dadrideen vor. Rec. fam et und nie ju Befichte. Amerte Abth. Bermifchte Abhandlungen. 1. Baumichniene . mofen. 2. Die Frankischen Baumfelder, ober Obftbau in ben Reldern in der Begend um Trabelsborf unweit Bambera 3. Ueber Die Bortbeile, Die Der Obitbau feinen Offegern brine gen tann. Der, municht von Bergen, daß die Landleute burd folde angenscheinliche Bortheile, wie bier gezeigt werden, ime mer mehr jur Angucht ber Obitbanne gereigt werben mochten. So lange aber, wie es leiber in vielen Begenben gewihnlich . tft. es bem Baumpfianger fo fower gemacht wird, feine Baume genen Befchabigungen von Menfchen und Bieb ju vermabren, und fo lange bie Ortevorfteber einen folden Ochaben au gering achten, als baß fie fich die Dube machen folle ten. Die Gadie ju unterfuchen, und ju bestrafen; fo lange wird auch die Baumzucht an folden Orten in ihrer Unwolls kommenheit bleiben. 4. Bom Anbau ber Oftheimer Beiche fel . ober Bwergtiride. 5. Berichtigungen, Beobochtungen, Erfahrungen und Borfdlage. Domologifche Correspondens 1) Ueber bie beutiden Damen ber Obftforten. 2) Domolde aifde Bemigfeiten. Drittes Beft. Erfte Abth. I. Maturs aeschichte der Baume u. f. w., fortgefest. II. Birnforten. Mo. 4. Die Roberts - Muftatellerbirn (Zaf, 9.), Die Magdalenenbirn (Caf. 10,). . III. Aepfelforien, 3. Des Safobsapfel (Caf. 11.). In Somaben beife er auch ber Erndapfel; welchen Damen aber auch noch andere Menfelfore ben, Die ju Diefer Zeit reifen, fubren. Zwerte Abth. Bers mijote

differe Abhandlungen. 1. Baumfchulemosfen. 2. 188co. den jabrigen Ginflug ber Bitterung auf Obftrultur nab Baumpflege, und froat etwas von bem verftoffenen 1793foch Stabre. 3. Heber ble Erfindung des Copulirens. Rec. eriss Bert fich, ichen ver 20 Jahren, ba er auf einer Reife ben Deitfcberrifden Gurten ju Contheim ber Befibrenn beluch te, ben bem bufigen Sartner Ofwald einige copulirte Baume den gefeben ju haben. Diefer Gartner zeigte ibm aud mebe rerlen Arren bes Schnitts bemm Copuliren, und verficherte fin, daß er blefe Arti, Baume ju vereblen, icon 30 Sabre fang benute. Die Runft, bie Baume burche Copuliren am bereblen, muß alfo mobl in manthen Gegenden fcon tange be-4. Banderger Baumichnien in ber Gegent von fannt fenn. Bordbeim. 5. Ueber gefdwinde Belangung ju Obitbaumen. Rec. Ift ein Dorf befannt, wofelbft fic bie Jawobner mit Der Graiebung ber Daume aus Stedtelfern baufig abgeben. Bie bebandeln fie abet auf folgende Art: fle nehmen etwas Raife Reifer, ichneiben fle an einem Muge gang gerabe burch, und bobren mit einem jugefpitten Golgden einen Boll tief in bus Mart binein; bieranf nehmen fle eine frifche gebe Beibe. Schafen von ber Spige abwarts die Rinde einen Boll tief ab. beit freiten biefen abgeschälten Theil in bas burchbobree Dart. laffen einen Boll lang bon dem ungeschatten Theil ber Beibe Berborftechen, und bringen dann ihre fo gunerichtete Reifer. fachbern fle noch die unterften Augen hinwegichneiben, einen Schut tief in Die Erbe. Die Beibe gieht fonell Burgelit, mit fabrt burd ihr in bas Reis eingestedte Ende bemfelben Mabrung au. Die meiften von biefen Reifern follen aufchie ben; und Rec. fabe feibft ben bem Beiftlichen bes Ores einim foon glemlich erwachsene Baumden, Die auf Diese Art erzogen Biertes Deft. Erfte Ubth. I. Raturgefchichte ber Baume u. f. w. IL Bienforten. No. 6. Die lange Com met . Bergamotte (Caf. 13.). 'No. 7. Die runde Commer-Bergamotte (Taf. 14.). No. 8. Die gute Chriftbirn ( Tak 35.). Diefe Birn, wie es auch G. 289 angeführt ift. beift In Schwaben Bufferbirn; allein, es glebt mehtere Sarten be von, Die gwar, in Abficht ber Borm und bes Gefchmads, nicht im geringften, in Abficht ber garbe und ber Beit der Refe befto mehr von emander abweichen. Man bat frube und Bate, geles und gang grune Buderbirn. Breite Abth. Bermifche Abhandlungen. I. Saumfchulenwefen. II. Heber vinige allgemeile Benennungen, norice den obiliories gewöhn-

personalico find. Abhanblungen, wie diefe, tonnen une balb mus der Berwirtung in der Pomologie beifen. Rec. bat fie mit mabrem Bergnügen butibgelefen. III. Borfdlag ju bef Beer Bertilgung bet Mauben. IV. Berichtigungen, Beobi achrinigen u. f. m. . Gine Bestachtung vom Orn. Borfte verm. Glevoiat ju Trabeleborf. Gie betriffty die Blutben eis wies wilben Birnbaums, Die ben taten Way noch nicht were Sorer waren, da doch die Aruchte schon die Größe einer Oferma bobne batten. 2. Beantwortung einer Anfrage. 3. Anfrage, 45 ber Apfel : und Birnivelit transportire werden tonne? Wenn er forgfältig beveitet ift, kann er obne Unftand trans. Borefet werben. In ber Begend des Dec, wird farter Sache Bet Bamier gemieben ,- und folder auf mehrere Milen , obne Schaben ju leiben, verführt. 4. Anfrage wegen einer Baume Prantheit. Gie beftebt in einem baufigen Aufreiffen ber Rine De, ohne baß fich Brandflecten ober fonft bergleichen jeigen; und fangt im gehenden bis funfhebenden Jabre bes Altere bes Moums zu erscheinen an. Rec. bat biefes Anfreissen ber Minde bieber dem Absterben des Solles suedlarieben, wo sich fodaun bie nach gefunde Rinde davan abloft und aufreift. Dit aber ift ee eine folge des Erfrittens, wie ble Erfahrling vom lenten Minter 1794 felber bewiefen bat. Afin folgt bet Ane beiger, welcher mertantilifche Dachrichten, bie bas Gattenbefen überhaupt, besonders aber den Obft und Baumbandel ift Deutschland, betreffen, auchlie.

Ueber Feld - und Gargenprabufte, mie Rücksicht auf bas Klima in Deutschland. Für den Maturliebe. haber, benkenden Dekonom und Gartenfreund, von H. C. Mosek. Zwentes Bandchen. Leipe 31g, 1795. ben Erufius. 14 Bog. 2. 10 22.

Der erste Band dieses Buchs ist. bereits in dem ratten Bot 2, St. &. 453. der A. D. D. ungezeigt worden. Das Songeist eine bloge Compilation, und zwar gebstenet eils aus Schrife, ten zusammongerragen, die jedem Naturliebhaber, Defonomen und Gartenfreund noch in frischem Angedeufen sind. Es ist freplisch dies die leichteste Aut. Selb durche Buchermachen zuerwerben; kunn aber nur dann Entschuldigung finden, wenn allenfalls Auszüge aus großen kostonen Werken, die nicht in R. A. D. D. XXIII, B. I. B. Die Soft. Bebermanns Hande kommen, geliefert werden. Allein Bucher, wie 3. D. die ber Mezler ju Stuttgardt 1780 bere ausgekommene Vertebelle zur Erziehung eines guten Relieme sammens u. f. w., die nur einige Grofchen koften, und die sich jeder leicht auschaffen kann, wörtlich abzuschreiben, möchte leicht unter die Nachdenderkunke gezählt, werden. Man verw gleiche deswegen das II. und III. Lav. ben Frn. M. mit S. von S. g. f. jener Borthelle. Wohlweislich verschweigt Hr. M. unter den im I. Th. angeführten Schisten, die ben Beg arbeitung seines Buchs von ihm benuht worden sind, dieses Traktatchen. Wir hieren Hunglit, unserer Pentel mehr wischen, und was nicht auf diese Are; zu nothigen, einerlen Sache zwermel, und, wie es leider oft der Fall ist, mehrmals bezahlen zu müssen.

Annalen ber Gärtneren, nebst einem allgemeinen Intelligenzbiatt für Garten und Blumenfreunde. Derausgegeben von Neuenhahn bem jüngern. Erstes Stüff. Erfurt, i 795. in der Kenserschen Buchhandlung. 128 S. Borrebe sammt Inshaksanzeige VIII S. 6 2.

Machbem ber Berausgeber bes Steinnats für ble Barmeren. Dr. Superintenbent Rlupffel ju Beinfperg im Bergogthum Burtemberg, gine Beitschrift mit dem auften Seft beschloffen batte : fo einfolog fich Sr. Wenenbabt, die Lottfegung des von unter abigem Sitel ju ibernehmen. Bir gwelfeln nicht, Dag Dr. DL. Die ju einer folden Apbeit erforderlichen Renntnife babe, und munichen nur, bag er burch feine fonftigen vielen Beschäfte nicht gehindert werbe, von feiner eigenen Arbeit mehreres inlegutheilen. Diefes eife Brat hat falgemben Inhalt: I. Mhapsobien über Baumznat und Blumen, vom Den. Superintenbent Schroter. r. Don ber vortheilhaften Berpflantung ber Doftbaume. Eine aute, aber in mehreren Begenden langft befannte und angewandte Berfebrungsart. 2. Etwas über die Bermehrung ber Bellen. Sier michte: Rec. den Borfchlag, die Reitenableger in frifche Beidenerbe" abgufenten, nicht nachabmen ; ba- fich in biefer Erbe-fo viele Insetten aufjuhalten pflegen, ble ben frifc angefehren Burdefin lefcht fcablich werden fonnen. Das übrige ift tebem in the fail to be to Bleifene

Mellenpflange lange betpant, es: Intifinians Cannen gi emieben. Die bier gegebene Borfdrift ift ohne allen Zogifel Die befte, wie Mec. aus eigener Erfahrung bestätigen fann; aber aud fo beidwerlich, bas fic dur wenige Liebhaber biefer Mange entschließen werben, die baju eifelberfiche Beit und Daube burauf judwermenden. . IL Martytthe annua; bon Menenhahn. All: Antwort auf eine forffeldse Aufrage wegen der Mimola pudica, Alftroemeria peregrina und Col-Mosonia Caladenti (Canadenti). Heber big Pflaujung ber Mimola pudica findet man in bem Journaffur die Gartue. ren, Beft XIV. S. 169. und in J. J. Balters Anleitum gur Gartenkunft, binlangtiche Befterung. Und ce gat Mer, ber fie nach der dafeibst vorgefchriebenen Methode mehrere Sabre pflangt, noch nie gefehlt, Gaamen bon ihr gu erhalteit, IV. Pratifice Anweifung jum Ban ber Bellen oper Grasa Binmen (Dianthus Cariophyllus Coronarius), von Re. Enthalt burchaus lichte Meuts. Bon ber funftifden Be-Prichtung der Relfen, ber wir boch unfere vorzüglichften Blug men gu danten haben, balt Gr. Rr. nicht viels er fagt &, 25 g -Dande bewurten die bunftliche Befruchting burch jarte Ding "felchen ober gebern, und tragen ble gefalligften Shattlinn. agen über. Runftelepen find Kunftelepen !! V. Die Delba men (Casamis Meto Lif), von Bengt Bergige. Baffermeione (Cacurbita Citrallus L.), von Ebedo. VII. Die Apritofen (Bromus Armeniaca); (Prunus), von Chend. VIII. Frahpflanzen ohne Wistbeete zu erziehen, vom Sen. R. Bellbach. IX. Bon der geraben und fruntmen Unte in ber Saxfperen, vom Den Saufbenes Commiffatius Schiff. Baumgartner - Ralender, vom Sen! 9. Bellbad. XI. Intelligenablatt, oder vermifchte Garten, und babin einschlagenbe phyfifalifde a naturbiftoplicher Rachrichten ... Demerkungen? Anetboten und Recenfionen, auch Blumens und Gamers pe vergeichniffe in ro Rummern. Bir hatten gewunfcht, tag So. B. in bas ifte. Siche den Atinalen alahis aufgenbimmen batte, das schon fo oft, und selfic la dem Pourwal für vie Bartneren abgefandelt ift; und bitten ibn, wenn es ibm ja an brauchbaren: Dentrigen feblen Joller, Hicker Bemerkungenüber bie Sartneren, ans Reifebeidweibungen ober anderen! Schriften, die nicht in Bebermanne finder kummen, auffruit nehmen, ale Dinge, die man iden bis mm Edel gelesch! and areas 4. West 11 11 7 Boundary of the Company of the Compa

Sebermanns Hande kommen, geliefert werden. Allein Bucher, wie 3. D. die ber Mezler zu Stuttgardt 1780 bier wusgefommene: Vorteile zur Erziehung eines guten Rellens ausgefommene: Vorteile zur Erziehung eines guten Rellens sammens u. s. w., die nur einige Groschen koften, und die sich leicht auschänsten kann, wörtlich abzuschreiben, möchte leicht unter die Nachdenderkunke gezähltzwerden. Man vew gleiche deswegen das II. und III. Kan. ben Orn. M. mit S. s. von S. s. s. j. jener Bortheile. Wohlweislich verschweigt zur M. unter den im I. Th. angeführten Schriften, die ben Beg arbeitung seines Buchs von ihm benuht warden sind, dieses Traktätchen. Wir hitten Orn. M., unserer Pentel mehr wischonen, und mas nicht auf diese Arx; zu nöttigen, einerlen Sache zwepmel, und, wie es leider pfeider Fall ist, mehrmale bezahlen zu müssen.

Annalen ber Gartneren, nebst einem allgemeinen Intelligenzblatt für Garten und Blumenfreunde. Herfausgegeben von Neuenhahn dem jüngern. Erstes Stück. Erfurt, 1795, in der Kenserschene Buchhandlung. 128 S.8, Borrede samme Inshakkanzeige VIII S. 6 28.

Machbem ber Berausgeber bes fistenats für ble Gartneren. Dr. Superintenbent Rlupffel ju Beinfperg im Bergogthum Burtemberg, feine Beitschrift mit dem afften Beft beschloffen batte: fo entidlog fich Sr. Wenenbabn, die Kottfegung den ver unter obigent Sitel ju Marnehmen. Bir zweifeln nicht, baf Dr. It bie gu einer folden Apbeit erforderlichen Renntniffe babe, und wunschen nur, bag er burch feine fonftigen vielen Befchafte nicht gehindert werde, von feiner eigenen Arbeit mebreres inkautheilen : Diefes eine Billet fat folgenden Inhaie: I. Rhapsobien über Baumzucht und Blumen, vom Gen. Gupchintenbent Schroter. T. Don ber vortheilhaften Berpflanjung bet Doftbaume: Eine gute, aber in mebreren Begenben langft befannte und angewandte Berfabrungeart. 2. Etwas über die Bermehrung ber Bellen. Sier mochte: Mec. den Borfchlag, die Reitenableger in frifche Beidenerbeabzufenten, nicht nachalimen ; da fich in biefer Erbe fo viele Infetten aufzuhalten pflegen, bie ben frifc angefehren Burgefib letide fcablic werden konnen. Das übrige ift tebem and the said of the said of

Melfenpflanger lange belpang, 4.3. Amifelmians Channen gil emieben. Die bier gegebene Borfchriff ift ohne allen Zweifel bie befte, wie Mec. aus eigener Erfahrung beftatigen fann; aber and fo beidmertid, bag fic nur wenige Liebhaber biefer PRanze entfallegen werben, die bajufeifoeberfiche Beit und Pribe darauf in womenden. Il Martyttin annua; bon Negenbahn. III: Antwort auf eine Ihrifflice Anfrage wegen der Mimola pudica, Alftroemeria percerina und Col-Knionia Caladenii (Canadenii). Heber die Pflaujung der Mimola pudica findet man in bent Bournaffur die Garene. ren, heft XIV. O. 169. und in 3. 3. Baltere Anichtung sur Garrentunft, binlangliche Belebrung. Und ce bat Mee. Det fie nach bet dafelbft vorgefdriebenen Dethode mehrere Sabre pflanzt, noch nie gefehlt, Saamen von ihr gut erhalfen. IV. Pratifche Unwelfting jum Ban ber Rellen ober Grass Bhimen (Dianthus Cariophyllus Coronarius), von Rr. Enthalt burchaus nichts Meuts. Bon ber fungtiden Defenchtung der Reiten, ber wir boch unfere vorzüglichften Blus men gu danten haben, halt Dr. Rr. nicht viels er fagt &, 35: Mande bewurten Die funftliche Befruchtung burch jarte Dine "felchen ober Bebern, und tragen ble gefalligiten Shattiruns gen über. Runftelepen find Runftelepen!! V. Die Delbe VI. Die nen (Cucamisi Melo L3), von Bengt Bergins. Baffermelone (Cudurbita Citrullus L.), von Ebend. VII. Die Apritofen (Bromus Armeniaca), (Prunus), von Chend. VIII. Frühpflanzen ohne Diftbeete zu erziehen, vom Sen. R.'-Sellbach. IX, Bon der geraden und fruutmen Binte in Der Garineren, vemi Den. Raufbaus Commiffatius Schiff! Baumgarener - Ralender, vom Sen! M. Dellbad. XI. Intelligenablatt, oder vermischte Garten, und dabin einschlagende phpffelifde a naturbiftorifder Radpidten ... Demerkungen Anethoren und Recenfionen, auch Blumen und Samerinvergeichniffe it 29 Rummern. Bir hatten gewuufcht, tag Je. M. im bas ifte. Send ber Annalen alate aufgenommen batte, bas icon fo oft, und feitig is bem Nourwal für Die Bartneren abgefandelt ift; und bitten ibn, wenn es ibm ja. an brauchbaren: Dentragen fehlen Jollie, Hieber Bemerkungen. über die Sartnerm, aus Reifebeibungen ober andern! Schriften, die nicht in Jebermanne Ginbertummen, auffunt nebmen, ale Dinge, die man iden bie mm Edel geleseit. 20 00 100 2 26 Fr 11 11 11 1 1 La suggest Ju Spanier & & f Tour

Bournal filt bie Gartneren, welches eigene Abhandlungen, Auszuge und Urtheile ber neuesten Schriften, so vom Gartenwesen handeln, auch Ersahrungen und Nachrichen enthalt. XXIII. Stud, 1793.

158 Seizen. XXIV. Stud, nebst Register über XXII—XXIV. St. 1794. 138 S. ohne das Register. Scattgardt, in Medlers neuen Berlags, handlung. 8. 12 26.

Diefes Journal, bas 1783 angefangen hat, und bisher mit Deufall von dem Dublitum aufgenommen worden ift, befolieft nun ber Derausgeber, Dr. Superintenbent Rlupffel, thit bem aaften Beft. Dewif verdient auch ber Gr. S. den Dant bes Dublitung balur, bag er in biefem Journal fo manche nubliche Renntriffe und wichtige Bemerkungen allgemein bekannt gemacht bat. Der Inhalt bes XXIII. Deite fft folgender: I. Der Forspehische Baummortel. Die Mittel, Baume por Krantheiten zu bewahren, aus Orn. St. R. Debitus Corift: Heber Morgameritanifche Banme und Straucher, IU. Bam Johannis und Stadelbeerftraud. IV. Bon dem Ban ber innern Gefage ber Dflangen, vote nehmlich ber Faler, aus C. Fr. 28. Maturgeichichte ber Wes ibachse. V. Bucheranzeigen. VI. Mertwardigkeiten, Rache Das XXIV, Deft enthalt folgendes: I. Berichten u. f. m. fruchtung ber Pflangen burd Infetten. IL Die Blumen treiberen im Binter. III. Buderangeigen. IV. Mertwiese digteiten, Dachrichten u. f. m.

Detonomisch betäntsches Garten Journal. Erster Band. Eilenach, ben Krumbhaar. 1793. in 8. 1840 S. Mit 2 illum. Kupfertafeln und einem wiedlichen grünen Umschlage. 1882.

Aon biefem Journal follen, nach der Teufferung bes Berandgebers, jedes Jahr, werm es Berfall ethalte, zwey Defte, welche einen Barb nusmaden, mit den nothigen Aupforn eticheinen. Der: Inhald foll fich auf Detonanis, Botanet und Gartentunft erstrecken, und darüber sollen theils die eigenenbestätigten Ersahrungen des D., theils Auszuge aus fremden Baffen beigebtacht werben. Diefes etfte Beft enthater

I. Defonomie, 1. Dobinifcher ober roggenartiger Bei-Ben (Triticum Polonicum). Die blefem Doblnifchen Belit Ben wurden auch fcon in bes Rec. Wegent Berluche gemacht? Die aber nicht viel Bordeil von ibm berferaden t bedweden: Birg man ibn auch wieder ausgeben. Die Met gegebene Abblid Dung ift ber in Odfrebers Sammlung cameral, Biffenfchafeen 5. Th. Tab. I. Rig. 1. garis undbulich. 4. Weiben mie zwifamithengesetzen Aebren (Triticum compositum): 3. Biers edige ober fechtielligt Wintergerffe (Hordoum bexaltichon) 4. Ungarifcher "ober thefficer Daber (Avena orientalis). Diefer Daber with buid-in Gewaben baufra angenflatte. Eb muß aber von Beit an Beit bet gur Ausfnat frottige Dabet foles ber aus anbeita Begenben berbengefchafft werben, weil er, wenn er einige Jahre nach einanber in einer Gogend ausges fiet wird, in den gemeinen Saber ausaffer." Er iff unter Dem Damen Bottelbaber befandt. Bein liebe ibm aud be blefen Segenben berr gemeinen Saber tum Pferbefutter ver-5. Befdreibung inianbifcher Pflangen, welche fowohl ben-Denfchen, ale ben Wetreibefelbern foablich find. 6. Mittel' wiber Thiere und Infetten, Die bem Landwirth fcablich finds Die find meift befannt; ba fie aber großtentheils in Gift be-Beben, merden fle von worfichtigen Landwirthen nicht leicht" gebraucht. 7. lleber die Bebandinna ber Bota Cicla, ober: Der weißen Mangold- oder Runkelruben, beren Saft eingeb Dict, und fatt bei Sprups genoffen werben fann. 8. Des foreibung ber Rermsbeere, und wie fie jum Beinfarben ju ge-Brauchen ift: 9. Warnung für (vor) zwey schäblichen Wutseln. Die erfte ift Aethula Cynapium L. (Hundspeter) Alie). Bon biefer Pflange ift fcon in Schrebers chmetal. Biffenschaften u. f. fv. 6. Eb. 8. 270., in dem Journal für Die Gareneten, XVIII. St. G. 162., in des Ben. geb. Ratf von Buchners Difcellanien v. 3. 1729, S. 724. und andern Botanischen und Gartenfdriften umftandlich gehandelt. amote ift Conium maculatum L., geflecter Schierling. Auch biefe Pfiange ift fcon bfrets befchrieben. II. Botanit. weifung, einen botumiften Batten foftematifc angulegen. 1. Dian. Biergu gehort ble te Rupfertafel. 2. Bon ber Cultur ber Pflangen. Fremde Pflangen, Die an unfer Rlima gewöhnt werben follen, im Binter mit Strob einzubinden,

wurde Rer, nicht aprothen Dos Stud glift ju viele Brudi plateit au, und behalt fie ju lange. Der auf biefe Art eingebundene Stamm ift alfo, wo nicht immer, boch gewiß jut Machtgeit mit einer Eiskrufte überzogen, welches ibm noth-Das :andere vorgeichlagene menbig todtlich werben muft. Mittel ift ficherer, and ber geringe Roftenaufwand wird feis men, Liebhaber ausjändifder Pflanzen bavon abhalten. Bet bievon weiter ungerichtet fenn will, lefe des Con. R. R. De De-Difus Beutfant Bit foonen Gattenfunft, und beffen Ochrift, aber Mordamertfanische Baume und Strauther, nach. 3. 4. Baluer, welcher im Winter unbelaubt, jund in marmeren Linden Bu Saus, sud. 114d in apferm Allme, im Fregen ausbal ten. 5. Behandlung der Sutupfeffangen in follematifden Anlagen. Diefe Behandlungsart findet. Rac. febo gue. 6. Bon ber Bekandlung der Wasserpflanzen. 7. Uebet die zwenfache Prolififacion, aber das Durchwachfen der Pflanzen. 8. lie ber eine Abanderung ber Erysimam barbarea L. (Barbene Mant ober Bintergreffe). Dergleichen geiles Wachsthum fin der fich ofters a befonders wenn die Burgeln einer Offairte auf ein verfaultes, Golf u. f. w. Commen, und alfo überfinflige Rabrung erhalten. 9. Bergeichniß einiger, auslandischen Pflengen, welche 1794 im Bergegl. Sarten zu Weimar jum enkenmal geblühet baben. 10. Verzeichniß einiger ausländie lden und in Deutschland, noch settenen Baume und Strändert. welche im St. 1794 im S. Sarten ju Balvebere ber Beiman geblubet haben. Der Dr. S. fagt G, 96, bag feine Abfict Den ben hier gegebenen Bergeichniffen frember Bewachle blot gewesen fepe, Die Cultur derselben anzugeben.

III. Garrenkunft. 1. Einleitung. 2. Schiberung beg Gartengeschmacks, welcher ehebem in Deutschland herrschte, mad jum Theil noch herrscht. 3. Wie albe und nandeutsche Gartenanlagen in Ansehung bes Nuhens mit einander vereis wigt, und doch geschmackvoll angelegt werden können. 4. Ueber die Behandlung der morgenlandischen Spacinthe. (Hyacinthus orientalis L.) Sier wird mehr das Treiben der Opacinthen in Topsen, als die Behandlung im Freyen beschieben; doch wird auch etwas davon gesagt. 5. Behandlung des drepfarbigen Amaranth (Amaranthus tricolox, L.). 6. Ueber die Anlegung der Misteete und das Treiben in denselben, 7. Einige Bemerkungen über den Schumel oder Moder in den Treibbeeten. Biel Neues haben wir eben in diesem Jour

mal nicht gefimben; worguf boch ber Serausg., wenn er ihm Beftand wunfcht, nothwendig batte seben sollen. Anwelsungen und Machichten, die man in schon vorhandenen Garrena schriften finden kann, bezahlt man nicht gern östere: Auch bermiffen wir eine Inhaltsanzeige, die doch ben dergleichen Schriften um ber Bequemlichteit willen ersordert wird.

٤t.

Francisti Wilibaldi Schmidt Flora boëmica. Tos mus primus. Cent. 2 — 4. Pragae, apud Calve. 112 S. in Fol. 3 M.

Much in Diefen Centurien findet fich eine beträchtliche Anzahl angebiich neuer Pflamenarten, wie: Epilobium nutans, romentolum. Iris boemica. Ornithogallum bohemicum. Valeriana lylvatica. Campanula pubelcone, articaefolia. Phyteums nigrum ovatum. Myolotis alpestris. Hyoloyamus bohemicus. Viola rupestris. Scabiola bohemica n. a. ? beren Berofibeit uns bie nabere Renntnig berfelben verburgen aung. Als feltne Arten diefer flora bemerten wir : Polygonum incenum, Culcute lapuliformis. Mehrere Salberten non Scabiola, Alchemilla. Viola biflora, neglecta, saxaelfis, rupefèris, purpuralcens, alpinia, nummularifolia. Campanula bononieniis, secunda, sibirica, pulla, pubescena, sespitosa, barbata, petraca, pusilla, pumila. Symphytum ruberolum, bohemicum. Anchula angustifolia. Verbascum bicolle, thapsoides. Swertia perennis. Primula calycantha, minima. Samolus Valerandi. Soldanella Clufii. Gentiana adicendens, obtulifolia, vernalis, imbricata, bavarica, tetragona, dentola, gentianella, auriculata, panonica, puncheta. Mehrere Arten Allium und Iris. Phy-

Ø£,

## Romane

Das heimweh, von heinrich Stilling. Broevers und dritter Band. Marburg, 1794 und 1795, in der neuen akademischen Buchhandlung. II.) VIII und 486 Seiten. 8. 2 Re. 16 ge.

Lleber Gang, Zon und Zweck biefes driftlichen Eelemachs glaube Rec. ben Anzeige bes erften Bandes (XV. G. 377 u. f.) Binreichend fich erklart zu haben. Raft reuet es ibn jeboch. ber abenthenerlichen Geburt unter bios frommelnden Romanen ihren Rang angewiesen zu haben; benn fie wird immer fomirmericher. Mod weniger darf er der corpulenten forte febung bas fleine Berdienft jugefteben. burd erichutternbe Blide ine menfoliche Berg, dem nur jur Beitfargung lefene ben, bier und ba wenigstene nublich geworden zu fepns benft je weiter man in dem Buche fartrückt; defte gelftleerer, fachene ärmer und mährchenhafter wird Alles! Ein Auszug des weite Schweifigen Gangen ift icon deshalb unsbunlid, well nicht weniger als zwen Drittel bes Erbenrunds burchftrichen were den, um endlich im Bauch einer agoptischen Opramide pus in die Gehelmnisse der - - neuen fritischen Obilosophie einzuweiben. Brillen uber Raum und Beit baben mobl fcmerin ned in einem Roman ernfthafter Art figurirt; aber baran if es unferm philolophirenden Taufendeunftler noch lange nicht Auch an Offenbarung wogt er fic, an Degrundung des Sittengesekes, und Erlanterung des Begriffs von Arme beit, an Borftellungsvermigen, Lupus, uneingefchränfte Breffe. und mas der Alippen mehr find, die in unfern Tagen mein als je durch Schiffbruche fich berühmt machen.

Allerdings giebt es unter feinen Grübelegen über fo tige liche Segenstände mehr als eine, die feinem Ropf eben nicht jur Unehre gereicht. Was aber erhellt aus allen diefen, durch Stand und Dunft dann und wann emporstrebenden Sunten? Bas anders, als daß Wih und — ach! nur zu nahe verwandt sind! Eine freylich schon sehr alte Berbachtung, die an unferm bickeibigen Duche jedoch recht handgreislich sich bestätiget. Ja Bahrheit, taum ift etwas läppischer, zwecklofer, mit unter sogar unfinniger zu erdenten, als alle die Unstalten, Prufun-

gen, Apens - pust Queergige, vormitelf melder Amgenited von ERenbeine, ber Deib bes Buche, ju Baffer und ju Bepbe, ju Pfest' und ju Auf jum achten Chriften gebildet wird; und auf Efeln, Ramcelen, Dromebats und Clephane ten feiner boben Bestimmung entgegen reitet ; denn bis ibt if felder noch lange nicht am Biele. Daß in einem Buche bien fie Schlage alles von Emblemen, Allegorien und Logogruphen wimmelt, verftebe fich von felbft, und ift ben Angeige des ere lien Theils fcom erwähnt worden. Ebang alfo, Treverman, Belbergau u. f. m. find Ramen, Die erft in Onabe, Bere Bunen, Glaubenber, Jenfeht werben muffen; bann aben foskich vermuthen lasten, was der Autor etwa im Sibilde führe. Mit ber beften Abficht von ber Belt, und in Soffnung, bod ügend eine brauchbare Gelte ausfindia zu machen, bat Meci die benden dicken Wände geduidig durchblättert; well es ibm 3013 unmabricheinlich ichien, daß ein wit beger Ginbilburiger feaft ausgestatteter, im Darftellen geubter, und mit monderley Ronneniffen verfebener Ropf fo in den Zag bineinsubeln fellie. Und bord ift gewiß, daß unter allen fcwarmerischen Produkten, womit man zeither uns beimgelucht bat, vorlies gendes für eines der langweiligsten, dürreken, und mithin a Piomackeiten gelten fantr

Im Ende bed sporten Bandes ließ man: baf, menn bie lieben Lesen betten mach einen wieren geben folle. Welche Zumnthung! und mas für einen dranbeit. Mer, mill heinen Augenblick dafür siehen, das, wenn dieser religiäse Naman glüstlich zu Ende gebracht ist, nicht an einen andern die Reihe bammt, worin der Berf. sein sanzet Lamaralipstem in ein eben bevolleichen Gewand werfen wied. Mit vier Banden durfen die Lefenselt alebann schwere lich baugn fommen, Dach wer weiß! dem nur zu oft treis ben unsere Vielschreiber am liebsten und längken auserhald fier Berufssphäre fich herum.

Unterhaltende Bibliothet für Reisende. Erftes Bandchen, enthaltend die Wittme aus dem Englischen der Madame M. Robinson. Leipzig, 1795. ben Sommer., 197 Seit. Al. 8. Wit Aupsern, 15 M. Mit micht weniger als been Lietblatreen versten, beien in fite man so eben gelesen hat. Ein zweres benachtitit, bag hiermit der Anfang zur neuen Auswahl ber besten englisten Romane gemacht ware; und bas dratte, Madame Maria R. sep auch Versasser; und bas dratte, Madame Maria R. sep auch Versasser; und bas dratte, Andense Schriften ahnlichen Schlages. Zum Taschenbuch für Ach sende empsiehlt sich das Wertchen durch sehr Beines, bafte uber reichlich bedrucktes Kormat: wozu ein anders speculien ber Sofins leicht doppelt so viel Glätter verschwendet hatte.

Bas ben Selft bes neuen Reisegefahrten betrifft: fe folder kein anderer, als der in allen englischen Romann weht; denen hauptfäcklich, ble weiblicher Reber ihr Daften ju bauten baben. Bon felbft verftebt fich, bag Sittengemilter Bumeriftifche Streiferepen und pfpchologifche Berinche, wie Die eines Sterne, Plewing, Goldfmith u. f. w. bierunter nicht cemeint find. Doch immer bingegen summelt ber abrif Schwarm englischer Autoren fich in bem Rreife berum, bei Aichardsons fruchtbare Reder zuerst im Großen vorzeichnis Mud unfre Romanfdreiberin tann ibren Spaulergang in ble Fem : Dare nicht verlaugnen; boch aber fceint, als wenn bie Lizisons dangereules bes ludersichen Franzosen, de la Citt Ibr gleichfalls vorgeschwebt batten. Ein Dusend namlich mete Boe weftiger verberber Lords und Labos, Gies und Desbe mes werden bier in Sandlung gefeht, und bintergebir einande auf eine Art, Die fur forectlich genug gelten fonnte, batte bet Arangos, aus Orleans Soule, nicht einen noch welt bibern Grab pon unfittlichen Berfeinerung anschaulte ju machen & mußt. 3mar werben alle biefe Lorde und Cabie am Ende fit Abren schabenfroben Rigel bestraft, wher au techter Beit 1100 gum Befinnen gebracht; bembes abet burch Dafchinerien und Mebenumftande, die der Erfindungefraft ber Werfafferin ebel nicht Ehre machen. Dit einem Worte, bas Gange mit burchaus unfchmachaft, wenn ein ehrliches, unter fo foleat Befellicaft bard Bufall gerathenes Krauenzimmer nicht wit Beit ju Beit bem Lefer ju Silfe tame. Es ift eine iconi unbefannte funge Bittme, bie, wie leicht zu erachten, wie fibrt werden foll; fich aber tapfer mehrt, und jur Belohnung in einem der Lords ihren für verlohren gehaltnen Mann wie ber findet. Daß fich jeder Rely ber Ratur und Runft in fie ver Perfon vereinigt , bas fentimentale Dabden oft tobttrat wird, und aus einer Ohnmacht in bie andre fallt, muß man

ven einer Engländerinn fich schon gefallen faffen! — Both haite Rec. die Anzeige vergessen, daß alles in Briefen ergiblt wird; eine für Schilderungen gewisser Grade von Jupp motalität so unbequeme Form!

An Fleiß, und sogar an Geduld, ließ der Ueberjeger es gant und gar nicht fehlen; benn da die Schöne, als Indegriss aller Geschicklichkeit, auch in Bersen excellirt: so läßt der Deutsche sich die Mühe nicht verdrießen, ihr ebenfalls in Bersen nachzueisern. Und das noch dazu in gereimeen; witunter z. B. die Elegie S. 82 wirklich so gut versissert ist, daß jeder Musenalmanach sie mit. Freuden aufnehmen würde? wenn sie anders nicht längst schon darin gestanden hat! — Das in Braum ader Röthel vor dem Titelblatt abgedruckte Brustlich der Casa rara, Julie genanut, wird mauchem Reisenden schwerzlich ein willkommner Gesellschafter seon. In worllegendem Exemplar wenigstens ist der Stich so verwischt, daß die Namen der Künstler nicht, einmal herauszubringmische, Um nichts zeitvertreibender sieht es mit dem zwerzen Aupserblättichen aus.

Derrmann Arminius, ober bie Mieberlage ber A& mer. Zwepter Thell. Leipzig, ben Barth. 1795. 338 S. 8. 1 MC.

Mit haben unfer Urtheil aber biefes Produkt schon beym ersen Bande gesagt, und tomen bey diesem weyten mit gub tem Bewissen nicht das mindeste daran andern. Es ift sviele lid unbegreiflich, was für Ungereimtheiten In August Scholo überschreibt sich der Berfasser unter der Vorrede) seine Deiden und Peidinnen, deren Jahl, dene die Veteranen, Orniden und Burden, sich um vierzehn Personen vermehrt dat, in den Mund legt. Kalser August spricht, wie ein verschtlicher Geck, und Herrmann, wie ein spissindiger Dialektiften. D. Weiber, ruft ber erse aus, was ist ost abne eich der Iron? Was sind Urtheile, die nicht von euch versast, Besche, die gieht, von euch ersonnen sind? Was wate der trose Calar August ohne eine Bivia? In der Verpreissung, sagt der Leste, glebe es zwey Justände der Seele; in dem eich vom liegt se gelähmt und ohnnäcktig; in dem andern er-

Meige Tie den bochfien Grad ibres Bermodens: bill Buffand ift eine gewiffe vernünftige Raferey." menn ber Berf. Dus Bort mimmt, muffen feine Selden jur Sier ift eine von feinen Eiraben. "Die Racht wi furdtbar und finfter. - - Berne Blibe mifden ihr Bem in die Opferflamme ber Druiden; fern murmeinder Donn begfeitet die Barbehmufik, das Geraufch ber Balbftrome i bes Waffengerummels. Das ift bas Gewand, (der Doni und die Mufit alfo?) in welches der Tob fic am geschicken Dier fteben diel Romer, von unbekannten Biff umschloffen, und fonanben Rache; da bie Deutschen in i fiteuten Coborcen. Bin machtiger Jets verbirgt fie d Auge der Komer. Rein Heer kennt die Lage des anden mit die grausame Parze west an beyden Schildern furchtbares Geschmeide. Zest schwarzt sich ber him mehr; die Donner rollen naber; fcwer auf bem Belfen henbe Bolten schutteln ibr Jener auf Die schwarz Grande; ber Sturm faßt die alten Giden, und schmen fle in Boben. Granfend mischt fic das Geheul der Mi in bie Emphrung der Matur; angftliches Inchtgefieber flatte burt Die raufchenden Bipfel ber Baume; alles fliebet eine Achern Soble ju; nur bie Romer und die Deutschen fteben; Meh. weil sie Chujston in der Matur verebren; im, meil fie es nicht magen, einen Auchweg durch die emport Matur 30 unternehmen." Unfere Lefer feben, der Bil laft es an ichauerlichen Bagen und funftreichen Antithefen nicht fehlen, um ihren Bergen bevautorumen. Dichte ift in poffierlicher, als die Urt, wie er, wahricheinlich von andern p ten Areunden belehrt, in der Borrede feinen Seitenann Irinf nius gegen etwanige Ruge in ben Gous nimmt. ein gaines balbes Dubend Grunde un; um ju Bewelfen, be er nicht aus Unwiffenheit, fondern mit Borfat fic biffe Dleonasmus bedient babe. Aber, er wird es fcon erlaubiff Dleonasmus bedient babe. feine gelehrten Renntniffe fo lange in Breifel gu zieben, alt ? noch Centuren für Centurionen, und eine Charitine für fin Charis schreibt.

Pansalvin, Burst der Finsterniss, und feine Geliebt. So gut, wie geschehen. Germanien, 1794. 404 Seiten. 8. 1 Mg. 8 R.

Man barf war etwas mit ben nenern Begebenhelten eines großen nordifchen: Reichs befannt febn, um, nach Lefung biefes. Balbromans, aberzeugt zu werden, baf in beinselben größtene theils wirkliche Borfalle jum Grunde liegen. Dann mird es auch leicht, ju errathen, welche Personen ber Verf. unter bent Litsten der Flipsterniß, wie unter der ethabenen Mirandaverftanden habe. Ob min gleich in diefer Erublung Dichenna and Wahrheit verbunden find: fo bleibt doch in der Schilden rung ber Charaftete, befonders in dem des: Danfaldin's, eine nabere, nicht getneine Bekanntichaft ber bargeftellten Berfog men aufferst Achtbars und dadurch getwinnt dieses Besbuld ein großes Intereife. Dur find Ausbruck und Sprache niche immer anziehend. und richtig genug; als! G. 95 & 8 v. n. Mr (vot) Dan (m) er die meiste Surcht Batte; S. 128 3.2 . Er batte fie in der Falle der Leidenschaft gesehen, haue de reizender geseben, als er de vorder geseben battes dam er hatte fla sadon über sie gesehen. 🛮 🗞 170 8.7 u. u. "denn nimmærenehr bette unfer Aurst fic in demselben (deniden) nicht vermickelt," wo nicht wegbleiben muß; S. 247. 2.1 rolle auswärtigen Nationen wurden auf ihn lösgeriche tes 6. 236 3. 7 v. u. vor (für) ben Staat arbeiten ; 2. 951 B. 4 v. u. Far (vor) — gezletert, u. bal mi 'Bird auch' nobl ein Karft feinen Braffventen fo anreden : mein Schatze - Roch fdreibt der Betf. Jentreit; Centheit; gemaie myliche. (gewähnliche) Arlege; Ligenfortbringung, ummuftenn. (unaufrieben) u. f. m. Wir Drudfebleen ift bielen : Roman fast überladen 5. pft flub, gange Borter ausgelaffene als 8. 103 3. 1, S. 113 3. 3 v. ni, S. 160 3. 12; oft with ber Sinit gang entftelle, ale: begonnen ft. benommen, det Sarftin ft. des Sarften; feine Danfbarteit ft. deinez semade ft. gerecht; benser ft. beiter; oft auch ist wider ble Rechtschreibung gestindigt: Oriensbander, Kabrice. Genade, Bestsungen, laf (von fefen). Roch scheint Rec. De Lobesart bes Danfalvin's (nicht ju gebenten, bag fle biftorifc unrichtig ift) euch fehr unwahrlich bi feyn. Bir.

Micolaus Unffets Reifen in und durch die bezauberte Belt. Leipzig, ben Les. 1794. 500 Seiten, 8... 1 RC. 4 Se.

Fr maginimet gut und miblich fenn, die bekannte und fo di auf mancherley Beife bargeftellte Babtbeit : baß bie wahr Siadfeliafeit nicht auffer und feibft, fondern fie und zu fuchen und gu finden fen , befonders in folden Beitert zu wiederholem mo es der untufriedenen Menfchen fo mauche giebt, die nech eftufchenben: Winfchen hafchen. Aber, es gebort eine reich Embildungsfraft, eine große Galle bes Bibes, und eine the hafte und anziehende Darftellungsgabe dazu. Diefen Cut. im Befriedigung ber Lefer, durch eine lange Reibe von Anwie fungen und Erbichtungen burchzuführen, und bemfelben tit anhaltendes Intereffe ju verschaffen. Daber baben fon b wiele, benen biefe Eigenschaften, in einem großern ober gerie gern Grabe, mangelten, biefen Schwierigteiten unternelegen. Mazu auch ber Berf. bet gegenwartigen fogengemten Reifen Ben allem auten Willen, ben manchen richtigen. maleich nicht tief gefcopften, Bemertungen über Auftlarungi Brenbeit u. f. w., if boch das Gange ju gebehnt und ju fomuli hos, als das man es nicht bald langweilig finden follte. 4 Die Sprace hat auch manche Unrichtigkeiten, als: 8. 6 201 nub por fich" f. für; G. 19 und G. 249 gewunten; 8. 31 fracten; S.34 fract ft. frecten und frecte; 8.95: lernte et ministelebrteger mich; S. 206 fennen gu lete ner A. Fennen zu lehren; und frug ft. fragte, u. m. bgl.; foifcreibt erenbenuste, spafer, ruchbar, ermabren, blafe, ft. benutze, fpaken, ruchtbar, erwebren, bloffe Das bem Eftelblatte gegenüber Rebende Runfer fell 6. 135 beschviedenen Luxus vorstellen.

Btz

Romantifche Bemathe und Szenen aus ber Bornelle. Frantfurt, ben Eflinger. 1794. .... Sic.

Engleich Diefer Eitel der Einblidungefraft und Erfindunge einft des Autors einen meiten Emielkaum leffer; und die letatere fich been nicht erschöpft zu haben icheint: fo ift das Buch lein doch gang geschickt, seinem Zwecke gemäß, ein Paar mißige Stunden angenehm und unterhaltend guszusüllen. Recenfatenigftens hat fle mill nicht geringen Verguingen und Intereffe, gelesen.

Saralb, ober ber Kronenkrieg, eine nordische Ezaf.
- lung. Zwen Theile. Kafchau, in Ober-Hund.
- garn, verlegt bep Scheibler. 1794.

Wer Lust hat, ein Geschreibsel von saft 300 Seiten zu lefen, das ein Mischmasch von nordischer Mpthologie, Romanentifal den und wißig sepholdenden Amterkungen und Erklärungent ift, der sindet bier teichliche Nahrung Ja, der Lefer bestommt noch ein kauberweliches Deutsch mit in Raus. Denn er findet bier tratt statt trat, einen Saulenstrahl des Mondes, serbinnen ft. erronen, gewunschwen st. gewünschten, ober st. über, dinnen ft. verdunnen, Jamer st. Jammer, bemisc st. begreift, lernen ft. lehten, dob st. dog, damern st. bammern, n. s. b.

Dbs

- s) keben, Meinungen und Schiffale Schaldus Gozji eines Kosmapoliten. Erster Theil. Lespzig, beg! Historia, 1795, 14, Bogen, 8, 12 20.
- 2) leben und Thoten bes Sofjunters Fnepherrns (Frenherrn) Hans Frang von Schmeribach. In bren Theilen. Coburg, 1794. ben Ahl. 3: 1 Bongen. 8. 1 M. 6 M.

Das erfle Buch tragt bie untruglichften Merkmale bout bes Berfaffers ganglichen ihnbefanntschaft, mit ben gartern Ruaneen des menichtichen ihnbefanntschaft, mit ben Gitten und bem Rane der großen Welt, und mit dem feinen Gewebe der hofa cabale. Daben hat er eine Einseizigkeit und Flachbeit des Bliefs, nicht die geringfte Kraft im Ausbrucke, tein Talent gur Darstellung; fein Styl ist gemein, matt, ungebildet und seine Spreibart sehlerbaft. Und mit diesen negutiven Eigens schaften ausgerüstet wagt er es, die Geschichte eines Mannes gusammenzuslicken, der eine wohlthätige Umkehrung der Dinge an einem Sose und in der Regierung eines Landes unternimmt? Hätte er doch vorher sich erst geprüft: quid valeant humeri, qui serre reculent! und möchte er aus doch mit dem zwepten Theile verschonen!

Den Eigenschaften, welche wir fo oben an ihm gerühmt haben, bu Eigenschaften, welche wir fo oben an ihm gerühmt haben, bu übertreffent fo wurde dies in Ar. 2. gescheben senn Frenlich versteigt der Munn, der dies Produkt liefert, fid nicht, bis zu der Schilderung von Austen und Ministern, und Perath also von dieser Seite seine Unwissenheit weitiger; die gen aber ift seine Schresbart noch um ein Ansehnliche Wiechter und sehlerhafter, als die des andern Deren Schleinen.

Aufrichtige und intereffante Gefchichte einiger Pommerschen Svelleute und ihrer geheimen Agenen und Anfanger. Robleng, 1793. ben Hammer. 26 Bogen. 8. 1 Rg. 4 ge.

Recenf. hat bies Buch icon einmal gelefen. Bo, wem, in hielder Foten und Mitbeldet Sprache ? Des vernes et nicht, fich ju erinnern. Es ift die Beschichte eines Deniden, Der, well ihm ein Wann auf eidliche Berficherung bet Um fchrojegenheit vertrauet bat; bag et ehr Dibtber fen, ban ihm leben elang auf Die granfamfte Weife verfolgt und ungladich affilacht with, aus Burche, er indate fein Gebenneif verrar then word er ihn aus feiner Gewale locheffe. Diet if bie Coepe had Pommern perfegt j. Regenf, bale, bige, Dabrden abet für ein fremdes Product. Bie bem auch fen: fa # newiß: Daß icon ein andrer Scribier biefe- Arbeit fur fim Magre, verkauft bat, wie es jest fo vielfaltig gefciebt. Die Clibichte ift abrigens wenig lebrreich. Rein Cho fonnte bes Deren Rofenftein binben, ein fo graufames Berbrechen I perforveigen, und biefem Bebeimniffe fogar feine eigene Both Krepheit und Bobifabre aufzuopfern. Auch ift es unnatite lich, bag ber Szift des Rittermefens' Cfo wenig wir auch bei fem fonft das Bort reden) dem Charafter bes Baron Diper eine folde Richtung follte gegeben haben.

## Biblifde Philologie.

D. D. A. Grimm Eregetische Auffage, zur Aufflichening schwieriger Stellen ber Schrift. Etstes Bandchen. Duisburg am Rhein, im Werlage ber Helwingschen Universitäts - Buchhandlung, 2793. 167. S. 8. 12 2.

Ben der beträchtlichen Anjahl von fortlaufenden Commentaten über das A. und N. E. tonnen wir es nicht anders, als dußerst dilligen, daß gelehrte Theologen ihre einzelnen eignen Bemertungen mitthellen, und diesen zu Gesalen nicht immer vollkändige Commentare über die Bibel schreiben wollen, in welchen dann vieles, mas schon von andern gesagt ist, zum Etel oft wiederholt wird, und woraus man dann die dem Bew sasser eigenthämlichen Bemertungen mit Mahe zusammen lesen muß. Wir dilligen darum das Unternehmen des Drn. Dr. Grimm, suns in diesen Aussahen seine eigenthümlichen Jeen über veschüben felne eigenthümlichen Ibeen über Sesonders schwierige Stellen der Bibel mitzutheis len, in jeder Andschmung.

Im Allgemeinen gebührt dem Verf. das Lob einer verstrauten Bekanntschaft mit den besten Auslegern, eines richstigen erzgetischen Gesühls, einer guten Darstellungsgade, und einer gefälligen Bescheidenheit. Eben so offenherzig aber misbilligen wir es auch, daß er von der einen Serte, im einem Werfe, dessen nächste Bestimmung dach gewiß auf Gestehrte geht, die oft so sehr bekannten, ja die seiten, sich seibertegenden, Meynungen andver Inter veren so westläuftig ansührt und würdigt, (statt blos auf sie verweisen,) und so sich seite seite seite seite seite siene Bewinn bet andern Seite seine Aussäch wicht immer teinen Gewinn sir das erzegetische Sach klesern, sondern oft etwas schon bes kanntes etwan nur deutlicher darstellen.

Das vor uns liegende erste Bandchen enthält zwen Auselder. Der erste liesert eine Erklärung der gewöhnlich von der täuftigen Todtenauserskebung und dem jüngsten Gerichte verkandenen Stelle Dan. 12, 1— 3. Der Berf. bezieht, wit mehreren Interpreten vor ihm, diese Berse mit Recht nich zum vorigen Capitel, und sonach auf die Beduckungen, welche die Juden unter dem Syrischen Könige Antischus U.A.D. B. XXIII. B. & St. Wis Sest. W

Epiphanes Be ethiban batten, und nimmt das, was bier von Unfetstehung gesagt wird, im uneigentiiden Gisue. Unter bem Bilde Dichaels verfieht er bie personificiere gotte liche Providenz, und unter ben im Buche angefcbriebenen. '1903 2700, die Lebenden überhaupt. Auch in diefer Ertlabung glengen ihm febon einige andre Interpreten vor. Darin gber geht er portfeften Bargangern ab, bas er unter ben im Braube schlafenden ישני אַרמה עפר wirklich Verstorbene versteht, daß das Erwachen zu einem tunftigen Leben. mas pon einigen präbleirt with, nach leiner "כרצה לחיר שרלם Ertlarung, auf das bleibende rubmvolle Andenken berer gebt. melde in ber Berfolgung fanbhaft geblieben maren. im Begenfage gegen bie immermabrende Berachtung bet Abteunpigen, und bag endlich, feiner Depnung nach, mit iben Lehrern, die wie des kimmels Glans leuchtes להוף tropingen gemeent find המשכרלים יותרו כוחר חרקיע משווסף. ibie Ad vorzäglich ju Beschübern ber Religion gegen bie Sp mifde Eprannen Aufgeworfen batten. Go gut auch alles bies einzeln aus dem Sprachgebrauche erwiesen ift, so scheint es Aoch im Spfammenhange bart ju fenn, in einer offenbaren Untithefe ben einen Das - bier ; das Schlafen, - eigentlich, und den anderu Gab - bier: bas Erwachen, nneigentlich zu nehmen. Rec. fieht nicht ab, warum nicht auch bas Schlafen uneigentlich genommen werden tonnte, ba bie Sprace nichts bagegen bat, und Ginn und Bufammenbang augenscheinlich baben gewinnen.

Der zweyte Auffat über bas an ben beyden Sabarenern verrichtete Bunder Jesa, Marth. 8. Marc.'s und Luc. 2. enthält gar nichts neues; sondern der Verf. hat hier dos einzige Verdienst einer deutlichen Darstellung des bieher Gesagten. Er erchtsetigt erst die bekannte und saft allgemein angehommene Behauptung, aus dem Sprachgebrauche, daß unter ben sogenannten Besestenen narürlich Kranke zu verstehen waren; das hinabstürzen ber Schweine selbst aber in den Bes seitet er wirklich von einem Bunder Jesu her, worin ihm diezenigen, die, aus den gerechtesten Gründen, lieber jede andre, wenn gleich von den Evangelisten uicht erzählte, natürliche Ursache dieser Begebenheit annehmen, eben so wenig bestimmen werden, als in der, nichts weniger als bestiedigenden und alle Zweisel issenden, Behauptung, daß Jesus den Sadarenern deswegen diesen großen Schaden, durch die ertränkte

ertante Derbe, sugefügt habe, um fie auf feine Derfon, und auf feine Lehre, die auch den Gabarenern in Zukunft vertandigt werden follte, aufmertfam zu machen.

Bir verbinden hiermit die Anzeige folgendes Buchs;

Beitrag zur Damomologie, ober Wiberlegung ber exegetischen Aussasse des Herrn Prosessors Grimm, von einem Geistlichen. Non quis? non quomodo? sed quid? Zum Besten ber Armen. Frankfurt und jelpzig. 1743. 1746. 8.

Der, ward fonderbar zu Duthe, als er nach Durchlefung der, in einem fo bescheidnen und gleichmuthigen Tone abgefaßten Grimmschen Zuffähe, diesen polternden und renomistis schen Antigeimm zur Dayd nahm. Was der Verf., den man, nach dem Tone zu urtheiten, worin er schreibt, kaum für einen Geistlichen halten follte, mit feiner Schrift intendirt, sagt der Litel hintanglich. Wir begnugen uns, zur Wärdigung diefes Galimatias, unfern Lesern pur folgende der Bemerkungen mitzurheilen.

Banadft geht der Berf. in der Budgungsfehrift und im Anfange ber Schrift felbst von den elendesten Invectiven aus. In jener giebt er ben Duisburger Ebeelegen Schuld. "baß fle offentlich gegen bie Wabebeit und für ben Bereinen wirtten und febrieben. " In biefer fagt er von ben neuern Theologen aberhaupt S. 16: "daß, wer ihre Schriften obne Abergiauben gelefen babe, ber muffe es fublen, bag ibre Abficht gang und gar nicht fop, eine treue Darftellung bes Imhalts und Sinnes ber biblifchen Schriften ju geben, fanbern bas Innere (ben innern) Gehalt Diefer Schriften ju fowachen; Die Bahrheiten, Die, von ihnen aus, Das Denichengefdlecht erlauchteten, aus ihnen weggutilgen, ihre und ihrer Mitmat Bieine und unbeilige Denkungsart bem großen umd heiligen Sinne ber Menfchen Gottes ju unterfcbieben; mit einer Bregefe, des Satans wit jedem ibrer Borte den möglichst leerften und feidteftem Sinn gu verbinden 20: und 6. 20. Barrb (Bahrdt) bat mit allen feinen gottlosaufrichtigen Atuferungen und Lifterungen wider bae Chriftenthum nicht b viel geschabet, als Eichborn mit feiner bypotritischen Cinicitung ins. 21, 33 4,

Berner läßt fic ber Berf. in ber Wiberlegung felbft Me . ungerechteften Verdrebungen ju Schulden tommen. Bem Brimm nur ju fdeinbare Einwurfe ber Deiften gegen gewife Stellen der Bibel entfraften will, um fie fur bas Chris ftenthum ju gewinnen, fo ruft er S. 17. ausf: "warum beweift man nicht auch, die Bibel lebre, es fey tein Bott! bann tonten ja auch bie Atheiften baran glauben? und warum erklate man nicht Alles, was bas R. T. von Jefus erzählt, von Mahomet, und mas es von Majareth fagt, ven Mede, - um ber Tarten willen?" Benn Grimm in einigen Stellen bes A. und M. E. die Lebre von ber Auferfle bung nicht finden fann, und wenn er andere nicht von den teuflischen Birfungen erflatt, wovon man fie gewohnlich ver-Rebt: fo verbrebet bles ber Berf. babin, als feugne Gefenne Auferstehung felbst, und die Eristenz des Tenfels. Und nun beißt Brimm G. 21. "ein Sabbucder, nun tennt und achtet er die Schrift nicht, nun vergertt er jene Lebren, die ibm ein Aergerniß und eine Darrheit find, ine Laderitche gu Beradtliche, damit fie nur gelengnet werben, es geschehe wie is wolle. Run glaubt er teinen Gott, und haft bie Babebeit. " Murr bat er aus ein Paar armfeligen Arabifchen Gemeinplagen bewiesen, daß die Auferstehung ein Orientaliemni, ein Bild ohne Realitat, und die Lehre von Engeln und . Beiftern ein Ifraelitischer Bobelmabn fen. S. 22. Daben , bunte er fic bochgelehrt, und bemitleibe ben beiligen Seift Sottes, ber zwar in alle Babrheit leiten tonne; aber bod ein Ibiot in der Orientalifden Literatur fen, und bedaute ben Cohn Gottes, daß er nicht Dedicin ftubiret, und ben Sippofrates und Avicenna gelefen babe. S. 29. Run ff fein Buch einer auswendig geputten pharifaifchen Schuffel gleich, bas Zeuffere beffelben ift voll Babrbeit und Lichtes, das Inwendige aber poll Rauches und Rinfterniß : es verforiat Anftlarung und giebt Dunfel. Es zeichnet fic burch eine ungewöhnliche Seichtigkeit, und burch ein fabes geiftlofes Seterzählen beffen, mas andre gefagt baben, unter den Schriften Diefer Art aus 20. 20. " S. 32. tuft ber Berf. ben ber Grimme -fchen Behauptung: Dichael fep bepm Daniel nichts anders, als die gottliche Vorsebung, aus: \_risum teneatis, amici! u. f. m. Ueberdem behauptet der Berf. noch, daß Brimm ben folden und andern Meuferungen das Brandmabl einer freventlichen Unterdruckung feiner eignen Ueberzen gung seiner Seele eingebrannt, und den Wabusin

des Beseffenen meisterlich nachgegbmt babe, und eine goulofe Unverschämtheit begebe. - Benn Grimm. 6. 97. seiner Aufsage behauptet, einen Damon baben und wahnfinnig feyn, bebeute in bet Oprache ber Juden einete lep, well die Juden gewisse sonderbare Rrantheiten von. der Birfung der Damonen berleiteten, fo entbibdet fich fein femberer Begner nicht, ihm auf ben Roof Schuld ju geben, er behaupte : eine Rrantheit und einen Teufel haben, bedeute im R. E. baffelbe, und führt nun den außerft überflüßigen . Beweis, daß bep vielen Krantbeiten im R. E. des Teufels gar nicht gedacht werde. — Wenn Grimm G. 118. fagt: Jesus babe sich nachsichesvoll gegen bas herrschende Bornttheil von der irdicen Studfeliateit des Melfiagreiche bewiefen. und oft ganz in indischen Bildern von der Glackseligkeit seines Ariche geredes, und doch ware diefes, namlich das irdische Beid, ein Barurebeil gewesen, was mie feinem gangen Plane, namlich ein geiftiges Reich, ein Reich ver Wahrheit zu fifgen, lm Bidersprüche gestanden batte: so rieft der Gegner S. 93. aus: "o des weisen Bolesiebrers! O des bocherleuchteten Rannes in Duisburg! Gladliches Deugschland, bas ihn be-Att Bende ihm beine Junglinge, er wird ihnen (fie) bas' babe, fowere, mysifche Runsthuck lebren, aufzuelaren, ohno. ju erleuchten, Wahrheit und Weisbeit ju verbreiten, obne Abetglauben , Berthum und Unwahrheit ju verdrangen s Er wird sie stärken und beafeigen in der großen Runft des Beinters, bag ibr Bort: Auftlarung, und ibr Bert: Finfernig, fen. Alle ob, (fabre ber urbane Berf. G. 94. fort) all ob der Gober Gottes ein Drofeffor gewesen mare, der auf eine niedrige Beise um den Bepfall einer verwahrloseten, und baber größtentheils objecten Menschentlaffe, batte bublen muffen, wie die Professoren des XVIII Jahrhunderts, Die um bee lieben Geibes ober um ber lieben Chre willen, um em vivat ober perset ber Leute auf ben Gasten ju erhalten aber ju meiben, fo manches thun muffen, was ben Burbigen mer ihnen die brudenbfte Laft ihres Standes ift 20. "

Endlich ftetlet der Verf. auch, bep soiner Widerlegung der Grimmischen Behauptungen, die bifarresten eignem Meynungen auf; 3. B. G. 41. st. "daß die Juden nach hert Zurückunst aus Babylon, in der Engellehre vieles von firmden Wistern angevommen hatten, sey gegen alle Ges schichte." B. 1184 "Aus allem, was die evangelische Beschichte

fchichte und ersähle, febe man, baf es mut Einer Belefeinen aus bem Dambe Jefu bedurfte , fie ju bewegen ; ihte Borute theile fabren zu laffert. . C. 22. vergl. mit S. 158. Die Lebre vom Satan fem eine Sauptlebre bet Bibel, obite welche die wichtigsten Lebren nicht ertiart werden tonnten, und es mate ju minichen, bag ein Belehrter von Schriffin und Babebeiteliebe, ju einer lichtvollen Darftellung ber lichtvollen und so viel erhellenden Idee (bier konnte man eher ausrufen : gilum tenentis, lectores!) einer gottlichen Entwickelung des Menfchengeschleches durch den Satan, veraniest wurde." Bollte ber Berf, die Ausführung biefer Shee nicht felbft übernehmen? Rec. mugte in ber Ebat teinen, bet ben Scharffinn und die Bahrheiteliebe, die ber Berf. bleegn etforbert, in Daterien blefer Art, fo in fic bereinigte, wie er! Da indeffen biefe Idee nur fur ihn felbft fo kidthooft feon burfen: fo rietbem wir bod bie Bearbeitung fitt fic allein im Dulte an behaiten, und das Dublitum, far welches er mi boch, ober zu platt werden mochte, damit zu verschonen.

... Eine Widerlegung der fo eben mitgetheilten fonberbaren Behauptungen des Berf. werden unfre Lefer wohl nicht von und erwarten. Gie mibertegen fich von felbft, und ben einem Manne, ber noch fo weit in feinen Einfichten guruch iff, und ber auf feinen einmal auswendig geleenten Gagen bes firche - Uden Spfteme fo eigenfinnig beharrt, ift lede Biberleaung und Burechtweifung verfchwenbet. Hebrigens follte aber and ein folder Mann, ber nicht einmal verftest, ober verfteben will, was er lieft, fer es auch noch fo deutlich gefage, war Der aberbem feine Sitten fo wenig abgefdliffen bat, bag es nicht nur Belehrten gar nicht ju begegnen meiß; sondern felbst von ben ehrmarbigsten Dingen in bem pobeibafteften Zone rebet; ein folder Mann, faren wir, follte fich burch feine Ombeled teine Stimme im gelehrten Dublifum anmaagen mollen. Das Befcheitefte in ber gangen Schrift ift noch, bag er feinen Dahmen veridevelegen bat. Ben. Grimm wird übrigene biel. newiß bald im Rramlaben vergriffene, Begenschrift fo wenig Bummern , daß er fich wielmehr überzeugt halten wird, daß feine Auffate nicht mehr hatten getabelt werben tounen, als wenn fle das Lob eines folden Mannes erlangt batten.

Ran

Berfuch, die Wündergeschichten des Reuen Testaments aus natürlichen Ursachen zu erklaren oder der Beweis von den Wundern in seiner wahren Gestalt, von Jahann Christian Friedrich Sch. Konsistor vialassessen und Archibinkonus zu tübben, im Marggrafihums Niederlausse, Berlin 1795 ben Friedrich Bieweg dem ältern. S. XIV. und 336. 8. 21 K.

DReim wir bie vielen Bunbergefdichten, bie wir in bet Bibet untreffen, in fraind einem anbern Bude lafen: fo wiftben wir ohne Debenten fle als fabeln bertberfen, ober aus 1 harbrlichen Lirfachen zu ertiaten fuchen. Gollen nun bie biblifden Schriften gleich andern Schriften behandett, b. b. gepruft und ausgelegt werben; fo muffen, falls wir nicht aber fle bes Erab breden toollen, bie in ihnen enthaltenen Bunderbegebenbeiten burch bie Austegung in bie Reihe folder Ereigniffe treten, Die bem gewohnlichen Laufe bet Matur gemaß find. Man bat baber foon feit einiger Beit ben Unfang gemacht, ben Beschichten bes 2. T. Die Bunderhalle, worin fle vorgerragen find, auszugleben, und ihnen badurch einen Blas ... weben ben glaubmurbigen Beichloten ber Borwelt verfcafft. Br. Et that biefes bey ben Bunbergefchichten bes D. T. und ob er gleich in einzelnen Geschichten Borganger bat, fo Tennen wir, doch teinen , ber die im D. E. erzählten Bunber nach fo richtigen Grundlaben gepruft, ober mit fo vieler Dabe elafficitt, und mit fo vieler Einficht und Grandlichkeit interpretirt hatte. Som find fie aufferordentliche Belebegebenbelten, die in verborgenen, aber naturlichen Urfachen ihren Grund batten, und von bet Borfebung im Laufe ber Ratur Bu Erreichung aufferorbentilder Brocke beftimme maren. Der Betf. entwickelt zuetft die Grundfage, wornach die Bunderneistichten zu erklaren find, und zeiget barauf an ben meisten und wichtigften derfelben, wie nach ber Ertlarungsart ber fle ramaebende Bundernimbus zu zerftreuen ift, und bie Geschichte felbft ip eine nach bem Gange ber Ratur eingerichtete Begebenheit vermandelt wird. Er theilet die Bunder ein . ) in Erfceinangen, und diefe wieder a) in Lufterfdeinungen, mobin Die ben der Bebutt unfere Erlbfere, feiner Taufe, und Berklarung und ben ber Befehrung des Apoftels Paulus geboren; b) Traumbliber, als der Beifen aus Morgenland, Jefephs, bes Pflequaters Jefu, bes Apoftels Petrus ju Saffa, und

Shalibe: c) Erideinungen von vermifchter Art, bergielen Die ben dem Tode Des Erfojers, feine Auferftehung, Simmelfahrt, und im Leben Pauli vortommen 2) in munberbar Thaten a) Auren an Korperlichtranten : b) an Geiftiafranten ober Befeffenen c) icheinbare Tobtenerweckungen. Gin jehrt Dibeflefer weiß, was fur Belege ju biefen Thaten auguführen waren; d) ben anbern Belegenbeiten, 1. C. munderbaret Bild. jug, Stillung eines Sturms auf bem Deere u. f. w. Die wundervolle Beburt Jefu finden wir niegends angefibet. Die Lefer werden das Urtheil des Berf. von der Aufetftehnet Sesu wissen wollen. Sie stebet mit zu klaren Borten in bet Bibel, als baß fle jemand laugnen tonnte. ameifelt auch nicht baran, bag Befus feine Auferstehung ver ber verkundiget hat, daß er wirtlich gestorben, und wiede aum Leben gerufen ift. Er bemertt aber boch, bas felbft bie wichtigfte, und munberbarfte Beschichte ber Bibel fic nich Done Mitwirtung der Matur erelanet bat : denn ein Erobeten und vermuthlich auch ein Gentleter trug fich um biefe Beit # Das, mas bie Beiber in ber Gruft faben, mar etwas Glas gendes, Beigichimmerndes, das fe für Engelgeftalten bielen Das hineinfahren ber Geifter in eine Deerde Schwein wird fo ertiart, bag ber Defeffene fich fur einen bofen Sof wer das Oberhaupt von vielen bofen Geiftern gehalten bul Als ibm Jesus auszufahren gebot, so fturzte er fic unter # Schweine, feste fie in Schreden und Berwirrung, bil einige davon von der Bobe ins Meer berunter fielen; die alte gen aber bavon liefen, und bie ganze Beerbe in kurzem nicht mehr zu feben war.

In dem letten ober sten Abidn, zeigt der Berf, ich biefe Ertlatungsart bas Anfeben Jesu und der christiden Beilgion nicht aufbebe, sondern vielmehr begrunde. Dem bie Bundergeschichten ertlaren, wie er sehr richtig sagt, finicht; fie lächerlich machen ober verwerfen, sondern vielmehr: fie nicht; fie lächerlich machen ober verwerfen, sondern vielmehr: fir wirtlich geschenkannehmen, und die Möglichteit, wie fie gutrugen, darch Grunde zeigen.

36.

## Mittlere und nenere politische und Kirchengeschichte.

Ein Tafelgemalde aus dem schwarzen Orden; als Memento für die Schüler des heiligen kazarus aus Bethanien (mit der innern Abresse: dem Herrn Joseph Sigmund Fenederg, Professor der Dichtsunst an dem Chursucstichen Gymnasium zu heisbeiterg und Verfasser des "Promemoria an den "Berfasser der Beschichte des kazarismus" und jedem kunftigen Widerleger der kazaristen. Beschichte gewidmet). Im Verlage bei Saligot (ben man nun freylich weder einter den Verlegern, noch, wie wir horen, unter den Lebendigen mehr suchen darf) und Compagnie. 1795. 99 S. gr. 8. 8 ge.

Das die "Geschichte des Lazarismus," die in der Pfatz und überhaupt in Deutschland so piet Aussehnen erregt, und von der ein andret Recensent im neunen Bande dieser Bis bliothek im zwerten Stück von S. 313—321 gesprochen hat, dem Versasser des Buches arge Teinhseligkeiten züziehem würde, darauf hat sich der rechtschaftene Wann gleich Ausaus gesast gemacht; daß aber, nach der Wange von Thatsachen und sommentiaren Beigen, die in jenem Werke ausgestellet sind, ein so undesonnener und — wir kennen kein schicklichen kein so undesonnener und — wir kennen kein schicklichen konnen, als der Vers, des nahmhaftgemachten "Promemowia" zu thun sich erkühnt hat, das wird jedem, der den Wosfen und die Freize der Lazaristengeschichte, seine Wassen und die Freize der Lust und Belieben trägt, eine moralische Unmöglichkeit zu sesn scheinen.

Statt bie, in ber "Geftbicte des Laxarifmus "
vorgelegten. Thatfachen und fpeciellen Beschuldigungen mit flegender Sciassenbeit duch Aernunftgrunde oder entgegengesetze Thatsachen zu wideriegen, die augeführten Beweise zu entträften, und den zahireichen Urtunden durch gegentheilige Urtunden ihre Kraft zu benehmen oder wenigstens ihre Glaud-MR 5 wurdigteit würdigkelt in Zweifet gir ziehen, fluht herr Feneberg, wie ihm bier Schuld gegeben wird, nicht einmal ganz ohne fremde Beyhulfe; ein sechssehn Seiten flattes "Promemo in " auf, und lästert darin, vom Ansonge bis zu Ende, mit der umausstehlichsten Selbstgenügsamtelt den Verfasser der Lazarstitem geschichte, den Rec., auch nach dieser Beantwortung zu urtheisen, für einen sehr achtungswertigen Mann hatten muß, auf eine so pobelhafte und freche Arx, daß selbst mehrere verdiente und ehrwurdige Glieber der Congregation sich der Verbreitung bleses Elbells mit ganzer Krast widersetten; nut Saligot ausgenommen, der, nach seinen Begeissen von Stee und Schande, von dieser Staniation große Dinge mit vollem Zutrauen sich versprach.

Da der Verfaffer des "Promemoria " en Profes for der Dichteunst ift: so wird es ber Dube wonen. ibn , aus feiner Oprache in etwas tennen zu letnen . Die ibm nun freplich weder Apoll, noch eine Dufe bictire baben fann. Der Berf. der Lagarfftengeschichte ift ibm bemnach : "ein nie. \_dertrachtiger Pafquillant; der unverschämtefte und argusamfle Schander und Rauber der Ebre; " "ein "ausgeschamter (epitheten poeticum!) Derlaumder; "ein Balbgelehrtet und neuer Winling. "ber bem "bif-"sigen Jahne seiher noch zu jungen, unzeitigen Kritk nichts entgebn laffen, und an Allem feinen fleinen "aifrigen Stachel wetzen will; " "ein fchmabfüchriger "Bielfanger" (ein gang eigenes Bort!); "ein galanter "Schmierer des elendeffen Palquills; " "der unedelfis "Teitvetfchmender; " (hatte denn ber Berf. des Bromes moria feine. Beit fonech beffer angewendet?) "ein Calumnis ant; nein erbarmlich leidiger Beschichtschreiber; ein hirnloser Mann; " ein schändlicher Lugner; " "ein vergallter Caugenichts! " Gein Bert aber fit ein "meifterhafter Abdruck einer schwarzen Seele;" "ein eleuder, etbarmlicher Mischmasch von Schanden und Schmaben;" "ein elend gufammengepfufchees "Slidwert; "Der schandlichste Pasquill, der niches Lais ungegrandetes, lagenhaftes, leidenfchaftliches "Beng " enthalt! Die Bormurfe und Musbrucke Des Berfal fere find einzig "der schlechten Denkungsaue" und dem ungewaschenen Maule Des schmutzigen Verfassers eiden! Seine ganze Gesehrsamkeit ift mut gein Maul voll Dentich.

"Morntsch, bier und da Witz, etwas Belefenheit in "Flatterschriften, viel Galle, ein loses, freches Maul!" Bet Versicherung des Verf. der Lazaristengeschichte pusolge, ist diese Product das exste an dem Gymnafum zu deidelberg feit der Existenz des Lazaristenseit um so mehr glaubten wir diesem Specimen, das Orificuserg selbst als eine "bestätigende Beilage" zu senes Seldsichte ausgestellt hat, eine solen Ausseichnung schalbig

M kon.

Freilich batte ber Berf. bes "Promemoria" auf einmid gewonnen Spiel, wenn er, burd eine fo beichte Im-Quetion die Geschichte des Lagarifmus jur Schmabichrift berabgewürbiget baben tonnte. Auf biefen loblichen Borfas autwortet aber ter beschuldigte Theil mit mabrer Burde, and Rraft, wie folget: "Benn Manner, beren einglae 216. Sicht und lebter Enbimed fepn foll, Die Bobifabet Des Staats and grunden und zu befestigen, biefelbe vielmehr untererabene awenn eine Defellichaft folder Danner, bie burch Erziehung and Bilbung ber Staatsglieder Beisbeit und Lingend, Geacen und Sindleligfeit verbreiten follen, fic gleichgutig über aibre erhabenen Berufspflichten binweglett, ihrer Beftime amung geradezu entgegen handelt, und, vomi fchanblich. Ben Gigennube ergriffen, nur fich und ihrem Intereffe, und micht bem Staate, lebet ; wenn eine folde Gel Ufchaft in bent "Lingeweibe bes Baterlands mublt, ffine Rrafte aufgeber, -verfalingt, was ihr vortommt, und nichte wieder an daffelbe Jaurucfliegen laft; wenn burd biefe Wefellchaft mabres Berabienft vertannt und veradert, ber Burbige bintangefest, "unterbrudt wird; wenn biefe Befellichaft, nachbem fie ben preite geritort bat, was jerftorbar wat, noch alle Defnung -einer beffern Butunft gernichtet; und wenn biefe Befellichaft. alanaft weit um fic ber gefannt, nur besmegen noch ungeaffort fort vermuftet, weil einige Blieber bes Staates, von "welchen allein ihre Erhaltung und fortdauernde Eriftens ab. "banat, traurig mabnen, ibr Dafebit fcabe menicer und nute awirklich : in welchem Babne fie auch ben beften gurften ju perhalten miffen; - faget, Danner! die ihr von einiger Baterlandsliebe befeelt fend, ift's dann nicht far Teden fen "Staate beilige, unerläftliche Pflicht, diefe Befelle "schaft in ihrer mabren, eigentlichen Geffalt im Banson und Einzelgen binzufiellen, fie fo bingufiele Len, wie fie wirklich ift, damit Jedermann

stofe and wiffe, ob and wie febr sie nake oder "Schade? Ift es beffer, bas Baterland leibet, bas Bater pland,geht ju Grunde, als daß eine Sand voll Fremblinge in sibrem mabrem Lichte bargeftellt, und baburch geftart, benn-"ruhige wird? Rann man, benjenigen, ber jene Pflicht mertennt und fühlt, sie mit Wuth und Entschloffen. "beit, nach seinen Araften entrichtet, fann man ihn pbeschuldigen, er habe vorsätzlich Menschen entebren, "Pranten wollen? Und wenn er bann unumfoeliche, theils "allgemein notprifde, theils burd Urfunden beftatigte Babt-"beiten liefert; wenn er burd Thatfachen beweifet, bag jene "Aremblinge burch ibre eigene Sandlungen ober burch eigene "Unterlaffungen fich felbft entehrt, fich felbft gefrantt baben: mer ift, ber mit einigem Rechte bem Befoldtidreiber fagt: "Du bift, ohne hinreichende Grunde, die Urfache ihret "Schande!" "Si feriptor." fcpreibt ein Bifcoff, Ceine Unstoritat, beren es vielleicht mir ben Lazaristen und Jenes "betgen bedarf) " "alios, de quibus feribit, acriter per-"stringit, non Scriptoris, sed corom culpa est, qui acer-"bam censuram meruerunte "... , Ber ift alfo, ber ben Berf. "der Geschichte des Lagarismus einen Pasquillanten nennt?"

Dieß hat benn wohl auch schwerlich ein gehörig unter tichteter und rechtlicher Mann irgend fich bengeben laffen: vielinehr bringt der Berf, des Lafeigemaldes (S. 19. 23 und 55) aus ben Zuschriften allgemein verehrter Manner unverbachtige Zeugnisse bei, die seine Freymatbigteit und Wahre beitaliebe ausbrucklich billigen, seinem Patriotismus aber laute Gerechtigkeit wiedersahren lassen.

Eben diesen Patriotismus, auf den fich der Berf. det Lazaristengeschichte in der Borrede berief und worauf er auch in biesen Blattern gewiß nicht beuchlerische Ansprücke macht, möchte nun herr Feneberg so gern in ein zwendentiges Licht sehen, und ihn aus unreinen Absichten herleiten. Den Rath der herzen kennt freylich nur Gott? Aber, es glebt, es giebt eine Physiognomie der Sprache und des Ausbruck, die auch Menschen, mit ziemlicher Bahrscheinlichkelt, zu herzenskundigern werden läßt. Man bare den beschuldigten Unbefannten selbst sprechen, und urthelle dann?

"Daf ich nicht rubig," beifte es S. 53 und 54, "nicht grait, nicht forglos war, beweißt doch binigermaaßen die Go"fchichte.

Faldte, bie mir, ich barf es breuft behaupten, viele Dabe. manche Gorge, manchen Rummer mathte, manche Blacht Den nothigften Schlaf runbte, and mich oft die nothigfte Bube Des Lages nicht toften lies. Und was tonnte mich 22 biefen und andein Zufopferungen entschioffen machen wenn es nicht Bateriandsliebe mar? Bleffricht Chte vor ber Belt?' - Bie tann blefr ein anonymifdes Bert verschaf--fen? - Bielleicht ein ansehnlicher Gelbgewinn? - Ber sift je Schriftefteller gewefen, und weiß nicht, bag Schrifte aftelleren in biefer Sinficht bas unbantbarfte Wefchaft fen? -"Unbere Grunde alfo, andere Eriebe muffen meinen Ent-"foluß, mich bem unangenehmften Gefchafte au unterzieben. gerweckt, erhalten, und mir fo viel Duth eingefiont baben. "als nothig ift, um fich über brobenbe Schwachtbofe binmean . "Jufeben, bofen Bungen ju vergeben". (binjugeben? blosine -Rellen ?) -und felbit gegen fcbrechare Donnerftimmen feinen Sleidmuth erhalten ju tonnen. Und mas fann mobl biefes be--witten ? Bas taun ftarfer und muthvoller machen" (Gemile. Gewiff!), alle der Bedante: bu tampfeft aus den reinften "Abfichten für Die gute Cache, fur's Baterland, fur's Boul \_beiner Druber. "

Für bie Oblegmatiter und Egolften unfrer Beit, bie Alles biefes fur nichts weiter, als eine fcone Eirabe balton mochten, baben wir aber einen noch firingentern Beweis in Do reiticaft. Der Berf. fahrt G. 56 mit folgender, Burdt und Butrauen, nach Berichiebenheit ber Subjecte, erweden. ben Apostrophe fort: "Doch diese Geschichte allein soll meine -Anfprude auf reinen Parriorifmus noch nicht entscheiben. "fo febr fle vielleicht baju geeignet ift. 3ch werbe meinen Lands. pleuten und Ihrer Congregation, Berr Profesior! mebrers Beweise vorzulegen im Stande feyn " (pielleicht in bem. . 6. 48 verfprocenem Wertchen). "Gie follen beren und "lefen, was ich fur mein Baterland, ohne allen Eigennut, agethan babe. Die follen boren und lefen, was fur Schritte ich felbft zu dem Throne Unferes durchlauchtigften "Surften gewagt, und ben untergeordneten Stellen aus den "beften Abfichten unternommen babe. Gie follen boren und efen , daß ich Duth genug batte, die wichtiaffen Waben beiten ganz zu entschlevern, die schändlichsten Bloken aufzudeden, Die gefährlichsten Wunden, an welchen Das Paterland blutet, vorzuzeigen, und die mir be-\_fanuten

"tannten Zeilungsmittel vorzuschlagen. Dem, Sert "Prosessor und ver dem Erlbunge sie in dem hoben Rathe ihrer Bruder "und ver dem Erlbunge sieren Bedunft und Ihres Sewissens, "ob. ein einzelnen Mann im Staate, der, mehr auf feinen "innenn Auf als auf äustere böhere Aussoverungen, "thut, was ich gethan habe, den ehrenvollen Ramen, "Patriot, verdiene, oder ob er verdiene, durch ehrschunkten "Teitvolles Promemoria gemishandelt, als der "unedelsse "Teitvoerschwender, "" als ein "vergaliter Caugas un ich tu " gebrandmatket zu werden."

Wir fegen noch ben Schlug biefer Stelle ber, weil er gewiß ben unfern Lefern, so wie er es ben uns seibst gethan, Hochachtung und Liebe für einen Mann erwecken nung, bember Parten und Zunftgeift beydes fo gern entziehen möchte:

"Wolten Sie Sich ihrigens, " fabrt der Berf. fert, "naher überzeugen, wie sehr ich das Seleste unseres Lebens, "die Zeit, verschwendetet so treten Sie gang in meinen kieinen "Beschickteis. Ich werbe die kleine Zelwerschwendung micht achten, und Sie über Manches, das Sie, als Lebrer und Erzieher, interessftren mag, unterhaten konnen. Sie "sollen die Wahrheit bestätiger sinden, daß der Mann, dem "es nicht an gutem Willon und an Beruspliebe fehlt, "mignebes nürsliche Product erzeugen kann, ob er sich "gleich nie in die Zahl großer Krastmanner geträumet hat. "Sie sinden, dasür siehe ich Ihnen, manche sehr erfreutige "Spur vom wirklichen Segen meiner Bemühungen, und, "was Ihnen und mir genug sehn muß, Zusriedendelt und "dankhates Hochzeicht ber denen , unter melchen und sie "welch ich lebe und wirke."

Man fürchtet vielleicht für den redlichen und freymuthie gen Wahrheitsfreund, well das Bewußtfenn der guten Sache nicht immer gegen schleichende und tückliche Cabale schuh? Dier ift sein Geständnis auch in dieser Rücksicht, das ihn des Bepfalls aller Rechtschaffenen gewiß noch mehr versichert.

"Die schwersten Drobungen," beift es S. 36, vertrage "ich seicht, und wirtliche Verfolgtungen werde ich ertragen plernen. Gegen solche ist mie-zwar auch ein Damm gebanet, phinter dem ich sicher — ruhen konnte. Wie aber, wenn wurch dieser einzestürzt wurde durch den allmächtigen Arm "der höhern Gemalt? Wet schützt mich dant? Wet wieden dann abann

"bann meine Anbe, mein Leben fichern? Ber? - Deine Mrmurb. D ber Arme, dem nichts ju nehmen ift, bat -immer weniger ju furchten - - Dit ihr murbe ich troft--voll auszleben; fie, und mein bischen Thatigteit, Die mich allein bieber erhielten, murben mich auch ferner erhalten. - 280 Menfchen find, ift meine Wertflatte; und mo ich lebe .- und wirke, da lebe und wirke ich für Menschen, die meine Bruber find! Bas furchtet der Monn, den Duth und "einige Rraft belebt, feinen Brudern ju nuben? Diches, als \_ummittelbarer Drud, tann iber muth. und traftlos ju Das -ben werfen. Der Bebante, ber finte feine Seele finfter, -fein Berg fdwer, und feine Augen tummertrube macht. sermacht morgen mit neuen iconen Bilbern wieder, und -ftartt feinen Duth, verjungt feine Rraft, und giebt Mugen -und Geele Beiterfeit! - Der, dem es an Starte feble. "foll sich seiner Leinde freuen; die forgen schon, daß er farter werde."

Doch genug, um unfere Leser den Mann inniger tenwen zu iehren, der seinen Burtungstreis auf eine so edle und merschröckene Weise auszusulen ftrebe, und der dem deutschen Publikum bald allgemeiner bekannt werden muß.

Machbem nun ber Berf. der Lagaristengeschichte feinen Gegner zur Snüge abgefertigt - widerlegt, ware ein un edles Wort von folden Bestreitern; und insbesondere nod Sabers, ehemaligen Logaristen. Superiore ju Danheim, Credit gegen Beren Jeneberg, ber ben aus Fabere Protes toll genommenen Belegen alle Beweistraft abforechen mochte. (C. 24 - 29) finreichend in Soup genommen; ben burd ... Berdienste ausgezeichneten Mannern dieser Congregation aber (C. so und ff.) unpartelifche Gerechtigteit erwiefen, wie er fic benn für bie Butunft beffere Bruchte von bem Somnaftum Beibeiberg verfpricht, und insbesondere ben Berren Beringer, Alein und Greffer S. 33 bas Zeugniß giebt, baß fle gang für ihren Beruf leben: fo holt er G. 69 und ff. noch Die Berichtigung einiger Unrichtigteiten nach, Die fich obne. feine Schuld in die Gefchichte des Lagarifmus eingeschlichen; Die wir aber bier um fo mehr mit Grillichweigen übergeben " konnen, da fie bereits durch die Oberdeutsche Literacurgeitung aur Renntnis bes Dublicums gelangt find.

Eudlich rubricire ber Berf. S. 78 und ff. noch 41 Puntte, bie jeber Lagariftenvertheidiger und jeder Beftreiter

stannten Zeilungsmittel vorzuschlagen. Denn, Here "Prosessor! urtheilen Sie in dem hoben Rathe ihrer Brüder "und vor dem Exidunale ihrer Bedunft und Ihres Gewissens, "ob, ein einzelner Mann im Staate, der, mehr auf seinen ningenn Ruf als auf äustere böhere Aufforderungen, nihut, was ich gethan habe, den ehrenvollen Rumen, "Parrior, verdiene, oder ob er verdiene, durch einsschundhnigensbelle Promemoria gemißhandelt, als der "unedelste "Teitverschwender, " als ein "vergallter Cauges un ich twa gebrandmatker zu werden. "

Wir sehen noch ben Solug biefer Stelle ber, well er gewiß ben unsern Lesen, so wie er es ben uns selbit gethan, Hochachtung und Liebe für einen Mann erwecken nug, bem ber Parten, und Zunftgeift bepbes fo gern entziehen möchte:

"Wolken Sie Sich ihrigens," fabrt ber Berf. fert, "naber überzeugen, wie sehr ich das Ebelite unseres Lebens, "die Zelt, verschwendete! so treten Sie gam in meinen kleinen "Geschichtkreis. Ich worde die kleine Zeiwerschwendung "nicht achten, und Sie über Manches, das Sie; als Lebers "und Erzieher, interessfren mag, unterhalten konnen. Sie "sollen die Wahrheit bestätiger sinden, daß der Mann, dem "es nicht an guten Willon und an Berufpliebe fehlt, "mauches nückliche Product erzeugen kann, ob er sich mit in die Zahl großer Krastmanner getrhumet hat. "Sie sinden, dasur siehe ich Ihnen, manche sehr erfreusige "Spur vom wirtlichen Segen meiner Benühungen, und, "was Ihnen und mir genug sehn muß. Zusriedenheit and "dankhates Hochseinb ber denen, unter melden und sür wwelch ich lebe und wiese."

Man fürchtet vielleicht für ben redlichen und freymuthingen Bahrheitsfreund, well bas Dewustlenn der guten Sacht immer gegen schleichende und tudliche Cabale foats? Dier ift sein Geständnis auch in dieser Ruchficht, das ihn des Begfalls aller Nechtschaffenen gewiß noch mehr versichert,

"Die schwersten Drobungen," heißt es S. 36, vertrage "ich leicht, und wirtliche Berfolgtingen werde ich ertragen plernen. Gegen solche ift mie-swar auch ein Damm gebanet, "hinter bem ich sicher — ruben konnte. Wie aber, wenn much dieser eingestürzt wurde durch ben allmächtigen Arm "ber höhren Gempalt? Wer fcubt mich dann? Wer wied aban.

"bann meine Rube, mein Leben fichern? Ber? - Deine Armuth. D der Arme, dem nichts ju nehmen ift, hat irmaer poeniger ju fürchten - Mit ihr wirde ich troft. poll auszleben; fie, und mein bischen Thatigteit, Die mich mallein bieber erhielten, murben mich auch ferner erhalten. Bo Menfchen find, ift meine Wertflatte; und mo ich lebe ... und wirte, ba lebe und wirte ich fur Menschen, die meine Bruber find ! 2Bas furchtet der Mann, den Muth und -einige Rraft belebt, feinen Brubern ju naben ? Diches, als -unmittelbarer Druck, fann ibn muth. und frofilos ju Do-"den werfen. Der Bebante, ber hate feine Seele finfter, Jein Berg - ichwer, und feine Augen tummertrube macht. permade morgen mit neuen fconen Bilbern wieder, unb fartt feinen Duth, verjungt feine Rraft, und giebt Mugen aund Geele Beiterteit! - Der, Dem es an Starte feble. soll sich seiner Seinde freuen: die forgen schon, daß "er farter werde."

Doch genug, um unfere Lefer den Mann inniger tenmen zu lebren, der seinen Burtungstreis auf eine so edle und unerschrockene Beise auszusullen firebe, und der dem deutschen Publikum bald allgemeiner bekannt werden muß.

Dachbem nun ber Berf. der Lagaristengeschichte feinen Gegner jur Onuge abgefertigt - widerlege, mare ein je ... edles Wort von folden Beftreitern; und inebesondere noch Sabers, ebemaligen Lagariften . Superiore ju Danheim. Eredit gegen herrn Jeneberg, der ben aus Fabere Protes toll genommenen Belegen alle Beweistraft abfprechen mochte. (C. 24 - 29) hinreichend in Sous genommen; ben burd Berdienfte ausgezeichneten Dannern diefer Congregation aber (C. 59 und ff.) unparteifiche Berechtigfeit erwiefen, wie er fich benn fur die Bufunft beffere Bruchte von bem Somnaftum Deigelberg verfpricht, und insbefondere ben Gerren De ringer, Blein und Greffer G. 33 bas Beugnif giebt , baß fle gang für ihren Beruf leben : fo holt er C. 69 und ff. noch Die Berichtigung einiger Unrichtigteiten nach, Die fich obne . feine Schuld in die Gefchichte des Lazarismus eingeschlichen; Die wir aber bier um fo mehr mit Grillichweigen übergeben Bonnen, da fie bereits durch Die Oberdeutsche Literacurzeitung aur Renninis des Publicums gelangt find.

Eudlich rubricirt ber Berf. S. 78 und ff. noch 41 Puntte, Die jeber Lagariffenvertheibiger und jeder Bestreiter

ber Lagariftengefchichte bey einer tanftigen Biberlegung, bie aber freplich ber Genebergischen gang unabnitch febn mufte. wohl ins Auge faffen muß, wenn er jene Sauptbeschutbigungen enteraften will, swelche fomobl mit bem Rufe und ber Beftimmung ber Congregation überhaupt, als mit ben be--fondern Offichten lebes einzelnen Gliebes in nachiter Betbindung fteben, und wovon ihre Chre oder ihre Schande Bir heben aus blefen, icon burch Befdichte Des Lajarifmus jur Onnge befannten Anfoulbigungspuncten Blos die S., 88 vorfommente concentrirte Schilderung Salis Er ift es, "ber tein Berbfenft um die Aufnahme gots aus. "ber Biffenfchaften, um bie Erweiterung bes Reichs ber -Sittlichkeit, tein Berbienft um Deforberung und Beglut-"tung eines Pfalzers, fein Berbienft ums Baterland bat; "er ift ber Aufnahme ber Biffenichaften und bem Aufbluben "ber Engend und Sittlichfeit vielmehr binderlich, dem Glude aber Pfalzer geradeju entgegen, fur bie Beforderung bet Fremblinge, befonders feiner Landsleute, aufferft bemabt gewefen; ein geind ber Deutschen, fogar feiner eigenen abeutiden Bruber, die ihm nicht blindlings bulbigen wollten. "ein Beind und Bermufter ber Pfalz, ein gewiffenlofer Ber--fdwender vieler Zaufende, bat er ben beften gurften fo oft "und fo fondlich betrogen, alles um fich ber verschlungen. "was er verfchlingen tonnte, batte fogar noch gern alle Soffe \_nung einer beffern Bufunft gernichtet, um fagen ju fonnen: "ich habe alles meiner Beld . und Berrichfucht geopfett; und menn etwas nicht im Rauche aufgieng; fo mar es meine "Sould nicht. - Durch ibn , durch die von ihm bewirtte De stamorphofe bes Lajarifmus ift ber Pfalgifde Rierus ju Grabe -gegangen, und der Monachlimus allgemein berrichend ge-"macht worden. "

Die deutsche Schreibert des Verf. hat Kraft und Bosse laut, Sein Styl ist meistens sprachrichtig; einige wenige Provinzialismen ausgenommen, j. B. S. 35: "auf eines "Bepfall stolzen" statt stolz sein; S. 68 "Porstand des "Erziehungeinstieuts" katt Borsteber u. dergl.

Vk.

Erflerung, im Nahmen Ge. Königl: Majoftat von Preuffen der allgemeinen Reichtversammlung micgetheilt, in Betreff des zu Basel am sten April geschlossenen Friedens; mit einigen Annierkungen, 1795. Ohne Anzeige des Druckorts, da G. 8.

Don der wichtigen Britarung felbst, die dem laufe, des Rrieges eine ganz andre Richtung gegeden, und in alle Astaungen, in jedes Archiv neuester Geschichte sogkisch aufgenommen worden, wird Riemand in unsern: Blattern umschudelichen Bericht erwarten. Sie ist als ein bistorisches Sactum anzusehnt, das in seinem Zusammenhange aufgestellt, und im Fall man sich Betrachtungen darüber erlaubte, Züg für Zuggergliedert werden muß: Zu beidem ist unfre A. D. auf Teine Weise der schickliche Plat.

Rur die Unmerkungen bes ungenannten Politikers haben hierauf einigen Unspruch. Die fullen Die noch übrigen 39 Seiten des Pamphlets; find insgesammt gegen ben von Drenffens Rbnige ber Reichsverfammlung angefunbigten Fries ben mit Frankreid gerichter, und in einem fo bittern, in Bore eiligfeiten und Debenausfalle, jeder Urt losbrechenden Zone gefdrieben, daß ihr Berfaffer unmittelbar nach Hebergabe befagter Ertlarung die Reder angefett haben muß; wie et benn auch wirklich ben ungludlichen Dauphin noch als lebend anführt ; feine Zweifel und Empfindungen fur blesmabl nur auf drey Puncte beschränft; und das Weitere fich auf einen andern Unlag vorbebalt. Der erfte diefer Puncte bat die von Preuffen mehrmal gegebne Werficherung jum Gegenftand; Du Biederherstellung der Monarchie in Frankreich, und jut Befriedigung deutscher Reichestande mit aller, Dacht, wirken ju wollen. Da diefer Erfolg ausgeblieben; lettre logar ft folimmerer Lage maren als je; Die Ertlarung aber, von Dem Partifular . Frieden als einem bochftermanichten Ereig. niffe fprache: fo glaubt ber Anmerter auf geheime Artife, beabsichtigte Somachung bes Daufes Deftreich, und wer well alles noch folgern zu durfen. - Der zweyte Abschnitt befdaftiget fich mit Preuffene eignem Beftanoniffe, bie Roften eines von seinem Mittelpunct so weit entlegnen Brieges nicht langer bestreiten ju tonnen. Daß der Polititer Die · A.A.D. B. XXIII, B. 1 St. 1116 Seft. R

unterftrichnen Borte gang unberabet lagt, will man utot elrmahl rugen. Sehr fouverbar aber bleibt es, wenn eine Deivatperfon Die Caffem bes, fremben Staats viel beffer tennen will! Kerner ift feine Deinung, daß die Auflofung der frans ibilichen Tyrantien gerad am meiften zu boffen gewefen, als bor mit Preuffeit erfolgte Frieden Recenft recht jur Comffens gebracht babe. Der Autor fcheint alfo ben Rrater ber franabsischen Anarchie eben so wenig zu kennen, als das non plus ultia bet weufficen Finangen! — Das britte Rapitet enbe Ha bandelt von der deingenden Mothwendigteit, nur durch ben Kaffer allein, und ohne Dagwischenfunft eines fremben Befintellers, dis Bie mit Umfturg alter Korm und Verfaffung endigen wurde, den Frieden für das dentiche Reich bewirfen ju laffen. Bo brunftig ats. irgend ein achter Denticher wanthe Rec. bag allaemeine Dacification, und nach bere debrachter Weife, bas blicende Baterland batte beruhigen tonnen. Da es der Borfebung ifidest gefiel, die Morgento. the des Friedens theilweife anbrechen ju laffen : fo ift ju, hoffen, baf auch ber Cad felbft, - Rec. fdreibt im October, 1795 hoth fruh genug, und ohne Erunimer altdeutscher Berfaffung gu belenchren, für Bermanien frablen werbe !

Ein weniges nur hat, wie man flebt, aus der Flugund Kabeln, nach Borenfagen und blogen Bermuthungen, få im Prothfall gu Berfen diter Dichter, und überhanpt ju fo verschiedenartigen Sulfemitteln, daß es in dem tleinen Provuct nicht weniger als 75 Rudweifer auf Rocen und Citate glebt, beren Erorterung allein Die Grangen lunfter Blatter weft überfteigen wurde, Ate Berfaffer giebt bas bffentliche Berucht einen berühmten Diftorifer an, ber fett einiger' Belt an Stuateverhundlungen felber Thell genommen, an Scenen also - quas ipre miserrimus vidit! Rut erf gegen bas Ende ju, fangt ber Firtich biefes berühmten Schrift. ftellere ibrbarer ju ichwirten an; verliehrt aber auch foglrich fich in eben bas Wortgerausch', eben bas nur burd fum ten dann und wann erbellte Dunfel, die ben frufern Glacen beffelben, fo wie bem guten Befdmack, foon mehr als gu oft nachtbrilig geworden find.

## Schone Wiffenschaften umd Boefeen.

Die jungsten Kinder meiner kaune son A. von Kobb bue. Drittes Bandijen. Leipzig bei Kummer, 1795- 349 S- 8- 1 NL

Launenkinder muffen eigentlich ihrer gangen Datur nach fon Derbare Gelchopfe fenn, weil ihre Mutter, in deren' Mugen Die meiften Begenftande gewöhnlich in einer eigenen, feltfamen Gestalt erscheinen, felbst ein fonderbares Befen Ut. sonders aber wollte icon ebebin ein Recenf. in der A. D. B. (B. VII. 6. 342 fg.) bemerken, Dag die gaune des B.v. R. befonders feit einiger Beit ein bbfes, aufgebrachtes und nicht felgen biffiges Gefchopf fei. Bang nurecht mag ber Dann nicht baben. Denn auch in biefem Banbe fucht ber Bert Draffe bent, was frellich in einer übeln Laune fabr oft ber Kall ift, einen ihm augerff verhaften Begner, bie mastirte, fronen. behangene und bojdbemafnete Benger allgemeine Litterature - geitung (g. B. G. 159) gu nerten und ju frallen. Deffen bongeachtet muß aber ber Rec. Diefes Banbes, als ein Freund Der Babrbeit, gefteben, daß Die meiften bier aufgeftellten Rinder, baferue, fie der S. Prafibent, woran man aber faft aweifeln mochte, wirtlich mit feiner Laune erzielt bat, artige und freundliche Gefcopfe find. Dicht alle Chen find indes por Mondtalbern und Frubgeburten gefichert. Collte mancher Li er auch unter Diefen neueften Robebuelden Chefrud ten berglele chen finden wollen : fo wird die Gade bennoch erft auf eine Untersuchung ankommen. - Gleich bie poetische Debifation an ben herrn von Anorring fprofte aus dem Schoos einer beffern Laune hervor. Der Dichter bittet die Dufe, einen guten Menfchen aufzusuchen, bem er diefe Sammlung weiben tonne. Uuter andern fagt er ibr:

Seh vorüber an dem Wappensächtigen Thoren, Der, mit einer Sibe mehr gedohren, An den dürren Zweigen seines Schumbaums nagt, Und die Muse, de sie Fräudein seil? defragt; Der ben Werth des Wenschen mur nach Tropfen Des für ihn vergoßnen Schweisses mise; Deffen Herz bei fremdem Leid zu tlopfen, Dessend zu geben, addich vergist.

11200 iche Calatiole Chatta, eine Crathiang, faif wie aberhaupt die Robebuefchen Dichtungen, ein lebhaftes Kolorit, spull had apligereid nistabilitischucken ale crul trocht mare fehliefen muß- Efu junges braues Bauernmeib am 'Rheire bridbit an bet Seite ibres Mannes einem Deruffichen Saupe manne, ber in bem letien-Frantentriege Quarrier bei ibe nahm , bie Gefchichte einer eben damals vor Alter geftorbenen Tonbe, bereit Terfe fit ihrem Beib ju banten batte: — Die B. 140. erzählte Jugenogenbichte bes Berf., ber, nachbem er als Knabe fein jufdimmengefpartes Gelb in eine tiefe Grube binabfallen lies und es hicht mehr befam, aus einem Beite fals ein Berichmenter murde, ift mobi ju unbedeutend, als Saf fle unter blefer Fauftlie einen Dlas verbient batte. - Die Mingervorfenen Gebanfen, (S. 143 — 163) welche burd fos wom Beren Stafen von Goben projektiere benefche Pair Bebn und ofe in Birtauners Journal Darüber enthaltenen Auffahe entflanden find, icheinen bestbegen ba gu fleben, bamit Der Berf. einen abnichen Gebanten von fich, namfic ffie Deutschlands Gelehrte einen Ordell bes Verdienftes ju fiften, befto bequemer mitthellen toume, Graf Coben folger wet: fin Mittelpuntt von Deutschland einen Sant su ethauen ober ju mitthen, wo bie Buften und Berte folder Maliner aufgeftellt werben follen ; welche Saleit und Engend in fich vereinigt Baben. Die Roften zu biefem Unternehmen follten Die patriotifchen Deutschen burch Subffription gufamb meribringen. De man wirdig fei, in bas Dantheon aufge nommen ju werben, foll' ein fogenannter Areopag beuerheilen, Der aus actiebn betbienftvollen Mannern beftebt. Das Urtheil bes Deren Drafibenten ift: "Die 3bee des S. v. S: if und bleibr eine liebliche Chimare, Die wohl der Ropf eines Diacers ausbruten fonnte'; Die aber nie vom beutschen Patriotismus groß gezogen werden wird. "Der liebe Aufwant, ber jur Ausführung beider Drojefte erfordert wird; erfdwert allervings die Sade. Doch glaubt Rec:, Die Spheniche Ibee ließe fic noch eher realistren. Und dann scheint der Rober buefchet Bedande, in jedem gache lebergeit nur deel verbiem ten Mannern, alfo nur drei Dichtern, nur drei Philoso phen u. k. m. den Ordenspeels ju geben, etwas jungerecht zu fenn, weil doch wirtlich mehr als dref auf Belohnung Unfpruch machen tonnen. - Das Schaf und der Bollen. Barum, fo flagte Das, ein ehrlicher Dammel, ber auf bem Dofe herumlief, und ben Rindern jum Spielen diente,

Diente, warum ichmeichelt febermann bemigragen garfigen Minge qui, der alle Menfchen anfchnarcht, auch mobi gar beißt, inbeffeng ich burd mein fanftes, unichuldiges bah! bah! Jedermann willes Commen beife) und bennoch feben muß, bag man achtlos an mie porübergeht ? Barum geben bie Ruchenlungen bem bofen. Murque alles, mas abfalle, und ben guten. Das laffen fiet verhangern. Doch bat ein Jeber mich lieb, und ich perdlene es auch, benn ich bin fo fromm', daß ich die Rinder auf mite reiten faffe. -: Eben beswegen, brummte (2) ber Sause fater. Wenn bu nach biefem Beftandnig noch fragen fanut warum Murqui mehr gilt ale bu? fo fragft bu ale ein Schaaf. En, mein lieber Dat, UTurqui tann beifen, und du nicht." Goffen bie Ruchenjungen vielleicht gar Deren R, Recenfenten und Dag er filbft fen? Das Lehre Tvemigftens ift fast nicht zu glauben, benn er - beife. - Das Launentind besittelt? Minans Betzereyen in der Liebe, predigt eigentlich Fragmente allgemeiner Rafonuements über die Eigenschaften und Birtungen der blos linulichen Biebe. Die eine Eingeweihte in diefen Seheimniffen, was Ikhon auch gemefen ift, verrathen. Das Sange laft fich mobi lefen, ab' man' gleich viden Uribeifen wicht besfümmen tebn. 3. C. Ber aber Liebe nachbentt, ber fiebe nicht mehr. Ber bem Poraz, fatt ibn ju lefen, erklaren fann, bet hat nur Gen fibl far bie Runft. Man muß bas Schone empfinden, ohne. pu wiffen i warum es fcon ift. " Der wird nun boch wohl als Lefer des Dorag ein elender Bithteleiben; Der gar feine, Ibee. von bem Berth und ben Reigen bes pamifchen Lorffend bat. . Huch icheint das Rasonnement hiswellen mit fich leiben im Biberfpruch ju fteben. 3. E. O. 229. "Bird Liebe burd Freundschaft und Bernunft geleitet, fo ift fie feine Leibenschaft mehr." (Bie ichwer follte bier ber Beweis, fohn!) Und beth gleich barauf G. 230. :" Urdnen imag heißt bas aber andere als: burch Bernunft'leiten!) muß man die Leidenschaften. Gie find (ein) Gifr, bas unter den Banben eines geschicken Arries gum wohlthaugen Seilnuteb wieb. " Bundern wird man fich indes über die oft fondete. baren Uetheile nicht, wenn man bebenft, bag bier bie Erge, teperinn in der Liebe) Linon, ibre Liebesphilosophie mittheilt; and man feint la bie Philosophie der Weiber, besonders fing Punte ber Liebet - Die neue Mtalante ift ein reigender. vortreffich geschilderter Wettelauf, ben gewiß leber mit grafe fem Bergnugen lefen wird. Gin lunger leichter Chevaller,

: Das seite Gillet oft Tautie, eine Erzählunge Bulfwie aberhaupt die Robebueichen Dichtungen, ein lebhaftes Rolorit, sign fcon fur bie. Bochufcheinichkeit bisweilen bas Auge fchließen muß- Ein junges braves Bauernwelb am 'Rhein eriablt an der Seite ihres Mannes einem Dreuffichen Sause manne, der in dem letten-Rrantentriege Quarrier bei ibe nahm, bie Geschichte einer eben damals vor Alter gestorbenen Laube , beren True fie ihrem Brit in banten hatte: -5. 140. ergabite' Jugendgeschichte bes Berf., ber, nachdem er als Anabe fein zusammengespartes Gelb in eine tiefe Grube binabfallen lieg und es nicht mehr befam, aus einem Beite bals ein Berfchwender murde, ift wohl zu unbedeutend, als bag fie unter biefer Familie einen Dlas verbient batte. - Die hingeworfenen Gedanken, (S. 143 - 163') welche burch bas vom herrn Grafen von Goben projettirte beutsche Dantheon und die in Girtamers Journal baruber enthaltenen Auffage entfranden find, icheinen besibegen ba ju fteben, bamit ber Berf. einen abnichen Bedanten von fich, namitd für Deutschlands Gelehrte einen Urden bes Derdienftes ju ftiften, befto bequemer mitthellen tonnte, Graf Coben Idlagt vor: im Mittelpungt von Deutschland einen Saal gu erbauen oder ju miethen, wo die Buften und Werte folder Maimer aufgeftellt werben follen, welche Salent und Engend in fich vereinigt haben. Die Roften zu diefem Unternehmen follten Die patriotischen Deutschen durch Subffription gufammenbringen. Db man murdig fei, in bas Dantheon aufgenommen ju werben, foll ein fogenannter Areopag beurtheilen, ber aus achtiebn verbienftvollen Mannern beftebt. Das Urtheil des Beren Prafibenten ift: "Die 3bee des B. v. S: ift und bleibt eine liebliche Chimare, die wohl der Ropf eines Dicters ausbruten fonnte'; die aber nie vom beutfchen Datriotismus groß gezogen werben wirb. "Der liebe Aufwand, ber jur Ausführung beider Projette erfordert wird; erfcmert allerdings bie. Sade. Doch glaubt Rec., Die Sobeniche Idee liege fich noch eher realistren. Und bann icheint ber Rober buefchat Bedande, in jedem gache febergeit nur drei verbiem ten Mannern, alfo nur drei Dichtern, nur drei Philoso pben u. k.w. den: Ordenspreis ju geben, etwas jungerecht ju fenn, weil doch wirklich mehr als drei auf Belohnung Anspruch machen können. —, Das Schaf und der Bollen. "Barum, fo flagte Dat, ein ebrlicher Sammel, Der auf dem Pofe herumlief, und den Rindern jum Spielen Diente,

biente, wafum fomeichelt febermann bemigragen gauftigen 23 noof qui, ber alle Menfchen anfchnarcht, auch mobi gar beift, inbeffene ich burd mein fanftes, unfchulbiges bab! bab! Sebermann millet tommen heiße) und bennoch feben muß; bag man achtlos an mie vorübergeht ? Barum geben bie Ruchanlungen bem befen. Murqui alles, mas abfallt, und ben guten Das laffen fiet verhungern. Doch hat ein Jeder mich lieb, und ich perdiene es auch, benn ich bin fo fromm, daß ich die Rinder auf mite teiten faffe. - Bben besmegen, beummte (2) ber Sause fater. Wenn du nach biefem Geftandnig noch fragen fanut warum Murqui mehr gut ale bu? so fragft bu als ein Schaaf. Ep, mein lieber Das, Murgut tann beifen, und du nicht. " Sollen bie Ruchenjungen vielleicht gat herrn R, Recemsenten und Das er felbft febn? Das Lehte Ivewigftens ift faft nicht ju glauben, benn et - beife. - Das Launentind poristelt? Atinons Betzereyen in der Liebe, predigt eigenelich Fragmente allgemeiner Rasonusments über die Eigenschaften und Birtungen der blos finnlichen Bebe, die eine Eingeweitet in diesen Seheimniffen, was Bihon auch gewesen ift, verrathen. Das Sange lagt fich mobi lefen, ob' men' gleich vidlet Uribeiten wicht bestimmen tonn, 3. E. "Ber aber Biebe nachbentt, ber fiebe nicht mehr. Ber bem Dorag, ftatt Thu ju tefen, erttaren fann ,:bet hat nur Get fift für die Runft. "Den muß bas Schonetempfinden, ohne, m wiffen i warrem es schon ift." Der wird nun doch wohl als Lefer des Dord; ein elender Wichtelnibere; Der gar fripa, Ibee von bem Berth und ben Relgen bes vamilden Burikend bat. - Much fcheint das Rasonnementibismeilen mit fich leiben im Biberfpruch ju fteben. 3. E. O. 229. "Bird Liebe durch Freundschaft und Vernunft geleitet, fo ift fie feine Eibenschaft mehr." (Bie fdmer follte bier Der Beweis. heißt bas aberganders als: burch Bernunft leiten!) niuß man ble Leibenschaften. Gle find (ein) Gifr, bas unter den Sanben eines geschieden Arzies jum mobilificigen Seilauffeb with. " Bundern wird man fich indes über die oft fander. baren Urtheile nicht, wenn man bebenft, bag bier bie Erte, feberinn in der Liebe Winon, ibre Liebesphilosophie mittheilt; und man fennt ia die Philosophie der Weiber, besouders hing Bunte der Liebel - Die neue Mealante ift ein reigender, vortreffich gefchilderter Wettelauf, ben gewiß leder mit grofy fem Bergnügen lefen wird. Ein iunger feichter Chrofler, M 3

beet in seliebt. Angen ein zweiter nodas wnus Axideus wat, spottere 1757 bet, engen Schuhe seiner Landsmanninnen, duch die fie wie die Chineserlanen dalb kaum mehr drek Schuket wurden gehen konnen. Der Grossprecher ward von einem Nebenswürdigen Madhen zu einem Betrelauf ausges swidt und nunfte schon auf halbem Wege schimpflich auf allen Vieren bei Seite kriechen. — In dem Lied au seine Satsenn, wie der Verf. sich ein Landhaus badete, schreibt er ders seiben Geabschrift vor, die sie ihm einst soll sehen lassen.

Die Welt verfolgt ihn obn' Erbarmen, Nerlaumdung mar fein trubes Loos; Sind fant er aur ju feines Weibes Armen, Und Rube in der Erbe Ochoos.

Der Reid mat fininer wach, ihm Dornen binguftreuen, Die Lieb fich fichm Rofen blubn ; —

Thm wolle Gott und Welt vergeffen!

Das Erhoe hatte ber Berf. wohl alde Aufache, bem bie Belt — Rec. benft fich bier besonders bie gestitete litteraria side Belt — hatte ihn nicht beleibigt. Ihm aber werden als einem wirtlich armen schwachen Schner Gott und Welt recht gerne verzeihen, wenn er, both nun schon lange jum Manna gereift, endlich einmal ansangen wird, auch als ebler und seiner Ward anfangen wird, auch als ebler und seiner Ward anfangen wird, ju benten, ju handeln und zu — schreiben.

VЬ

Berfuche in ber Dichtfunft. Erlangen in ber Baltherschen Buchhandling 1795. 12 98.

Durch bas bescheidene Geständnis, vermöge besten der B. diest Gebichte für blose jugendiche Bersuche angesehn und belehnt und aufgenuntert werden will, hat er die strenge Krint gwwissermaaßen entwassen. Es ware daber unbillig, wenn ste Bn nicht ganz glimbslich über das belehren wollte, was ihm noch fehle. Sie erfennt die guten woralischen Gestinungen und Empsindungen, welche diese Gedichte enthalten, so wie fe nich manche fließende und ausgenehme Strophe gefunden

an haben geftebt. Ipbeffen tann fie boch teine biefer Bebichte gang corrett, oder pollfommen nennen. Der B. mut übet? Saupt feiner Dufe in Butunft mehr Feuer 'nno Ochwung, bas beift, mehr Starte ber Bedanten und bes Ausbruck ju verschaffen suchen, wie auch mehr Reichthum an bichterischen und zwar neuen Bilbern. Bon ihrem lebigen Bange murbe Dorax fagen : nimis tuta repit humi. Eine zwote Raberung mare, mehr Eigenthumlichtelt und weniger fictbare Rachabmung alter und neuer Dichter. Ueberhaupt burfte ber Bi Ach fene Boragische Bemertung empfohlen fenn laften : Neque enim concludere verlant, dixeris elle latis. Blemest auch fogar gegen bie Leichtigfeit und Richtigfeit ber Berfif-Lation fich nicht wenig einwenden laft. Denn wie oft fibst man auf Rebier ber Sarmonie, des Sylbenmaages und Reims? wie oft auf Batten? Ginige Stellen, fo wie fie uns in die Dand fallen, mogen unfer Urtheil rechtfertigen. Bie unharmonifch find nicht diefe auf Die abergezeichnete Art gebrauchte Worte: In des Biege - Sinfturst -Dort des Lebens fo fconellen Slug zu vertraumen ift tein paffendes Bilb. Duntel, gegiert und falt find folgende Beilen: 6. 16.

Beht, wie dusch Zephies Sauch so oben. Uns Biuten in den Glasern ichweben, Und wie fein Luß die Stirn uns fühlt — Doch wie, wenn Morgen, statt daß Freude Uns lächelte, soit Zephir streute Der Hamis Blüte uns ins Slas: Benn Morgen wise der Stuem im Westan. Uns traurender Zopressendatter hinvehre ach! auf unfer Grab?

Was lagt fich von folgenden Reliven benken? S. 55. Tritte made, walsen Selfen, girren führen, was von solchen Sairen? Wang berab ober auch Bang am Ende der Zeite, auf welche tein Pokal folgt; zu geschweigen ber vielen überall vorkommenben Biate. Der V. wird sich hoffentlich über unbillige harte der Artiff nicht beschweren; aber auch einsehn, daß er von seinem Ziele nicht ziemlich weit ente sernt sen. Mur diese Ueberzeugung kann ihn demselben naber kingen.

Der Blumenkranz. Erzählungen von E. Großt.
1 Th. mit einem Kupfer. Zittau und leipzig, bei J. D. Schops. 1795. 1886.686.

Det A. giebt sich wiele unnöthige Mube, seinen etwos sonder baren Lital zu erklaren und zu rechtsertigen. Es war nicht nöshig, sich auf den Orient zu berusen, wo jede Blume nach des Verfassers Meinung ihren höhern bilde lithen Sian bat. Er durfte nur gestehn, daß der Lital aussam nut die Sache gut warr! So aber besteht das Sang aus 13 Erzählungen, movon die meisten schon bekannt, auch wiel bester erzählt find, 3. B. die der Aucklichten. Einige sind zienlich abentheuerlich, andere haben weniger Interesse, und die Are der Erzählung her nichts besonderes, sondern sätzt sehr die des ber Erzählung bet nichts besonderes, sondern sätzt sehr oft ins Schleppende und Weislschweisige. Indessen, op sie gleich nicht für die geschmackvolle Lesewelt sind, so werden sie Boch ihr Publikum sinden, welches, leidet, immer noch zahle veich genung ist.

RS.

## Bermischte Schriften,

Ruckblide auf ben, wenn Gott will, für Deutschland nun bald geendigten Krieg. Nebst einigen Erläuterungen die Propaganda, Jacobiner und Illuminaten berreffend. Roppenhagen 1795. 120 S. 8. 8 ge.

Der Bunsch des Versassers ift, seine Bister in die Sande gewissen Personen zu bringen, die nicht gern dicke Bucher lesen. Wer diese gewissen Leute wohl seyn mogen? Solde permuthlich, die weder Gedult, nach Erfahrung, nach Gele sterister genug haben, um mit eignem Ropfe zu benten, und daher willig dem ersten besten Juhrer sich Preis geben, der ihnen verspricht, sie in einer Wiertelftunde recht viel Neues und Aussallendes hören und sehen, zu fassen. Leser diese Schlags werden, dep vorliegender Broschüre allerdings ihre Rechnung sinden. Desto weniger solche, die den der Erschlichsterung, worin alle Staats und bürgerliche Berhaltung fin

ter biefem tidglichen Augenblicke befinden, fliche jum Gelich gemacht, über nichts abzufprechen; und die ihren Bettrag genn allgemeinen Bobl damit anheben: über die Bittbe ihret eignen Sittlichteit mit verdoppelter Ausmertfamteit ju wachten.

Bon bem unfeligen Rriege felbft, fo wit von ber Doft reung ju einem balbigen Frieden, ift in bem Schriftchen wenig Die Rede. Mur Die Grunde, Die fo manchem Freunde Det Bucht und Ordnung den Bunfch abgenothigt batten. Rrantreichs Anarchie burd Dagwischenfunft frember Dachte beene Diget zu febn, merben bier unter vierzebn Rubrifen gebracht. und das febr kalt, febr unvollständig, und also nicht von der gunftigften Seite. Defto umffandlicher, marmer, einlabender alfo, find bie eben fo viele Begengrande ausgeführt, momit ber Autot barthun will, bag die fremden Dachte febr uprecht gethan; Die Frangofen leicht ju rechtfertigen maren; in Deutich. land die teinen Revolutionsgeift ju benten fen; und mas die frangofficen Abicheulichfeiten betrafe, bergleichen von Anbee ginn ber Belt und überall fich ereignet batten. Seine fosmopolitifche Bleichmuthigfeit über ben letten Dunct geht f weit . bag er breift behaupten gu durfen glaubt: die Bebante lung der Dainger Clubiften und frangofischen Rriegegefang. nen auf ben Donnalchiffen gabe bem Grauel ber Parifet Septembertage nicht das geringfte nach !! Beil Sumgroff ben entscheibenden Schlag thun, und Proga mit Sturip wegnehmen mußte, wird' er der fcanoliche S. genannt. And andre ehrliche Leute, Die eben nicht Ruffifche Generale. sondern nur andrer Meinung find als der Berfasser, werden von diesem nicht glimpflicher behandelt. Und dieser fo entfebeibend jugBert gehende Matthirger ; wer? tiho mo ift if? Antwort: ein furchtsamet Anonymus, der nicht einmahl feinen Berleger anzeigen barf; benn was es mit bem Druce orte für eine Bewandnis babe, mag an feinen Ort geftelle bielben. - Des berudtigten Bolitifden Gournale wird mit bem Beifat : falva venin, gebacht. Goll bas bem baue gebrauchten Loldpapier getten, fo haben biefe Richblicke Daffeibe Goidfal gu erwatten; ob lestere gleich freillich fat ben Bentel des Autors vorthelibaftet abgebrucht finb. Dag republikanifde Berfaffang fich nur für fleine Stanten ichille. debaupret auch er, fep ein Sas, der nicht theoretifch ju beweilen mare, und in Prari durch bie Befchichte altrer nich neuer Beit auf teine Beife beftatiget wurde. Bie fich gegen M 5

einen Schriftseffer benehmen, ber über Fragm folder Biche tigkeit, mit so kabler, und boch keder Antwort und abserziger? benn er uenne doch den Staat von Frankreichs Umsang, und übrigen Eigenheiten, wo diese Regierungsform je ware versucht worden? Daburch aber, daß man eine Ungerzeimtheit noch nicht versucht bat, ist mit gesunder Logik ghen so man die einen besto guntigern Ersolg zu schließen, wann man die Ungereimtheit wirklich aussuhren wird.

Mus ber verfprochnen Erlauterung, Die Illuminaten u. f. w. betreffend, ift auf ber Belt nichte ju lernen, als mas alle Broftbarentefer fangft fcon gewift baben; ben febr une bebeutenben Umftand hadftens, bag Er, ber Anonymus felbft, Mittiminat gemefen ; nummehr aber jebe Opur ber werthen Befellichaft bergeftalt verlohren bat, bag, fogern er fic aud wieder amdliegen will, das Beiligthum doch nicht wieder Dunft mit voller Sand ausftregendem Pamphlet! Mur fein Edilis nod, et ex unque leonem! "Und wenn dann noch in fo wohl regierren Banbeen (mebrere Seiten maren auf "eine Regierungspredigt verwandt worben) fich Opuren von Emporungsgeiffe geigen, fo - laffet mich als einen Bolts aufwiegler ben ben Belpen aufhangen. Deine Abreffe ift: à Mr. N. N. Homme de lettres à Copenhague. " - Rans ein Homme de lettres feine bem Bobl ber Menfcheit gewidmete Schrift mobil lappischer, plumper, unanftandiger folieffen?

34.

Johann Gottfried Richters literarischer Nachlaß. Beforge von Karl Reinhard. Flensburg und Leipzig, in ber Korteschen Zuchhandlung. 1795.
14 Bogen in 8. 16 ge.

Dach einer kurzen Borrede, worin der Berausgeder feine Unternehmung durch die Auffprderung des Inn Rece. Sischers zu halberstadt rechtserigt, solgt eine Sedachtnifteebe, die derfelbe auf den Verstorbenen am zehnten Eng nach seinem Bobe in der literarischen Gesellichoft zu halberstadt gehalten hat, woraus wir salgende Lebensumstande des Geligen aus zelchnen, die der B. aus einer von ihm selbst bintetlaßenen Blographse

Biegraphie genommen bat. Richter mar 4762 ju Befonfatt, in Wernigerodifchen, gebobren, erhielt feine Nahmen, well et am Johannistage getauft, und jugieich ber Friede mifchen Dreugen und Rugland gefenett murbe, und fam 1774 auf die Soute ju Wernigerode, wo er feines Rleifes begen von feinen Lehrern, feinem eignem Urtheil nach, ju for gelobt murde, und baben die richtige Bemertung macht; haß der Lebres ben Jungling, bey allem Lob, bas er ibm ertheilt, immer jugleich an feine Comachen und geringe Stufe von Reife erinnern muffe, auf der er ftebe, damit er nicht in bem Schlummer einer felbstgepugsamen Mittel-Das aber tonnen wir faum bemäßigfeit eingewiegt werde. grelfen, wie feine Lebrer ibn ein Jahr fruber, als et geben wollte, jur Atabemie reif ertlarten, und feiner les ju merben wunschten, weil er in ihren Stunden nichts mehr lernen tonnte, weil fie ibm niches mehr ju geben batten, und ibn beswegen von mehrern Stunden difpenfirten! Babriich ben Lebrer einer obern. Claffe muß febr vernagelt fenn, der nicht auch dem beften Schiler in jeder Stunde fühlen lagen fann, bag er noch von ihm profitiren, und feinen verlängerten Schulunterricht mitglich machen fonne; und febr phlegmatifc, ber einen guten Ochuler lieber von fich welfen, ale fich vonihm felbft jum eignen Rleiß ben feinen Lectionen ermuntern lagen will! \$782 gleng Michter nach Gottingen, und nach einer halbiabe tigen, Erhoblung zu House, 1784 nich Halle. - Das von feinen afabernischen Arbeiten gar nichts gefagt wird, ift befremdend - 1786 ward er Lebrer am Salliden Dabagos glum, und 1787 Conrector ju Bernigerobe, welche Ctelle et im brimen Sabr, megen Rranflichfelt mieber nieberlegte. um ble Bilbung zweper junger Grofen zu Stollberg ju über. nehmen. Ein Blutfturg warf ibn nieber, warauf er fic pad Betenftabt bu feinen Eltern begab, (fein Buter wor bar male ein achtzigiabriger Prediger Des Orts), und den 31 Och 1791 Karb. Bas ber 3. von feinem treflichen Charafter fagt, muffen wir ber Rurge wegen übergeben. Auf biefe Rede folgt bes B. Threnodle auf R. Grabe, die mehr von Bwang und Runft, als bichterlichem Beifte zeugt. gelieferten Schriften des fel. Dannes, felbft find folgende, 1) Heber einige Urfachen der gewöhnlichen Bernachlafigung unfrer Mutterfprache - eine berfelben ift, weil ben Prufungen junger Belehrten gar nicht auf deutsche Sprache Rucksicht genommen merde, felbft nicht in Standen, wo von ber Mutter.

1-

Muttersprace am meiffen Gebrauch gemacht wirb, wodurch also die Anreizung wegfalle, sich in berselben zu vervolltommenen. Gine andre liegt in der Vernachläßigung auf Schulen. Dagegen schlägt bef Valale ein Mitel, die gute. Schreibart zu befordern, vor', einige wenige vortrestiche Schriftsteller nach einem wohlgeordneten Plane, langsam und auf eine folche Art zu lefen, daß man daraus einen vollständigen Auszug mache, und mit ihrer Art zu benten und zu schreiben bekannt werde.

2) Unter welchen Bebingungen wird bie Erinnerung at ebemalige Berbindungen unfere Lebens angenehme Erinnerung! wenn wir bafår forgen, bag bleft Butuderinnerung eine pormutfelofe, frobe und angenehme Erinnerung fen: und ibiek ace fcbiebet, burch religibse Befinnung. Dieg war bie Abschiedse tebe Des B. bep Diebertegung feines Conrectorats. 3) Ueber bie pfochologische Frage: von welchen Urfachen bie fo auferst verschiedenen Grabe ber Thellnehmung an den Schickfglen Underer abbangig find? Der B. giebt folgenbe Urfachen an: baß bie Matur die Seele und die empfindlichen Theile Aller nicht in gleichem Grade bazu gestimmt bat; daß nicht alle Men ichen von bemfelbigen Stud ober Unglud gleiche Borftellungen haben - basift richtig, und wird febr mobt mit einigen einzelnen Fallen erlautert; allein ber finnliche Anblick eines unleugbaren bhofilchen Elends fest, um es mit ju fublen, teine berichtigte Degriffe von Siud und Unglud voraus, und thut bennod febr ungleiche Birfungen jur Erregung eines warmen Dite leidens. Es fehlt alfo noch eine andre fehr Saufige Urface Diefer Berschiedenheit; namlich eine lange Sewohnheit; wienschliches Ciend in ber Dabe zu feben, wie biefe gewiffen Standen der burgerlichen Gefellichaft eigen ift, ftumpft nach und nach bas Sefuhl eines mehr als oberffachlichen Ditlete Die übrigen Urfachen, bie ber B. anglebt, find: ber Ginfluß bes Buftanbes, in welchem theilnehmende Berfonen negenwartig find, und ebedem maren, und bie Bemertung ber Are und Beife, wie glacfliche ober ungludliche Derfonen thr Schickfal ertragen. Die Erlauterung aber bes letten Grundes, aus bem ungleichen Gindtud, den bie Ermordung Casars, und Cicero's schimpfliches Ende (so drackt sich ber B. aus) auf bas Berg mache, enthalt eine fleine Ungei rechtigfeit. Go febr wir bem Cafar ben großen Dann auch ben feinem Tobe, mit Unwillen gegen feine Morder bewute detn;

derm: 6 haben, wit doch nie die Gleichichte der ledten Lebence care des Cicero obne Ditteiden gegen ben ungludlichen. Sogleich ju feiner Detgung unentschlossenen, Mann lefen fon men. 4) Ber bat Beruf, fic bem Stubieren und bem am labeten Stande, permitamen? ift den Bornbungen gur Afaben mie für Bunglinge, II. Band, einverleibt, and daraus bereits In unfrer 21. D. Br. Band VI. S. 547. mit Benfall ange zeigt worden. 59 Belche Borgige giebt die baubliche Erales bung, in Abficht der gorperlichen und intellectnellen Bilbung. Die ber offentlichen gu gebrechen fceinen ?: Dicht viel Ene Scheidendes! Auch bier beftatigt fich mas man ben allen 11m. derluchumgen biefer Sweitfrage fagen muß o bes gue und Biber ift auf bepben Theilen ifg viel, bas man allgemein ger nicht, und nur ben olnzelnen Individuen wom Eltern Rindern ober Schnlen: fur eine von benden ficher entfchefben dann. In einem Dachtrag theilt ber Berausgeber woch einfan Bragmente über Diefe Materie aus den Papleren feines Freum Des mit, worin er bennohe parthepilch gegen die offentl. Em alebung ericeint; menigftene führt er Brunde zu ihrem Rache chell can, bie man gerabeju umwenden tann: wenn wir nicht Bugleich erführen, daß blos der Con ibn verbindere babe, fid für bag Begentheil ju ertiaren , und bag er bier blod, ale gin ehrlicher Mann, die Ginwurfe gegen bie offentl. Erziehung. in ihrer Starfe vorgetragen babe. 6) Ueber ein Landprediger Seminarium. - Uebrigens hat ber Styl des B. fo piele Corretteit und Gemandheit, daß Deutschland mit ibm die Dofmung eines vorzüglichen profaifchen Schriftellers verlobe ren bat. Sich muben,, flatt bemuben, ift bir einzige Biere zen, bie wir bemeret baben. :-

Ueber historische Gerechtigfeit und Wahrheit. Eine Beleuchtung ber fliegenden Blatter zc. Deft I — V. 1795. Seiten 52 iu 8. 4 &.

7,

Ebe noch ber 2. die fliegenden Blatter, Die bezeits mit dem funften Deft ihr Ende erreicht zu haben icheinen, zu beleuch gen anfaugt, erklare er fich fremutthig und offenherzig über die Untlugbeit mancher Schriftsteller, die franzölliche Revo- Aution und das Volf, das fie ausgeführt hat, durch Schmadnugen berabzwirdigen, und unfrer Großen, wenn fie boffen, don, wie er glaubt, durch gang Empgezung Vemein.

finn 'geworbeben Breifeiteffinn, burch Eblett, Drobmanbuts Bacherperbote, venetianifde Staatsinguifftionen, Deinofre cenriedeten, und Bemubungen, bas Bolt wieder in alte Das Saren und Unmiffenheit guruchuftoffen, ju unterbrücken. In Deutschland, fpricht et, tund nahmentlich im mirbfichat Deutschland bieffeits ber Elbe, berticht bemabe allavenrine Babrung: aber wenig wiber bie Rurken felbft, fonverte meile nur miber ther Rathe und Sauftlinge, toiber Abel und Stif Bie Ungifplebenfielt wethe bin und wieder durch Bucherverbote vermehrt: ba bod das Bolf feine ibige bieberzeugung munt und nar nicht aus Buchern gezogen babe: berm in erz fatholiden Provingen, wohin noch fein Strabl fcbrifeftelle rifder Auftikrung gefommen fen, werbe bie Revolution an ærften ansbreiben. Der gegenwartige Rvieg, welt bruckenber mis bet febenjabrige, die bemerfte Auffahrung ber Auswanberer . bringen Die Ungufriedenheit jur Rife: es branche bargn teiner frangoffiche Emifforien, bie nur in bem Gebira vemiffer Schriftfteller erfiftirten, Die eigentlichften aber um gefährlichften Emiffarien waren - unfre einne Contingent Truppen, die die Reufranten als gang andre Meniden und dere Sade nicht fo ichlinun fanden , als man fie ibnemacialist bert babe, und biefe ihre Bemertung, mit Aeugerungen bet Motung foriftlich ober mundlich fortpflanzten . u. f. in. Anter Die eleihaft parthenifde Schtiften nun aber Die Dere Aution und ben Rrieg ber Deufranten geboren auch Die fone nannten fliegenden und nun fcon verflogenen, Blaceer, en beren berabivarbigenden Eon man fogleich den Stola bee berfichtigten Mittere von 3. ettennt. Er wirft mit verade lichen , undisciplinirten Rauberborben , Dallunten und Laub penterle um fich, mogegen ibn ber B. erinnert, wie folect Das Compliment fey, das er dadurch ben verbundenen Derne niade, Die negen biefe flegenden Lumpenferle fechten, Gben To with ber unartige Mitter abgefertigt, wenn er; wie er es nie laffen fann , fo oft er bie Rebet anfest, einem Wichlai, Leuchsenring, B. v. Anigge, und Kaffner, welchen lebtern er mit titterlicher Uebanftat, ben alten Grernfeit nennt, find burch feine Schrift: über bas Umvermogen ber Schriftfteller, Emporungen zu erforden, bes Arftoftatte . Itnwillen erregt bat, Seitenblebe ertheilt ju haben gfaubt. Ben Gelegenheit bes Borichlage bes Rieters: Bansculoren burch Sallunern ju aberfeten, bemeret ber B. bag bie Brad Josen unter binfem Dabmen eigentlich ben wermable, tracel bruchen

denden und ist herrichenden Liets. Etze, oder bas Bolf, vers fanden, mis Adsichliegung der urifictratischen Etegams, die Benden, mis Adsichliegung der urifictratischen Etegams, die Bedjungen bei Golfen, (Culottes) trugen, das fei Mühre harten; fich niederzusehen, ohne sie zu zewelßen. Lumpengefindel und Hallunten gebe es frentich unter diesem wetterhofigten Ehrlicher Batton so gut, als unter ben ausgewandetten Enghosigten. Wir mussen noch manche beherzigungswürdige Weinerkungen über die nachthelisgen Folgen einer solchen Partheplichkeit, der Kurze wegen, mit Stillschweigen übergeben.

Der bekehrte Demokrat. Ober Unterhakungen eines Demokraten und eines Ronalisten in den Winterabenden: Perausgegeben von Monarchophilos. Monarchopolis, 1795. 6 Bogen in 8. 6 &.

Menn diefes Schriftchen nicht etwan eine Satyre auf die Sobifterenen fenn foll, womit elnige unberufene Schrift. - Reller aureilen bie Bortheile ber monarchifchen, und bie "Dachtheile ber republikanischen Berfaffung mir bedift einseleiger Dartheplichkeit ju beweisen pflegen : so miffen wir uns boch auch niches elembers ju benten ; als biefe vier Gefprache eines Ropaliffen und Demotraten find. Bennahe michten wir die Arbeit für ein Schulfverimen balten, bas ein Lebrer feinem Douler aufgeneben bat, mit bem er ben Devas melefen. und Ropie Univerfalbiftorie getrieben batte : benn bet eiffere ift ihm die einzige Quelle aller Beloge, und feine bifter iftien Demeife find alle von ber Oberfläche bes magerften Compendiums abaefchöuft. Der Demottate betragt fich wie ber ties faltigfte Schuffnabe, ber fogleich auf bas Gefchmabe feines Deifters verftummt und fich für ubergengt erflatel Der Rovalifte geht davon aus, baf in einer Demofratie bas Bolf fich fofte regiere, und bas fep eben fo lacherlich, als wenn eine Schule von mehrern hundert Rindern fich jelbft in Ordnung balten follten. Er verfichert fobann, daß fich bie Dagie gel einer Monarchie leicht abandern ließen, wie man aus ber Bereitwilligteit Ludwigs XVI. febe; daß die meiften monardiften Staaten ibre Landftande batten - die nicht befragt werben - ober boch gehabt batten; bag ja auch Bienen eine Roniginn, und Beerben einen Beerbochjen und Schafbock hate ten, dem fie folgten; bag nur nach ein Daar Jahrtaufenben ein

ein Mero in ben Staaten auftrete - ber Mann muß mobil uicht einmabl die Romifde Ranfergefchichte . gefcweige Denn bie Beichichte ber Seleuciben, Ptolemder unb Brion siner getrieben haben :- menn ben ber ethlichen Regierung einmabl ein ichlechter Regent, mit unterlaufe, fo bente man an ben beffern Bafer - aber mit welchen Empfindungen ? und boffe auf den befferg Sobn, und ertrage, was ju errragen fep. Muf ben Bit, ber in bem Ticel liegt, brauchen wir nicht erft aufmerkfam an machen. M. Oak

Mir.

Das einzige Mittel wiber die Revolution ber Sitten und Staaten. Eine Borbereitungsrebe und Dian taur: gweckmäßigen Moral. Bon Anton Lug, Reichspralaten ju Rreuglingen, und anfulirten Dropften zu Riedern. Amant'homines veritatem lucentem, oderunt redarguentem. Bregens ant Bobenfee, gebrude bei Joseph Brentano, 1794. 8. ig Bog. 16 ge.

Diele Bogen enthalten eine Rebe, worin fich ber B. Mer Die Resolutionen und ihre Quellon erflart. Zinf biefe Rebe folgen ein Entwurf jur Moral, und ein Erziehungsplan, won welchen ber B. fich einbilbet, daß fie basseinzige Dietet miber die Mevolutionen der Sitten und ben Staaten feven. Der: Bortrag des B. ift fo undeutsch und geziert; daß man wirklich in vielen Berioden gat teinen Sinn Anden fann; mit bie bin und wieder vorfommende mabre, Gedanten tom men bent Lefer feineswegs gegen: bas fo baufig worfommenbe Boiefe und Unbestimmte icablos balten.

# 3 Intelligenzblatt

har

# Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothef.

to an in No. 14411.1795 and more

### Beforberungen und Chrenbezeigungen.

In Anspach ist Or. Landgerichtsregistrator Job: Gottst. Adoptel ben der königlichen Regierung Senat. I. zum Regied rünger Cangley Inspector ernannt worden I. zum Regied vänger Cangley Inspector ernannt worden III. Joh. Georg Wilh. Adhler, zu Kolmberg im fürstem W. Joh. Georg Wilh. Adhler, zu Kolmberg im fürstem hun Anspach, ist als Dechant nach Languach, und Or. Kasernenprediger Greddlein, von Anspach, auf die Pfarce in Kloster Guly verseigt worden.

Im Purftenthum Bapreuth wurden Br. Pfarrer M. Bofet von Birt nach St. Seorgen am Ses als Juchthaussprediger; und eben bahin fr. Confisteillart Wesel zu Bape teuth, als Beamber; mir bem Charafter eines Ariegsraths besorder. Die durch den Tob des Prof. Kraft eröffnete Lehrestelle der Mathematik und Philosophie an dem Symnasium an Bapreuth, ist dem bisherigen Adjunkt zu Neustadt an der Allch, Orn. Christian Peutel, ertheilt worden.

Bu Roburg erhielt an Bartensteins Stelle bas Directotion bed Opminafining Dr. Rath und Phagogiard Briege leb, ber fibon feit einiger Zeit für ben Berfterbenen vicarirte.

Dr. Regierungsrath und Professor D. Mastaus in Gieben bat mit Bepbehaltung seiner bisperigen Lemter auch die Stelle eines fürstlich Dessischen Samt Bevistonisraths er balten.

Die geibeitgen Privatdocenten bu Leinig, Grint. Inbann August Seinvich Circumm und M. Griedrich August Carus, find durch ein Rescript vom 7ten Marz ju aufterordentlichen Professoren der Philosophie daselbst; erwannt worden.

Die boffindigen Professoren bet Ratis i hobenschale, De. Ra Motte, Bardili, Streblin und Franz, welche seit and berthalb Jayen an dem obern Sympasium in Stuttgard einstweilen Uhterricht erthelten, find; vor furzem als ordentliche Prosessor an demselben mit ber vollen Besthung angestellt worden.

Bem Ausbruch des jehigen Ariege die Rectorftelle zu Buche weller verwattete; ift jum öffentlichen Professor ber alten Eine ratur nach Tubingen berufen worben.

Bu Bulitety wurde die birth Bir Mofenbrenhers Tod enledigte Professur der fconen Wiffenschaften an dem Symnosium dafeinft Gruf Andreas Groß errheilt.

Helt aus der fiestlichen Ebatulle eine jabeliche Zulage von hielt aus der fiestlichen Chatbulle eine jaheliche Zulage von 100 Fl. impleichen verschledene Deputatstude von Mich 200 Seinelha An die Stolle, bes verstarbenen Jakraths Gerlach kam fr. Hofrath Sann in das fürstliche Buchercque suscollegium

Dr. Profester Gren ju Halle ift von der Societé de Médecine ju Briffel und der Societé d'histoire naturellebaselbit jum Ditglied aufgenommen morden

> , giển đị lới nhiều liệu Pi**lati**e Trip**ephilos** Lợi liệu liệu diệu đi

Section 16 Miles and

#### 3 0 5 2 5 6 4 6 6 2

Den 3. Decrinder 1795, flare, ja Baceburg fer Land boumeister Alemens August von Bagoden, ein Monn von pielen Kenneniffen, 35 Jahre alt. In verschiedenen Zeitschilder sind mehrete anonymische Ausstalle von ihm erschienen; und jugleich suche er auch den Geist des Schinen in seinem Wirtungstreis praktisch zu verbreiten.

Den 16. Decke. flatb gu Herenbuft in der Obertaufts.
Ir. Ernst Wilhelm von Wobeser, 68 Jahre alt, seit und Mitgsted der Briddergemeinde. Schriften von ihm, deter ohne seinen Ramen herausgekommen, fivd: Sechzig Wen aus dem Horaf, und 3 Eflogen aus dem Birgil. Leipz. 1792 2tt Aust. Gobilg, 1795: Homers Miade in: Theilen, Leipz. 1781 — 1787. Psalmen, dem König David nachgessungen. Winterthur, 1793.; nebst einigen einzelnen und in Sammlungen erschienen Gedichten.

Den 20. Der ftatb or. M. Gottfeled Ludwig Amsexmuller, Pafter zu Brandingen ben Tublingen, 69 Jahre fit. Es fit unter andern eine prattifche Abhandfung von der Bienenzucht anwinnisch von ihm gebruckt.

Des; teformierer Prepiet gun Lingen; welcher 1786 aus den Beleberfanden hieberi bernfemmurbe.

Den 19. Januar 1796 gieng mit Tobe ab Gr. Georg Aftiffenbrennen, fanst Milofifeb der Gefellschaft Jielu; zuleht Dr. ber Philosphie und Pfarrer zu Frensborf. Died war türzem war er Librer der faktenwalliffenschaften am Symmantum zu Bamberge welche Stelle er voor Luzem wegen seiner schweitelichen Sesundleitenieberiete

Am s. Februar ftarb ju Sattburg ber Paffor air ber Drepfaltigkeitskirche, Gr. Job. Otto Wichmann, Berfasser verfichlebener ihmeinglichen Schullten,

Am 12. Februar fibre ju Eberfiatt ben Darmstadt Gr. Johann May, Pfarrer baselbft, 73 Jahre alt. Er trat als Schriftfteller zum erstennal gegen Ben, von Loen auf, und unter seinen spatern Arbeiten ist vorzüglich bas Fragment einer Lottopredigt bekannt geworden.

Den 25. Relieus gleig gu Schneeberg mit Tode ab Dr. id. Johann Gotteried Zeußmann, im boffen Johr feime Alters, um einer Euckfaltung. Er war feit 1765 Neotox un bieliger Stadtionie, febrieb meulg, und arbeitete vorzige tich feit no Jahren ameiner neuen Ausgabe bes Scapula, die er aber nicht vollswart konnte.

Ebenbesseine Tages statt ju Kobury ber Director bes Casimirians und Confissorialkath; Gr. M. Lauren, Abien. (N) 2 Barten. Bantenstein; & Jahre alt, an Entleiftung. Gr. fint 52 Sahre lang als Schulmann gebieve, und begieng im Jahr 1793 sein Dienklubilaum. Bor if Jahren mutte et mit Bepbehaltung seiner vollen Besoldung in Rubestand gesetzt. Ausser einigen Programmen sind von ihm erschienen. Am fangsgründe der gesechschen Sprache. Kobury, 1752. &.

#### Chronit beutscher Universitäten.

Erfrut. Den 27sten August 1795 erhielt Or. Carl Ludwig Kopp, que Mains, die juristische Doctormarde, nach Vertheldigung seiner Inaugunalschrift: de eo, quod infimm est einen rolligionis machtionent in imparia. (3.8. 4. Or. Pros. Schoolde schieb dazu das Programm: Inrium donationis propter nuptica exmanas historias chekneame rum, Partic. II.

Das Festprogramm zu Oftern w. 3. nom Sen. Benf. Bellermann, de inscriptionibun bebraitis Ersordiae reperzivipart, IV, haben wir im vorsährigen Intelligenblate S. 466 angrzeigt. Das Beihnachtsprogramm von demselben Berf. haubelt: de duodecim lapidibus in landanis alvou grechts ad los. IV. 9, — 16 S. 4. 144 drift obbood.

# Churfürstlich Malnzische Benerdnung, ben Buch-

Durch eine zu Ersurt unterm affen Kebruar d. 3. publieite Berordnung wurde bekannt gemacht, daß, um den Berkauf und die Ausbreitung gesährlicher Häcker in dasigen Chutefürstlichen Landen so viet möglich zu verhindern, den bleigen Buchhändlern aufgegeben werde, daß fie alle und jede Odcher, die sie in ihrer Handlung schen, voor von Errkanf jedesmat vorerst seibst zu lesen, voder desen zu lassen, die sie nich bleielben nächt eher auszugeben bevechtigt waren, die sie sich überzeugt fänden, daß sie nichts wieder Resigion, Stane, Laudesversassung und gute Sitten einhielten: derhestalt, daß sie auf alle Sale für den Inhalt selbst verantwortlich sepn müßten. Wären sie zweiselhaft: so hätten sie alsdenn solche bap Shute



Churfabflicher Aeglerung einzusenden, und von baber Empfchlesung zu erwarten. Zugleich wurde der Befehl wiederhole, ben namhaften. Strafe von allen Buchern, es sepen eigene Commissions oder Berlagsartifel, jedesmal benm Empfang Derfelben zwey Exemplare an Churfurstliche Regierung abzulies fern, und nicht das mindeste ohne vorgangige Censur ben schweser Strafe drucken zu lassen.

### Gelehrte Gefeklichaften.

Die Churfarstich Mainzische Atademie natzlichen Wiffenfchaften zu Erfart bielt ihre gewöhnliche Sigung am igten Jamiar. Berr Griedrich Chriffian Mattbia. Diriairender Profesor Des Symnaftums gu Grunftabt; fas auerft eine Abhandlung vor, unter dem Titel: Verfuch zur Beantwortung einer auf die Beschichte der Schlacht ber Canna sich beziehenden unerörterten Frage für die Leser der dritten Decade des Advins: Diefer Bebrifte Meller erflart fic namlich niegends ausdrücklich, wie wiel bie Berftorfung ber bem Sannibal entgegengefesten remifden Memee berragen babe : fondern er fabrt blos aus feinen in biedet Dunkt fich widersprechenben Barnangern zwey Sountage Raben an ... ohne einer derfelben bebeuftimmen. In der Bolge aber ergjebt fich, daß er bie Starfe ber romifchen Armee um Bace der Schlacht auf 68290 Mann; annimmt. Wie mas Living, um biefe Summe ale eine Mitteljabl zu finden, werfahren fem ? Diefes bemühr fic ber Berf. auf eine befriebb genbe Beife ju zeigen , woben mehrere Berbefferungen bes Eb wins sowohl, als des Polyblus, jugleich beplaufig vorgeschlogen hierauf wurde ein vom frn. D. Valerian merben. -:Mloyfins Brerd, aus Pavia, eingesendeter Auffay: De vizae vegerabilis se animalis analogia, und emblich bie von bem Ben, D. Ebladni, ber jese auf einer Reife nach Rtation Begriffen ift, eingefchickten neuen Entbedungen: Heber Db Longitudinalschwingungen einflischer Abrper, porgele An. Die erftre und lehtre Abbandtung werben in ben Alie academiae erfcheinen.

In der Sitzung vom dem Februar verles Dr. Professor und Officier Frank eine Abhandlung, mit dem Liett. Beweis, daß Aoban Sosse woder an der Severt, noch Predigeeftinke bier in Befunt ebemals Tecebr gewesen fet, wie die mehreften Diographen desteben bedausten wöllen, und hoch neulich in eines die befausge kommenen Ichrift behaupter worden ist, nebst leiner Bugabe von dem Mesprunge der besonissen und driffs Ischer Schillen und ihren verschiedenen Isenennungen, zur Erläuterung des vorhergebenden. Die hier widerlegte Behauptung entstand wahrscheinlich dadurch, daß man Rector scholae auf ein Symnassum, und nicht vielmehr auf die hohe Schule oder Universität, an welcher Hesse Prosesse mar, bezog, dr. Pros. Secter hielt eine Napslesung: Heber das schwere Jahnen der Kinder, die auch bereits in seinem Magazin für die pathologische Angtomie und Physisologische altem Sest, abgebruckt ist.

#### 

CONTRACT NEWS A

Guben. Bom hin. Comector Lichter erschien noch worigen Jahre eine Sindamngeschrift unter dem Sitel: Anisye Gedanken abou die Evlernung der Sprachen auf öffenelschen Schulen, und die Svleichterung der Aben durch von den Wouring. 20 S. gr. 8. Der Bf. handele verziglich von den menten Sprachen, und euwfiehlt mit geschlich von den menten Sprachen, und euwfiehlt mit geschlich von den menten Sprachen, und euwfiehlt mit gestellt und geschlich genammentsche Kennenis der Sprachen; in Anischung der Methode aber die beständige Bergleichung einer Sprache mit der anderny in Ansehang ihrer Eigenschlie, Borglige stand), als Mängel; und Bevbachtung einer der Anischung.

Bayrenth. Dr. Confissialsath und Pesse Lang in Gayrenth frat in seiner Einsadungsschrift zu dem lehtern Erwinen-beym hiesigen Gymnasium (16 S. 4.) das Andenkan des Professor Brafe, seines vonmaligen Collegen, geseurt, und von dessen Charafter und Lebennunktinden eine den Serundur und Ghilern des Berstudenen gewiß willsommene Andrickt gegeben.

1: (1) Donkfrunt und Keiptig (19abeldeinlich Aufrherg). Worlchische wip mancher dentliche Chagt "Abne naue Gennery, lich feicht ein hatsichelliches Lepital zur Abe deligng seiner Schulden verschaffen könne. 1796. 16



#### Bermifchte Dadrichten.

Bor einiger Beit ergiengen vom gelftlichen Departement au Berlin folgende Berordnungen an die Branbenburgifchen Drediger: 1) Dog teiner mehr in einer turgen Reitlacke verrelfen follte, weil es fur einen Prediger einen unschicklichen Aufzug mache. 2) Daß blejenigen, welche bas neue umgegre beitete driftliche Lehrbuch nicht einführen und gebrouchen woff. ten, die Grunde anzeigen follten, warum fie fic deffen meis gerten 3)-Daß das Buch, Schrift und Vernunft, von Baumgarten Crufius, nicht allein von ben fonfiliden Pfarren, fonbern auch von ben Patronatftellen als Inventio Bium angefchaffe werben folle; und bag, wer fich beffen weis gern wolle, Die Urfache bavor aningeben habe. 4) Dag es miffallig bemerft worden, wie fid einige Prediger unterfans den batten, van ber alten Rirchenagende abzugeben, und fic vermeintliche Werbesterungen ju erlauben; daß aber in Que Bunft bies Unwefen nicht mehr geftattet werden tonne,

Literarische Infrage. Der Berr Doctor Vogel in Gering ben Wordbaulen reiste 1794 herum, und gab vielenden feine den Bertschrift, dem weiblichen Geschlecht gewidmet; Wisenach, 1794. ben I. G. E. Wife, weine das der erfuchte baben, ihm auf den ganzen Jahrgang 11 Thaler Pranumeration zu geben, und versprach, das ifte und 2te Stud gleich ben seiner Inhause-



kunft, und so auch die folgenden Stude init immer ricitig mit seinen übrigen ju Dresden gesammelten Pranumeranten zu semben. Dis jest habe ich für meine auf den Jahrgang 1794 bezahlte Pranumeration weder das iste und nte, noch die solgenden Stude erhalten; ohngeachtet ich am 4teu Jun. 1795 den Hrn. Doctor durch die Post daran erinderte. Es fragt sich also: hat Fr. D: Vogel sur mich irgendwo hier meine Exemplation abgeben lassen? oder warum liesert er solgen nicht ab? oder wohnt er nicht mehr in Sering, daß er nicht ab? oder wohnt er nicht mehr in Sering, daß er nicht öchreiben folglich nicht erhalten und antworten kunnen? In diesem Falle ersuche ich den Frn. Verleger Witterind, dies dem Hrn. Autor befannt zu machen.

Commissionstath Riem.

### Werbefferungen.

Im XVI. Bainde ber M. A.D. Bibl. fin midtle 464 mig im britten verbeffetten Benfpiele, im vorletten Satte, ber Tenor c ftatt a beifett. Sebendifelbst S. 466 int flebenden verbeffetten Benfpiele, im ersten Tatte, muß der Alt v fin aber Biertel statt fis eine halbe Rote haben.

3m XXI. Bande nach S. 25% bleift die Seltengabl immer um 100 juruch; und es folgt 1.59, und geht fo fort bis ju Ende bes Bandes. (Dies macht funftig bey ben Regt ftern eine Verwirrung, weil einerlep Seltengablen auf verschie bene Blatter eines Bandes zu fteben tommen.)

Im KXII. Bande S. 77. A. 10 v. u. ftatt wenden feft inan worden. B. 27 v. u. ft. Groffmannische I. Graffmannische. S. 78 am Ende der Recension I. m. ebenfallet Graffmannischer. Wit bemerken dies, weil Graffmann auch in vielen andern Recensionen mit Groffmann verwechster wird, und dieser duch ein ganz andrer Autor ist.

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Drep und zwauzigsten Vandes Erstes Stud

Intelligenablatt, No. 15. 1796.

## Mathematif.

Reue Architektura Hybraulika, von Herrn von Prysny, Ingenieur benm Brücken und Straßens dau. Exten Theils erster Band, welcher die Statik, die Dynamik, die Hydrostatik und die Hydrodynamik enthält. — Aus dem Französsischen von Karl Christian Langsdorf, Königlich Preußischem Kath. Frankfurt, in der Andrässichen Buchhandlung. Mit 15 Kupfertafeln. 1795. 466 S. in 4. 5 NK.

Daß dieses treffliche Werk, welches, wie der Sr. Urberkeser wohl bemerkt, nicht allein Alles enthält, was neuerer Beiten in der Theorie geleistet worden, sondern auch einen Beichthum an aussührlichen Beschrelbungen und Abbildungen der dis jetzt gebräuchtlichen Maschinen, dem deutschen Judoostechniker durch einen in der Wissenschaft so ersahrnen Mann überliefert wird, der es mit eigenen Justen bereichert und in der Folge noch mehr zu bereichern versprochen hat, ist ein Glad, dessen sich das vorhergehende ähnliche Belidorische Werknicht zu erfreuen hatte. Der erste Theil, zu welchem in diesem Band alle Aupser geliefert werden, konnte wegen hinderungen, welche die Mainzer Belagerung veranlaßte, nicht insammen gedruckt in der Ostermesse 1794 erscheinen, und dese A.A.D. XXIII. B. I. St. IVo Zeft.

halb theilte ibn bet Uebersebes in 2 Baube, von welchem auch febr ber andere erschienen ift. Der Druck dem Wetts fe schon, und die von Konegen nachgestachenen Aupset find eben-salls wohl gexathen, so daß bepoes dem Originalwerk wenig nachstehet.

" Die in diefem exten Band bes erften Theils abaebanbels ten Materien find folgende : Unter ber Ueberfchrift: vorlaus fige Begriffe der Coundlibren Der Mechanit, werben auf so Seiten bie allgemeinen Lehren von Beit, Raum und Sefchminbigteit, won ben verfchiebenen Urten ber Bewegungen, vom Staf ber Rorper, die allgemeine Theorie vom De bel , worauf die lebre vom Parallelagramm ber Rrifte auf eine neue Art angewendet wird, recht icon vorgetragen. Befonders gefiel uns ber Bortrag letterer Lebre. Die Ctatil nimmt fodann ben einemlichen erfen Abfchnitt von S. ss. bis 182, ein. Aus ber vorbin vorgetragenen Lebte bes Das rolletogramm wird nun burch Beichnung gelehrt, die mittiere Rraft von mehreren Bewegungetraften ju finden, die Rich. tungen diefer mogen in einer ober mehteren Chenen lienen : und fo auch der umgefehrte Cas. Dann geht der Berf. zu ben Eigenschaften bes Sleichgewichts über, nathbem er 5. 111. gezeigt, wie man jede Anzahl von Rraften in willeubricher Lage auf dren gurudbringen tann, von meldem zwen sagattel mit zwen unter rechtem Bintel fich ichneibenden Linien find : bie britte aber parallel mit einer Linie, die fentrecht auf ber . Sbene biefer erften fenkrecht auf einander ftebenden Linien gehieraus zeigt er fowohl in Ructficht ber forts Jogen worden. rudenden Bewegung, als auch ber umbrebenden eines Rorpers. wenn ein Gleichgewicht ber Rrafte Statt habe; namlid. menn die Summe aller nach einer jeden der brep bemerten Richtungen parallel gerlegten Rrafte war jebe blefer bem Bierben die Untvendung auf die Richtungen o wied. — Lebre von den Momenten. - Codenn werden die Linien nach jenen drey Richtungen als Aren betrachtet, und gezeins wie man alle Rrafte in fechs gerlegen tann, die allemal paot meife ben brey Uren gleichlaufen. Dieraus bestimmen fic mun fomobi fur die fortructenden als drehenden Dewegungen al gemeine Ausbrude für ben Buftand des Gleichgewichts.

Benn an bem Ende eines Debels zwo im Bleichgewicht befindliche Krafte durch eine außere Ursache biefes Bleichzewicht verlieren; ein Puntt des Debels aber unbewegtich

Ad ift: fo ethalt berfelbe ein Beftreben, fich um ben Dunte an breben , und tommt im erften Mugenblick aus feiner Lage in eine andere unendlich nabe ben voriger. Die gwey Puntte, an welchen die Rrafte wieben, beschreiben flafrie Bogen, pros portional mit den Entfernungen nom feften Dunft; fie bruden bas Bestreben der Bunfte nach Beschwindigfeit aus. aus leitet der Berf. allgemeine Formeln für Das Gleichaes wicht, und betrachtet biefen affgemeinen mit anbern Borteit ausgedrückten Cartestanischen Grundlag als einen mabret Grundfat; welches ber Ueberfeber aber mie Recht ruge. hierauf folgt min bas Allgemeine ber Lebre von ber Schwere und von dem Schwerpuntt, allgemeine Differentialformela für den Schwerpunet ebener Blachen, und der Korper, wel de den Schwerpunft ihrer Elemente in einer einzigen geras ben Linie haben, fodann Anwendungen berfelben auf einzele Bille, 1. B. ber reguldeen Dolpgone; bee Rreifes u. f. w. ber Körper, j. B. eines Rugelschnitte zwifchen gwo paralleten Benen, Der Rugel, ber Pyramiden u. f. w. ; allgemeine Kor. mein für die Eigenfchaft bes Ochwerpuntes in Ansehung des Maages der Flachen und der Körper; Thomas Simpson Mei Gode, ben Riacienraum zwifchen einer geraben Linie und eines frimmen Linte feber Met ju finden, Weim mun die gerade Emir als Absciffenlinie anftebet, febr nabe gleichweit von eine ander absiehende Ordinaten rechtwinkelicht barauf giebt, und bann fwifden ber iften und sten, sten und sten biefet Den binaten , fich Erapezien benet, biefe berechnet, und ju jedem einen parabolifden Abidnite miebt, ber gwifden bein Theil ber frummen Linfe, welche biefe Orbinaten begrengen, und ber diefem jugeborigen geraden Abschnittslinle fich bildet; wie fin ferner durch Umbrebung einer fo berechneten Blache um eine Are ben torperlichen Raum findet, mit Unwendung auf emige bestimmte Rorper, 3. B. die Balge, Paraboloide in f. w. fodann die Anwendung biefes Berfahrens, ben Schwerpunts betgleichen Rorper zu finben, ift alles recht icon und furz abs gehandelt. -Dietauf folgt nun die Lehre vom Gleichges wicht ben ben Deficitien - juerft von ber machine funiculaire (welches bier ber einfache Jug überfest ift). Die Theorie ift vollftanbig und fchon vorgetragen; fobaum bie Lehr te vom Debel als Bertzeng betruchtet, und hierauf fich grune benben Bertzeugen, ber Rolle bes Rabs mit ber Belle, Dem Passel ber Erdwinde n. f. m.; endlich von ber feriefen Ebene Ant beit hierauf fich granbenben Wertgengert, ale ber Schrauhe und des Kells; welcher letten Abhandlung eine besonbere wollst, worin die Thearie vom Gleichgewicht bey den Gewöhert auseinander geset ist. Diese Abhandlung, welche als eine Einlestung über die deminächt in den prattischen Theisen iblgende über den Ortholenbuu seibst zu betrachten ist, giebt Ertsarung der Theile, handelt vom Orung gegen die Bieber lagen, giebt Formeln für den Fall des Umsturz der Pfeller, bes Berrückens, hindelt vom Gleichgewicht der Gewöldsteile, der Dicke des Gewöldes, te. lehrt, wie die Starte der Sewölfsteine sich nach bet Parte regulire, wie die geringste Lind gie des Durchschnitts der Schlußsteine alsdann bey der größtein Weite der Prückenbögen zu sinden, u. s. w.

#### "Twerter Abschnitt, Dynamie.

.u. Der Berf. geht von b'alemberte allgemeinem Grunbia ber Bewegung ans, wendet benfelben auf das Gefes bes Stoffes barter Rorper an, lebrt wie aus biefem und bem de been von Bestreben nach Geschwindigkeit fich die Aufgaben bet Dynamif erontorn laffen. Diejemnach handelt er nun von ber Bemegung ber Schwefpunkte im Allgemeinen, und tragt bie Kundamentalformeln, sowohl für die fortruckende Bewegung diefer Duntte, als auch fur die drebende Bewegung, bie von mehreren Rreften um dieje Dunkte bewirkt wird, ung wendet die Ebeorie der fortruckenden Bemegung auf geworfene Rorper an, woben zwen Rrafte in Betrachtung tommen. namich die unveranderlich bloibende Gelchwindigkeit in der Riche enna des Burfs, fodann bie unveranderliche Bewegungefraft; bandelt demnachft vom Fall ichwerer Rorper langit bestimmter frummen Linien mit Anwendung auf die Ochwingungen ber Pendel, zeigt, wie man findet, daß die Epcloide Die tantochronische und die frumme Linie für den schnellsten Fall fen. und stellt guteke noch Untersuchungen über die Gestalt der fummen Linie für gleich ftorfen Druck an. Dann folgen Anmendungen der Theorie der Umdrehungsbewegung; zuerk Umanderung der Sundamentolformel in Diejenige Formel. welche die Binkelgeschmindigkeit ausdruckt; allgemeine Deshobe, das Momene der Tragbeit zu finden, nebst Unmendungen auf irregulare Flachen und Korper; eine leichte Methope. Das Moment der Eragheit für eine Arenlinie ju finden, welde parallel mit der Are durch den Schwerpuntt ift. gleichung des einsochen und jufammengesetten Pendels von

ighisen Schwingungen, vom Mittelpunkt bes Schwungs. und Mittelpunft bes Stopes, moben gezeigt wirb, wie bie Aufgaben von berben von einander verschieden find, und daß nicht immer ber Ausbruck vor die Entfernung bes Mittelpuntts des Schwunges mit dem vor die Entfernung bes Mittelbunkts be Stoßes libereinkomme, wie von vielen Geometern angenommen worden. Außer Diefen betaunten Difftelpuntfen berachtet der Berf. noch einen anbern, welchen et centre spontané de rotation (nathelidien Mittelpunkt ber Umbres, Wenn namlich eine ges bung in der Ueberfegung), nennt. wife Rraft in einer gewissen Richtung auf ben Punkt in ele min Korper wirkt, fo tann man fic auf biefe Richtung elle fentrechte Linie im Anfang ber Bewegung benten. Ein and beter Dunkt des Korpers in diefer fenfrechten Linie wird fich, wemoge der fortruckenben Bewegung in bem Differential Det Beit, parallel mit dem erften fo weit fortheinigen, wie bet enfte Dunkt, auf melden Die Rraft wirtt. Go entfteben mich bem Differential ber Beit noch zwey Duntte, in welche Bach biefem Beitbifferential jene fentrechte Linie gerucht Ift Durch ben Duntt, melder aus ber Fortbewegung bes sweine ten Duntte in ber fenfrechten Linie entftanben, giebe man mit der letten Linie eine andere, welche bie Minfelbewegung por das Zeitdifferential angiebt, diese schneibet verlangert die, fufrechte Linie auf Die Richtung ber Rraft im Aufang ber Bemegung, und biefen Durchfcmittspunkt druckt ber Berf. durch lene Benennung aus. Auf diese Lehren tolgt eine phys Nomathematische Theorie vom Stoff. Da in der Matuk, Leine Rorper von vollkommener Barte und Elefticitat vorbant ben: fo konnen die vor jene erfundene Gefete beim Stoß picht angewendet werben; es find alfo theoretische Unitersut Augen erforderlich. um Die Befete bes Stofes der naturlie den Korper finden zu lernen. Die bierzu gehörligen Theorien werden bier vorgetragen. - Berhalten gwifchen ben Birfung gen bee Stofes und Drucke, wie die Barte ber Korper gu. bestimmen , wenn ein absolut harter Rorper einen nicht gang, barten .. und umgefehrt, fogt. Bergleichung der verlornen und genommenen Bemeaung ben bem Stoß folder Roiper, und von den Giudrucken, welche nicht gang harte Rorper leis den, wie diese umgekehrt proportional mit Barte der ftogenben Korper find, wie bep folden Korpern Die durchfaufenen Raume ju finden; Gleichung fur Geschwindigkeit der Korper : Im Augenblick des größten Gindrucks; Gleichung der Befdwine.

fowinbigfeiteverhaltniffe für jeben Augenblief bes Stofes, Metwandlung in eine andere am Ende bes Stofes, went Die Rorper teine Rebertraft baben. Bestimmung ber befome beren Berthe ber Geschwindigkeiten für jeden Augenblic bes Stoffes, die Korper mogen elaftifc feyn, ober nicht; Anweitburgen der gefundenen allgemeinsten gormeln auf einzelne Ralle. Eine Kormel für ben Weith des Eindrucks, welcher in den gestoßenen Rorpern entsteht für jeben Augenblict bes Stopes, Die Barte als eine bestanblige Große angenommen; ins befondere nich, wenn der geftoffene Korper eine beweglich und wiederum wenn berfelbe eine anfangliche Beichwindigfeit fatte. Erweis, bag Cinbrud in ben geftogenen Ritpern ben Quadraten ber Seidwindigfeiten febr nabe proportional fepeund s'Gravelands Erfahrungen mit diefen Theorien vergite ber Einbrud feine gange Große erhalten. Bergleichungen amifchen ber Kraft bes Stofes und der Schwere beffelben mit Bein Odlag eines Pammers u. f. m. Einilich bie Gleichum gen für den Groß bet Rorper, beffen Richtung ben Schwett minte nicht trifft. In dem letten Capitel der Dynamit find noch allgemeine Befrachtungen über die Bewegung beb bei Rafdinen angestellt, wie namlich bie Fundamentalfage bet Rafdinentebre erbitert, auch Bergleichung zwiichen De fdiminolgfeit und Befbalt ber Kraft, nebft ben biergu gebart geh Aundamentalgleichnigen, befonders die für ben großben Effect ber Dafdinen porgetragen, und ber Mugen von bei Mafbinen im Allgemeinen, wie nicht weniger bestimmt wird; welches die Grenzen fur den Effect der Maschinen fepen. -In einer Rote rügt ber Dr. Heberfeger, daß der Berf. fic hier nicht über die Doglichfeit ober Ummöglichteit bes Perper tuum mobile geaußert, und giebt jene unter folgenben Se bingungen ju: wenn eine Daschine ber einer gewiffen So fcwindigkeit eine gemiffe Rraft erforbert, und biefetbe Bafe fer auffordert, beffen Daffe ber wirtenden Rraft entgegen wirte, fo tonne baffelbe ja mobl Statt ber anfänglichen Kraft gebraucht werben, um die Geschwindigteit ju unterhalten, und so erhielte man die fortwirkende Kraft, welche nicht bedbe Effecte zu hewirken babe, namlich erstlich bie Geschwindige feit ju erhalten, und zweptens das Baffer bestandig aufzw Brbern, fonbern nur ben erften, und bet andere marbe burd eine neue mit dem Gang der Maschine ungertrennlich verbun-Bene Rraft bewirtt. Unter der angenommenen Bedingung Dürfte

bufte fich enschl keine Unnthglichkeit behaunten laffen; nur muste nach Recenf. Urtheil bod wohl zuerst die Möglichkeit ber Bedingung erwiesen seyn, die freplich der Ix. Alebersehen sute annimmt; woram aber noch bis jest Necenfent preiselt.

#### Driefer Abschnitt, Sydrostatif.

In der Einleitung bemerkt der Berf. karglich, daß die Boransfehung der un daniften Grundlebern von ber Theorie ber flußigen Korper in gedoppelter Ruckficht ben ber Bebandfung ber Opdraulit nothig und nutifd, weil bepbe Biffene chaften größtentheifs auf gemeinschaftlichen Stundlebren betuben, und weil grooprens der Sporanfiter teine Maschitien bine wollftandige Kenntnif bender beutrheilen und anordnen tann. Bue fpecifichen Elgenschaft flußiger Rbrper, auf weif De Der Berf. feine Theorien bauet, nimmt er mit Gulern fofe gende an : "werm eine flußige Masse von irgend einer Kraft gibrudt im Gleichgewicht bleibt, fo vertheilt fich ber Drud durch die gange flußige Daffe auf eine folde Art, daß alle ibre Theffe gleich fart gebruckt werben;" banbett auf wenigen Beiten von dem Unterfchied der prefbaren und unpreffbaren Billfligteiten , woben er eine Tafel fur Die Gewichte eines Em biffdub Luft unter verschiedenen Barometethoben und Teme Daraturen nach ben neueften Berfuchen mitthellt , und einige heuere Bersuche über das Gewicht des Wasters erzählt, best gleichen über beffen Zusbehnung burch bie Barme. In given besonderen Abibeilungen wird nun die Lehre vom Gleichge wicht der flußigen Daffen, Die Schwere und jede abnliche Rraft ben Seite gelett, fodann im Bezug auf Die Mitwirtung bergleichen Rrafte abgehanbelt. Bon blefen Theorien wei ben Mun gunathft fcone Anwendungen gemacht; um die Stunde In entwickeln, worauf ble Scharfe guter Libellen berubet, besgleichen das Wassermagen, sodann von Gleichgewicht Aufliger unpregbaten fcmeren Daffen bie Fundamentalformeln vorgerragen, mit Unwendungen guf ben Druck bes Baffers gegen Damme und ber Erbe gegen borliegende fefte Abtper, worauf ole Lebre pon hobroftatifden Gentwagen, nebit ber Befdreibung ber bes Den. De Partieur foigt. Da bee' Berf. vom Gleichgerilcht fluffiger Stoffe fiberhaupt in ber Sporoftatit banvelt, fo betommt auch bier bie Lebre Som Gleichgewicht der Luft ihre Stelle, and es wird babeh fine Anwendung Des Barometers auf bas Baffermagen gefebrt.

lehrt. Am Schinf ber Hobrostatik wird eine kung Beschweideng der Dumpen und einiger andern Basserdebmaschinum gegeben, von der allmähligen Ausbreitung der Luft: in den Dumpen, und: von den Ursachen, welche das Steigen das Bassers verhindern können, gehandelt; zugleich näherr Bentrachtungen über Kolhen, Klappen, und dezen Theile angesstellt, die alle durch dentliche Figuren erläutert sind.

#### "Dierrer Abschnitt, Sydnodynamit,

Die allgemeine Theorie von der Bewegung unpresbatet fcwerer flußiger Daffen in Robren und Befagen; fobann pon ber Bewegung bes Baffers, fo aus Befagen burch fleine Deffnungen ausläuft, Besonders auch für ben Sall betrachtet, wenn fich bie Befage austeeren , mit einer Anwendung auf Die Bafferuhren ber Alten, mo jugleich einige Rachricht von Der Uhr Des Ctefibius pon Alerandrien gegeben wird; auch bie allgemeine Theorie fur ben Sall ges Auslaufs, wenn bas auslaufende Baffer durch den Buffuß von anderm Baffer er fest wird. Ben biefen Untersuchungen werden mebrere Salle in Berfachtung gezogen, 1) wenn das Befaß, aus welchen bas juffiegende Baffer durch eine fleine Deffnung tomme gleich woll erhalten wird; 2) wenn bas ben Buffuß ertheilende Sefaß von bem andern durch eine fenkrechte Band getrennt ift, und die Deffnung, woraus der Buffuß aus bem. immet gleich voll bleibenden Befag tommt, von dem Baffer des aus bern Sefages bedeckt mird; 3) wenn ein foldes gleich voll bleibende Gefaß eine Reibe anderer Gefaße, die durch tleine Deffnungen unter ben Walferspiegeln blefer Befage Berbinbung mit einander baben, mit Baffer verfiebet. Auf diefe Untersuchungen folgt die Lehre von der krummen Linke, welde aus kleinen Deffnungen sich ergießende Flußigkeiten bilden, und zwar nur das Allgemeinfte. Dann wird die Theorie pom Ausfluß des Wassers durch horizontale größere Deffrungen vorgetragen. Ben biefen Unterluchungen wird eine allgemeine Gleichung für big Berbaltmiffe gwifchen ber Befchwindige teit in der Ausflugiffnung und der Sobe bes Maffers uber Diefer Deffnung gegeben. Sie führt in der Unwendung auf bestimmte Falle darauf, daß die beschleunigende Rraft in biefer Deffnung die der naturlichen Schwere übertreffen konne, und von dem Berbaltnif der Beite des Befages jur, Beite der Ausflußöffnung abhange. — Die anscheinende Ungetelmib

weimibelt will bet Berf. mit Boffit and d'Alembert badurch Seben . wenn er fant: das Baffer muffe fich obnfern ber Deffe meng Aufammenziehen, und einen Queerfchnitt von lebendie mem Baffer bilben, ber nicht fo droß ole, bes Gefafes Queere conett feve, und baburch fonne man begreifen, wie die bes Schleuninende Rraft in der Deffnung größer als die bon ber Schwere berrubrende, und wie fich jene nach und nach in lettern verwandete, wie der Queericouitt unveranderlich, und ber flache bes Befages gleich fen, Der Se, Ueberfeber, bet auch febon fonft mo bas Mangelhafte ber bieberigen Theorien. in biefem Duntt gegeigt, verfpricht bieraben befondere Mumer-Lungen zu liefern. Bon dem Anefing Des Baffers durch lothe sechte Deffnungen pat merflicher, Große, und willführlicher Bestalt. Die bier Broetroneme Ebeerie grundet fich auf die Anvothetifche: Annahme, abag bie Befchwindigteiten in beit werschiedenen Theilen der Deffnungein iedem Augenblick als gine Kunction pun der Bobe des brüberftebenden Baffers anwesehen werden kann, bag alle Theilchen in borizontaler Che me mit dem Shrif ber Deffnung von gleicher Beldminbigleit angenommen werden femmen, und daß die Beschwindigkeit im Derchgang burch bie Geffnung der Quabratwurzel aus ihrer Aothrechten Entfennung von dem Bafferwiegel proportional Ser Dietnach werben nun Unterftechminen über Die Berbaltwiffe ber Beit und der durch eine lotbeschte, Deffnung ausfliefe Enden Maskunienge ben voll bleibenden und fic ausleerenden Befagen erft im Allgemeinen , welche Rigur die Deffuung babe, dann in besonderen Anwendungen auf bestimmte Ceffe hungefiguren vorgetragen; angestrift. - Jene Theorien, welche ben Umiffuß bes Maffers bund, Deffnungen ober Robe een an Gefaffen augeben, feimmen: nicht genau mit ben biere über angestellten Erfahrungen überoin: polejalfo diefelbe burch Die Erfahrungen im berichtigen fepen; grägt vun der Berf. Bar, und theilt maleich Nachrichter von des Abt. Boffut und Motent Erfahrungen mit. Dann wird von dem Druck Des muskliefenden Baffers gegen die Robrempande, und radifie Dem vom Stoß und Biberftand, bet flußigen, Daffen die Theo. rie popurtranen und swar ben lebterem Gegenstand guerft. dene Thentie, welche ber Berf, bes examen maritime lebrte. Der Berf. verglebos minitch bie Weldenindigkeit, mit wele der Bafter burch bas Differentis Differential einer Rlade mingen mitte, mit bem Drud auf diefe Rlade, und leitet bierans feine: Grundgieichuseen bens besanders, eine für bon O s

Biene bes fentrechten Drucks auf bieles Siffetentie Officeen Wal-, wenn es fich in einer fchiefen Richtung auf feine Chen Auch findet er durch Substitutionen bierque wiebe hiene Bleichungen, wenn er biefe Richtungen burch Berfeam Der Rrafte in eine folde reducirt; welde bie Drojection ien muf ber Dekigontalebene macht, wo qualents biefe boriumud Brbiretion einen gewissen Bintel mit efter in ber Dories Kolebene willtührlich angenommenen Linie bilber. "Alle bien mus entstehenden Sieichungen verwandels er nochmals in bidd fit die Betrachtung, went die Blache, wozu das Differente Differential gebort, galiscobir jum Thell in Baller einactaudi Ber Berfi seige auch ben Diefen Unterfuchtingen , bag bet Drind filebe einetfen fett, worin toun bon fingigen Rorper in Brube annimme " und bas Differentio Differential Der Rlade des pon libits gestossenen Rospers sich beweisen läßt, oder werd mair-lenen Rorder tubend annimme, and des Baffer fic as gen ihn beweiten faßt, weil die Oberflache einer in Bewenum befindlichen Maffe nicht waarecht bleiben; and ber Druck ber finitiaen Theilchen nicht mebt aus ihrer lathtochen Entied ring von ber Oberflache, fonbern mes ibret fentrechten Eap Berming pon biefer Dbetfläche bestimmt werben muffe: mit mont bie Erfuhrente lebre, daß die lorbrechte Linie und bet Bernenbicut auf die Oberfläche des in Bomenung befindliche Baffers nur einen auferft tleinen Blutel inte einander mach ren , babet bann bet Unterfchieb beubet Großen gewichnlich mußer Richt ju faffen feb.

Wenn nun eine vetticole Chene eines Beralkisgramme. beffen Geiten borizontal find, gegen bad Baffer ftetet, ober bon foldem geftoffen wird: fortann mangbie Beite bes Sto Bes die vordere, bie entwegengefehre die hiptere neumen. In Der vorbern Seite mit fich bas Baffer über Die horizoneile erbeben, an der bintern vertiefen. weil es nicht fo fonel Benbe Erscheimungen beißt ber Berf, nivellation. machfließt. bet Ueberfeber Wafferpaftwechfel. Aus den vorgeergeeuge Theorien findet der Berf. fowohl bie Ertibum pla Berfie fund der Mivellation, wordus endlich der Druck fotvobl gegen bie vordere ale biebere Riade bes bewegten Barallelogramms aeffinden wird. Berin bie obere Gette bes Parallelparamis fin der Oberfidche, ober unter der Oberfidche bes Ballers fib Beffhoet: fo leiden jene Calculationen Abauderungen, Die bet Berf. eben webl beftimmt, und bann noch zeigt, wie de

Denkeungen ikit Macficht auf die Bivellotionen gegen die bewegte Klacke auf bepben Seiten zu bestimmen, wenn auch der Wahfer in einer Bewegung ist; und wie endlich aus sammtlichen Pressungen der mittlere Druck zu bestimmen. Stehen die vordere und hintere Flacke eines im Wasser bewiegen Körpert welt von einander ab, und haben solche derschiebene Reigungen, wie der einem Schiff: so forderte Gese buterstellung eigene Calculationen; welche aber der Aerf. usch vorträgt, sondern nur eine Bestimmung des mittigen Drucks bey einem Parallelopipedum angiebt.

Die bis hienhin vorgetragenen Thebrien vergleicht nun der i Berf. mit Berfuchen, welche theils Don Juan, theils Smeas wn angestellt haben, und finder die Resultate seiner Berechs nung zwar etwas grußer, als die der Bersuche, welches dahen ether, daß der Wasserpapwechsel an ben beyden verticalen Seiten der widerstehenden Rlache Abanderungen seibe. — hierauf trägt auch der Bers, die gewähnliche Theorie vom Stoß und Widerstand vor, und findet befrachtliche Abweischungen mit den hiernach angestellten Berechnungen und dem Resultaten der erzählten Bersuche. Der Gr. Ueders, bemerkt, bier seise die gemeine Theorie unrichtig angewendet worden, and win dieses in der Folge zeigen. Undere Bersuche, welche bier ebenfalls angezeigt werden, stimtten bester mit ber ges wöhnlichen Theorie überein.

Den Belding biefes eiften Bandes des erften Theile wacht eine furze Abhandlung, wurin eine allgemeine und strenge Theorie von der Bewegung stüßiger Massen vorgennt gen wird, welche unabhängig von allen hoparbesen ift, die sie dem bisherigen Bortrag angenvumen worden. Und von ben allgemeinen sier gegebenen zwer Gleichungen wird eine Invendung zur Westimmung der Bewegung stäßiger Massen in nen Robren geinnaht.

Pa.

## Belehrtengeschichte.

Friedrich Eberhard Bonfens, ber heil. Schrift Doctors, Ihro Königl. Hoheit ber Prinzessinn von Schweben Oberhofpredigers, Konsistorials, raths im Reichsstifte Quedlindurg, des Königlichen Instituts der historischen Wissenschaften zu Gettingen, wie auch der deutschen Gesellschaft in Heinstadt Mitglieds, eigene Lebensbeichreibung. Erster Theil. Quedlindurg, ben Einft. 1795.

Menn ein Gelehrter, ber, wie der Verf., 75 Jahre alt fft, und 54 Jahre im Amte gestanden, also einen großen Theil einer so außerst wichtigen Periode der Literatur erlebt bat, 418 die leite halfte des achtjehnten Jahrhunderts ist, in seinem hohen Alter seine Lebenvgeschichte schreibt: so kant bas für die literarische Welt allerdings eine sehr interessants Erscheinung senn. Seht er daben nämlich mit Wahrheites liebe, Beurtheilung sund ruhiger Besonnenheit zu Werke; stellt er das Interessants seiner eigenen Schickfale, den Sang seiner eigenen Studien, ansgezeichnete Veränderungen seines Fachs, seine darüber gemachten und kritisch gestatteren Bedle achtungen und Ersahrungen u. f. to. richtig destat so muß seder einesschaften Buch mit Theilnehmung und mannichsattigem Reut gent lesen.

Seit turgem haben wir zweit eigne Lebensbeschreibungen bur bejahrten Theologen. Die Eine vom Srn. D. Burgetzer in Lelpzig, und die Andre vom Bry. D. Boysen in Oneolinburg: Bon leglerer legen wir hier unsern. Letern bei ersten Theil vor, und sagen: Relata refero! Denn; auf der Anzeige des Inhalts desselben werden sie am besten selbst ermessen konnen, wie viel oder wie wenig Geistesnahrung und Belehrung sie hier finden, und wiefern der Berf. die Erwartungen ersullt, die man fich mit Recht von einem Manne von seinen Jahren, Gelehrsamkeit und Ersahrungen macht.

Das Ganze ift in Abschnitte getheilt. I. Von feinen Schuljahren. Hr. D. Bopfen ist 1720 am zeen April in Halberstadt geboren, wo sein Bater Pastor an der Rieche

W. 2. R. und Confiftorialrath mar: " Seine Borfabren batete. licher Beite, benn fein Grofvater war ein geborner Solite net; ftrablen in bet Geschichte biefes Bergogthums. S. 7. Bein Bater gab juerft' tateinifche Gdriftfteller mit beutichen Moten beraud : ob er auch, wie hiet verfichert wird; baburd eine beffere Are ber Interpretation jum Rugen bei Lebrer und Bernenden eitigefihre bat, tann leicht entscheiben, wer biefe alten Ausgaben mit beutschen Roten in den Sanben bet Schuffnaben tennt. - Es ift ein feines Compliment, went ber Berf. O. 9. fagt : 3m Rectorat (fein Bater mar 3 Jahi te Rector an Der Domichule in Salberstadt gewesen) und im Confiftorio fen feinem Bater, fo gelehrte Oprachtenner que sinige Rectoren und Consistorialen gewesen waren, doch teiver bengekommen, - Bir übergeben ben ganzen Danegne titus auf den ehemaligen Beneralfuperintendent Teuber in Salberfradt, und deffen polemijchen Beift; er mar beg Berf. Großvater. - Ben Gegenheit der Rritit über ons verbeffette Erziehungemefen, und über Bafedow, wird nicht unterlaffen auguführen, daß der Berf. fcon 1742 ein Drogramm: Monita generalia de educatione doctrinaque puerili geschrieben hat, woben die Berfaffer der Bergeichiuffe der Erziehungsschriften ihre Lection befommen, - das fie dies Pros gramm nicht mit angeführt und gelobt baben. Es ift boch hur gut, daß bendes &. 31. f. bier nachgeholt wied. - Der fateinischeit Sprache ift des Berf. Mutter machtig gewesen, and die Liebe gut Erlernung derfelben, glaubt er, babe fie ibm, da er als Embryo unter ihrem Bergen schlief, angeerbe; welches Glaubens auch sein Bater gewesen ift. ob es gleich nicht Psychologe von Profession war, 35. Ber eine Scharfe Lection fur Recenfenten lefen will, fine det fie S. 46. f. Sie ift mit auffallendem Affect geschrieben. Die Beschichte ber frubern literarifden Schicffale Des Berf. muß wohl ben Grund davon enthalten. Ein Beweis, baß beleidigte Autoren bis in ihr Alter unwerfohnlich bleiben. -Den der Beschreibung des Unterrichts, den er nach &. 49.1. von feinem fel. Bater im Lateinischen erhielt , ift so vieles une ter einander gemischt, bag man nicht weiß, was es fagen foll; außer etwa, es foll Lob auf den guten fel. Mann fenn. Run! Quiellat itr pace! - Daran zweifelt Rec., daß es Gr. Pr. Eberhard in Salle, und die gelehrte Belt jes manden Dank wiffen murde, ber deffen philosophische Bes chichte fo epitothiren wollte, wie Justin ben Trogus, wie

B. 55. gang unerwarest gemünscht mird. Den gleich daram gang unerwarteten Angriff auf Thomasius und seine Vereder mag lesen, wer Lust hat. Nec. muß ihn, wie vieles am bre, das da unter einandet in bunter Abwechseiung stehe, abergehen. So viel tann er versichern, daß man oft weit von dem Sedanten beym Lesen abtommt, sing Lebensbeschreie bung zu lesen. Oft gerach der Leser in Perlagendete, was er zu manchen Urtheilen und Aeusterungen sagen soll. 3. R. pam Berodot, Justin, u. i. w. Jener soll das Muster pines pragmatischen Historisers seyn. Das Uebrige lese man sejdit!

5 Im iden Sabre gleng ber Berf. von Balberftadt nad Manbebung aufe baffge Stadegomnaffum G. 65., und et warb fich in Salberfladt burch feine Abichleberebe allgemeine Achtung; woben er aber felbft verfichert, bag bas Lobgetone aber ihn nur von Unwiffanden fen angeffimmt worben. Eben To allgemeinen Bepfatt arnitete er auch gvieber burch Wine Abschiederebe, da er bas Magdeb: Symm, verließ, ein i welches ihm faterbin ben Beg jum Prebigtamie bort offine te. nad 6. 87. Ber Belegenbeit ber Erzählung von fein nem Aufenthalt in Magbeburg tommen vielerley Sachen von bamaligen Rector Walser, und mancherfen Urtheife fiber Latinitat, manche lateinifche Schriftfteller, tateinifches Berfe machen, Entiquitaten, u. f. w. por, bie man ba nicht fuchen mochte. — Lieber idfen wir, wie der Berf. bamajs ftubirt babe, ale wie der Rector docirt bat. In die Augen fallend th bas Sonderbare und Ginfeitige in vielen Urtheilen des Bf. A. B. ben der Beurthellung ber Rachahmung des Somers win Berobot; über die Bimbigfeit ber Deprang bes fel. Malters von der Mythologie. Vorläufig erhalten wir bite auch ichon die Rachriche, bag er 1758 - 60 die Dagbeburg aifden politischen Beitungen geschrieben habe, welches bamals De Dofzeitung gewesen fep; und daß er baein bas Publitum einige Bochen hindurch, im gelehrten Artifel, vom Rector Balter unterhalten , und "feine Borfchlage einem tunftigen Walter, ber aber (NB.) noch nicht erfchienen fen, als Gefebent jugeftellet habei"

Unter bem damaligen Conreftor Berend am Magbeb. Bomn, überfeste der Berf. seine deutschen Exercitia ins Lateiniche, und aus dem Lat. ins Debraifche, welches der Less ver in der Stadt als eine talentvolle Beschäfftigung verbreitete,

apl das fich: bis riese, nach fechzig Jahren in Madurch Appgen und Ohrenzeugen erhalten hat. (Wie aufmerklam mandschiftets auf alle Chaten des Verf. gewoien ift D

Im andern Abschnitt S. 98. ff. tommt bas afabee mifche Leben des Berf. vor. Ben Belegenheit deffen, daß en hom fel. Christ. Ben, Michaelis ins haus gezogen ift, und Collegia gebart bat, tommt gleich ber jebe ins Ausfuhre liche mit vielen Benmijdungen. Urtheilen und Aussobten. durchschnittene Excussus vor, daß er damais die Bulgate von hter beffern Beite babe tennen fernen, und Jaufgehort babe fich me verwindern, daß ge ehedem in Halberlinds bie tatholifchen Brediger ibre Terte aus berfelben babe beries gen boren." Das thun boch biefe mabricheinlich nicht wegen bit ihnen befannten kritischen und eregetischen Schabbarfeit ber Bulgare, fordern meit fie es thun muffen. Bum Boltsunterricht tauge fie bud mabrlich, schon weil fie lateinisch ift. nicht, wenn fie auch bas non plus giera einer trefflichen Interpretation mare: fo wie fie auch bas Tripentinische Couch from nicht ihres innern Werths wegen a soudern aus ganz undern Urfathen autoriffet bat, wie der Berf. doch gewiß felbft weiß. : Bon ber Bulgate geht es von S. 98. ff. ju den 70. Rec. find die oft wiederfehrenden Ausfalle auf Clericuts, Ditringa, und die Borterbucher aufgefallen, Die muffen eine besondre Urfach haben. Bollten fie fo schlecht feyn, das fie der Berf. nie gebraucht batta? Offenbar übertrieben, wie fo vieles, und ungerecht ift der Con, mit dem fiber das Wielische Lexikon über die 70, S, 119. (das freps "Ad noch fehr mangelhaft iff; aber boch eine schasbare Arbeit bes fleißigen fel. Mannes bleibt) abgeiprochen wird, daß es famild teine einzige genugebnenbe Bemertung an bie ges lehrte Belt abgegeben habe; wie es hier beißt, mit unter vortommende Seitenbiebe, baben wir, jumal von them Manne, ber bem Grabe nabe ift; mit Unwillen geles fen. - Bon ben 70 gebes nun ju ben Rabbinen, und bes Berf. Studium bes Laimude von S. 104. an, miffen anbre reichlich mit Geibstlob questaffirte abermalige febr weitlauftige Excurfus über bas Sprifche, Die Barians tensammlungen und Reirit des A. Toft., das Arabische und des Berf. Ueberfetung des Konans danen überlaffen, die es hern lefen mögen. Wonn wird alles, was jum Lahe diefer Arbeit je gesage ift, von C. 124. an treutich excerpiet und fleißig

.

fleißis commentite sinden. Man muße wieder ein And schriben, wehn man alles untersuchur, sichten und berichtigen wollte, was hier unter einander vorkdummt. Lebten die Gelehrten noch, von denen so mancherlen Anecdoichen und Utsteile vortommen: so wurde der Berf Noth genug haben, diles zu rechtserigen; wie er so hinschreibt; benn von Verafforbenen fit er sehrstengebig mir solchen Lezahlungen. Ledenden Gelehrten iberden gelegentlich allerten Complimente gemacht: Do, ut deut Facio, ut forias.

Dritter Abichniffet Beruf zum Schulamte, S. 174 "Rachbem ber Betf. mit ber Diplomatit (die herren Die plomatifer werden fich icher vieles, was fie bier kefen konnen, bodifch windern) und dem Kanzler Ludewig seine akade mifden Radirichten endlich beschloffen bat, kehrt er von Dalle hach Salberstadt als Kandidat zurück, Bleich soll et. bier Reloprediger benin Marmitischen Regiment werden; Die Cothe kommt aber nicht ju Stande. "Man giebt fich alle Dibe ton in Salberftatt gut behalten ; moben Bornahme und Ge ringe alle Rrafte austrengen. Biel von einem eben von bet Univerfitat fommenden Studenten gesagt! - Durch den fel. D. Baumgarten wird er als Saudebrer nach Offerburg. in der Mart, in das von Grollmanuthe Saus empfohlen, den jungen Berrn bes Saufes Philosophis und Gefchichte in. febren , und gebt unter bent Bedauren feines Baters und feb her Gönner dahin abl. Hu Zeit von 10. Wochen erhält et bier swey Antrage ju Schulamtern, und einen zum Prebigtamt in Dagbeburg, worthber fein Bater erftaunt; web Beinen Eleven, welcher in ber des woll naturlich war. Philosophie und Geschichte gang verfaumt zu fepn schien, bringt er (S. 188.) in seche Moowen so weit, daß alle, die m Groffmannichen Saule Butritt batten, in Bermunderung tibet feine Renntniffe gesett wurden, (bas ift noch ein pide hodifches Bunder, bas großer ift, als alle Großthaten neuer ter Erzieher gufammengenammen! - 3nbes tonnte es aud fenn, daß alle damaligen Bewunderer diefer plablichen Um Schaffung bes jungen Bertn jammerliche Philosophen und Die ftorifer gewesen waren. Sit fides rei penes auchorem!), Es ift both Schade batum, bag ben Berf nicht, wie er felbk (a. a. Q.) außert, wenigstens brey Monat in feinem Doften blieb: benn die Befehrung mehrerer auf bephen Befchlechtern zur Bolfischen Philosophie aus dorriger Gegend, welche nahe bever

Beidrftand, wiere boch wirtlich fthon etwas weth gewesen! - Geine Dethode in der Siftorie, bavon er Urbeber mar, kann man bedurfenden galls S. 191. f. beschrieben lefen. Mertwurbig ift baben, bag er feinent in bet Befchichte gans berfaumten Schuler ben Anfang jeber Periode fcon Die Quele len nachwies , und bann ibn mit ben bulfteiffenden Schrifte ftellern betannt machte. Das muß fur einen Anfanger treffe liche Dienfte thun! - Mur leider blieb es biestigt, wie gen fogt, ber wenigen Bothen. Unfer Berf. predigte fur ben Oberprediger Seld in Diterburg, ber ploblich trank geworben. war; betete in der Predigt fire ben Rraufen, und verfidierte in einer Art von Begeisterung (S. 194,), bas Gebet fep icon erhotet. Det Dantt wirde in menigen Lagen wiedet gefund. Das machte benn folden Einbrutt, bag einige Ges meinen fogleich feinetivegen in Bewegung geriethen, Die eis ben Mann, ber fe fraftig gebetet batte, gern jum Predigeg gehabt batten: Berbenfeti fann matt bas ben Leuten faft nichte Das Bericht fam nach Geehaufen. Der bortige Infpector Schnadenburg ließ ibn ju Pfingften für fich prebigen. Bleich benfelben Dachtnitrag trug ihm bet Senat in Sees. hausen, einer Eleinen Condstadt in der Date, bas vacante Conrectorat an , und er mußte nolens volens bort Conrector: werden. Er geht mit bem Drafentationsfchreiben hach Stena" dal juni Generalsuperintendent Molten, der einen anderet jum Conrectorat empfohlen batte, alfo micht fein Freund marge aber te gleich mit Leit und Stele wird, fobald er ihn gefeben und gepruft bat; wie ber Berf, fast allenthalben das Gluck Bat, bie Bergen fur fich git erobern. Unter vielen Mertmure bigfeiten , Die nun benm Umtrantritte in Geehaufen vora fommen , welche ben großen Bepfall bes Berf. berteffen, zeiche net fich bie 6. 211. febr aus, baß der dortige Stademagiftrat' bamals aus lauter gelehrten und edelmutbig dentena den Männern bestanden bat. Das inuffen febr wenige gemefen fenn, ober es ift ein Bunder unter ber Conne, bergleichen es nicht mehr giebt. Conft befteht ber Schat itt. folden Stadten, etiba ben Burgermeifter ansgenommen, aus ehrlichen Saudwertslenten. Indeffen wer weiß? Sees hausen tonn ja bamale ein Stattlein comme il faut gewesen fepni. Mach der Beftfreibung der Rechtepflege, und bes Chas taltere ber gefammten Burgerichaft; war es ber Beit gewiß ein Darabies. - Bieder Schade mar es, bag ber Berf: Dier nicht lange bleiben konnte. Er murbe gu einer Gafiptes, 9.2.0.3.2, XXIII, 1. Gr. IVe deft.

bint zur beitten Beebigerftelle an ber St. Johannisfirche in Magdeburg eingeladen. Ohne Soffnung und Wunfch gewählt an werden. bielt er bie Predigt; befommt gleich barauf von dem Oberthfer Leeft ein ansehnliches Reisegelbi reift, ofine jemant in De. ju besuchen, gurud; und erhielt nach 14 Lagen bie Rachricht, daß er einstimmig jum Predie der gewählt feb. Er gerath in große Verlegenheit; reift aber boch nach Magbeburg; balt die Probepvedigt; Die Babl wird confirmirt; Difpenfation wegen des Alters gefucht, benn m war erft 21 Jahre alt, welche Schwierigfeiten bat, aber boch endlich eingehet. Bey Belegenheit feines Abzuges von Beebaufen erzählt benn ber Berf. feine Berbienfte um bie Beebaufer Schule mit fichtbarem Boblgefallen, und ber Ber-Aderung (S. 224.), bag er in & Jahren mehr gethan babe, als fein Dachfolger, ber nachmals je berühmte Wintelmann in fieben Jahren'; indem feine Schuler in jenem turgen Beito paum Die hebr. Bibel nothburftig verftehen fernten . Die Dane aliche Grammaeit grandlich verftanden, und allo mehr als gewöhnliche Renntniffe mit auf die Univerfitat brachten; wele des bamals von ber Seehaufer Schule febr aufgefallen fev. Man fann mehr von dem Unterricht in der Logit, Abetorit, feinen Programmen, Disputationen, ber Geschichte u. f. m. Ben letterer tommen wieder febr berbe 6, 225. ff. lesen. Ausfalle auf manche neuere Piftoriter in pomphaftem Cone por; und bann fchließt fich biefer Band mit allerlen Unecboten, moben ber liebe ogo nicht vergeffen ift.

Mec. glaubt, durch die gemachten Auszuge aus der Bopfenschen Biographie, die Leier der Bibliothef in den Stand gesigt zu haben, selbst zu ursheilen; daher sie sein Urtheil leicht entbehren können. Da der Verf. übek 70 Jahre ist, und bieser Theil nur bis ins 21ste gehet: so kann er auf den Fußnoch sehr wiel schreiben, ehe er zu Ende kommt.

Lebrigens, lieben Lefer dieser Lebensbeschreibung, missett ihr von der Mutter Natur ganz verwährloset seyn, wennt euch nicht häusig Erstaunen und Bewunderung ergreisen sollsten. Denn verdient das nicht Bewunderung, 1) daß der Bers. sich so aussallend durch sein ganzes Buch selbst flart dust einden Weihrauch streuet? 2) daß er vom Knabenalter an das Slück har, allenthalben Berehrer und Bewunderer zu sinden? 3) daß man ihn allenthalben sucht, und die Hände nach ihm ausstreckt? 4) daß er vor seinem 2 isten Jahre in den

ben Schulwissenschaften und ber Pabagogik schon so weit ik, daß er ben jedem Schritte ben Erfinder thacht, und seinen Lignen Weg gehet? 5) daß er deswegen schon damals so mangeben Wedte und anderen Rechnung schried? 6) daß et in Cees dausen als Conrector (der Nector that es nicht) disputiren ließ, Programmen schrieb, Actus hielt, der geschickten Lasteiter, Stiechen, Jedraker u. f. w. genüß jog, wo nachher gleich Wintelmann klagte, daß et sich wit Barsüßern placen musse: Senug! Nec. ist des Dinges mude. Nach Waassgebung diese Theils kann man wenigstens noch ein hale des Dupend Bande erwarten!

Ħ

Biographie herrn Johann Gottlob Immanuel Breit-

Aldos et Stephanos, Plantinos, Elzevirosque. Cernis in hoc uno, Lipfia docta, Tuo.

> veritati et amicitiae dedit Io. Georg. Ecrius, Poet. Prof. Acad. Lipf. h. f. R.

Ein Geschenk für seine Freunde. 1794. 45 200

Ein Freund bes Breittopfichen Saufes, Sr. Mag. Carl Gottlob Saufins, unterschreibt sich als Verfasser dieser tletaten, abet für die Literar, und Kunstgeschichte nicht unwichten, abet für die Literar, und Kunstgeschichte nicht unwichtester, der Schrift. Det sel. Breittopf hatte, eben so, wie sein Vater, um Kanst und deutsche Literatur, so manlchfaltige Verbienste, das seber Freund betselben dieses ihm errichtete Denkmal nicht anders als mit Dank annehmen kann. Breite Denkmal nicht anders als mit Dank annehmen kann. Breite Popf war den 23. Nov. 1719. geboren. Sein Vater, der mit einem geringen Ansang eine Buchbruckrey, Schriffe sieberg und Duchhandlung angelegt harte, bestimmte seinen einzigen Sohn darzu, diese beryfahrt Geschäffte forzusehen; allein dieser bezeigte dargegen Abveigung, und wollte lieber studien. Der Vater mußte ihm demnach erlauben, bendes, Studiese und Jandlunges und Kunstgeschäffte, zu verdinden.

.Er trieb baber Sprachen, - nur gegen bas Stiechifche hatte er einen ertlatten Abichen - Philosophie, Literatur, Ge Schichte und hauptfachlich beutsche Oprache, worinn er eis Schaler Gotticheds murde. Bald aber eckelten ibn Philoso phie, die er Grillen und Dirngespinnfte nannte, und alte Schriftsteller an; alte Dichter wurden ihm unausstehlich, of er gleich felbst gange Bucher der Aeneibe in Beutsche Berfe Aberfett hatte, und glaubte, uufre neuern Dichter maren von einem gang andern Beift belebt, ale die alten; und lief fich auch von diesent Borutthell nie abbringen. wie er benn Aberhaupt hartnactig in Berfechtung feiner Dennungen mar, und nie jugestand, bag er Unrecht habe. Diefer Umftand allein widerlegt frn Prof. Eds Dentvets auf bem Litel, und won bem Berf. batten wir erwartet, daß er une in dem . Unterricht, den der fel. Mann genoffen, oder in der In feb nes Studirens, einen Bint gegeben batte, uns diefe feltent Abirrung eines fo vernanftigen Dannes pfpchologisch zu et-Statt deffen trieb er nun Mathematit, wovon er flåren. nachber in Berbefferung feinet Schriftgießeren anwendenden Bebrauch machte. Er murde unleugbar ber Wiederherfieller Des guten Befchmade in typographischer Schonbeit fur Deutschland; — obgleich nicht zu lelignen ist, daß auch seines Ba ters Druderen fich vor allen andern Officinen feiner Beit vortheilhaft auszeichnete. Seine Officin mar, felbft die der beil. Oropaganda in Rom nicht ausgenommen, die vollstandigfte in ber Beit; benn fie enthielt 400 Alphabete und eben fe viel Matrigen aus allen Sprachen. Sein Gifer, Die deutsche Schrift ju verbeffern, ruhrte von der Biderfetilchteit gegen den Borfchlag ber, die deutsche Schrift wegen ihres gothischen Unsebens gang abzuschaffen, und dafür die lateinische einzue führen; und davon war die Urfache, weil die farte Berruns bung ber neuen lateinischen Modelettern, mit den Scharfen, gleichbunnen Strichen dem Muge ben fortgefetter Lerture empfindlich fen, indem es, ohne an eine Ecfe anguftogen, une aufhörlich, ohne einen Ruhepuntt zu finden, über die Corift bingleite. Die Unterhandlungen mit Didot murden abgebrochen, weil feine Schriftarten nicht poliftandia maren, met wegen fich biefer an Srn. Unger mandte. Ben feinet eige nen Schriftverbefferung nabm er die altern Druckschriften. zumal einen von Fauft 1457 gebruckten Pfatter, und einen pon Bal. Bapft ju Leipzig gehruckten Ratechismus jum Do. Bierauf fuchte er ben Rupferftechern bas Kelb ber Dotene . flede

Reberen fireitig zu machen, indem er 1755 bie Kunft erfand, Dieten mit beweglichen Eppen ju brucken. Darauf folgte Im Jahr 1776 die Erfindung, die noch weit muffamer mar, Landtarten ebenfalle mit bewegliden Typen gu brucken. Gein Birfdlag aber ju einem Schulatias tam nicht ju Stande. Mun gieng er noch wekter, und versuchte auch, Bildniffe mit beweglichen Topen ju drucken; allein bie jur Probe abgebructen Bildniffe bat er nie bekannt werben laffen, gufrieben mit dem Borfuch, wie weit et es in seiner Kunft mit bewegliden Toven bringen tonne. Enblich entichloß er fich , noch was moglich zu machen, tworauf der Ronig in Frantreich und De Propaganda Tonnen Goldes vergeblich verwendet hatten, namlich auch Chinefisch mit beweglichen Topen zu brucken, und fchiefte ein Eremplat feines Probebrucks an ben Dabff, ber ibm durch den Cardinal Borgia boffic danken ließ. Ein andrer Gebante, auch mathematifche Finuren mit beweglichen Typen ju brucken, fam nicht gur Birtlichteit. fieng er an, die altfranklichen Stockhen und Roschen in ben Druderepen ju perheffern, und ließ baber eine Menge ber fonften Antiken abzeichnen und in Solg fcneiben. nicht nur die Typen, fondern auch ihre Maffe ober den Jeug hat er verbeffert, und ibm die verhaltnismäßige Sarte gegeben; er erfand eine Methode, ben Schmelzern und Glegern hre Arbeiten zu erleichtern; machte aber aus bendem ein Gebeimniß. Geine Schriften konnen baber noch einmal fo lang' gebraucht werden, als die ans andern Giegerenen. ' Seine Gieberen, die mit 39 Leuten und 12 Defen versehen ist, verfendet die meiften Schriften nad Angland, Schweben, Doblen und Amerita. Richt weniger hat er durch Betbesserung ber Preffen ben Druckern ibre Arbeit erleichtert. legte er in bem Umfang feiner gabrifgebaube noch an : 1) eine Spielfartenfahrif , ob er gleich felbft nicht fpielte ; bie er aber, ma erlittenem großen Berlufte und bitterm Berdruffe, wieber aufgab; 2) eine Zabrik im bunten Lapetenpapier; es war Diefes eine gang neue Erfindung; wovon Die Mufter fowohl, als Plafonds febr gefchmadvoll waren; allein auch biefes Bert mußte er mie Berluft wieder aufgeben. Ein anderes nicht minderes Berbienft anderer Art hat fich ber fel. Mann durch Abschaffung des einfältigen Dennalismue, ben den Pofulaten, um die Druckerepen gemacht. Ueberhaupt hatte er in seinen Officinen immer 130 Menschen zu birigiren. mier feinem Ramen befannten Schriften übergeben wir.

Anoupmild aber ruhren noch von ihm ber ein Auflad iber Schriftgießeren und Stempelichneiberen im 21sten Hand der Willen Babil ber sch. Bill. 1778, und ein anderer über Buch Pruckeren und Buchhandel in Leipzig, im Journal für Fabil und Manufakt, Jul., und Nov. 1793. Ju crwarten heben wir noch aus seinen Papieren: 1) ein Werk über die Holp schwiedekunft, als der zwepte Theil des Verluchs, den Ursprung der Spielkarten, die Einsuhrung des Linnenpapiers und der Anfang der Holzschmeidekunft in Europa zu erforschen, 1784, wohnt der Druck schweidekunft in Europa zu erforschen, 1784, wohnt der Druck schweizergeschichte, wohn der michtigke Ich schweize Druck schweizergeschichte, wohn der michtigke Ich schweizer zu Jahren zum Druck ausgegerbeitet da liegt; at hielt sie aber zurück, weil ein gewisser Erenne in Holland eine Geschichte der Buchbruckerkunft angekündigt hatte, dem er nicht durch frühere Bekanntmachung seiner Nachrichten vorgearbeitet baben wollte.

Mir,

C. Meiners, Hofraths und Prof. ju Gattingen, im bensbeschreibungen berühmter Manner aus den Zeiten der Wiederherstellung der Wiffenschaften Erster Band. Zürich, bey Orell, Gefiner, Füßli und Comp. 1795. 406 S. in gr. 8. 1 Me. 16 M.

So wünschensverth auch eine genane, politändige und wirk lich pragmatische Geschichte der Biederberstellung der Bifenichaften aus ihrem Verfall im Mittelalter seyn würde: so groß und einleuchtend sind doch die Schwierigkeiten, die sid der Aussührung dieses Wunsches und der Abbelfung diese Wensches und der Abbelfung diese Bedürstissen den Beg legen. Immer also mag man sow sahren, einzelne Parthien dieses großen Semäldes zu ent wersen, und so nach und nach die kunktige Vollendung desels ben vorbereiten und erleichtern. Unser Vers, glaubt vielmehr, und nicht ohne Grund, daß eine Reihe von gewählten Dies graphien berühnnter Gelehrten aus jenen Zeiten uns vielleicht das vierzehnte, sunszehnte und sechsehnte Jahrhundert bestwert, als solch eine pragmatische Geschicht der Wiederaufklärung Europens, weil man in einem solchen Wette nicht in ein so genanes Detail eingehen könnte, aus

man in Lebensbeschreibungen thun fann und thun barf. Uin fo mehr wird dies der Sall fenn, wenn dergleichen Biographien nicht blofie Angaben der Lebensumstande find, fondern Darftellungen des Geiftes, der eigenthumlichen Denfart, und ber gangen Birtungsweise folder Manner, Die auf ihr Beit alter und beffen wiffenschaftlichen Charafter teinen unerbeblie den Ginfluß hatten. Bon einem Monne wie Br. Sofr. M. burfte man mit Recht erwarten, baf er fowohl die Berfonen, beren Leben er zu beschreiben unternahm, zweckmäßig wahe len, als ihren gelehrten Charafter richtig murdigen, und bie besten Quellen ju dieser Absicht benuben murbe. benn auch wirklich gescheben. Er zog nicht bloß bas, was bisher über fie gefdrieben murbe, fondern vornehmlich ihre eignen Schriften ju Rathe, gab von dem Inhalt und ben Eigenheiten berfelben Auszuge und lehrreiche Darftellungen, und verlor die Dinficht auf ben Einftug biefer Danner auf hre Zeitgenoffen nie aus ben Augen. Wenn fich alfo gleich Diefe Lebensbeschreibungen von Seiten ber. Schriftstellerischen Romposition au den flassischen und musterhaften Werten Diefen. Art nicht rechnen laffen : To verdienen fie boch gar febr von Jedem gelefen ju werben, bem Bentrage ju ber Gefchichte jener fo mertwürdigen Periode ber neu belebten, ober boch wenigftens jum Leben wieder ermachenden Beiftedentwicklung wichtig find. Zuerst über das leben und die Verdieufte des Johann pon Ravenna, biefes verdienstvollen Lieblingsichulers' des Petrarta, ber eben so vortrefflich und mit eben so ausgebreis tetem Ruben lehrte, ale fein Lehrer geschrieben hatte, und durch den mundlichen Unterricht, welchen er in den vornehme fen Stabten Staliens ertheilte, die große Revolution in der Art ju lebren und ju lernen fortfeste, die Jener durch fein Bepfpiel und durch seine Schriften angefangen hatte. die unfterblichen Manner waren seine Schuler, die im Ane fange des funfzehnten Jahrhunderts die Werke des römischen Alterthums aus bem Stanbe, worin fie in allen Landern Europens begraben lagen, bervorzogen, und die neuern und beffern Renntniffe, welche fie enthielten, uber gang Stalien verbreiteten. Auch mar et bas Sauptglied in der Kette, wodurch gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts das Stubium der griechtichen und romischen Literatur jusammengeknupft wurde. Beil er aber nur lehrte, und nicht ichrieb: so verschwand sein Rubm allmählig fast gang, bis ibn 21360 dus in dem Leben des Ambrofins and des Dunkelheit wies

ber bervortog, obgleich feine Radrichten nicht febr befriebli Um reichhaltigften find; besonders fur die Jugende geschichte dieses benkmurdigen Mannes, die Briefe bes Per grarta, die der Berf. daber theils wortlich übersett, theils in einem vollständigen Auszuge mitgetheilt hat. hatte ichon im dritten Bande bes Weuen bistorischen Mas gasins einen feiner Berdienfte betreffenden Auffat geliefert. II. Kurze Lebensbeschreibung Reuchlin's, Beurtheilung feie nes Charattere und feiner Schriften, und Gefchichte feines Streits mit ben Gottesgelehrten in Roln. Auch bie Ste Schichte Diefes Mannes wirft ein großes Licht auf Die Dentwurdigkeiten bes ausgehenden funfgebnten und bes anfangene den sechszehnten Jahrhunderts. - Man lernt baraus den Bue fand ber Schulen und aller Biffenschaften, Die Sitten, und ben bennahe unglaublichen Uebermuth ber Geiftlichkeit, ben anfangenden erustlichen Kampf zwischen dem neuen Licht und der alten Kinfterniß, die wohithatigen Einfluffe der fich immies mehr offenbarenden und verbreitenden Babrbeit auf die Sitten, und die letten nothwendigen Borbereitungen ber Reformation, febr anschaulich tennen. Gelbft bie großen Berfcbiebenbeiten, und wiederum bie auffallenden Mebnlichkeiten bes Reuchlinischen Zestalters von und mit bem unfrigen, theilen bem Leben Reuchlin's einen besondern Reit mit. Berf verweilt fich indeß weniger ben seinen eigentlichen Lee bengumftanden, ale' ben feinen Berbienften und Berirrungen, bey ben Berbindungen, in welchen er fand, und besonders ben feinem Etreite mit bem Dominitanerorben. III. Uebet Das Leben, die Schriften und Berdienfte von Beinrich Bore nelius Agrippa von Nettenheim, der zwar auf fein eige nes und die nachfolgenden Zeifalter nicht fo großen Einflug batte, ale Beuchlin; Der aber boch wegen ber Abentheuerlichteit feines Benies, feines Charafters, und felner Schick fale, wegen der Berbindungen, die er Alftete, und worin et lebte, wegen ber Fehden, welche er führte, megen ber gebeie men Runfte, die er lehrte und ubte, und wegen ber außerore bentlichen Bewunderung und Feindschaft, womit er vergotteit und verfolgt murde, ju den merkwurdigften Gelehrten in Der erffen Balfte bes fechegehnten Jahrhunderes gehort. Berf bat fich durch Lefung ber Schriften des Agrippa, von benen er umftandliche Auszuge mittheilt, zu biefer Biographie parbereitet, und ihr badurch einen gewiß nicht unbetrachtlichen Berth gegeben. Heberhaupt verdient fein ganges

Unternehmen Achtung und Bepfall. Diefem erften Banbe foll noch ein gweyter, vielleicht auch ein britter, folgen,

Er.

## Mittlere und nedere, politische und Rirchengeschichte.

Leben und Charafter Friedrich des Zwepten, Königs von Preußen, nebst einem zweckmäßigen Auszuge aus bessen sammtlichen Werken, mit Zusäßen und einigen Anmerkungen berausgegeben von J. E. Freier. Berlin, bep Bos. 1795. 486 S. 8.

1 R. 6 ge.

Der Litel des Buches sagt den Lesern vollständig, was sie bier zu suchen und zu erwarten haben. Die ersten sieden Bosgen enthalten das Leben und den Charafter des Konigs, und die übrigen liesern die in seinen Werken zerstreuten Gedanken über Politis, Philosophie, Religion, und Gegenstände versinischten Inhalts, in vier und sechzig besondern Ausschriften. Das Leben und der Charafter des großen Königs ist, wie schon das Verhältnis der Bogenzahl zeigt, der undedeutendste Theil der Sorbisti; die Ordnung und die Zusammenstellung der Maximen Friedrichs hingegen gewährt eine ganz unterschaltende Uchersicht, die jedoch die Besider seiner Werke ebenschliebeit einbehren werden. Was die hinzugesügten Erläusserungen des Sammlers betrist: so sind sie größtentheitis, wenigstens die wichtigern, aus allgemesn bekannten und gestesen Schriften gezogen, und das Ganze solglich weder für die Geschichte, noch für die Philosophie von besonderm Werthe.

Fe.

Pffriesische Geschichte, von Sileman Bothlas Wigfredu. Fünfter Band. Aurich, ben Winter, 1795, 1 Aiph. 6½ Bog, in 8. 4 Mg. 8 seTebem bentichen Sistorifer mus ber ununterbrochene Ford gang diefes ichabbaren Wertes angenehm feyn. Der gegem wärtige Band enthält die Geschichte vom Jahre 1648 an bis in das Lahr 1668, und ist in Ansehung der Vorzüge sowohl, als der kleinen Nachläßigkeiten im Style, seinen Vorzängern vollkommen abnlich; wir habemalso nicht Grund, unfer von dem Banzen gefälltes Artheil zu andern.

Dfg.

Geschichte ber Beränderungen in dem religibsen, firchlichen und wissenschaftlichen Zustande der Desterreichlichen Staaten, unter der Reglerung Josephs II. Von Peter Philipp Bolf. Mie dem Vildnisse Josephs II. Germanien. 1795. 41 Bog. in 8. 1 M. 16 R.

Diefer Buch wird auch unter dem Litel : Gofchichte Det romisch tatholischen Birche, unter der Aegierung Pius VI., dritter Band, verfauft. Der Berf. fahrt bier fort; mit Unpartheplichteit, Babrheiteliebe und Freymuthige Left, bie religiofen, kirchlichen und wiffenschaftlichen Beranderungen; welche fich unter ber Megierung Josephs II. in ber Sfterreichischen Monarchie ereignet baben, zu erzählen. Buerft schildert er den Zustand der Bierarchie. Religion und Eiteratite im tatholischen Deutschland nach bem Sintritt ber Raiferinn Maria Thereffa. Diefer Abschnitt beftebt aus funf Rapiteln. 3m erffen Rapitel bandelt der Berf. von ber Aufe klarung, und von dem Bedürfniß einer Reformation in der remifc . tatbolifden Ritche. In ben übrigen vier Rapiteln Diefes Abschnitts, werden der Buftand der bischbflichen Ricden in Deutschland, jur Zeit als Joseph II. Alleinherricher wurde ; ber Bottesbienft ber Ratholiten; bie Intolerang bes Bolks, ber Prieffer, und ber Staatsregierungen; und Die wiffenichaftliche Rultur ber Ratholiten, befchrieben. amente Abschnitt beschreibt Die firchliche Revolution in den De-Berreichifchen Staaten unter der Regierung Josephs II. Berf. giebt zuerft Dachricht von ber Erziehung Jofephe II. ichildert feinen Charafter; zeigt die Berschiedenbeit der Grundfabe gwifden ihm und feiner Mutter, und befdreibt bie Datthepen am Dof. Das zwepte Rapitel befchreibt die Berande-

ringen in ben Berbalmiffen ber politifden Stnategemalt zur comifden Sierarchie. Im britten wird bie Revolution er jablt, welche ber Kaifer im Monchemefen bewirkte. Das pierte beidreibt die Anftalten; den weltlichen Klerus ju bif ben. 3m fünften wird bie neue Gottesbienftordnung für Defterreich beschrieben. Das fechste bandelt von der Einrich tung ber Bolfsichulen, Somnaften und Univerfitaten: pon der Abichaffung bes Immafulatepeibes; von ber Dreffrem beit, und ben neuen Censuronstalten. 3m flobenten werben Die Colerang . und Intolerangesebe, und im achten die Berbefferung des butgerlichen Buftandes ber Juden, und bie Dife bandlung der Deiften , befchrieben. Der britte Abichnitt banbelt von bem Benehmen ber bobern Beifflichkeit gegen 300 feph II. 30 biefem 26fdnitt werben in fechs Rapitein, bas Benehmen des Kardinals Erabifchofs Mignagi; Die Widersebe lichteit des Kardinals Primas und Erzbischofes Bathiani, und'ber lingarischen Bischbse; ber Briefwechsel gwischen bem Churfürsten und Efibischof von Trier Riemens Bengel, und bem Raifer; Die Tolerangvorschriften der Bischofe von Romigsgraf und lanbach fur ihre Diecefen; und die Dieforma--tiensquffalten des Erzbischofes Bieronpurus von Salzburg. befdrieben. Im vierten Abfdnitt ergabit, ber Berf. Die Bebegungen bes romifchen hofes über bie Reformationsanftale ten bes Kaifers, und die Reise des Papstes nach Deutschland. Buerft jeige ber Berf. ben Geficitspuntt, aus welchem man am ermifden Bofe bie Beranderungen bes beutiden Rirchen inflems beurtheilten befchreibt bie Berlegenheit, in welche ber Papft, burch bie Aufbebung ber Orbeneverbindung swifchen Monden und ihren anervarterefibirenden Borgefehten; ge feht murde, und theilt den Briefwethfel zwischen Joseph IL und Dins VA mit. 3n den übrigen Kapiteln Diefes Abichnitts werden ber Entichluß bes Dapites, nach Bien ju reifen, feine Antunft in Wien, bas Betragen bes Raifers, ber Geiftliche feit und bes Bolfes gegen ben Dapft, bas Benehmen Dius VI, in Wien, Munden, Augeburg, Benedig, und nad finer Burueftunft in Rom gegen bie Rarbinale, befehrieben, und ber wieder erneuerte Briefwechfel, amiichen bem Raifes und dem Papfte, mitgetheilt. 3m letten Abichnitt bandelt der Berf. von dem Biderftand, den Joseph II, als Reformae tor von Seiten feiner Bolfer gefunden bat, und ergablt die Emporung in den Miederlanden. Buerft entwickelt ber, Berf. die Ursachen bes geringen Fortgangs bet Reformation in den

bkerreichischen Staaten; sobann beschreibt er ben kirchlichen und religibsen Zustand der österreichischen Niederlande; die Meformationsamstalten des Kaisers; die Widersehlichteit des Kardinal Erzbisches von Mecheln, und der übtigen niedera ländlichen Bischoses von Mecheln, und der übtigen niedera ländlichen Bischoses des Benehmen Ipsephs des II. hieber; den allgemeinen Boltsausstand in den Niederlanden; das schändliche Betragen der Geistlichkeit; die Mediation des Papstes; den Tod des Kaisers; und die Wewegungen in der ganzen bsterreichischen Monarchie,

R

Distorische Nachrichten und politische Betrachtungen über die Französische Revolution, von E. Girtanner, u. f. w. Neunter Band. Mit einem Kupfer. Berlin, ben Unger. 1795, 492 S. in gr. 8. I R. 12 R.

Diefer Band begreift in brey Abtheilungen (ber 18. 19. und voften) die Geschichte der Entthronung und Einkerkerung , bes Ronigs, bis ju bem Ginfall der Frangofen in Die Deftere Ceichischen Riebertande. Alfo taum einen Zeitraum von vier. Monaten; der aber durch die Große, die Mannichsaltiateit und Die Wichtigkeit ber Ereigniffe fich vor allen andern ausseichnot. Die Geschichte des zehnten Angufte konnte allein ein foldes Bolumen fullen, und es gebührt bem Den. Berf. Die Gerechtigfeit, bag er alle befannten gebruckten Quellen benust hat. Politier, Bigot de Ste Croix, Fennel, Moore und gloft die Frangoffichen Beitrugen, wie der Moniteur, les Nouvelles de Leide, u. f. m. find ftellenweise dusgeschrieben worben. Bas ben Feldzug in der Champagne betrifft; fo verbreiten bas feitbem von Preugischen Officieren angelegte Magazin der neueffen Briegsbegebenheiten (Frantfurt 1.) und bie Memoires von Dumourier über vieles Licht, mas bier als ratbfelhaft erscheint. Defto intereffanter find bie Radrichten und Actenftucke, welche or. G. über bie Staatsverhaltnille von Aranfreich mit Italien und der Schweiz mittbeilt.

In Anfehung ber Form, der Schreibart und der Correotheit bleibt noch immer vieles zu wunschen übrig. Man findet j. B. feine Marginalien, oder Unterabtheilungen,

poelape

weiche die Neierficht erleichteen; and verniste man socha Erläuterungen, welche das Studium der eingerückten Actem ftade wurzen und nublich machen. Bey dem Decrete üben die Ertheilung des Burgerrechts un Auswärtige (S. 213—4, 215.) wurde man z. B. in den Noten einige Nachrichten über die Art erwarten, wie sich die neu erkohrden Burgen, daben bewommen haben. Bisweilen stöft man sogar auf Wiederholungen und unzusammenhängende Erzählungen.

Der Styl ist nicht so gesellt, als es des Den. Berf. bes kannte große Fabigkeit erwarten inft. Die Uebertragung in das Deutsche ist oft zu gezwungen, wortlich (3. B. S. 348, der eingendhafte Wanifein) oft nurichtig (3. B. Marechal de Camp durch Felomarschall), und endlich bisweisen kasorrect im Ausbruck. Der historischen Treue wegen, sollte lesteres vorzüglich den Familiennamen vermieden werden. Der Obyer S. 118: heißt Aubier, der Qualtini S. 349. Sualtieri, der Baffry ist der Schweizername d'Affre.

Wilhelm von Grumbach, Lanbfriedenbrecher, Fürftenmörder, Aechter. Gine Geschichte aus dem 1 6ten Jahrhundert. Leipzig, ben Gleischer. 1795-15 Bog. in 8. 16 ge.

Der Vers. dieser Schrift, der sich unter der Vortede nut mit den Buchstaben J. R. V .... dt angiebt, ift der Vers. des won einem andern Mecens. im stem Baude dieser neuen allgemeinen deutsch. Bibliothek S. 364. mit Lobe angezeige ten Schr. Leben u. Ermordung Conrads I. Visch. zu Burzburg, und solglich auch der Seenen der Seschichte aus der Borwelt. Er verläßt mit dieser Schrift die Bahn der Versertiger dramatischer Romane, weil er bemertt, daß das lesende Publie kum zu dieser Baare nicht mehr recht greisen will, und weil er auch selbst nicht mehr die alte-Freude der Versertigung solscher literatischen Arbeiten empfindet. Vermuthlich lenkte zene Arbeit über den Vischof Konrad seinen Wick auf Grundach, weil dieser Mann Veranlassung gab, daß abermals ein Vischof

fcof von Beiburg entleibet warb. Grumbade Gefdiche fft befannt, und fie fann febr unterhaltend borgetragen wert Ben, weil in felbiger viele Dannet von ausgezeichneten Ge finnungen, Laftern, Engenden, Geifte fraften, und Beis fesichwachen auftreten, und bie Dateriatien gureichen, biefe, obne daß man ju Sanftelegen feine Buffnche nehmen barf. whebla zu ichilbertt. Ber Dr. Berf. bennabet fich fethen Gegenftanb geborig ju bearbeiten, und wenn wir auf nute Gine fleibung, hinreißenden Bortrag, und Stellung ber Segen-Rande in ibren' rechten Befichtspunkt achten : fo verbienet feine Gefdichte feinen Label. Aber in Betracht ber Bollfianbias teit fehle vieles. Det Berf. flagt, daß man bie Urtunden in ben Archiven verberben laffe, und ihn burch Bermeigerung berfelben gehindert babe, eine vollstandige Stumbadifde Biographie ju liefern. Et tubine, daß ihm verschiebene Frennbe einige alte Druckschriften mitgethellt buben, und icheint daci unter einige Rechtfetrigungen und Rlagelibelle ju verfteben, welche er gum Theil gang in feinen Bortrad verwebet bate Mas er weiter genutt bat, führt et nicht an, benn wir fine ben in ber gangen Abhandlung feinen einzigen berer Schrifts fteller angeführt, Die Drumbachen und beffen Banbel berub. ren. Der erfte Abschnitt begreift Die Zeit von 1544 bis 1558. the folgende fest diefe fort bis jum Jahre 1567, in welcheur Grumbach fein Leben endigte. Jenet fangt an mit bem Lobe: bes Bifchofe Konrad von Bibta, alfo ju fpat. Denn, wenn ber Wetf. auch Grumbache erfte Ergiebung an bem Sofe bes Martarafen Rafimit von Brandenburg' Rulmbach, und feine feenere Bilbung jum Geschaffte . und Rriegesmanne, ale Begleiter bee Markgrafen Albrecht, und im tafferlichen Deere nicht betühren wollte: fo batte er wenigstens ben erften Grund Des Grotles beefihren muffen, ben Welchlor Bobel gegen ibn Beswegen faßte, bag et ibn binbette, fcon 1540 bas Barge burgifche Bifchofthum ju erlangen. Auch war es nicht bas: Legge affein, mas Brumbachen bom Bifchofe vermelgert mur-De Meldfiot mar vorzüglich burch Grumbachen auf ben Bifchofeftubl gehoben worden, und bantte ibn nicht ab. Rury! die Betgleidung der fammtlichen Unnaliften und Chronitenfdreibet, glebe mehrete, und auch jum Theil andere Thatfachen an, als bier aufgeführet find, und ber Berf., ber-Grumbachen nur Geelengtofe und unbezwinglichen Duthausbaurende Standhaftigfeit, Thatigfeit; und Ginficht in **Staats** 

Staats . und Arlegesgeschäffte, jugfeich aber auch viele Schwächen, Bankelmuth und Wosheit bepleget, wurde biesem mehr zu bedaurenden als zu verdammenden Manne noch einige Borzüge zugestanden haben, wenn er alle Beranlaffungen seines gegen die Buriburger gesasten Grolles schärfer intersucht, und auch den Geift der Grumbachischen Zeit bep bieser Arbeit in Erwägung gezogen hatte-

Af.

Schauplag ber merkwurdigsten Kriege und ber übrko gen politischen Pauptbegebenheiten des achtzehni ten Jahrhunderts, jum Gebrauche für alle Klassen ber Leser, von F. G. A. Lobethan, Professor in Zerbst. Bierten Theils exster Abschnittl keipzig, ben Reinicke. 1795. 158 S. in fl. 8,

Eine höchst magere Erzählung — schon bie geringe Bogond jahl beweist dies! — ber merkwürdigen eriegerischen Worksten ich den 2 Jahren 1793 und 1794 aus Zeitungsnachrichten geschöpfe, und ost im Zeitungstone erzählt, ben welcher überhes noch so wenig auf alle Klassen ber Leser Räckstot genommen ist, daß eine Menge ausländsscher, militatrischer Ausbrücke, welche dem größten Hausenschlich sindheren ist. Die Uebersicht der Begebenheiten ist daburch micht wenig erschwert worden, daß der Verf., welche der dronologisch erzählt, den Leser alle Augenblicke von einem Kriegsschauplage zum andern, aus Europa nach Assen und Amerika, dann wieder nach Europa juruck, und bald in diese, bald in jene Gegend, und so immer sort hin und bet sührt, und an keinem Orte ihn lange genug verweilen läst, um sich orientiren zu können.

۸w.

Beschichte ber Deutschen in Frankreich und ber Franzosen in Deutschland und den angrenzenden tam
dern, von B. S. Natt, Hofgerichtsrath und
Professor in Mainz. Orliter Batid. Frankfurt, im Verlage ben Estinger. 1795. 1 Alphab.
164 Bogen in gr. 8. 3ter und 4ter Band 3 Mei

Benn gleich ber Eitel eine Befdichte verspricht: fo mus man hier boch nur Materialien jur Geschichte suchen ; et find blog Mtenfucke, welche burch gang turze Ginleitungen mit einander verbunden, fonft aber wortlich in einer beute fchen Uebersehung eingeruckt worben flab. Die betreffen porzüglich Belgien, und aber ein Alphabet flatt befitibet sich in diesem Bande eine Beplage zu der Seschichte der Belgifchen Revolution, namlich ein Auszug, aus ben Prototole fen bet Sigungen ber proviforifchen Reprafentanten bet freven Stadt Bruffel, angefangen ben 19ten Rov. 1792, Die jum i gren gebt. 1793. Die übrigen Aftenftuce betrefe fen die Werhaltniffe ber Franzosischen Adtion mit bein Spanis Scheit und Londing: Sofe, mit Solland, bem Stalienischen Ben der Musführlichfeit, in Staate, und ber Schweig. welche fich bet Berf. jest einlaffen zu wollen icheint, laffen fc noch viele Bande anfüllen; befonders wenn ber Berf. auf bie fogenannte Befchichte ber Frangofen in ben Wegenben am Rhein fommen wird.

De.

Prote:

## Protesiantische Gottesgelahrheit.

Predigten über die gewöhnlichen Evangelien an den Aposteltagen, von Heinrich Christoph Hohbach, Diaconus zu Creilsheim. Anspach, 1795. in des Commercien. Commissairs Haueisens privilen girten Posbuchhandlung. S. 202. in 8. 14 %.

Es ift mabe, an Dredigten auf die Aposteltage bat man eben noch teinen Ueberfluß. Dies bewog den Berfaffer, diefe Dren bigten berauszugeben, um biermit benen, die auch wohl an folden Tagen eine Predigt jur Erbauung mit den Ihrigen zu telen wunfchen, gleichsam einen Anhang zu den Predigtsamme lungen ju liefern, in welchen gemeiniglich bie Aposteltage febe len: Er felbst urtheilt übrigens in der Vorrede von dieser seis ner Arbeit mit einer Bescheidenheit, die ihm mabre Ehre macht. "Wollte man, fagt er, diefe Predigten nach ben Res geln der Redekunft beurheilen : fo wurde man, ich bin es übere zeugt, nicht wenig baran auszusegen-finden; aber dann mura de man auch meine Absicht verkennen. Wer Mufter der Bes redfamteit lesen, und fich darnach bilden will, hat daran feile nen Mangel; allein er murbe fich febr irren, wenn er biefe Predigten, die nichts anderes, als ein Erbauungsbuch fat gemeine Christen senn follen, in dieser Absicht in die Sans De nehmen murbe." - Betrachten wir nun biefe Prebigten que biefem Befichtspunkte: fo muffen wir ihnen das Beugnif geben, bag mir fle biefer ihrer Bestimmung gang angemeffen Die Begenftande, Die barin abgehandelt werden. find für bas praftische Christenthum wichtig und nüblich; und auch der Bortrag ift popular ; d. h. plan und deutlich , ohne ins Riedrige ju fallen, flieffend und eindringend, gemeinfaße lich und verftandlich. Fast scheint also der Verfasser unter Rangelberedtsamfeit fich etwas gebacht zu haben, mas fie ele gentlich nicht ift, und auch nicht feyn foll. Denn bepbes, foi wohl die Bachen felbit, als ihren Vortrag den Fabigfeiten und Bedürfniffen derjenigen Boltstlaffe anzupaffen, zu welchet man redet; das ift ja eben die große Kunft, nach welcher je ber mabre und gute Bolksrebner, ftreben muß. Da indeffet der Berfaffer verfichert, er werbe es mit Dank erkennen, wend man ibm mit Liebe und Beicheihenheit fagen werbe, wo et · R. M. D. D. XXIII D. 1 GL IVS Seft.

es anders, ober beffer batte maden follen : fo balten wir es für Pflicht, nicht nur ju loben, fonbern nach Befinden auch freymuthig in tadeln, wo wir etwas vorzüglich entweder in loben, oder zu tadeln finden werben. Die erfte Predigt, am Anbreastage, Aber bas Evangelium Matth. 4, 22. handelt von der Mothwendigkeit der drifflichen Arbeitsamkeit. Rachbem ber Berfaffer in bem Gingange die bauptlichlichsten Vorurtheile namhaft gemacht bat, wedurch man demeinialich diefer Officht, fich zu entziehen fucht: wwill er in der Abhandlung felbst die Dothwendigkeit ber driftlichen Arbeitfanteit in fofern Betrachten, daß jugleich die Schablich feit und Strafbarteit ber Tragheit und des Dagiadanas eine leuchte; und bies, glaubt er, werbe gescheben, wenn man ber bente, 1) bag Die Bernachlaffigung der Pflicht ber Arbeite famteit nicht allein frevelhafter Ungehorfam und ichanblider Undank gegen Gott, sonbern auch Lieblofigkeit und Ungereche tigfeit sowohl gegen die menschliche Wesellschaft, als gegen uns und bie Unfrigen fep. 'Und 2) bag es obne gewiffenhafte Bepbachtung biefer Pflicht nicht moglich fen, ein Chrift ju fepu, und der Boblithaten, die uns Jefus erworben bat, theile haftig zu werden. - Dier muffen-foir nun geftebn , daß uns bie Beitlauftigfeit diefer benben Sauptfage, Befonbers bes etffern, ber wahren Popularitat bes Bertrage nicht gang ale demellen ju fenn fceint. Beffer alfo hatte bet Berfaffer ob ne Zweifel gethan, wenn er entwedet fie farzer und pradnanter ausgedrückt, oder fie in mehrere und fürzere Sauptfate ierlegt batte, um fle mit ihrer leichtern Bebaltbarteit auch zuleich desto ausdrücklicher und unvergeflicher zu machen. Auch begreifen wit nicht recht, mit welchem Rechte ber Berfaffer 3. s in der Abbanblung "bie Wefchaffte eines Gottaefalligen und jum Beften der Menfchen bieneuben Berufe" pon "folden Berrichtungen, welche einen unmittelbaren Ginfing in Die Beforberung bes Menfchentooble haben," unterfcheiben, ober bepbe einander fich entgegensegen tann. Bift benn nicht gerabe gang baffelbe auch von den eigentlithen Bernfegefchafe sen? Und ift es nicht gerade eben bas, mas bie Abbanblung pon biefen festern beweifen foll, und ju beweifen verfpricht? Er batte fich also woll etwas beutlicher und bestimmter date aber ausbrucken follen, um nicht mit fich felbft in eine Art von Biberfpruch ju gerathen. - Die ate Predigt am Thomas tage baudelt über das Evangelium Job. 20, 24 - 31 folgenben Sauptfag ab : Wie wir uns die in ber Schrift enthalte

pen Rachrichten von ben Beblern ber Glaubigen zu Rube mo-Bit millen namich fie gebrouchen . 1) um unfere Uebergeungung von wichtigen Religionewahrheiten zu befes figen; 2) und vor Stell und allzigroßem Bertrauen auf unfere Rrafte ju bewahren, und jur Demuth und Borfichtige teit in ninform Bandel ju ermuntern; 3) uns por lieblosen Utrbellen über umfete feblenden Mindruder warnen zu laffens and 4) une bey etuftiger Bereuung amferer Sehltritte gu bar enbigen. — Warum neunt aber ber Weef, nicht lieber gleich die Sauvesache felde; namlich etnftliche Befferung? Denn die Bereming mander Sehltritte tonn febr eruftlich feyn, obne bas deshalb auch immer tonbre Befferung erfolgt. - Wenn ber Berfaffer in dem Lingange bie Digbrauche ragt, bie man nicht feiten mit ben Tehlern ber in ber Bibel aufgestellten Gläubigen ober Beiligen gut treiben pflegt: fa bar er fich mobi Bicht geningfam por bem Fehler ber Uebettreibung im Ause bruck geboret; wenn er 😂: 24 austruft ! "aber beißt das nicht aus den trofflichften und beilfamften Blumen Wift faugen ? -Denn wenn auch fogur ichon die Rebler ber Beiligen mit ben' trbillichsten und beilfamsten Blumen verglieben werden follen: was foll benen danti aus ibren Engenden iberben? - Bas um aber bas Theme biefer Dredigt feibit betrifft: fo geftebu mit jour febr gern, bag es an fich feibft wichtig und praftifc genung ift, um auf die Kantel gebraucht zu werden, wie auch daß der Verkaller im Gangen es recht aut und gweckmäßig zu behandeln gewuße barg tweifeln aber tonien man vielleicht nicht bine Grund, ob es auch wohl richtig und schicklich geming grabe aus bem Texte abgeleitet werben konne, mit web dem ber Berfaffer es in Berbindung gefest bat. Denn es ift nach fehr bie Frage, ob bas Betragen bes Thomas aus mirflich feblerhaft mar, ober ob es nicht vielmehr als das Dies fter einer möglichet vorsichrigen, gewiffenbaften und befcheides ben Sorgfalt und Debutfamtelt in Prufung und Erforidung ber Wahrheit und bes Irrthums betrachtet und aufgestellt gu werden verdiene. Aus dem wenigstens, was ihm Jesus selbft barüber fagt, erhellet bas erftere noch nicht fo beutlich, bağ es mit Gemifibeit baraus gefolgert werben tonnte. Denn es ift gar nicht von der Art, daß es nothwandig als ein eigente Uder Betweis angefeben wethen mußte; funbern es fann viels mehr febr mobi blos überhaupt als gelegentliche Belehrung und liebreiche Burechtweisung angeseben werden. 3mar glaubt bet Berfaffer, bag bur gute Thomas hinlangliche Hebergene gunge

aunasarunge bereits gehabt, und alfo wirklich gefehlt babe, daß er erft feben wallte, bevor er glaubte. Allein, was den Umftand berrifft, bag Jefus ibm. fo wie ben übrigen June gern, feine Auferftebung vorhergefagt habe, tonnte ibm benn ber Sinn der dahin gehörigen Reben Jesu nicht noch immet buntel und zweifelhaft geblieben fenn, fo wie er es bis babin allen übrigen geblieben mar? Zweifelten benn nicht wirklich much alle übrigen, bis fie felbst gefeben hatten ? Barum foll es aifo nur gerade ber bem Thomas Stols, warum nicht viele mehr bescheibenes Mistrauen gegen menfchliche Schmachbeit und Febibarteit gewesen fenn, wenn er dem Beugniffe ber abrb gen nicht fogleich glaubte, sondern eine gleiche Gewiffeit auch für sich selbst erft verlangte und erwartete; zumal da er gewiß pprausfegen konnte und mußte, daß biefe ihm nicht entgeben tonnte und marte, wenn die Sache überhaupt ibre Richtige Bit es nicht Pflicht, in Unterfuchung einer Sache <del>Leit</del> håtte. beico scrupuloser zu Werte zu gehn, je wichtiger fie ist, und je mehr fie von der Art ift. daß fie an fich felbft natürlicherweile allen Glauben übersteigt? Und eben, weil es fo fehr fdmet ift, in folden Sachen zu einer volligen und zweifellofen Ber wifiheit zu gelangen: fo lagt auch Jefas felbft: felig find, bie nicht feben, und doch glauben, b. h. die nicht erst Zeichen und Buiber ju feben begebren und erwarten, fondern bennoch meine Religion als mabr und gottlich annehmen und befolgen, ohne irgend eines Beidens ober Bunbers'gu beburfen. Dies gilt auch felbft von der Auferstehung Jefu. Sie ist feipesweges der Grund, auf welchem, wie ber Berfaffer lagt; bas gange Bebaube unferes Glaubens rubet, in fofern namlich Darunter die moralischen Lebren und Borfdriften ber Religion, Die Stehts lehrte und ftiftete, an fich felbft verftanden werben; benn biefe beruhen lediglich auf ihrer eigenen innern Babre beit und Gbttlichkeit felbst, und find alfo in sofern von allen Beichen und Bundern gang unabhängig: fonbern fie ift blok der Grund des Glaubens, daß Jefus der von den Juden et wartete mabre Deffias, ober ein aufferotdentlicher von Gott authorifirter Religionslehrer gewefen fep. A In biefer Dinfict fagt auch Panlus: ift Christus nicht auferftanden: so ist nuke Blanbe eitel, namlich ber Glaube, daß Jefus der:wabre Defe flas fen, ber bas Drocht und ben Beruf hatte, bie mofaifch- phi difche Religion zu reformiren; fo find wir, wir Abtrunuige des Judenchums, noch in unfern Sunden, weil alsbenn bas mofaische Gefet, von bem wir abgefallen find, noch gan; ju (es

feiner vollen Rraft bliebe; und fo find auch biejenigen, bie als Chriften, bereits verftorben find, nicht nur ber bobern Gludfeligteit, die fie von Befus fich verfprechen, fondern auch ber Segnungen des Judenthums, die fie verschmabet haben, gang verluftig. Deinte bingegen ber Apoftel, bag bie wefente lichen Lebren und Berichriften ber Religion, Die Jejus lebrte, an fich felbit bann eitel maren: fo murbe er auch nicht fagen fonnen: "fo find wir noch in unfern Sunden," weil alebenn gang und gar feine Gunben weiter Statt finden fonnten noch wurden: Wer alfo behaupten wollte, daß unfer ganger Glaus be auf der Auferstehung Selu berube; der wurde auch behauwten muffen, daß die Auferstehung Jesu die Gunde erft jur Sunde, fo wie die Lugend erft ihr Tugend gemacht babe; und daß mit derfelben bepbes megfalle! Eine alfo in der That bochftgefabrliche Behauptung. - Die britte Dredigt am Matthiastage fellt über bas Evangelium Matth. 11, 25 - 30, vor: Zwen Mittel zur mahren Gluckseligkeit. "Das erste ift: nehmet Jesu Lehre glanbig an; bas zwepte: befolget feine Vorfchriften gewissenhaft. (Wenn der Verfasser seine Begriffe von ber bier berührten Behre von der Bergebung ber Gunden erft mehr geläutert und berichtiget haben wird : fo werben ibm auch die Gute und Gerechtigfeit Sottes in Ansehung derfelbent nicht mehr mit einander in einer Art von Biberfpruch gu ftes . ben fcheinen.) Die vierte Predigt am Tage Philippi und Jacobi handelt über dos Evangelium Joh. 14, 1 - 14: Bon. der Lebre Belu, ale ber bemantteften Trofterin der Glaubia den in ihren Leiden. 1) Sie macht bie Mittel bekannt, woburch wir uns in unfern Leiben aufrichten tonnen : 2) Sie unterrichtet uns, daß uns unfere Trubfale bochft nublich find; 3) Sie verfichert une, daß unfere Leiben ein ermunichtes und feliges Ende nehmen follen. — Diese Abtheilung ift fehlers haft, weil sie nicht logisch richtig ift, indem der erstere Theil bie benden lettern bereits unter fich begreift. Denn ber rell. aiole Glaube, daß unfere Trubfale uns hechft nuklich find, und Daß fie ein ermunichtes und feliges Ende nehmen merben, gee bort ja nicht weniger, als ber Glaube an Gott und an Jesum aberhaupt, ju den Mitteln, wodurch wir uns in unsern Leis ben-aufrichten tonnen. Auch hat der Berfaffer nicht wohl gethan, daß er die Troftgrunde der Bernunft, die er in der Einleitung, und zwar vermittelft einer unvollständigen Dar-Gellung, ale unjulanglich ju beschreiben sucht, und die Eroftarunde der Religion gewissermaagen fich einander entgegenicht,

und bie lettern affo nur auf Roften ber erftern zu erheben Dies ift um fo meniger ju billigen : theils, je weniger er jene treu und vollständig barftelle; theils, je gewisser es ift, daß Sefus und feine Apostel mehrere berfelben felbst gebram. den, um Leidende aufzurichten, und von angftlichen Gorget . und Bekummerniffen abzumahnen. 3, E. Matth. 6, 27. Beit beffer alfo murbe ber Berfaffer gethan baben, wenn et lieber bende miteinander vereiniget, und gezeigt batte, baf die Trostarunde der Religion wirklich an lich selbst seht per numfelge, und folglich für vernanftige Menfchen auch lehr pale fende und annehmungswurdige Troftgrunde find. Denn in unfern Tagen wird es taglieb nothwenbider, bie Religion gange Ho auf Vernunft ju ftuben; D. b. ibre burchgangige Cinfim mung mit biefer ju jeigen, wenn fie nicht febr verlieren foll. Vis unita fortior! - Die fünfte Bredigt am Lage Petil und Pauli über bas Epangefium Matth. 16, 16 -29 ftellt por: Die Erfüllung ber Weiffagung Jefu: daß feine Gemen ne ohnerachtet ber Anfalle ihrer Reinde, beständig fortbauern werde, als einen Beiveis, daß er Chriftus, ber Sohn bes ler Benbigen Bottes fep. 1) Die Weistagung Jesu und ihre Er füllung; 2) den barin liegenden Beweis, daß er Chriftus, det Sohn des lebentigen Gottes fep. — Auch dieses Thoma iff. als Thema betrachtet, au mortreich und zu weitlauftig. konnte west fürzer so abgefagt werben : Die Weissagung Ieff pon der bestandigen Apredauer feiner Rirche, als einen Bet weis, u. f. w. Manche Borffellungsarten in dieser Probil konnten und follten freylich anders und beffer finn. Go laft' 3. E. ber Berfafter bier noch ben Satan eine große Rolle pie len. Gine in vieler Abficht febr bebenfliche Lebre, besondert in Predigten, die für gemeine Chriften bestimme find! Sind benn etwa biefe nicht obnebin schon mehr, benn zu geneisch ibre Thorbeiten und Sunden mit einer angeblichen Berführung bes Satans quentidulbigen? Soll und barf und muß denn all auch felbst ber Religionslehrer fie noch in biesem Babn be ftarten, und ihnen gu biefer ibret fo bochft ichablichen Celbfe taufdung Voridub thun? Und was berechtiget uns denn woh dur Erklärung einer Sache, die aus dem Geifte der Zeit, und aus der herrschenden Denkungsart der Menfchen selbst ichon jur Gnuge fich erflatt; jum Leberfluffe auch ben Satan nba mit ju Gulfe ju nehmen? Der arme Satan! Beich eines Pactefel muß er nicht aus fich machen laffen! - Die feoft Predigt am Jacobitage über Matth, 20, 20 - 23, warns

por einem zwiefachen Sehler, welchen Eltern ben ber Beftime mung der tunftigen Lebensart ihrer Rinder forgfaltig vermeiben follen. Der erfte beftebt barin, daß man ben Beftimmungberfelben entweder den Ginfallen feiner Rinder folgt, oder felbit Hindlings wählt. Der zwente barin, menn man ben biefer Babl mehr feine Borurtheile und Leibenschaften, als die Rela gung und Pablateit feiner Rinder ju Rathe giebt. - Much Diefe Predigt Scheint nicht gang richtig abgetheilt zu fenn. Denm das blindlings Bablen'ift ja bier bas Allgemeine, und es kann also nicht als ein besonderes einzeles Glied in der Abs theilung angegeben werden. Uebrigens ift die Ausführung recht gut und lebrreich. Jenen Fehler ber Eintheilung, bet allerdings auch einigen Ginftuß auf die Ausführung felbft ges habt hat, batte indeffen ber Berfaffer leicht vermeiben tonner, wenn er anftatt der Borte: "oder felbst blindlings mablt," viele mehr gefagt batte: oder felbft blos nach Einfallen und aufs Gerathewohl mablt, ober ben diefer Babl blos burch biefen ober jenen Bufall fich bestimmen lagt. - Die fiebente Prebigt am Bartholomaustage über Buc. 22, 24 - 30 handelt; Bon der Thorheit der fundlichen Ehrhegiende: 1) worin die . fündliche Ehrbegierbe bestebe; 2) wie thoricht fie fen. In diefer fonft recht auten und lebrreichen Dredigt finden wir weiter nichts von Erheblichfeit ju tadeln, als den Ausbruck: Der Chtsüchtige macht fic ber Bott verhaft." Denn dieß ift doch offenbar viel ju unmurbig und zu menschlich von Gott geprocen. Ja, es ift auch fogar unbiblisch. Denn Bernunft und Bibel lebren ja einmuthig: Gott ift die Liebe; er ift auch felbst aber Die Undankbaren und Boshaften gutig; er will, daß allen Menichen geholfen werde; er liebt alfo unveranderlich alle Menfchen ohne Ausnahme, b. f. gegen fie alle bat er febergeit den beiligen und gang volltommen guten Willen, fe mehr und mehr zu ihrer mabren Burbe und Bestimmung zu etheben, und alfo einer mabren Gluckfeligfeit fie theilhaftig ju machen. Anftatt: fich ben Gott verhaft machen, fage man bod alfo fleber : fich Gottes Disfallen auglebn. Denn Diff. fallen an bem, mas bole ift, fann auch mit ber reinften Liebe beftehn, und ift in Diesem Falle felbft eine Folge und Birtung derfelben; allein Daß ift gerade bas Wegentheil von Liebe. und fam alfo von Bott in Begiebung auf Menschen nie gefast werben. - Die achte Predigt am Matthaitage uber Matth 9, 9 — 13, ftellt vor: Drey Pflichten bes Chtiften in Ansebung des Umgangs mit Lafterhaften. Diefe find : i) Bet#

Vermelbe, so viel nur immer möglich ist, allen vertraulichen Umgang mit folden Leuten; 2) Rannft bu aber bich beffelben nicht entschlagen, fo bute bich forgfaltig, bag bu nicht an ibren Sanden Theil nehmest, oder von denfelben angesteckt wer-3) Arbeite mit Rlugbeit und Bescheidenheit an ihrer Befferung, - Eine vorzüglich gute und lehrreiche Predigt. -Die neunte und lette Predigt endlich am Tage Simonis und Juda über Joh. 15, 17—21 stellt vor: Die Tharheit und Strafbarkeit bes Religionshaffes; 1) wie thoricht; 2) wie Arnfbar er fen. - Bemiß, eine Dredigt, bie ben Ginfichten fowohl, ale bem Bergen bes Berfaffers gleichviel Chre macht. Die Thorfielt und Strafbarkeit des Religionshaffes wird bier nicht nur aus febr anten und einleuchtenden Grunden erwies fen, sondern auch mit ben lebhaftesten Rarben geschildert. Um mun aber unfer Urtheil im Sanzen zu fällen : fo ift es bieles: phaleich biefe Oredigten bin und wieder noch manche Borftele lungsarten und Begriffe enthalten, die wohl einer mehreren Lauterung und Berichtigung noch fehr bedürfen : so enthalten fie im Ganzen doch so viel Gutes, ihr Inhalt ift so prattisch, und die darin berrichende Sprache größtentheils fo rein, faglich und eindrlugend, daß fie in diefer hinficht vielen unferer Landprediger als gute Mufter, und auch, besonders gemeinen Chriften, ju ibrer Erbauung mit Recht empfohlen merben konnen und burfen. - Anstatt: "beweisen," d. b. etwas bats thun mit Orunden, fchreibt ber Berf. immer "beweißen,"b. b. etwas mit einer weißen Farbe übergieben, oder übere tünden.

Sa.

Beantwortung ber Frage: War eine ausserorbentliche gottliche Offenbarung in ber Religion ben Menschen nöthig? Leipzig, in Commission bep Wöhme. 1795. 8. 66 S. 4 2e.

Aus den bekannten objektiven und subjektiven Grunden mit untermilichten bistorischen Beweisen wird die vorliegende Frage bejahend beantwortet, doch ohne — wie man zuweisen so gerne zu thun pftegt — das Vermogen der Vernunft, durch fich seibt manche Religionswahrheiten zu erkennen, oder viels mehr zu entdecken, noch viel weniger das ihr zustehende Recht, folde gu prafen, in Anspruch gu nehmen, ober gu vere

Da das kleine Sanze eben so moberat und unbefangen, als klar und faßlich abgefaßt ist: so durfte das Lesen desselben manchen, die durch einzelne, die oder da gelegenheitlich aufgefaßte Zweisel gegen den Werth und das Unsehen der Bibel, als einer Offenbarungsurkunde bebenklich gemacht und zu deit Bermuthung bingeneigt worden, als wäre sie ben dem hohen Lichtpunkt, den die menschliche Vernunft dermalen errungen habe, etwas übersichsiges und surohin unbrauchbares, zur Beslehrung und Zurechweisung nicht unbienlich sehn.

Des Englanders Thomas Hobbes Leviathan, ober ber kirchliche und burgerliche Staat. Zwenter Band. Halle, in Hendels Vollage. 1795. 20 B. gr. 8. 16 ge.

Diefer-zwente und zugleich lehte Band des Leviathans - in welchem Sobbes als Theologe auftritt, fo gut man bies namlich von ihm ale Philosophen erwarten darf, ber nach bereits gemachtem Spftem binterber erft gur Beftatigung feiner Ibeen Die Bibel auffchlagt und ju erflaren verfucht - gebt in forte laufender Seitenzahl (von G. 333 — 624) von dem 32ten Can. ben Erkenntnigquellen ber driftl. Staatsverfaffung, de politicae christianae principiis bis ju Enbe; Cap. 47, wem gereichte die aus der Afterphilosophie (inani philosophia) ente ftande Finfterniß eigentlich jum Bortheil ? - Der ben ben fratern Ausgaben des Originals befindliche Anfang ift bier uns überfett gelaffen worben, weil derfelbe, wie in der Borerinne. rung &. VI. bemeret wird, theils jum Berfe felbft nicht gebore, und mabricheinlich auch nicht aus der Reder bes Berf. gefloffen febn mag; theils bie barin gefprachsweife, ohne allen Somud abgehandelten Materien für unfere Zeiten wenig Ana giebendes haben. Sofrichtig, deutlich und fehr mobi lesbar wir bie lieberfebung bey angeftellter Bergleichung berfelben mit dem Original gefunden ju haben, befennen muffen, fo wenig tonnen wir im Gangen bas Zwechmaffige ber Heberfer Bung eines Buchs einfeben, welches für eine Claffe von Leferis verfaßt ift und gehort, die, wenn fle Gebrauch davon machen. of gewiß in ber Originalfprache lefen wollen, und au lefen ver-

mogen, ohne ber Bephaffe einer, von allen berichtigenben, ober Ilterarifchen Anmertungen entblogten, beutiden Dollmetichung zu bedürfen. Bir find baber überzeugt, daß es ungleich wutelicher gemefen fenn, und groffern Dant verdient baben murbe, wenn der Ueberfeter - da bie Eremplarien von dem Origi mal ziemlich felten geworden find, und pur mit Dabe jur Dans befommen werden fonnen - einen neuen korreften Abbrud bes lateinischen Textes beforgt batte, nach welchem vielleicht derade gegenwärtig ber Bunfch um fo lebhafter fenn burfte, als das neuere Bepbenreichische Bert über bie Beiligfeit bes Staats und die Moralitat der Revolutionen, in der Materie vom Raturftande und beffen Berhaltnig jum Staat, gewiß manchen jur Bergleichung ber bort vorgetragenen neuen fruchtbaren Ideen mit den Behauptungen bes paradopen Englans berg reift und einladet. Denkende Chriften, beift es S. V. ber Borerinnerung, werden ber Durchlefung biefes Bandes in eben dem Kalle fepn, in welchem man fich finder, wenn man . einen genbten Raturforfcher auf beffen Banberungen beglei-Erstiegene Beburge, ausgefundschafftete Soblen, Felfen, feltene Pflanzen und Thiere, und andere Gegenstände, die man auf feiner Reife antrifft , veranluffen Unterredungen, burch welche man über perichiebene Dinge eine langft gewunichte Austunft unerwartet befommt. Benn aber auch oft ber Unterricht bes Gefahrten tein Genage leifet, und man in Anfebung vieler Materien einer gang ambern Meinung fenn muß; wird man beshalb biefe Reife vergeblich gemacht m baben mabnen ? So menne nicht - 6. 333 muß fatt alle gemeinen genommenen, allgemein angenommenen, und 6. 351 Ante Metall, Beltall gelefen werben.

By.

Ift die Augaburgische Confession eine Glaubeneschrift ber lutherischen Rieche? Gine historische Untersuchung, zur Bernhigung ber Regierungen, welche ben protestautischen Lehrbegriff erhalten wollen, und ber lehrer, welche für ihre Denkfrehheit bestimmert find. In Briefen eines alten lutherischen Predigers an feine fingern Amtsbrüder.

Salle, 1795, in der Amgerschen Buchhandlung, 63 S. und VIII S. Borrede in 8. 6 R.

Eine fehr intereffante, lehrreiche und grundlich geschriebene Abhandlung ! Der ungenannte Berfaffer beweifet, baf i) bie Reformatoren feinesweges die Absicht gehabt haben, die Augeburgifche Confession ju einer Glaubensvorschrift ber lutberie. fchen Rirche ju machen. Die protestantischen Stande und ibre Gottesgelehrten bemerten a) ausbructlich, baß fie in ibe rem Glaubenebekenntniffe ber weitem noch nicht alles gelagt haben; um fich noch weitere Abweichungen vom bieberigen Lehrbegriff phre alle Imeydeutigkeit vorzubehalten. Op beift es in dem Epilogo: Quamquam de pluridus abusidus dici poterat, tamen, ut fugeremus prolixitatem, praecipus complexi fumus, ex quibus caetera facile judicari possunt. B) In der Borrede jur Apologie der Augeburgischen Confes Kon fagt Melanchthon gusbrucklich, bag in der Soffnung, es moge noch eine Bereinigung mit der fatholischen Altche m Stande fommen, und um diefet Bereinigung fo wenig Sine Derniffe als möglich in den Weg zu legen, die alte gewöhnliche Lebrform benbehalten fep; wenn et gleich fouft feine Beitgenoffen batte weiter fubren tonnen. Es beißt; Semper mens mos fait in his controversiis, ut, quantum omnino facere pollem, retinerem formam ustratae doctrinae, ut facilius aliquando coire concordia posser. Neque multo secius nunc facio. Etfi recte possem longius abducere hujus aetatis homines ab adversatiorum opinionibus. Sietaus etbellt jugleich 2) daß jeht der Grund wegfallt, ber die Refore matoren bewog, ben Inhalt der Augsburgischen Confession gekade so adzulasien : da die Kirchengemeinschaft seit dem Eris dentinischen Epneil und dem Meligionefrieden und Bestobalte ichen Brieden vollig aufgehoben, und an eine Bereinigung nicht au benten. Michte binbert alfo jest bie Betenner bes Protestantismus, ibre Beitgen Jen weiter zu fubren, longiun abducere ab adverlariorum opinionibus; tumal ba fie fo vict weiter fortgeführt wethen konnen, und felbst ichon so viel web ter fortgegangen flud. Es liegt ober auch noch 3) auffer ber schon genannten Hoffnung auf Wiedervereinigung mit der kar tholischen Kirche noch eine andre Ursache am Tage, welche Die Reformatoren bewog, fich in fo enge Grengen einzuschtate fen, und von der bergebrachten Lehrform ber Rirche fo mente

abauweichen, eine Ursache, die jekt gang weafallt, indem fie in den Umständen der damaligen Zeit ihren Grund batte. Mamlich zu ben Zeiten der Reformation war in ber beutichen Reichsverfassung vieles noch gang anders, als jest. Deshoheit ber Rarften und Stande bes beutschen Reichs murbe noch nicht fo behanptet und anerkannt, wie jest. trachtete den Rapfet ale Obrigteit, fo daß er bie deutschen Surften wegen der in ihren Landen gemachten Einrichtungen zur Rechtschaffenheit forbern tonne. Besonders ward ber Rapfer als Schutherr und Ochirmvoigt ber Rirche angeseben, und ihm ein Recht querfannt, uber bie Erhaltung ber Rechtafau-Enblich betrachtete fich ber Rapfer als bigfeit zu machen. Machfolger ber vormaligen tomischen Rapfer vom Auguftus, oder hauptsächlich Conftantin an. Daber wurden alle die Ge febe wiber bie Reger, die im Corpore luris Iustinianeo und Theodoliano franden, ale im romifchen Reiche gultige Gelebe angeseben. Deswegen mußten nun die Reformatoren fic forgfaltig buten, nicht von der' Orthodorie der funf erften Rabrhunderte abzuweichen, damit fie nicht in die von den Gefeben miber die Reter gebrobten Strafen verfallen mochten. Dies alles iff jett anders. Seit Maximilians des sten Zeit protestirten die protestantischen Rurften und Stande miber affe Unmagungen bes Rapfers in Rirchenfachen, und behaupteten, wie bas jus circa facra, fo auch die Landeshoheit in ihrem vol-Daber wird bas romifche Recht gar nicht ligen Umfange. als ein im gangen romifchen Reiche geltendes Befet angefeben; fondern es bangt von der Billfubr eines jeden Landese fürften ab, in wie weit es gelten ober nicht gelten foll, wie benn im Brandenburgifchen ein eignes Befegbuch eingeführt, und baburd bas romifche Recht antiquirt ift, beffen wider Regeren gebrobte Strafen alfo jest feine Buttigfelt mehr int Wirklich findet man in der A. C. romifchen Reiche baben. alle Regeregen der erften funf Jahrhunderte verdammt, wider welche tapferliche Strafgefete regeben maren, und forgfaltig jeden Biberfpruch wider eine Strchenlebre, Die in ben erften funf Sahrhunderten feftgefest war, vermieden. Dieraus etwiebt fich endlich auch 4) bag ber Daffauer Bertrag, ber Religionefriede und der Beftphalische Friede fich gar nicht so auf die A. C. grunden, bag die protestantischen Stande durch eine Ubweichung pon berfelben fich ber in jenen Briebensschluffen augestandnen Borrechte verluftig machen murben. Die Res formirten haben gar tein in jenen Friedensschluffen erwähm

tes fymbolisches Buch; und sudem findet jest keine Oberaufe ficht des Kapfers über die Erhaltung der Rechtglaubigteit statt.

Alfo gebunden find die Protestanten gar nicht an bie Muasburgifche Confession. Es ift ein Anderes, wenn fie es gerathen finden, diefelbe als symbolisches Buch aus freger Biffi fubr bengubehalten. Allein auch bies fen bedentiich. Denn Die Berpflichtung eines Lehrers auf einen gewissen Lehrtupus folle Der Brreligiofitat wenigstens hinlanglich fichre Schranken feben, und wenn bas fenn folle: fo gehe es nicht wohl an, Die Lehrer auf die Lehren der A. C., in sofern sie in der Bibel gegrundet find, zu verpflichten, weil fie, wenn fie von einigen Lebren abweichen burften, fich immer mehrere Abweichungen erlauben murben. Auf den Buchftaben den Augeb, Confession Derpflichten, gebe auch nicht wohl an, weil fie auch Gate enthalte die nicht volltommen mahr find. Dan folle baber allein auf die Bibel den driftlichen Lehrer veruffichten. (In Diesem Duntte ift Rec. nicht mit dem Berf. einstimmig. Selbst die Berpflichtung auf die symbolischen Bucher, weil Die darin enthaltene Lebre der Bibel gemaß fey, ift nach protestantischen Grundlagen eigentlich nur eine Berpflichtung auf die Lehren, die man in der Bibel findet, wenn Diefelbe mit Gulfe aller gelehrten Gulfemittel ausgelegt wird. Denn nach dem ausbrucklichen Inhalt ber fymbolischen Bus cher foll die Bibel allein der einige entscheidende Richter in Blaubensfachen fenn, nach welcher alle alte und neue andre Schriften gerichtet und beurtheilt werden follen. Die Bibef aber foll nicht nach irgend einer Trabition, fondern mit drift. licher Frenheit und vermittelft aller dazu dienlichen Gulfes mittel ausgeleget werben. Dec. fieht alfo feine Schwierigtefe ben der Berpflichtung auf die symbolischen Bucher der lutheris ichen Rirche, wenn der Dauptgrundfat derfelben nur mirtlich befolgt wird.)

Sehr nublich ift eddlich die Etinnerung, daß bey ber Prufung der Caridiaten des tirchlichen Lehramtes auf ihre Lehrweisheit gesehen werden möchte; wenn sich nur diese Lehrweisheit in einer angestellten Prufung welter, als in Absicht der dazu nothigen Einsichten beurthellen ließe. Auf Universitäten wuß hauptsächlich zu einer folden Lehrweisheit Anleitung gegeben werden, die den Lehrer in den Stand seht, Alsien Alles zu werden. Der Verfasser verlangs mit Recht, daß der Lehrer seinen Unterricht ben Sähigkeiten seiner Juho-

ver gemäß einkichten muffe, so baß er die Gerviffen nicht ver wirre i sonvern wahren Rugen ftifte. Gefest also, er sabe, daß seine Semeine die einmal angenommenen Begriffe nicht sahren lassen wolle: so muß er an diese feinen Unterricht aus knapfen, und ihnen dieselben so wohlthätig als möglich zu machen suchen. Nur in dem Kalle, wenn er wirtlich für die Sittlichteit und Lugend, Beruhigung und Glückseitgteit seiner Gemeine dadurch Gutes zu stiften überzeugt sehn darf, nur in dem Kalle darf er fle weiter suberg, und die älteren Borftellungen für verwersich ertlären.

Mach biefer Bemerkung laft fich auch bie Krage beant morten, was der Lehrer ju thun habe, wenn die Gemeine burdaus nach einer gewiffen Borftellungeart unterrichtet fenn will. Auch bann ift Lehrweisheit bas einzige und befte Mittel, moburch ber Prediger Gutes ftiften tann. Er bequemt fic nach ben Begriffen feiner Bubbret; fucht aber bies fen Begriffen auf bie funftefte und vorfichtigfte Weile affe Toablide Birfung ju benehmen, bie fie haben tounten, und Ihnen alle wirtlich beffernde, berubigende und befeligende Birt. Tamtelt ju geben, wetcher fle fabig find. Der Berfaffer zeiat Durch Benfpiele, bag Luther fo bachte und banbeite. aud, und mit vorzüglichem Rechte, an Jefu Bebipiel und an bas Bepfpiel ber Apoftel erinnern tonnen, beren große Lebrmeisbeit bennahe affe Begriffe ihres Bettaltere von Religione Sachen auf eine stellich wohlthatige Belfe anwenden lebtte; wiewoht gewiß nicht in ber Absicht, baburch biefe Beitbegriffe zum Mange wefentlicher Religionswahrheiten und allgemein aufleiger Blaubenelehren ju erheben. Abg.

Biblische, hebraische, griechische und überhaupt orientalische Philologie.

Henr. Gulie. Halifeld, Cellerfeldensis, Commentatio de origine quatuor Evangeliorum et de corum canonica auctoritate — in certamine litterario civium academiae Georgiae Augufrae die IV Iunii 1794. a theologorum ordine praemio ornata. Gottingae, apud Dieterich. 80 S. 4. 8 R.

Soon der Litel giebt Aufschluß über den nachsten Zweck biefer Schrift; Die aber auch, wie fie es verbient, ins große Dublifum getommen ift. Det Berfaffer, von dem wir boren, daß er bereits ein frubes Opfer feines Bleifes geworben ift. verrath viel fritischen Scharffinn und liberalen theologischen Beift, der ju einer folden Untersuchung auch notbig mar, fo daß man bier in gedrungner Kurge, wie fie ber nachfte 3mect verlangte, eine Menge bertlicher Resultate übet ben Urfprung. Die Quellen, Die Absicht und ben 3med unferer 4 Evangelien findet, die aufferetdentlich intereffiten, wenn fie gleich in einem febr unromischen Stole aufgestellt find. Da der Berfaffer fo baufig mit ben Untersuchungen, Die bet Berr Sofr. Gicha born furg barauf, und jwar noch vor bein Abbrucke biefer, ge-Eronten Dreisschrift, über benfelben Gegenstand befannt mach te, übereinftimmt, und biefet auch in der Borrede als Lebrer genannt wird: fo fieht man wohl, daß et die leitenben Ideen, welche ibn auf ben rechten Gefichtspunft fabrten, votzuglich Diefem Lehver verdantt. Indeffen hatte boch or. Eich. feinen Gegenftand von mehrern Seiten gewandt, und mit mehr Rundung umgeben, ale errod in Vorlefungen bavon gesprochen werden tann. Daben bat nun det Berf aus der Gichborn. fchen Abhandlung, die er noch vor dem Abdruck feiner Preise forift zu erhalten bas Gluck batte, noch einige Bufate gemacht, bie burd Rlammern unterschieden werden, welche theils feine Behauptungen bestätigen, theile aber auch erweitern und an-Der Bang diefer Schrift ift folgen. idanlicher barftellen. ber. Buerft werben bie Demungen der Belehrten gepruft, Die unter ben 3 Evangelien bes Matthaus, Martus und Lutas felbft, wie wir fie lefen, eine Quelle fur bas andere. sber auch die benben andern entdeden wollen. Br. Gries. bach glaubt 3. B. bas Evangelium des Martus fen eine Epitome aus den Evangelien bes Mattbaus und Lutas, beren Evangelien Martus vor Augen gehabt, und woraus er geldopft babe, indem er bald in das Evangelium bes Matthaus. Bald in das des Lutas hineinblickte u. f. m. Diese Sypthese ift aber gang wiber ben Geift ber bamaligen Beit, fo wie gegen Die damolige Art Bucher ju fchreiben, und ift uns fchon aus Diefem einzigen Brunde von je ber unwahrscheinlich geschienen.

Dier wird fie aber auch noch durch eine Induction innerer Grunde, die noch ftarter find, als welche ber fel. Koppe fcon ebemals bemertlich machte, als vollig unannehmlich bargeftellt. - Dagegen behauptet or. Storr mit noch größeret Unwahricheinlichfeit, Lutas habe ben Martus vor Mugen dehabt, und Baraus geschöpft, welche Dopothefe ebenfalls verworfen wird. Rury, ber Berf. jeigt bis G. 40, baß fo menig Martus vom Petrus ben feinem Evangelio unterftust fey, als man ibn für einen Epitomator des Matthaus, ober gar- bes Matthaus und Lufas jugleich halten tonne. Ferner, bag me-Ber Lufas noch Matthaus ben Martus vor Angen gehabt, noch baf Matthaus aus dem Lufas, ober Lufas aus dem Marthaus Auf diefe Weife ift nun die Disbarmonie deschopft babe. ber brep Evangelien unter einander erflart, und es fragt fic nur noch: wie man benn ihre Sarmonie unter einander, diedoch auch fatt findet, erffaren foll? Da tonnte man nun fagen : fle haben fammlich aus einer Trabition gefcopft, wo fe nicht Augenzeugen maren, wie j. B. Marthaus von dem größten Theil feiner Gefdichte. Allein woher rubrt es benn. daß fle alle einen gleichen Anfang ber Befchichte Selu beobach ten, und alle feine Jugendjahre mit Stillfcmeigen übergeben ? Bober rubtt es, daß Matthans, ber doch felbft Augenzeuge mar, ble Sachen ber Beichichte tlaffificirt, j. B.' die moralis ichen Sentenzen zusammen ftellt, bie Reben Jefu an feine Sunger an einander reihet u. f. w.? Dies ift ja gang wider bie Ratur ber einfachen Ergablung eines Mugenzeugen? Dies fer pflegt nach ber Einfalt bes Style und des Charafters bet biblifchen Schriftfaller alles fo unter einander zu erzählen. · wie es wirflich vorgefallen ift, und wie 3. B. Lufas bie Sem tengen Jefu an ihren Stellen aufführt, wo fie :tma' ansge. fprochen wurden. - Da wird nun bie lette Mustunft bochft mabriceinlich, daß biefe bren Evangeliften ichon fcbriftliche Quellen por fich hatten, aus benen fie fchopften, ober die fte boch wenigstens mit ju Rathe jogen. Lutas gefteht es ja feloft im Anfange feines Evangelitims; und weil bieß die einzige fichere bistorische Notik ift, so muß man ihr folgen. Bopothefe hierauf gebaut, wird immer mehr Bahricheinlichteit baben, als eine anbre, bie blos aus ber Luft gegriffen ift, Es eriftirten alfo ichen vor unfern Evangeliften, b. f. the fie ibre Evangelien auffdrieben, turge Lebensgeschichten Jesu von ber fcbiebenem Gehalte. In det einen maren besonders die more lifden Sentengen bemertlich gemacht, die er ausgesprochen batter

Satte, ihr ber anbetn mehr ble Bunberheftsichen, u. f. w. fort. Einige waren ffirzer, andre langer. Go mar's. B. bas Mil. (wort bie MA) welches Decirtus gebruuchte, von turgerent Inbalte, als ble-Lutas gebrauchte: Alich Partibant bat fic nach folden Quellen gerichtet, wie mani aus bet Raffifibarione Riner Gefchichte fielli (Der Berf, bauet auch fielh balauf!'bus Marthans Die Rrantheiten von ben Dambriet ableitet! woo m er in feiner Erzöffully aus eigher Anficht feine Berunlaffung! Baben tounte, Da Jelus fle gewiß nicht beit Damonen aufchriebs allete wir bauen bierkuf tilchte, well Dintthaus aus feiner ein men Borfeffentigeret mandes mit einfleffen laffen connte wagegen der Weichunismus Des Abidreibens wibet feine bei fere Ueberseutung-unendlich fichwalther bleibt.) -- Wie muß Min ble Engradiffen nengu toereinfrittinder of Bidber to Est miles Quelle a gestaucht; iod fie abet voll emantes abroulle den, ba haben fet verfallebene Quellen hebeblucht, 172ffe bie den fie eben fo wirnig alle dieselben Best wer Magen debutte. mod find affen die einen und blefelben betantt aethelett --Din biefen DRA behaupert nun bet Beif! "fie feben finnime din helpalfar ober fortige dalbalfa diffiniteben werbefen. Dies Brighte w Die bebraffiende Gebertont ihifter Evangelfiethe Datet Die Berfaffer Dalaftinenfer feine muffen, ebelt bie defittige Religiot: bis jur Berftbrung Beruidleinis fich faft but finebbalb bet Bringen Dalaftinars Gefunben Baber ... 1) Er Bille 16 aus Den gelechiffen Ueberfesifffen umferer Evange fin, too Ro Stellett Riben, aus betien mair abnehmen Ebil nt, daß bebraildstover furild dalväilde Wilke falla verflätte bost feven. Die Grellen find angegeben. Allein biefen Salling Bullen wir ju aberatte und micht banbay gemin, denti i 30% bo Praffirende Stol laft fic auch auf die geluboffice Beife eite tru. Juben, die bamais griechifd: libbilben, Philieben bellad.
Milfch, b. i. bebeutich gelechifth. Einzelne Ausnahmen, wie 3: 30fephus; mathen Befte Regel. : 2) Angenommen, bas bus Christetehum bis que Beefforung Jernsalems vorzäglich? in die Granzen von Dalaftina eingeschloffen war g (benn es witt and foon autovikes befannt feit der winberbaten Erfchel wing am Pflingkfefte gu Jerufalem, und felt bem gewaltfill wen Bobe des Strubatine fo wie des Alteriti Jacobus): fo fasit et boch auch gelechfiche Juben in Dalaffina, und awar vorb! saglich in Gatilda. In diefer Proving niuffen wir aber gran de die erften ackantebenett Lebensnachrichten bon Selu verfreie den alfo mogeri immerher pinige gefethilbe burunter gerode # 4, D. 23, XXIII, 25. 1 61, IVs. 3cft.

fen fann. 3) Die mieberftanbenen Stellen habe benn es ift feine barunter, beren Duntelbeit gar nicht ertlarbar mare, ale wenn man von einem bebeilt fprifch dalbaifchen Urtert ausgeht. .. Ueberhaugt wollen Die Lofungen ber Schwlerigfeiten in ben Evangetien nicht fallen, wenn man fie aus einem vermennen fprifc . chaft fchen Urtert ableitet. Die meiften find namite von der 2 baf bie Ueberfeber batten gang blind fepn muffen , um fo ferordentlich fehl ju greifen, als man ihnen Could giobt. Heberfeger tonnen boch nur Judendriften gemejen fenn, ba barf man ibnen boch wohl fo viel autragenu bas fie iho Marionalbialeft beifer verftanden baben imenben, als wir i noch verfteben. - Misbann gehr ber Berfeiber ju bem 3me und ben Lefern, mit welchem und für melde die Evangeli annachit gefdrieben find. .. Gehr richtia wird bie Mleinung & ret verworfen, die behaupten, Johannes, habe fein, Evang fium in ber 2ibficht gefdrieben, um bie Dadnidten ber ubr gen ju fuppliren - eine Soppothele, bie fich gar nicht bale lout, benn 1) jupplirt er murtlich nicht, me enge tout folls und 2) wird baben poraus gefeht, baf et bis, anbern bu Evangelien por Aingen gehabt, und fie verelichen bate, fe. wir etwa bren verfchiebene Musgaben von einem ; Du Mengflichteit vergleichen. Golde Bemibungen ber irt Chelebriamfeit tannte bas bamalige Miterthum nicht. lich wied bann auch ber Dunte ber Dreisfenge unterfucht; und au welcher Seit benn unfere 4 Emmaelien au boberm ? feben gefommen find, ale bie übrigen fogenangten apolien fchen Coangelien ? Die Antwort : Quff mon Dies fo eigen lich nicht wiffe! fonnte man fchen nonatt feben ; allein-Berf. bat boch aich bier bas Geinige genben. Bor bem @ be bes zweyten Jahrhunderts gefchieht ihrer feine Erm nung in ben achten Schriften ber Rieche ; am fenbe bes;41 Sabrhunderts icheinen fie aber vormasmelle genannt in im den Canbellen baben wir doch unter ben angeführten Ofell ing hemerkt, wo fie namentlich erwähnte parden, und ginete, in auch, daß eine dassleichen Stelle aus dem aten Jahrband Dense worhanden fen.). Im Anfange bes boltma Rebrhanden naut fie barauf Cartuffian namentlich, und siebt ihnen a nen großen Boraud ver bem Evangelium ben Mancion. En. faat, baf fie fomebi von ben enoftolifden Rirchensiale beneuis Die bamit in Berbindung Randen, vorzüglich im Ehren gebales ten mirben. Deigenen Arudt fic deranf ichen fierler ander होंगे कर है अपने अंग्रिक हैं। 2151

finden er mit etwas Donn behamtet: die 4 Evangellen mas zen in der Kirche Gottes unter dem gangen himmel als avrippyru angenommen. Die Ausnahmen mussen also bamals icon febr unbedeutend gewesen fepn. 3m sten Jahrhunderte endlich mußte leber prehadore Christ unsere 4 Evangelien am nehmen, und feit biefer Beit verfcmand benn auch das Anfee den der übrigen. Theodores (c. a. 427) sand zwar noch des Evengelium des Cation du respapay in einigen Rirchen & allein feit ber Beit bots man nichts weiter von dielem und ane bern auffer unfern wier Evangetien. Geit dem aten Jahrbunderte haben fie also das valle Unsehen, weiches ihnen noch jest singeraumt wird. Commence of the gran

No.

Theodori Friderici Stange Anti-Critica in locos a quosdam Pfalmorum a criticis follicitatos. Pars policrion. Hales, 1794, 260 Seiten Company of the second

Der Berf. beschwert fich in ber Borrebe über den Recensen-The des erften Theils biefes Buchs in unferer Bibliothet : ale lein er glandt ibn auch schon geborig zurecht gewiesen zu boben. Bo Dies gescheben ift, wiffen wir nicht, fo wie uns der Recenfent bes erften Theils auch vollig unbefannt ift. Es bleibt uns alfb, abgefeben von jenem Recenfenten, blos übtig. unfer Urtheil über biefen Theff und beffert Berfaffer, ber uns jum erftenmale als Ochriftfteller ju Geficht kommt, fremmie this und unpartberifch zu fagen. Bir einbecken alfo bier eis nen mabren militem gloriofum unter ben Betetanen, bet alle Belbauge will mitgemacht, und mehr Berbienfte um bit Ertiarung bes Alten Teftamente haben, ale ergend einer feiner Wenn biefer Mann nicht abfichtlich ben bem Borganger. Ichimpfenden Pobel der Gelehrten eine wichtige Rolle fpielen will, um in ihren Orden aufgenommen gu werden: fo fehlt es ihm jum minbeften au aller Lebensart und Befcheibenbeit. und er muß ehemals einen groben Debanten, ber mit bem Anutrel in der Kauft die Grammarik einblauete, jum Soul-Praceptor gehabt haben, ben er fich jehr bochfletbit als Praces ptor der grammatifchen Bibelinterpratation in Europa gum Muster mabite. Die er fic olso durch Sixtlichteis und In-

manitat ju ber Gefenfchaft mabter Belebiten qualificiti, abertaffen wir ihn ber Claffe vom Pibel; ofe in Grobbeit und Schimpfen einen Berth febt, bamie er von ihr nach Burben geebre werde, denn ber mabre Gelehrte tann ibn fo lange in viefer seiner unausstehlichen Jorm nur verachten. Damit rinfre Lefer nicht glauben, daß diefes Urtheil zu bart, ober wohl gar ungerecht fen, wollen wir einige Bepfpiele von bet Art auführen, wie Br. St. berühmte Gelehrte, gleich viel lebende ober verftorbene, fculmeiftett und miffbandelt. S. 44 "At omnes versiones antiquae lectionem confirmant, at Dathius ait. Of critici versionem his non meminissent. easque in partes suas studuissent traheres Stolidi, bardi, insipientisque interpretis ellet, ejusmodi idiotiques, ut vocant, linguae exprimere e. f. p. S. 146. Non placent, inquit Dathius, punta subjetta Limmo apposita sine ad-Icripta, nam punctulum ventri re i inscriptum non subiefrom est) — — Haec crisis perinde mihi videcur, ac si quis in latinis scriptoribus participium, deponentis verbi e textu tolleret, quoniam passiva significatio locum non haberet." S. 17. Dathius scribit - alias in hac forma loquendi obvius facile subintelligitur (latine scribendum erat subauditur, nam illud est verbum barbarum). Rum Unglud mar nun Dathe in der erften Stelle bem J. D. Michaelis gefolgt; also glaubt diefer fonderbare Mann fic eine poch allgemeinete Berzenserleichterung erlauben zu mas fen. S. 45. Fuit enim tempus, quo le tum demum homines doctos, Michaelidique (warum nicht Michaeli?) homini caeteroguin vano atque uxpiro (!?) similes purarent, cum textum hebraeum emendare criticosque agere possent, parum linguae hebreae genium pensi habentes. D leri Audiorum! Sonft beehrt er Michaelis and mit dem Mamen filius degener, und ben Prabifaten homo turgidus. cujus conjecturae futiles u. f. m. Der Bibermille gegen Michaelis erftreckt fic dann auch naturlicherweise auf den on. D. Anapp, der ju feiner Berdammnig ein Schiler von 213ichaelis ift, und ibm baufig in den Eritischen Koniefturen folgt. Er muß auch geschulmeiftert werben, es tofte auch mas es wolle, bamit fich nur der Pebant recht fichtbar zeige. &. 44 Knappius hanc lectionem tuto allumendam censet. Scribit enim — - ber Sprer und Chaldder haben auch bier fo gelefen nebst 16 von Bennikott (feribe Konnicott, ita enim hic Anglus nomen luum scribebat; neque in nominibus

fcbriften, worunter fich unter andern auch ber Caffeliche Rober Cimmo Cassellche Codex) befindet. "Giebt es wohl einen, unerträglichern Debanten als diefen ? Als wenn ein Belebrter nicht wichtigere Dinge im Gebachtniffe zu behalten batte, als das R, ober C, in ber Mitte eines Damens + S. 199. Sed ut vir doctiflimus (Knappius) masorethico studio nuncium mittat velim! Bir boffen, dog Berr R. biefem Befehle emas fein Sandwert fogleich nieberlegen wird. Benigftens Reben wir für nichts weiter ein. - Br. Spfr. Bichborn, gebort and noch mit ju biefer Schule; alfo fann er unmbalich unferm Artifafter entgeben. Ochabe! bag er nicht über bie Pfalmen besonders tommentirt bat, wie Gr. Angpp, sonft warde unfer Berfaffer baufiger Gelegenheit gebabt baben, fich' Sacherlich ju machen; fo aber bleibt er blos bep einigen Grobe beiten iber die Ausgabe bes Simonischen Lexiton fleben. & 2. Simonis in lexico hebraico verbum postrum wie plane praeterit, neque recentissimus huius libri editor pro negligentia, qua in repetita huius libri editione ulus est, oa forms auxit, aut quicquam ad ejus intelligentiam attulit. Sed ejusmodi aBleviag Lexicographorum vitia innumera observavimus. Aber warum ichreibt benn ber Berfasfer nicht selbst ein bebräisches Lexicon obne aBlediar? dies murbe ja unftreitig ein Berf boberer Art werben, wenn gar nichts darin überfeben mare? Bielleicht will er erft marten, bis die wahrscheinlichen Lefer in der ablahim find, und da Fonnte es ibm freylich gelingen. S. 142. Animus erat, negligentiam Richhornii in nava Simonis lexici editione pluribus castigandi (?!) e. C. p. Mehr braucht es nicht, uns fic ben Schulmeifter von Europa mit bem Drugel in ber Sand unter ber Beffalt bes Prafibenten Care ju benten ! Die armen Eregeten! Gie fonnen Gott danken, wenn fie noch mit gefunden Gliebern ihrem geftrengen herrn entlaue fen. Borguglich wird fe bas fcon verbin angeführte Wort why noch um ben Sals bringen. S. 19. Paulus clarifimus in academia Ienenti philologue in clave (warum nicht lie Ser clavi?) pfalmorum ad h. l. opinatur, nostrum wie in imperativo Kal mutatis modo punctis abyer effe pronunziandum, contextum enim Sermonis requirere imperativam -- hec tamen ex hac immutatione punctorum Panlina fatis apparet, virum hunc do&issimum olim hebraedrum verbegum pasadigma, quod vocant, negligenter MCMe-

memorise mandalle. Quod enim ni fuiffet, fine ullo dubio ipsi succurrisser, et ipsum unive esse posse imperationme in Piel. - Velim igitur, ut ab hac criff lefe abitimuillet vir noirmararog! - Wir hoffen nun, daß Herr Ds Paulus von jest an es nicht weiter wagen wird, fic mit ber Rritit zu Wfaffen. Die Zeiten eines Diktators in ber Rritt And die gefährlichften Zeiten! Aber S. 132. Henvierus et ible in codem luto haerer nescitque, quo pedem vertat? Diesem Belehrten konnen wir aar nicht belfen. Er fritt min einmal im Roth, und ba wir tein Bebagen baran finden tone nen, uns mit einer fo ichmusigen Cache abquaeben : fo iber laffen wir es dem, ber ihn binein geführt bat, daß er ibn and wieder herausziehe. — Doch sapienti sat. Noch mehrete Depfpiele anguführen, wurde ermuben. - Es fragt fich mun; ob denn biefer Ariftard, bet auch ben fleinften Rebler und bas unbebeutenbite Ueberfeben fo boch und grob in Rechnung bringt, bochffelbst so gang fehlerfren fen? Dies zu bebame pten mare Thorbeit, benn wie follte es jugeben, baff einem Meniden nichts Menichliches paffirte? Bollte man bem On. Et mit gleichem Dage meffen : fo murbe man ihn ebenfalls wie einen Schulfnaben taftigiren muffen; allein bies ift gang unter ber Burbe eines Gelehrten. Bir wollen alfo blog ein Daar Bepfpiele geben, wie man ihn ebenfalls forrigiren fornte, da er doch auf eine bochft pedantische Weise jeben lateinis ichen Ausbruck verbeffert. Bir behaupten alfo. Dr. St. ver-Rebe feine lateinische Grammatit, und mache baufig Schriger gegen den Benius der lateinischen Sprache und ibre Grant Dies wollen wir beweisen. 3. B. C. 154. Sed & tot tantaeque rationes fuadent, vulgarem lectionem ratimendi. S. 192 mus (una) hirundo. S. 185. Male ratiocinatur criticus (Michaelis), quia fignificat (fignificet) funes, hinc/confequent sit (esse). E. 143. maxime cum viderem für vidissem. S. 129, ei persuasum est, ut reps teres für repetat, S. 121. Alia mihi mens eft, quin's istud (für istam sc. litteram) pene necessarium arbitrer (für arbitrar) S. Por. Apicula ine dubio laplu aut inscitia librarii hebraismi imperiti opinantisque (opinati) plaralem numerum ponendum, inferta esse potuit. S. 116. melcio, quae nova nomina procuderant (procuderint) unb bgl. m.; allein wer will fich ben folchen Rleinigteiten aufhab ten? — Genug, daß weinn man von ber unerträglichen Form tes Ganzen abftrabirt. Dr. St. eine febr feine Renntnig ber bebtli

lebi Afficen Sturmigatet veryarben bat, ble ihn Gite iniadit, und die man banthat anjettermen wird, fobalb er nut aufbort, kinereräglich zu fepn. Ant verbienteffeh wirde er fich um das Publikum machen, wenn er eine fiebe Bebraffche Grund matit fcriebe, und smut fo poliftantig ute moglich; aber and ingleich einen Ausgus verans jum Gebenuch für Anfangeis bunk man gleich anfangs ben ber Erfernung ber bebraffchen Sprache bie beftennnteften Grundfabe auffafte. Allejn et gebore freylith moch etwas mehr Philosophie ber Gorache dazu, als det 3 Bf. biet an ben Lag gelegt bat. Er giebt grat bie Ibictismen Withig an, wie fie vortammen; aber er bemerkt nicht finntet den wahrscheinsichen Grand, warden fo und nicht andreid? Martin feben 2. B. die Berider fo kaufe Musculinum und Bomininum jufammen, fonobl ben ben Oubftantivis als Beta Mis, wovon der Berfuffer G. 158 fpricht? Unffreitig ift bies fin Rangel an Regelmäßigteit ber Strade. Sie war noch Mids fo weit in ihrer Bibung fotraefchritten, das fia bas Sed nat nach ferengen Regeln-freire, batte. Es herrichte ba noch feine ftreng philosophide Bestimmbelt bie man von eines hebildeten Sprache ermarter, und Die fich in berfelben auf findet. Solche unregelitätige Fortnen gehöben alfo ju ben Archaismen. .. Der foldere Chalbaismus bat fich fcon fertiel davon gebalten. — Der Sanstatuenfland dieset Schrift bleibb abrigens zu zeigen, daß man nicht fo häufig nothig habet bew gewöhrlichen bebraifden Text ju verbeffern, wie es Ginige gu thun pflegen, am wenigsten nach den Alexandrinern, weil fie with immer eine andere Lesgrt gehabt haben, wenn fie von unferm. Deut verfaueben aberfeben. Gie Taben meinicht ibre Eigenheiten in ber Ueberfegung, auf die man ebenfalls ju ache Kindet, Gie buibigebigmeilen bem Bentis ibret Epende iherleben also nicht mortlich, und vollig, ungriechlich. Die feben 3. B. ticht ein Masculinum und Komininum gulommen, wenn es gleich im Debraffiben fo flebt. Die fuchen ferner mehr Alug in ben Bullanenenhang gu bbingen, als er fitt Debraffchen vorhanden ift. Wenn j. B. ber bebraffche Tert in Derfonen fo Blinfig ubrochfelt, bag baft bit eifte und beitte Perfon bes Straufers, und bant wieber bie Britte bes Plup Pals gibtuithe when! fo überfegen fie immer in bet deitten des Pintals ec. . Gie etlanben fich-ferner Confecturen, wenn fi de Worce mich nuch verfeben; wählen andere Werbindungs dittel in dal, the I Wied Me alles febt richtig, und der Betk bit in filder Mittellungung, ale er will Grimben unterftabt Recht; **R** 4

Mede: autr nicht in den Art, mit der er fie an ben Buglagt. Meberbem find bieg gang befannte Sachen, Die nur nicht ime mer von den Exegeton, wenn fie biefelben gleich recht gut fannten, ale Regeln genau befolgt murben. Ferner zeigt bet Berfaffer bin und wieder recht que Conjecturen und Er-Marungen. 3. B. S. 86 emendirt en ben-Of. 87. 3. 114333 eximia et magnifical deferti in te funt, und besiebt diefes auf die Bundeslade, welche um biefe Beit nach Berufe Iem in den Tempel gebracht mar. Eben fo Seite 138 ben DE 200, 2. We tindy ut, we die bepden resten Worte ausame men gezogen werden: et nos, qui eramas non populas ejus, q. d. nil gramus, collegit in populum fuum, queus pafrat. Bergf. Df. 79, 13. Dagegen find anbere verune gluckt, wie S. 90. wo-alles in welt bergebolt, und ju viel binein getragen ift. Eben fo lauft auch manche Behauptung mit durch, die fich nicht balten läßt, 1. 28. 6. 11 coronara soll im Sebraischen steben für cumulare, obruere, wosur den Oppachgebrauch in ben griechischen Dichtern entes Dedau non-Theac Torosa angeführt wird. Allein es beißt eigentlich : den Becher fo voll fcenten, daß ber Wein bicht an den Rand fiebe - also implere poculum. Es liegt ben dergleichen Oprache gebrauch immer bas Bild pon einem Krange jum Grunde, alfo tonn es nie beiffen obruere, nam coronis nemo foles obruí. +

Ch.

### Naturlehre und Naturgeschichte.

Seologische Resultate aus Beobachtungen Aber einen Theil ber Subbaltischen Lanber, von E. G. J. Brede. Palle, in der Rengerischen Buchfandslung. 1794. 14 B. 8. 14:20.

Die Segend, welche ben Stoff zu diesen Untersuchungen ger geben hat, ift das kand an bephen Seiten der untern Ober, von Stetein an bis an die Office. Es flestet aus überall sichtbar von Flözen, die au einigen Stellen 360 bis 400 Auf über bem Wasterspieget der Soon in dem Oberthale hoch find. Die enthalten Erbschichten von verschiebner Art, ohne regela maßige Folge; auch Granitgruß, in sporp angesonderten kan

gerbeffeben Theile; eine 12 Auf machtig? ferner febr viele amd große Geldiebe allerband Art, am meiften von Granit. em felten fen von Ochorl, Trapp und Bafalt. Es giebt meh. tere Granitgefchiebe, die 45 bis 50 guß im Umfange balten. und bis 10 Auß boch aus bein Erbboben bervorfteben, als une weit von Scettin und Treptow. Ungemein viele Berffeines ungen von Seethieren und von Solt werben bier angetroffen. deils los, theils und am meiften in Raltftein, felten in Canb Bein eingeschloffen. Die Seethiere, von welchen fie berrabe ten, geharen nicht alle in der Oftsee zu Daufe. Un verschiebes den Dertern finden fich, meiftens in berfelben Sobe mit ber gegemoartigen Bafferflache, Baumftamme, an welchen zuweie in noch die Art, wozu fie geboren, bemertbar ift. Es find nicht immer Torfgrund und Moor, was fie bebeckt, fonbens auch wirtliche alte Riogidichten. Die an bem See Madhe ause gegrabenen Baumfigmme waren Giden, und lagen in einerlen Richtung, 15 bis 20 Tug tief unter der Oberflache bes bortie gen niedrigften Bobens. Bernftein mirb in allen Erbichiche ten gefunden, theile allein, theile mit Dolg und fichtenabnie der Solgrinde vergesellichaftet.

Der Berf. fucht nun ju ertiaren, wie biefe Sibje gebil bet, und wie die barin enthaltenen Dinge babinein gefommen fen mogen. Buerft jeigt et, bag fie weber vulfanifden, noch hemifden Urfprungs (burd Dieberfchlag aus auffofungefabie den Cauren) find, meldes auch mohl nicht leiche jemand bei baupten wird. Er leitet fie von bem Baffer ber, bas in usalten Beiten von einem boben , weitausgebehnten Bergruden ber abgeftromt ift. Die Rarpathen, bas fchlefifch bobmiiche Bebirge und ber Barg baben, feiner Depnung nach, ebemals gutfammengebangen, und find viel bober gewesen, als fle jete And. Es lag auf ihnen, wie jest auf ben Alpen, viel Schnee und Eis. Das Baffer, welches aus diefen bedeuformigen Gebirgen von Zeit zu Zeit berabströmte, bildete die sübbaltischen Bloze. Es floß nicht in Bertiefungen, wie Rluffe, fonbern breitete fc weit aus, wie Lavaftrome. Die großen Branitgefchiebe And auf Ciefcollen beruntergefommen. (Die Borausfenung ift nicht unwahrscheinlich; nur mußte fich nach jebem Durch. bruche bes gesammelten Gewässers immer wieder mit ber Zeit ein vollständiger Damm gebildet baben. Das Baffer mird, wo es nicht durch Bergwande und Berbammungen gurudge-Polten wirb, fich einen Kanal fuchen und machen, nicht in ei-

fter breiten Riade berabftieffen. Bie Stetblete in ben'on birasfeen fic haben aufhalten konnen, wird nicht erklart. Auch tft nicht darauf Bedacht genommen, daß Miederbeutschland abemats Boden des Meeres gewesen ift, jufolge der Dufdel Bante, die man hin und wieber darin findet.) Sierauf macht Ber Berf. eine Anwendung auf eine Theorie von ben Bering Derungen ber aungen Erbflache. Er'ftellt fich wor, daß bit Erbe mehr bobes Bebitaland als jest gebabt babe. Das Bie fet, welches fich auf demfelben burch ben Dieberfchiag aus bit Luft sammelte, spilte nach und nach alt den Ranten des Sodfandes, Rinnen und fleinere Schluchten aus, welche immer weiter wurden ; bas Dochland verfor am Umfange, uith it ber Entfernung erhoben fich Gebirge. Dan muß biefes aber Beb bem Bf, felbit nachfeben, wenn man ben Gebanten ber fallswerth findet. Das Wasser, welches von hohen Lindern in die niedrigern floß, mag, ehe es bestimmte Alugbetten bie tom , ju ber Bildung ber Erbflache etwas bebgetragen be ben; allein es ift ein an febr einseitiges Berfahren, wenn man bemielben alles zuichreiben will. Dan muß alle Rrafte bei Matur in allen ihren Berbindungen zu einer Ertlarung bet Bildung der Erbe zu benuten suchen. Uebrigens unterscheibet ber Berf. febr richtig Geogenie und Geplogie. hen für menfchliche Einfichten nie etwas anderes als Sore were ben; badegen wir ber biefer (ber Urfachenlebre fichebater Bir kungen am Erdebryer) auf die wirklichen Utfachen fomitel inbaen, burd welche fire oberflächlichen Beranderungen be foirft worden fenn muffen. Beiterbin afebt ber Berf. et Britifches (beurtheilendes) Urtheil über ben zur Bifdung bet gegenwarigen Geftalt bet Erdoberfläche erforberlichen Belb raum, und wiberlegt recht que grante chronologiiche Comit meregen; unterfcheibet aber nicht Alter bes Erbebrpere und Alter bes menschlichen Geschlechts. Er febt bas Spftem bes Dapuis (in dem viertem Theile von de la Lande Aftronomit) amente Ausgabe) ale ficher erwiesen an. Der Borrrag in bie fer Schrift ift mit philosophischen Bemerkungen in einer go wiffen neuen Runftsprache verbramt. Gleich ber erfte 260 fcnitt banbelt von bem Princip ber' Gewißbeit in ber Gem Benn man bas bafetbit Befagte in gemeiner Cycade portruge: fo wurde es fich farger faffen laffen. Die gemeint Speache giebt am ficherften ju ertennen, ob man erwas wod Beventung gefagt habe.

- Einige Kleine Rebenerinnerungen mögen noch Blut fim ben. Ein Paarmal fommt ein rheintandischer Duobecimal ful vor; als wenn es eine theinlandische Ruthe gabe, die in 12 ober 10 Auf getheilt murbe. Der rheinlandifthe Rus bat aber feine bestimmte Lauge, bis auf eine Rieinigfeit. -6. 22 wird gejagt, daß die Ribge gegen (mit) ben Borigent einen Winkel von einigen Gecunden machen. Eint fo fleiner Bintel mochte fich weber unmittelbar noch mittelbas bier meffen laffen, - 3m BBaffer, beift es G. 45, wird bie Befchwindigfeit eines fallenden Korpers beständig vermindent Das ift unrichtig. Gie nimmt ju, aber immer weniger. -Der Petersberg ben Salle ift nicht Granit (6.174), fondern Porphpr. - Die Ertlarung ber größern Ralte auf boben Bergen ift unbefriedigend. Der Barmeftoff im Innern bet Erbtugel ift febr ameifelhaft. - Es ift unrichtig, (8. 100% 325.), baß bas Deeresmaffer fic langfamer vom Abend nach Morgen bewege, als der feste Theil des Erdforpers - Die eis gentlichen Bergfetten laufen nach (G. 120) entweber mit ber geographischen Lange ober Breite gleich. Rach Gatteret täuft ber Bergaguntor von Sabweft nad Norboft. — Bas 6. 140 bon ber Schwerfraft und ber Rraft (nach) bet Sand gente gefagt wird, ift verworren und unrichtig. - Der G. 142 in bet Anmerfung versprochene Beweis mochte ichwerlich Die Geschwindigkeit ber Erbe in ihrer gultig ausfallen. Dabn bat teinen Ginfluß auf die Bestimmung ben Entfermung ber Firsterne. - Die Schwungfraft unfere Planeten bangt mit der Umdrehung der Sonne um ihre Are gar nicht zusammen; auch bangt ble Umbrebungezeit der Planeten nicht von ibren Maffen ab.

Go.

Bongefeste Magie, ober bie Zanberkräfte ber Natur, so auf den Nugen und die Belustigung angewande worden, von Johann Samuel Halle, Professor. Mit gQuartpfatten. Siebenter Band. Berlin, 1795. in der Buchhandlung des geheimen Commerzienraths Pauli. gr. 8. 538 S. 2 Mc.

Benn bie Raufer ber vorhergebenden Bande mit bem Jinbalte gufrieben gewesen find, ber ihnen unter biefem Titel gellesert worden ift, so werden sie es auch mit dem gegenwärtsgen Bande seyn, der wieder größtentheils ans solchen Artifelu besteht, die dem Titel nicht gemäß find, als die ganze Besschreibung des Meustankenkalenders 2 Bogen start, der Guisslotine, des Errosselbaues, der Fischerreuse zum Staarfange, des Rabensanges, der Versehung der Odume, der Lischbied 12 Seiten start, der eleufinischen Seheimusse 2 Vogen start, des Reißbaues und der dazu nöthigen Enthulsungsmaschine, nebst noch viel mehrerm von gleicher Art. Passender sind das gegen solgende Beschreibungen, der Zaubermechanit, der Zausderapossele, der chinossischen Zaubertugel, der Blisableitungen von Reimarus, der eleknischen Seschwindposs, der Pariser Telegraphs 6 Vogen start, der Hagelentstehung von Lichtens verg, aus dem Pannöverischen Magazine und noch wenige andere,

Km.

Joan. Christ. Fabricii Hist. Nat. Occon. et Cameral. P. P. O. SS. Entomologia systematica emendata et aucta. Tom. IV. Hasniae, impensis Prost Fil. et Soc. 1794, 8. pagg. 472.

1 Mg. 1488.

Mit biesem Band solliest der Berfasser dieses entomologie sie Wert. Er enthält die X und Alte Klasse, namlich Ryngorn und Antliata. In beyden sindet man viele glickliche Berbesserungen, was sowohl die genora als species betrisst; und wie die vorhergehenden Bande einen großen Juwachs vom meuen Arten erhalten haben: so ist dieser mit solchen niche weniger bereichert worden. Die Ordnung der generum, der nen übrigens auch die ausseren Kemzeichen bergestigt sud, ist sortlausend folgende:

Classis X. Ryngota, 201 Fulgora (diese ist besonders mit 5 neuen Europäischen von Sabner vermehrt, daß wir min 7 Europäische Laternträger jählen). 202. Membracis. 203. Tertigonia. (Bei T. haematodes fragt sich doch noch, ob sie die Linucische sey: Linne sagt, thorax inamaculatus; Scopoli aber, margo thoracis et lineae in eodem 5. rubro coloro rinciae). 204. Cicada. 205. Cercopis. 206. Motonocia. 207. Sigara: 208. Nepa. 209. Ranatra. (nen.

mb

und beffeht aus Nepa linearis und a neuen Arten, und wied von Nepa getrennt, weilen die Arten ein labium und ro-Arum rectum baben; da bingegen den Arten von Neva bas labium fehlt, and rostrum arcuatum ift). 210. Naucoris. \$11. Acanthia, 212. Cimex (biefen Damen haben jest nut ble Cimices scutellati, spinosi und ovati thorace mutico. bie übrigen Abtheilungen fommen unter den folgenden generibus vor). 213. Coreus (Arten, welche vorber noch unter Cimen thorace spinolo funden; fic aber in vielen Studen son ben forigen entfernen, wie z. E. Cimex marginatus,) 214. Ligaeus (Cimices oblongi, auch einige, welche sonst mod unter den Cimicibus thorace spinoso stunden, z. E. C. Valgus, Merianae etc.) 215. Miris. (Cimices oblongi antennis seraceis.) 216, Gerris, (Cimices lineares corpoa re angulto,) 217. Reduvius (bie angeführte Sulgerische Rie gur bei R. acantharis ift boch unrecht. Die zeigt eine Cimex Spinofa, aber feine Reduvius.) 218, Pulex. 219. Aphis. 320. Chermes, 221. Coccus, 222. Thrips. In Diefet Rlaffe finden fich also s neue genera.

Classis XI: Antliata. Sier zöhlt man 7 neue genera mit den übrigen in folgender Ordnung: 223, Oeltrus. 224. Tipula, 225. Mydas, (einige Arten, welche fonften unter Bibio stunden, ale filata, illucens, weiten fie feram unicam haustelli baben; ba bingegen Bibio seras 3. bat, auch in ben Palpis und Sublhornern unterfchieben ift. 220. Bibio. 227. Antheux (dieses genus macht Bibio Morio mit seinen abnlicen auf) 228. Stratiomys. 229. Nemotelus (einige von verhergebenden Stratiomys Arten &. E. mutica, marginata.) \$30. Rhagio, agr. Ceria, (neu, mit einer einzigen Art). 252. Syrphus. 233. Musca. 234. Tabanus. 235. Rhingia. 236. Asilus. 237. Conops. 238. Stomoxys. 239. Myopa, 240, Culex, 241, Empis, 242, Bombylius, 243, Volucella ( bem Bombylius abnliche Arten, wohn auch bet themalige B. versicolor fomme) 244. Cytheren (amen neue species, welche gleichfalls dem Bombylius nah verwandt find, machen bieses genus aus). 243. Hippobosca. 246. Pycno-Sonuin. 247. Nymphon (and Pycnogonum groffipes obet Phalangium grollipes L. entstanden, daß also jest Pycnogonum nur eine species namlich ? balnenarum behalt) 248. Pediculus. 249. Acarus. Roch folgt ein Appendix neuent. bedter Arten. Angenehm ift es bem Recenfenten, bag er und

ger blefen auch ben Scarabaeus merdarius von bem S. quis quilius abgefondert findet. Mus verschiedenen Arten bes Cagabus entftebt ein neues genus, bem der Damen Cychrus au geben ist, und wozu rostratus und attenuatus fommen. Die Hispa mutica bat nun ihren Ort unter Prilipus. Ben Sapes da wird ber Damenfehler verschiebener Arten in ber Entomolag. System. also verbessert, daß S. nigricornis die Cardui. S. suturalis die nigricornis, S. annulata die suturalis, S. lineata die annulata, und S, triffis die lineata fenn foll. 3m leut noch einige expolitiones specierum. Bier wird ju Sch rab, mobilicornis der Laidvartingifche Sc. armiger, angeführt Rec. balt bepbe auch für einerlen; nur mundert ibn, marun Laicharring ben feinigen, exscutellatum nennt. Abbri gens find bier viele Arten mit Synonymen und fonderlich ben Berbitifden bereichert, mande Opnonymen verbeffert, un Darunter auch das Degeerische ben Tragolita Caraboides ge effat; bev Dytiscus Cinereus ist Roesel ausgestrichen, und wir find, nun gewiß, daß der B. hier nicht bas andre Beidlecht son D. fulcatus unter feinem Cinereus aufgestellt bat, Crioco ris 4 maculata (50) wird in 2 maculata vermandelt, und Galleruca 4. maculata geht zu ihr ein. Lytta enficollis erhält ibren erften Damen velicatoria. Bupreftis 71. bat nun ben Bemiamen decoltigma, weilen Chryfoltigma fdion einer andern Urt gegeben morben. Elater castaneus (45) wird in E. castanipes vermandelt. Ben Elaler ruficollis mirb bes Schäfferische Synonym getügt.

Des.

Sammlung von anatomischen Aussäsen und Beinerkungen, zur Aufklärung der Fischkunde, von I. B. Schneider. Leipzig. 8. in der Schäferischen Suchhandlung. Erster Theil, enthaltend Bieg d'Azors avaromische Kennzeichen der Fische, und Lorenzica's Beschreibung und Zergliederung der Krampsischen, aus dem Französischen und Ilainischen überset, und mit (wenigen) Anmerkungen und Zusähen begleitet. 1795. 83 Bogen. 16 28.

Ang der Ausschiffe erseben die Lefer schau, daß der Ueberkeiter auch dier, die Made glücklich getroffen hat, und die Verdienkte deschiefte hate, und die Verdienkte deschiefte gen up- diesen Theil der Naturgeschichte machen es überstäffig, durch unsere Versicherung erst Zutrauen zu dieser Paperschung, einzustäffigen. In der Vorrede macht er die am genehme, und gewiß jedem Natursarscher äusserst willtommene Hoffpung, nus eigenen Beobachtungen an getrockneten und in Weingeist ausbewahrten Fischen, die er in der reichhaltigen Blachischen Sammlung zu zerlegen Gelegenheit hatte, und die durch Verzwickung, mit Beobachtungen, die an frischen Sischen angestallt sind, sehr gewinnen dücsten, eine genaue Berichtung der Anschen, in den Fischen mit Abbildungen herr anzungeben.

Xbf.

## Bermischte Schriften.

L. Chandel de .

Bernetkungen auf einer Reife durch einen Theil beit im Miebersachsischen und Obersachsischen, Westphälise, stehen und Oberrheinischen Kreises. Nehst einer en Abhandlang über weibliche Geistesbildung. Von wirch? F. Chaffot de Florencourt, Herzogl. Braund in Mineb Cammersecretair. Berlin, ben Boß, 211795, 8. 287 S. 21 88.

Die Reisebemerkungen, die wir hier erhalten, gehören mehr den unterhaltenden als lehrreichen; sie subren den Leset ganz angenehm von Kaisonnement zu Raisonnement fort, und biese sind burch die auf dem Bege sich sudenden Gegenstände apeinander geknüpft, und in einem leichten gefälligen Vortras geschrieben. Dingegen sind sie auf alle weder tief geschöpft, noch gewähren sie neue Olicke in die abgehandelten Materien; auch suder man ausger ihnen sehr wenig das, was eine Reisebeschreie hung eigentlich lehrreich machen muß: wenig merknurdige haten, die ganz neue Wahrheiten darlegen oder altere Geobsachtungen bestätigen können, durch welche zur Schilderung und Kenntniß der durchreisten Länder von Seiten bevgetragen wurde, von denen man diese nach nicht vollständig kennt, und die, mit Einem Wart, philosophische Uedersicht des Menschengeschlichtes

heschlechts und der einzelnen Verhättnisse, unter welchen sauftritt, erweitern. Der alte Obeim des Berkassers mochte is nam unrecht nicht haben, wenn er, nach S. 3 glaubte, unter Reisender habe gar keinen bestimmten Reisezweck; und daß es sim nicht bloß um Vergnusgen zu thun set, bestint er sich selbist erst später. Daber erscheint er dent frevlich nicht biedt gängig verbreitet; daber ist es mehr sein Ich, was er auf die Schauplas bringt, als andre Segenstände, und auch da; wirt sich mit Dingen andrer Art beschäftigt, ist zenes immer thätig. Nothwendig milchen sich auf diese Weise Benerkungen zin, die den Lefen, vorzüglich solchen, die den Berf. nicht per sonlich kennen, böchst uninteressaut find: Wir werden Gew genheit haben, alle diese Behauptungen zu belegen; siedem die etwas von dem Inhalt der Reisebemerkungen anschere.

Auf bem erften Rubepuntt bes Berf. in Gebharbebaam Merfiel ibn &. 10 ein Bemitter. Die Banken des Orts jo gen allemal Masen und Sathe ab, wenn ein farter Bis und Schiag geschah. Deklamation gegen diese Gewohnhah und gegen die ihr jum Grunde liegenden irrigen Religionsofe griffe. (Diefe Quelle ertennen wir nicht für allgemein, nicht einmal für die am meiften eintretenbe, und faft burchaingis nicht für die alleinige an. Eben fo viel und noch mehr Chimb au diefem Ausbruck einer unbeftimmten Ehrfuribt, finben wit in der entschiebenen groffen gemischt phofisch, und moralisen Wirtung, welche mit jeder heftigen Erfchitterung ber Giane, Die auffer ben Grengen ber ganglichen Berhubungend'bet Schmerzes bleibt, verbunden ift, und bie fic um fo mehr zeich je rober das Wesen ist, auf das der Eindruck erfolgt.) — I 13. Behinden und Frohnen erhalten den Bauer fast ftets Armurh; obgleich fle im Derzogthum Braunichweig weit mim ber brudend find, als in andern Lanbern. Benjaftens be Arobnen verlangt ber Berf, abgestellt ju febn. degen erinnert, ift oberflächlich; gebt nicht aber Die Grenge ber gewöhnlichen Ginwendungen, welche biefen Gegenftand breffen, and wird von teinen bestimmtern Borfchlagen beglet Bet. O. 21. Bilbelmebutte, ein Elfenwert benm Darfe 90 den. Das, was davon aefagt wird, ift nicht befriedigend Bon den Berhaltniffen des Ofens ift nichts mehr angegebei als Bohe bee Ofens und des Geftells. Die Maafie ber abro gen Theile, insbesondre die Beite bes Ofens, Die Starte bes lebidles ac. And mit Stillschweigen übetgangen. Wie wenig

mich es ju tviffett, daß feche verfchiebne Gifenfteinforten verfomolgen werben? mas es fur Gorten find? in mas fur eie nem Berhaltnif fie und ber Zufat von This gemischt werden ? wie viel Roblen verbraucht werben ? wie oft aufgegeben wird? w.f. w. Dies find Fragen , Die man beantwortet gu feben, umfonft hofft und municht. - Runftliche Bestelle, Die der Berf. S. 22 porschlagt, um die Dauer der Defen und also auch des Schmelzens zu verlangern, find allerdings ichon befannt, und unter andern auf dem Graf Einfiedelischen Schmelzwerf in Muctenberg, auf ber fonigt. Gifenhutte ben Geis eingeführt. - Babe benn bies Wert wirtlich nicht mehr als 3. 23. 16 bis 1800 RR. Ueberfchuß? Dieg mare im Berhaltnif ju ber angegebenen Eirculgtionssumme von 24 bis 26000 MR. ein febr geringer Gewinn! Der Berf balt fur rathfam, folde Berte gang ju verpachten, und Privathanden gu überlaffen. Dies bat allerdings vieles fur fich : aber eine Sauptschwierig. telt, ift ihm einegangen; der Bergbau, wenn er bloß in Oris vathanden ift, leibet fast immer, weil er bann nur rauberifc Metrieben zu werden pflegt: eben fo schablich werden folde Bachtungen feicht fur die jur Lieferung des Solzbedurfniffes bestimmte Korfte. Bendes hat die leidige Erfahrung verschies bener Staaten gelehrt! --

S, 28. Blid in das Bildesbeimische, Die Schile berung des futherifchen Geiftlichen, die der Berf. liefert, if bichft überfluffig: Denfchen Diefer Art fommen ju taufenden vor, und kounen in der That nur ju fo alltaglichen Refferiomen, wie ben biefer Belegenheit hier angestellt werden, veran-Infen. - Dienfthandel im Gildesheimischen S. 33 vorzuge hich mit geiftlichen Stellen. - G. 34. Nepotiemus im Stift. Die 42 Domberren follen, bis auf 3, aus ber Beichfifchen Familie fepn, und ihre Eintunfte 200,000 Athlt. betragen, Die insgesammt aus bem Lande gebu. - Ueble Lage bes Landes aberhaupt. - S. 39. Carlabutee, ein Effenwert. Der Berf. Schreibt Plauwofen! Dach welcher Autorität ober Betkitung ? Go viel uns befannt ift, erhielten biefe Defen bet Mamen baber, weil im Anfang ihrer Einführung bafur gehalten wurde, daß fie vorzüglich reines, blaues Gifen zu erzeugen, im Stande maren. Die verschiedenen Dreife des Gifens dif biefem Bork für Innlander und Fremde geben zu vielen Alterschleifen Anlagi. — Uebrigens find die Nachrichten von diefer Kabrit fo menig, befriedigend, als die obgedachten von 1047.4.D. 25. XXIII. 25. 1. St. IVe deft.

ber Bilbelmebutte. Es beift unter andern &. 41. Jes meiben "woodentlich ohngefahr 100 Etnr. Robeifen und eben fo wiel Stabelfen gemacht. Der bobe Ofen liefre, wenn er recht sim Bange fen, 140 bis 150 Etnr. modentlich, ba man vom Dlauwofen nur 120 bis 130 Eint. befomme tc." Diefes ift widersprechend: werden wochentlich nur 100 Eine. Robellen gemacht, fo tonnen baraus nicht 100 Etnr. Stabeifen gemacht Babricheinlich will der Berf. fagen : ben dem Sant Bepder Defen werde fo viel Robeifen gewonnen, bag barans die Arischieuer versorat werden, und 100 Eine. Stabeisen lie fern tonnen, und daß bann noch 100 Pfund Robeifen forig bleiben. Das stimmte benn auch eber mit bem Ererag ber Defen, ben ber Berf. angiebt, überein, wenn man 30 bis 35 Procent Abgang rechnet. - Die Gebeimniffe ber Englander 8. 43 find befannt genug; aber auch gewiß, daß ibr mit algebrannten Steinfohlen (Coaks) gefchmolgenes Effen foled ter, als das unfrige ift. - S. 45. Spiegelfabrit zu Grane plan; gieft feine Spiegel mehr, fcmelt aber noch Splegeb glas. - S. 46. Aderbau im Braunfchweigifden Amt 286 In Segenden, wo bet Aderban gar ju unbebeutenb und schwierig ift, folle man Biebzucht einführen. - 3a 296 denfen ift S. 52. eine Ranarienvogelbede, wo bie Bogel im Sommer , wie Tauben , ausfliegen , und bie Sache gans ins Broffe getrieben wird. Jahrlich werden fur 80 Thalet ven Seche Daar toften einen Louisd'or. (Alfo marben ohngefahr 96 Paar jahrlich verkauft! dieg mare ben weitem nicht fo wichtig, als ber Betf. behauptet.) Biele Borte uber innre Bufriedenheit bemm Unblid einer iconen Begend. -S. 58. Stadt Oldendorf. Betrachtung über ben Nahrungs verfall der Landstädte. — S. 60 Ginshutte zu Schorborn im Solling angelegt : eigentlich brey Sutten, bie eine fleine Auf zwegen wird Stunde von einander entfernt liegen. weiffes, auf ber britten grunes Glas gefertigt. Auch macht man phofitalifde und demifde Inftrumente. - Seite 63. Bolaminden. Unangenehme Birfung ber vorfiebenden Sie Die Saupenahrung beruht auf Erzeugung landlittet bel. Drodutte. Der Sandel ift nicht fo groß, als die Dabe ber Befer vermutben laft, weil der Rluß wegen feiner wielen Umtiefen und feichten Stellen wenig fchiffbar ift. Indessen lebet doch bas Bevlviel von Sannöverisch-Minden, das jene Schwierigfeiten wohl zu überwinden waren. Bertebr mir arobet Leinewand ist start: Ein Haus versendet auf 100,000 Rtbit.

daton. - Effenwerke nabe an der Stadt, welche blos das. Metall verfrifden und bereiten. Die boben Defen find megen Mangel on Eisenstein eingegangen. - Die Dafchine jum Berfchneiben bes Gifens, fatt bes Bainens, beren ber Bf. bier etwahne, beige mit Ginem Bort ein Schneibewerf , womit gewöhnlich ein Baltwert verbunden ift. Stabl. Raffines tien: Borguge ber Englischen Stablarbeiten vor ben unfrie gen. - 6. 70. Gollinger Stein: ein rorber Sanbftein (?) ber in Platten jum Dachbecten und Außboden verarbeitet wird. - G. ga. Boraug bes Lebens in großen Stabten vor. bem in Eleinen Stabten. Schwierigfeiten, welche bas lettre, in Unfebung des Berhaltens gegen die Mitburger bat. (Biele Bortheile bes Lebens in fleinern Stabten hat boch ber Berf. gang überfeben!) Schule gu Solgminben, eine ber beffern. Der Abr von Amelunrborn, ein ehemaliges Ciffercienfertlofter, aus beffen Gintunften Die Coule unterhalten wird, bat die Aufsicht dgrüber : jest ift es Abt Safeler. — 6. 78. Bisthum Convey. Ungufriedenheit der dortigen Unterthad nen mit ber Regierung. Untulängliche Rachrichten über bie Mangel ber lettern. Dulbung gegen bie Emigranten; über die Maagregelu der Megierungen, die ihnen Aufnahme und Schut verlagen : ber Bf, beschuldigt biefe einer groffen Darte; Die Unglucklichen murben badurch faft nothwendig jum Selbft. mord genothigt. (Bum Theil wohl mabr; aber marum follen von ber andern Seite fich fleine Staaten bem gefahrlichen Gine fluß mußiger, fittenlofer, übermutbiger Wenfchen, die größten. Weils fich felbft nicht ernahren tonnen, aussegen? Rann man diefes mobl mit Recht fordern? Auch bier ift baber eine Mite telstraße rechwendig: ganzlich versagte Aufnahme ift Barte gegen ungluctliche Debenmenfchen; aber Aufnahme Aller, Die zuströmen wollen, ift Druck gegen ben eignen Diefer muß nach feiner Grife und andern Berbaltniffen die Babl, berer bestimmen, ble Schut in feinen Grangen finden follen!) - G. 86 Fürftenberg, Dorf im Braunfchmeigischen: portreffliche Gegend; Porcellainfabrif, Die liefert schone Waaren, und giebt zwar in der Daffe der Dresbner, und vielleicht selbst der Berliner Kabrif; in Maleren und Vergeldung aber nichts nach. Rur die Blaumabler wohnen in Fürstenberg, Die andern in Braunschweig, mo auch bas buntaemalte Gefdier gebrannt wird. — Das Ure theil des Verf. über die Gate des Fürstenberger Porcellains wird etwas verbächtig burch manche einzelne unrichtige Bemers

merfungen, bie er einmifcht. Go forbert et, bie Daffe bet Porcellans folle mehr transparent fepn: Dies darf tein Dorcellan merben, ober es geht in Beinglas zc. über. Eben fo menig barf bas Biscuit biefe Eigenschaft annehmen. Db man für eine eigentliche Berbefferung rechnen tonne, bag, wie bet Berf. bier fagt, die Kormen den Modellen der betruris Schen Vasen übereinstimmender gemacht werben? michte man fo allgemein, wie dieß ber Berf. nimme, wohl fowetlich bejaben durfen. Diefe Rormen paffen fur viele; aber bep weitem nicht fur alle Beschirre, und die Sucht, alles betrurifch haben zu wollen, ift eben fo gefchmachlos, als andre all gemeine Regeln, ber die Dobe die Runfte von Beit ju Beit au unterwerfen fucht. - Richt erft, wenn ber Robalt auf bie Naugemalten Geschitre aufgeteagen ift, tommt biefes in Glub ofen, wie der Berfaffer &. 88, angiebt, fondern in lettern war es schon, ehe es gemalt wird, und bann wird es im Gaare ober Gutofen fertig gebrannt. Braun folbebl als Odwart vertragen gleichfalls die Dibe des Gutofens: andre Karben aber nicht. - Behr mußten wir uns wundern, wenn man, aufolge S. 89 ju Aurstenberg nicht auf der bekannten Dalficht maschine qual zu dreben verstünde. — S. 90 Godelsbeim im Corvenifchen, ein Babeort. Dat mehr, Bobiwollen gegendie Menschheit oder mehr Eigennus an der Anbaufung der Badeorte Unthell? Diese Frage konnte fic der Berf. gewiß leicht aus den Berhaltniffen, unter welchen bffenliche Baber und Brumnenanftalten ju entftebn pflegen, beantworten! -S. 95. Carlshaven, durfte die fleinste aber niedlichste Stadt , im romifch - beutschem Reich senn, und ift vollkommen regeb maffig gebaut. (Bielleicht tonnte Aroffen ihr biefen Rang freitig madren.) Blaufarbenwerf und Salamert find, obne die mindefte nabere Nachricht, von ibnen. nur erwähnt. -6. 101. Sofgeismar. Benm Anblick bes Stabtchens Drew gelburg erinnert fich der Berf, ungludlicherweife feinet et ften Liebe, und befchreibt mit ungemeiner Mortfulle feine be malige Gottin. Satte boch ber Obeim hinter ihm gestanden! - Der Mund und der Kinn," beift es unter andere, maren gang ohne Tabel; und than überfab gern bie Babne, Die zwey Perlenreiben nicht so abnlich waren, wie sie sen batten seyn konnen, um blos für die weichen Contoure und bie bezaubernde Bellenlinie in biefem Untertheile bes "Besichte, Sinn und Sefühl zu haben," u. C.w. Bollte fic vielleicht der Verf. an feiner Schone, die ibm untreu gewar-

den zu fenn fcheine, raden ? beffer, als burch bas, was er in einer vier Geiten langen Tirade von ihr fagt, tonnte er es gewiß nicht! - Befdrefbung von Sofgeigmar. Die Luft. parthieen find wenig und geringfugig. - Ueber den entschies benen Gefdmack des Landgrafen für Architectur. Renes Schloß, bas davon zeugt. Mangel an Befellfchaft: und, fo lange der Sof ba ift, Zwang und Stelfheit. Langeweile bes Berf., Die er in einem langen Raifonnement feine Lefer mit genieffen lagt. - 6. 118. Meber ben Rrieg, vorzäglich aber den jegigen - 3mifchen hofgeismar und Minden S. 1317 bren frangofische Rolonien, Die ihre Mutterfprache erhalten baben , beren Ginwohner wenig beutich verfteben , auch alle ibre Befchaffte in ber frangefichen Sprache verhandeln. -6. 188, Allendorf an ber Betre. Begen bes' damaliaed Aufrebots zur Bewaffnung war alles in Unruhe. Betracht tungen über diefes Aufgebot. Es fen vor ber Sand ben brute fchen Unterthanen meber rechtlich aufzuerlegen, noch fen es mbthig; vielmehr mare es nunus und gefährlich. (Allerbimas viel Babres. Die gefahrliche Seite biefer Bewaffnung fcheint man, obnerachtet ber marnenben Bepfpiele, gang überfeben gu baben.) Berordnung wegen Ginfchrantung bes Studirens bis auf einen gemiffen Rang. (Auch bierüber fagt der Berk. viel treffendes. Rur batten wir gewunicht, er batte nichs barüber bas berühmte Salzwert zu Allenborf gar feiner nabern Betrachtung gewiedigt.) G. 159. Bey Gelegenheit ber Rothenburgifchen Bauart eine Aus dweifung über bie Darasieen die man wohl in einer Reifebeschreibung schwerlich suchen mird. - G. 165 - 173 befchafftigen ben Berfaffer und feine Lefer mit einem Brennd, ber ibn einft nach Larterobe, benteie tete, und mit Betrachtungen über Fugungen bes Schickfale Die durch nichts Menheit befomnten. - 6. 173. Bifenadi, und das diesem nahgelegene Wilhelmethal, das Liel der Reife. Der Gafthof jum Erbpringen, deffen Gigenthemertn ben Berf. fo febr intereffirt, ift neuerlich gang umgeforme morben, und hat feine vormalige Beftimmung verloren. Bert Rath Undre bat ibn tauflich an fich gebracht, und fein weibe liches Erziehungsinstitut dabin verlegt.

Dieser Reisebeschreibung hat der Verf. zwey Zugaben zugesellt; die eine eine Abhandlung über die Frage: Also darfre ein hober Grad von geitsiger Bildung dem schönen Geschlecht dennoch wohl zu empsehlen seyn?

S. 199. Auch diefe Untersuchungen des Betf. laffen fich gang gut lefen, ohne boch ihren Gegenstand bon einer neuen und interessanteren Seite zu zeigen, als die bieberjaen Berfechtet weiblicher Rechte auf Geiftesbildung thaten. Rolgendes wird den Gang biefer Abhandlung zeigen. — Offenbar find bie Dhuftiden Arafte bes andern Geschlechts geringer, als die bes mamilichen: einzelne Ausnahmen konnen nichts gegen die alle gemeine Erfahrung beweifen : Die Seelenfabigfeiten, wenn fie euch, im Gangen betrachtet, einander gleich wogen, find bed in einzelnen Theilen sehr von einander abweichend: insbesone bere ift die Restigteit im Denten und Sandeln einer ber bem mannlichen, und fanftes Witfeiben, einer ber bem weiblichen Beschiecht vorzüglich eigenthumlichen gige. Diefes meift je bem Befdlecht gewiffe moralifde Grenzen an, welche fie, ob me ibren Standpunkt ju verlieren, nicht überfchreiten kinnen. Diernachft bringt die Bestimmung ber Beiber jum Rinder arbabren beständige Storungen bervor, die fich mit mehrern, und hauptsächlich ben bffentlichen, Weschäfften gar nicht vertte gen. Es ift ihnen folgisch auch der gange Theil der Gelehre famfeit, ber fich auf das offentliche Leben bezieht, umnis. Eb genetide Belebrfamfeit gebort überhaupt babin, wegen bes ute geftorten Gifers, ben fie forbert, und bes Ernfts, ben fie nad fich giebt; und ber ju bem natürlichen Frohfinn bes weiblichen Beidlechts nicht paft. - Singegen find allerbings bie franenzimmer einer wiffenschaftlichen Bilbum febr fabig: ihre anscheinende Unfabigteit rubrt fast gang von ihrer Erziehung Erweiterung wuhrer Auftlarung ift ber Standpuntt, ben man ben ibret Bilbung nehmen muft. Diefe beftebt in Bermandlung ber bunteln Begriffe in tlate - richtig, tief und umfassend benten ju lernen. Bor allem bat die moralifche Auftlarung ben Rang. Jenes Gebiet muß man bem fob men Geschlecht augesteben - aus Pflichten ber Menschenliebe, als Geldhofen, die eben sowohl, wie die Manner, der Bervollkommnung fabig find: biernachk, weil fie ihren Wirtungs treis, ohne genaue Begriffe über bas Befen und die Berbalt miffe deffelben, auszufüllen nicht im Stande find: und endlich weil fie ben mabrer Aufflarung besto gewiffer fur Bufriedene beit ibret Ramilie und fur ibre eigne wirfen tonnen. afiglich wichtig ift in der lettern Rucfficht Ergiebung ber Rine ber burch bie Mutter.

Die zweite Zugabe, die wir noch zu nennen haben, findt Apportionen und abgenissene Godanton über einige Ge-

Gegenffande ves Lebens, nebft zwer mertwardigen Briefen von zwey mertwardigen Menschen. E. 254 fg. Biele Opren, wenig geniegbare Rorner! S. 260. "Die meiften Denfchen munichen, alt ju werben; aber feiner wounfcht, alt zu fenn. Bie traurig ift es, daß jener Bunfd pohne Diefert unmöglich erfallt werden tann!" Diebt es et was trivialeres, etwas unrichtigeres? die Wünsche alt zu werden, aber nicht alt zu fenn, paffen fich in mehr als einem Sinn peckt aut zusammen, und können sehr wohl neben einander bes ftebn. - S. 262. "Billft bu ben Dann von tiefem Bene -ftand bewm erften Unblid erfennen? Gieb nur auf ben, bes "die meiften Reinde bat! (Das fieht man alfo beym erften "Unblick?) Er ifts! von jeher mard bas Benie von allen "Dummtopfen angefeinbet!" (Der Beweis biefer Bebaus ptung? daß es dem Berf., dieß zu fagen gefiel, genügt uns nicht!) - 6. 272. "Benn ein Menfch aus Dichts empor-"tommt, fo wird Dichts ihn ju befriedigen im Stande fenn!" - ebend. "Mis Glareanus befragt ward, wie er lebte? ante "wortete er : ich lebe, wie ein Chelmann : ich effe und trinte, "und stede bis über die Obren in Schulden!" (So etwas 2m fagen, mag ber augenblicklichen Laune verziehen werden: ober es nachauschroiben! Armes Papier! welche Armseligkeiten mußt du tragen !) - Die Briefe find &. 282 ber Brief Bergoas Rari V. von Lothringen, ben er turg vor feinem Tob an Rais fer Leopold fcbrieb: und S. 285 ber Grafin Anne von Dotfet Dembroke und Montgommery an den Staatsfecretair Bile liamfon. Bepbe find der Aufbehaltung werth, und ftellen den Charafter ber Schreibenden in ein interessautes Licht. Irren wir uns nicht, fo ift ber erftre neuerlich fcon irgendmo bem beutiden Dublifum mitgetbeilt.

Ge.

Eitterarisches Magazin für Katholiken und beren Freunde. Ersten Bandes sechstes Stuck. Coburg, 1795. ben Ahl. 8. 8 Bog. 8 ge.

Diese Stud enthalt unter der Aubrit: Abhandlangen, die Fortsetzung der ältesten Buchdruckergeschichte von Bamberg. Der Artikel: Retenstonen, liefert eine vollstämdige Anzeige von dem Magazin für Prediger zur Befonderung des praktischen Christenthums und der populären

låren Nufflärung, berausgegeben von Bonav. Indref, Professor an der Universität zu Wirzburg. Band; von bem Sandbuch der chrifflichen Religion; son Ildephons Schwarz, Benediftiner zu Bang sweiter Band; und von D. Antonii Vogt, cet. Com mentarius in libros Novi Testamenti Tom. IV. comple-Heus, St Pauli Epistolas ad Romanos, Corinthios et Ga-Unter ber Rubrid : litterquifche Anzeigen, fichen latas. folgende Artifel: a) Aphorismi theologici; quos pro sum mis in theologia konoribus rite capellendis, tuebitur Anthor et Defendens Ioa. Frid. Batz, Cler. Alum. Prest. Bambergae, die 18 Iul. 1794. b) Num Artefasta Ma. su principalis Wirceburgensis scientiis an solis artibus debeautur? Programma problematice dilucidatum a Bo. nav. Blank, Ord. Minor, Essprov. et Defin. perp. Philips foph, Dott. ejusdemque et Histor. natur. Professore. ac praefati principalis Musei Directore. Wirceburg. c) The les philosophicae, quas in conventu S. Ordinis F. F. Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo Wirceburgi Praeside P. Anselmo a S. Sebastiano - defendent Frates. 1794. d) Collectio Synodorum Erfordiensium kistorica critice elucubrata, quam una cum synopsi systematica thes logiae revelatae in Vniversitate Erfordiensi quarto ab in guguratione saeculari sacro pro consequenda Doctoratus theologici suprema laurea publico Eruditorum Examini submittit P. Ioseph. Heine, Ord. S. Bened. in R. Mona-Aerio ad SS. Apost. Pet. et Paul. Erford. Professus S.S. Theol. Bacc, Erfordiae 1792. e) Die deutsche Sappho ta affbetischer Laune an den Aurbrunnen ber Brit denau. Fortfetjung. f) Einige Sinngebichte Marth als, überfest von Prof. Beller. Im Ende wird noch ber Tobesfall bes Brn. Prof. P. Ilde. Schwars, in bem Stifte und Rlofter, Band, als eines Mitarbeiters an diefem Managin angezeigt, und ihm von einem feiner ehmaligen Schuler, bei gegenwartigen Redacteur biefes Magazins, ein Denemal er richtet. Auch ift diesem Stud ein Register üben den ganten etften Band angehangt.

## Intelfigenzblatt.

ber

Neuen allgemeinen beutschen

## Bibliothef.

No. 15. 1796.

## Beforderungen und Ehrenbezeigungen.

Der Gr. geheime Hofrath Gruner in Bein ift im December v. J. von der Konigl. Alademie der Wiffenschaften gu Upfel unter die Mitglieder aufgenommen worden.

#### Universitats - Chronik.

Exlangen. Am 23sten Mars 1796 verthelblitte Herr Georg Friedrich Birchner, aus Uffenheim, seine Inaugue ralbssputation: de atrophiae infantum causis, (2 Bog. in 8.) und empfieng hierauf die medicinische Doctorvarde.

Das am 26sen Marz ausgetheilte Ofterfestprogramm hat ben Hm. D. Sanlein zum Verfasser, und enthält Ob-glervationes de temporis, quo Iesus Christus cum aposto-; lis versatus est, duratione. (2 Bogen in 4.)

Am 27sten Marz wurde der nene Lectionskatalog ausgestheilt, dem zu Folge die Sommervorlestingen am 18ten April then Anfang nehmen sollen. Der ordehtlichen Lehrer sinds 21, und der ausseverbentlichen 11. Bon jenen geht Gr. Prof. Papst ab, indem er als Prodechant und Pfarrer nach Zirne borf im Ansbachischen verfeht worden ist. Bagegen erhielt.

die philosophische Facultet einen neuen Buwache, durch Ben. J. D. A. Soch, bisherigen graft. Ifenburgischen Regierungssferretar zu Meerholz, der als ordentlicher Professor der Kameralwissenschaften angestellt, so wie Br. Dr. und Professor Emminghaus, von Altdorf, als fünfter ordentlicher Professor der Rechtscheinfenfent, berusen worden ift. Bepbe seizen auch schol in bein Lettionskatalogo.

#### Jie n a.

Bom 2: Febr. Des Drn. Rudolph Abraham Schle ferli, aus Thun in der Schweig, Diff, med. chir. de cataracta, 106 pagg. Eine gute Compilation über den Staar!

Bom 10. Marz bes hen. Johann Gottbilff Wolff, aus Riga, Diff. de vitis gustus, 31 pagg. Das Bekannte über ben Geschmad und bessen Fehler; aber kurz und fastich beschrieben.

Wom 6. April bes Hen. Ge, Chrift. Karl Stammler, and bem Gothalfden, Diff. fiftens aquae laurocerali vires et usum medicum; das Programm des Hen. G. H. Bruner liefert Io. Steph. Bernard Reliquiae medico-criticae V. und in diesem den Beschluß des Fragments: De hydrophobia; jugleich aber den Ansang des Bernardschen Commentars.

Bon 8. April des Irn. Mag. Johann Kellner, Diff. hift. philos., in qua D. Aurelii Augustini libri tres de libero arbitrio tractantur, Pars I. 40 pagg., pro facultata legendi, P. II. 30 pagg., pro loco, in 8. Ein furger Ausgug, nach den Kap., was der heil. Augustin vom freven Billen gesagt und gelehrt habe; am Ende das Resultat des Berf. 2 Augustin hielt den Menschen unfähig, sich selbst zu besser, und nahm immer zur göttlichen Gnade seine Zusluche; det psychologische Grund lag in A. vorherzegangenem schiedetem Leben und in der Manichaer. Setze, der er in der Jugendzugethan war.

Das Ofterprogramm vom Hrn. D. und Prof. Paulas ist überschriebent Pharisasorum de resurrections sententis ex tribus Issephi, archaeologi, locis explicatur, 11 pagg. Schon im varjährigen Programme zeigte der Berf., was und twie er über die Auferstehungsgeschichte Jesu dachtes hier folgt



ber Benbant aus bem Jofephus, vernisge beffen Zeiignig bas avaBigv ber Pharifaer nichts weiter bedeuten foll, als ad genus vitae verius atque nuncupatione laetissima dignius redire. Diefe gange Meinung der Alten berubet also nach dem Berf, auf bem eingebildeten brepfachen Zustande ber Seelen unter ber Erbe, woben die Seele bleibt ; aber wie ein Schatten bestehet. Hier sep teine unreudyzwoic, sondern eine αναβίωσις εν έτερω σώματι anjunebmen, ju Christi Zeiten, nach der Rubifchen Merthologie, ben Geligen, die noch keinen neuen Rorper hatten, ein besonderer Ort angewiesen wurde, und dann die reinen Seelen in reine Korper gelangten. wm Beschluß sagt der Berf. blos: ut et nos iam nune novam redivivorum vitam vivamus! abet nicht, was seine wahre Meinung von der Auferstehung Jesu und seiner Bereter, nach biftorifden und acht eregetifden Grunden, fep. Soffentlich geschiehet es in ber Foige, jur Belehrung und Beruhigung, ob biefer Aundamentalartikel der driftlichen Religion, nebst der Simmelfahrt, als Indifche Legende, fallen, Dber fernerbin befteben foll.

#### Bùcheranzeige.

Allgemeiner litterarischer Anzeiger; oder: Anna. len der gesammten Litteratur für die geschwinde Bekanntmachung verschiedener Nachrichten aus dem Bebiete der Gelehrsamkeit. Mit Churfürstl. Sächsischer allergnädigsfer Freybeit. Schon långst hat man , bey ber großen Mannichfaltigfeit und bem weiten Umfange ber neuefien Litteratur, das beingende Bedürfnif einer perfodifchen Schrift gefühlt, burch welche Belehrte, Schriftfteller, Buchbanbler und Alle, ble nur einiges Intereffe fur die Belehre famteit haben, fo fonell, als moglich, mit bem, mas die Tha. tigfeit ber Belehrten, in und auffer Deutschland, liefert, ober noch liefern wolle, befannt gemacht wurden. 3war find fcon mehrere Zeitschriften vorhanden, in benen man den Berfuch machte, biefem Bedurfniffe abzuhelfen; allein, es ift entweder Die geschwinde Befanntmadung litterarischer Dadrichten nur Rebenfache ben bergteichen Schriften; ober ber Umfreis berfelben forantet fic blos auf Gelehrte ein. In jenem Falle (Q) 3

verwellen die ftehreften Lefer immer nur ben ber houpflace, die solche Zeitschriften enthalten, und übersehen die Anfundbyungen weuer Bucher und andere litterarische Nachrichten, welcht fie in Blattern dieser Art als Nebensachen, vielleicht wohl gar als Luckeubuser aufgestellet, betrachten; in diesem bingegen werden die Neuigkeiten der Litteratur nur Wenigen befannt, und folglich wird in benden Kallen jenes Bedursuistumer nicht so, wie der am meisten daben interessirte Theil des Publikums wunsicht, befriediget. Es ist daher nothwendig, wenn durch Line Schrist dieser Zweck erreicht werden soll, daß sie ganz allein demielben gewidmet sey. Diese Eigenschaft soll eine Zeitschrift haben, die vom Monat Julius dieses Jahres an, unter dem oben angezeigten Litel, herauskommen wird.

Das Publikum könnte vielleicht dieses für leere Versprechungen aufnehmen, und besurchten, das angekündigte Werk mochte nicht alles leiften, was von demselben im Allgemeinen gesaat worden ift. Wir wollen daher im Voraus den Inholt besselben bekannt machen, und zeigen, was man in dem Allgemeinen litterarischen Anzeiger zu erwarten habe, udmilich:

I. Beutrage jur Geschichte einzelner Zweige der Littera tur, oder Materialien zu einer immer noch mangelnden vollftanbigen Befdichte berfelben, fo wie zur Erganzung ber Luden icon vorhandener Berfe Diefer Urt. II. Lebensbeschreibuns gen berühmter verftorbener Beiebrten. Runftler und Andeter, Die gemeinnubige Verdienfte gehabt haben, oder Materialien hiergu und Berichtigungen icon ericienener Biographieen, bey welchen wir die Berfaffer besonders um Frennuthigkeit über Charafter, Berdlenfte, Schriftsteller - ober Runftlerwerth et fuchen, und ihnen für diese Gefalligkeit ichen im Boraus unfern thatigften Dant verfprechen. III. Anefdoten und Cherafteiguge von altern verftorbenen Gelehrten, in foferne die Facta fich auf Litteratur beziehen. IV. Recensionen alter, und ben der fich immer vermehrenden Menge der Bucher, faft. in Bergeffenheit gerathener Berte. V. Rachrichten und Re cenftonen von neuen merfrourdigen litterarifchen Berten, web de besonders Stoff ju eigenen Bemerkungen und Berbefferum gen geben. VI. Berichtigungen fehlerhafter Ungaben und unvollständiger Madrichten in icon vorbandenen litterarischen Bulfsmitt: in. VII. Giozeine Bemerkungen, jur Erlaute rung der Litteratur und Runft, wie fie oft von Gelehrten und Lunk:



Runftlern ben ihren wiffenschaftlichen Befcaftigungen gemacht werben, ohne fie - fo vielen Daben fle anch gemabten tonnen — dem Publifum mitguthellen, ober darüber eine eigene Abhandlung gu ichreiben. VIII. Anfragen, wo man bire Abhandlung zu schreiben. ober jenes Bud u. f. w. faufen ober gelieben betommen tonne. IX. Anfragen über Begenftande der Litteratur und Runft; um beren Beantwortung wir biermit alle gemeinnübig gefinnte deutsche Gelehrte bitten. X. Buftand ber Schul., Univerfitats. und anderer öffentichen Bibliotheten in und aufferhalb Deutschland. 'Man bittet hierben um Unpartheplichkeit, weil es mehr als ju befannt ift, wie oft folde litterarifche Schate burch die Dachläßigfeit ihrer Abminiftratoren verwildert find, und daher in Binficht auf die Belehrsamkeit als tobte Capitale betrachtet werden tonnen. XI. Befanntmachung banbichrife licher Documente, die in offentlichen und Privatbibliotheten aufbemahrt werden; befondere Dadrichten von fleinern feltenen Druckwerken aus dem XVten und XVIten Jahrhunderte. XII. Rritifche Beidreibungen brauchbarer Banbidriften. XIII. Rurge Angeigen fleiner Schulschriften, und autheneifche Madrichten von auten und folechten Ginrichtungen ber Schulen, Symnafien u. f. w. XIV. Aufführung aller Berordnungen und offentlichen Anftalten, die auf Litteratur und Runft. Bejug haben. XV. Anzeigen von den in verschiedenen deute fden Propinzen erfolgten Bucherverboten; um beren genaue. und vollständige Angabe wir hiermit bitten. XVI. Berbandlungen gelehrter Befellichaften, ihre Preisaufgaben und Diamienaustheilungen. XVII. Rurge, abet genaue, und binreis dende Machrichten von auslanbifden Bergen. XVIII. Chros. nit ber beutiden Univerfitaten, ober Aufführungen atabemis icher Programmen, Swelt . und Belegenheiteschriften u. f. m. XIX. Beforderungen, Chronbezeigungen, Belohnungen ober andere Beranderungen der Lage ber Gelehrten und Runftler. XX. Anzeige von den gegenwartigen Beschäftigungen ber Belehrten und Runftler, ihren Reifen und den von ihnen gu boffenden Berten. XXI. Tobestalle ber Gelehrten und Runfts ler, mit Angabe bes Beburretages, Geburtevrtes und ihrer vorzäglichen Berte, nebft Sinweisung zu ben Quellen, moraus man Dadrichten von threm Leben und Schriften ichbyfen tonne. XXII. \* Unffindigungen nener Budger und Runfte werte jeder Art. XXIII. \*Anfandigungen von Bucher- oder. Runftauctionen, woben jugleich, auf Verlangen, die vorzüge lichften Artitel aus folden Bergeichniffen angegeben werden (D) 3

XXIV. \* Anzeigen feltener Bucher, alter Aupferfib de, Gemalbe, Landfarten u. f. m., bie gu vertaufen find. XXV. \* Angeigen von Schriften und Uebersebungen, bie in ben nachften (zu benennenben) Deffen beraustommen follen; um den besondere jest fo baufigen und hochft verdrieglichen Collifionen auszuweichen, XXVI. \* Movitatenverzeichniffe ober Preiskatalogen ber Buchhanbler. XXVII. \* Berzeich niffe mit Dreifen von neuen Rupferftichen, Landfarten und XXVIII. \*Dreisverzeichniffe von Maandern Runftwerfen. turalien, angtomifden und demifden Praparaten, Rranter fammlungen u. f. m. XXIX. \* Machrichten von Manuscrie pten . Rupferftichmerten und andern litterarifchen Speculatisnen, woju Betleger gefucht werben. XXX. \* Anfragen ber Budbanbler für ichriftftellerifche Unternehmungen. XXXI. \* Antifritifen. Bir find überzeugt, daß man uns nicht zw muthen werbe, die Sachen anonymer Schriftfteller ju verther Digen, und bitten baber biermit ein. far allemal bie Berfaffer der Antikritiken, ihre Damen der Erpedition des Allgemeinen litterarifchen Anzeigers anzuzeigen, wenn fle auch fur gut befinden follten, fich unter ben Untifrititen felbit nicht au nemnen, in welchem Ralle fie verfichert fenn tonnen, bag wir, unferer Schuldigfeit gemaß, ihre Ramen gewiß verfdweigen wer-XXXII. \* Befanntmachung neuer litterarifder Anfale ten, g. B. Lefetabinette, Lefebibliotheten, Mufeen u. f. m.

Wenn man auch nicht in jeder Rummer obige XXXII Rubrifen finden durfte: so versprechen wir doch, daß, im Sanzen genommen, gewiß keine derfelben leer bleiben, und folglich nicht blos in der Anzeige aufgeführt seyn solle. Wie find der gewissen Jossung, daß dieses unser Versprechen erfällt werde, da viele vorzügliche deutsche Gelehrte und Litterasoren uns schon im Boraus ihren thätigsten Bepftand zugeschart haben, damit wir alle die Forderungen, welche nun das Publikum an uns zu machen berechtigt wurde, befriedigen könnten.

Die Redacteurs des Allgemeinen limrarischen Anzeigers,

Tachschrift der Verlagsbandlung. Bon diesen oben angefündigten Allgemeinen litterarischen Anzeiger werden regelmäßig jede Woche zwey, nämlich Dienstags und Frederings, und — wenn diese Unternehmung Versall finden sollte — mehre

mehrere Wummern, auf Median : Rolle, mit Dibotichen latemischen Lettern gebruckt, etscheinen. Da wir mit bem Berlage biefes veriobifchen Blattes erft mit bem Monat Julius blefes Jahres anfangen: fo werben ble vom Julius bis ju Ende biefes Jahres gelieferten Dummern ben erften Band, und folglich einen halben Jahrgang bes Bangen, ausmachen; ber Jahrgang foll aus zwey Banden beffee ben, beren jeber einen Sauptritel nebft blauem Umfolage. und ein, ben litterarifden Berten untentbebrliches, vollftanbiges Sadregistet erhalten wird. Man macht bie Bestellum. gen barauf ben ben tefpect. Dbet - und Doftamtetn, Beirungs. expeditionen, Abbref . und Intelligentomtoiren und Buch. banblungen jedes Orts. Erftere erhalten ben Allgemeinen Utterarifden Angeiger burch die Churfürftl. Gadlifche Zeis tungsexpedition st Leipzig auf solche Bedingungen, bas fle ben Jahrgang fur s Athle. Gachf. ober 5 Sl. 30 Rin Abein, an die Interessenten wochenelich, und fur 2 Reble. 16 Br. Sachs, ober 4 Sl. 48 Br. Abein, mongelich franco liefern tommen, und nur an den entfernteften Orten bien fen Dreis ermas erhöhen werden. Lettere fonnen benfelben entweder auf dem angegebenen Bege, oder auch von uns felbit. unter den nämlichen Bedingungen bekommen.

Sachen, die das Interesse des Einsenders unmittelbar, angehen, und welche oben mit \* bezeichnet sind, erwarten wir gans frankirt. Auch wird gewiß Jeder in diesen Falleit, wo der Nuben ganz allein auf der Selte des Einsenders ift, die Insertionsgebuhren zu Acht Pfennigen sur eine mit Die dotschen lateinischen Lettern gedruckte Zeile sehr billig finden. Zedoch wird man auch bey größern Aussaben oder ganzen Co-

lumnen felbft diefe Gebuhren noch mindern.

Bon Auffagen, bey benen Die Berfaffer Gemeinnüßigleis beabsichtigen, wird die Erpedition bes Allgemeinen lieterarb

fden Anzeigers gern bas Porto vergaten.

Alle für den Anzeiger bestimmte Briefe werden mit solle gender Abdresse bezeichnet: An die Expedition des Aliges

memen litterarischen Anzeigens in Leipzig.

Bir bitten, bies um fo mehr gefälligft ju bemerten, ba die Erpedition beffelben, um alle Berwechselungen ju vermefe ben, von allen unsern übrigen Geschäften gang getrennt ift.

Leipzig, im April 1796.

Doff und Compagnie.



#### Bermischte Nachrichten.

Stettin, ben 5, April 1796. Unfer Dr. Confiftorial rath Bruggemann, welcher in der gelehrten Belt durch feine Lopographie von Pommern befannt genug ift; wird jest ein Bert drucken laffen, bas nicht nur feinem mubfamen fleife Ehre machen, fondern auch wieder ein neuer Beweis fenn wird, daß Deutsche für andere-Nationen das leisten, was diese får fich felbst fetten leiften. Soon feit vielen Jahren batit mit anhaltendem Bleife alles gefammlet, mas die Englander jum Vortheile der griechlichen und romifchen Odrifefteller, et fen nun durch verauftaltete Musaaben ober Ueberfebungen, ober Erlauterungeschriften geleiftet baben. 3m vorigen Jahre lief er in Stettin eine Probe blefes jahrelangen Fleifes unter ben Titel: IA View of the english editions, translations and commentaries of Marcus Tullius Cicero, with remarks, 36 S. in 8. drucken; fie fand ben Rennern vielen Benfall; und Dies munterte ibn auf, feiner Arbeit ben bochft moglichften Grad von Vollkommenheit zu geben. So wie er vor einigen Rabren schon die Königl. Bibliothet in Berlin zu Hefer Abliche benutt batte: fo unternahm er auch noch befonders im Commer Des vorigen Jahres eine gelehrte Reife nach Salle, Leipzig und Dresden. Die Churfurftliche Dresdner Biblio thet hat ihm, wie er felbft ruhmt, febr wichtige Dienfte geleb fet; und überall hat er ben den größten Gelehrten eine guvorkommende Dienstfertigkeit gefunden, welche, feine Abficht ju befordern, fich aufferst gefällig bezeigten. Aber auch mit vies len Roften hat er wichtige und in Deutschland seibst fehr seltene Berte aus England fommen laffen. Go wird er bann ein Bert liefern, bas felbft Englandern fchabbar fenn muß. wird jest unter dem Titel: A View of the English Editions, Translations and Commentaries of the ancient Greek and Roman Authors, with Remarks, auf feinem Schreibpapier und mit Didutschen Lettern in Stettin gedruckt, und gegen die Michaelismesse dieses Jahres erscheinen.

Mochte nur biefes Bert einen reichtichen Abfat finden, um bem Berieger die Roften ju erfeten, Die er auf daffeibe

menbet!

## Neue allgemeine

deutsche

# Bibliothek.

Des drep und zwanzigsten Bandes zwentes Stuck.

Fünftes bis achtes Beft.

Riel,

verleges Carl Ernst Bohn, 1796.

## Arms all geneine

545,70126

erden. Der gegen beginnt Dunder

**. Bul**in - Jans 1997,

Finfres his spices Heft.

J. 4 & 19.

我也没有我们的一个多数的好。

#### one Apply Schnappy 12. It is **Alladisch**

| der ind sweizen Gracke vos verrand zwanzigsten                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uran I. Protestantische Gottergelahrheit. 1 A                                                                                                                           |
| Seche Dredigten, ben befendern Betoplaffurgen gehalten von                                                                                                              |
| Dulfsbuch für Prediger, von C. Doigt jt 33.1 St. re 19 Dopulare duufit. Anthropologie, in Predigten enegeführte und burchgebends mit pallenben Liebern fegletet, von C. |
| Dredigten über die Rrafte der menfclichen Seele. Der Bungling in ber Ginfamfeit, fangentend über Dieffies                                                               |
| Die driftliche Frepheit und Gleichbeit; betrachtet von &                                                                                                                |
| Beichtreben am Rranfenbette, pon J. 2. Mayer, stes                                                                                                                      |
| Deive Sommlung von geffel. Predigien, von J. P. Perte. 342<br>Sumal nad Lipa, eine Beldicht, fire Kinder, jum Unterpicte<br>und Bergnügen, u. J. id!                    |
| Begirag jur Geffeverung deuffliche Enflärung , von Diff. O.B. Cofenmaller. Preolyten aber beingenfint. Bungelien der Sonte und file                                     |
| tege bes gangen Jahres, von E. C. J. Orudiner miffer                                                                                                                    |
| Pioligten, von C. J. A. Chriftiani,                                                                                                                                     |
| S. J. Ramann; ifter Bandchen. ebend,                                                                                                                                    |

#### A construction of the Meditagelability of the construction

Bic der Regent ift an die von ihm gegebenen Gesetse gebung ben; eine Abhaibl. aus dem Lat. des Sen. Hoft. Schnatist bert; mit kinkjen Anmere, und Justen vom D. und Abs. S. S. Sagemeister. Das Rabberrecht, spitemat. entiv. von C. J. Walch. 440 D. J. Blaproch Einleitung' in ben ordentlichen bürgerlichen Process tifter und ater Cheil.

| Samblinge bes Medenteches ber Protestanten | IN Dear MA | i i |
|--------------------------------------------|------------|-----|
| dem Post. Schnaubert.                      |            | 44  |
| मा सोमिक्रिक्टिक                           |            |     |

V.

| III. ARMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | elan <b>che</b> it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deliben der Eninserierung<br>der Gefundhelt der Boldgeen<br>E. G. Balvingers neues Mag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | de Lade Man (No Enfelien<br>Im Feine K., i fler B. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iften bis oten, und toten 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Des 1 - 4tes St. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F. B. A Shiring Constitution of the Property o | it biblis, diligavit, lemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T. I. Plenk Phyhologia et patho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ologia plantarum, etent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berfolfdung ber Argnehmitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | danobuco liber ole Quie un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| J. U. C. Schaffers Bertheroig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ung einzelner Cate in feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schrift über Genfiblitat, ale fden Natur. Mit einem Min Ebeorten, berausgeg. von 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iffage über die Erforderniff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dhofiotogifche und parbologifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beichenlebre, jum Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jatademifder Borlefungen; von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D. C. G. Gruner. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| von D. J. B. Tromsdorf;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eren Boes iftes St. 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| von D. J. B. Tromsdorf;<br>Berfuch über die Lebenstraft; von<br>Kreund der Gesundheit, von G. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | abnemann, 1. D. 2. H. 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| div. Schone Wiffensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Affed Wind Whiellein Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| etellen Cinitation (Diesela) (Constitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TO THE STATE OF TH |
| paren aus Raufte Leben.<br>MBBetweiter for Boofie'l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | าสรมีอักเกรียวได้ เสียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| and the state of t | Liber Cafft meitnabit 1 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beigen, Erzählungen und Bebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and the management of the Best |
| ी विक्रिकी क्षेत्री क्षेत्री क्षेत्र क्षित्र क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | រារ (ពេញសម៉ាប៉ា មក្សា ៤ <b>៨៤៤</b><br>សមាសាសាសាសាសាសាសាសាសាសាសាសាសាសាសាសាសាសា                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V. Theo<br>Das Ernbtefeft; ell Gliffe für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Das Erndtefest; ein Stigsp! Ar in<br>In Mus dem Danischen in mit den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | And discourse of Affe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| niffug dem Ohnischen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lo flar gelpanneti, es faniant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doch eudlich an die Commu; ein<br>wom Grafen A. J. v. Drubl.<br>Belmuth und Bachuch ; ein Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Property of a second comments of the second c |
| grentbick und Gemeiber nou de<br>Gelmuth mid Indenda i ein Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | auspiel in 3 2001. 1996.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| chanfpich und Gambiger, pon C<br>je Berichworung wider Dern be<br>in Muls., von Sr. Argerer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m Siegen ; ein Trauerfele n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cantis den Or. Apples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Das Dabden von Marienburg; ein forfil, Familie<br>in 5 Aufg., von Bobbo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ngemålde             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| HILLY CHIEF, DOIL SEPONDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22<br>100 (1)        |
| and the mark handle on with the real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Sournal ber Confunft; von & E Sodis 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und les              |
| En Sapette's Ermith ; ein muffenfices Gemilte füt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| farte. Gefang und Spiel, - pont & C. Rammel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 393<br>485           |
| yit. Ramane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Die swolf ichlafenben Jungfrauen; eine Geiftergefchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dte, von             |
| Der Beiff Erichs von Sichingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 325                  |
| Denkrourbigkeiten bes ehrmaligen Bidhtmachters Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 3majen, bergeitigen Satrapen im Lande Caramanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mi After             |
| und aces Banbogn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n Elen.              |
| Die Reffen und Peintheuer Des Mittete Benno von burg im 3. 1223, von C. S. Spieff; ifter Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1329                 |
| Cafpar von Streufenberg; eine Sage aus ben grau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n Bouns              |
| Bouble, wer' ber Chiffebler um Benfet Gie; sflet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und Mer              |
| Ebell, von C. 2. Allaber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 <b>11</b>          |
| Beret Lebricht; eine Gefchichte ofine Abentheuerli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7) 16                |
| Befdicte eines Rraft . Lidt . und Dranggemes; vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| ber empfindfamen Reife nach Schilda. Sprenreid i Blime ober Ainetheuer eines Brifeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 527<br>6: 1mep       |
| Theile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ebend.               |
| Manfert mit ben Brafven ber Borgeit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>**28</b>          |
| Bieine Auffage vom Grafen v. Dargab; After 25. Die Muinen ain Betiffes nach bem Engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5: ¥96               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , j. (2              |
| pearle Will: Weltweisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 4                  |
| Bebloine, soer Sittlichfeit und Matur, als Fundam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ente det<br>bold des |
| and Reces : won M. E. G. Bardill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · ^44                |
| Almeerluchungen über die wichtigften Gegenftande bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| rechts, u.f. w., ben J. C. Sofbnusc. Opunbrig ber Erfabrungsfetleufehre, eneworfen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R 5.                 |
| Description of Charles of the Control of the Contro | . 6 457              |
| Eus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x. Ma,               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

### IX. Drathematik.

3

| Encyllopable aller mathematischen Missenschaften, ihre Ge- schichte und Litteratur, in alphaber. Ordnung; iste Abtheli<br>rfter Band; von G. B. Rosenthal.  Beschreibung des Mechanismus eines 26süßigen Telestops<br>ohnweit Kiel errichtet; von J.G. K. Schrader.  Abel Bürjas Abhandl. von der Telegraphie oder Fernschre<br>befunst. Auß bein Franklissen.  37 Beschreibung und Abhildung des Telegraphen, oder der m<br>ersundenen Fernschreibendschine in Paris. | 1. 电气电话 四百                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y. Sofanti ' Cartentalifi, mo Acties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| miljenichaft, bis gestellt eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| und ber Forft. und Jagditeratur; aus ben binterlaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sammlungen bes Beren D. G. v. Mofer; uster m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16ter Band, mit R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3f es wortheilhafter, gemifchte Budwalbungen ,, ale Ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ŵ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bentoch die nach dem franzöllichen Sielchmack angelest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KT<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sarten nach den Grundsaben der Englischen Sartenku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| THE American Section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XI. Initshallungswifenagaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bollftandige Abhandlung aber Bienentepntuig und Biene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sucht, von D. R. L., mit 2 Kupf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beitandiger Unterricht, in der Bienengucht, von J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ð,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lichfter Schonung bes Solges alle Landgesande mobife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Á                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bauerhaft und feuerficher bauen tann; mit a R 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | οį                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J. Juf Auweilung jur Erlernung ber Landwirthichaft bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| T. E. B. Leonolds Kandkuch der gesammten Candulet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fcaft; zuerft bas Buch vom Ackerbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bind skonomische Institute Akademien nützlich ? von 3. O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | þ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L. Barfion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>9</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | schicke und Litterakut, in alphaber Ordnung: ifte Abthet Ister Baits von G. B. Rosentbal.  37. Beschreibung des Mechanismus eines 26süßigen Teleston ohinweit Kiel-eruchter; von J.G. L. Beckrader.  37. Wel Bürjas Abhandl. von der Telegraphie oder Fernschreibefunkt. And dem Frankössischen.  37. Beschreibung und Abhildung des Telegraphien, oder der mersundenen Fernschreibendichten in Paris.  38. Botanit, Gartenkunst und Jagdwissen, oder der mersundenen Fernschreibendichten in Paris.  39. K. Botanit, Gartenkunst und Jagdwissen hinterlassen und der Forst und Jagdbiteratur; dur den hinterlassen und der Forst und Jagdbiteratur; dur den hinterlassen und der Forst und Jagdbiteratur; dur den hinterlassen aber Schlaghalz zu hewirthschaften? von L. Alplan.  38 es vortheilhafter, gemische Buchwassungen, als Dan aber Schlaghalz zu hewirthschaften? von Lelan.  38 erbeigung und Veredlung der regelmäßigen Särten, der Berthach, die und dem französsischen Seschmad angeleg Särten nach den Grundsähen der Englischen Sartenku zu verbesser.  38. Jattschablung über Bienenkenkunste und Biene genberd.  39. Balltändige Abhandlung über Stenenkunste, von J.  Belltändige Abhandlung über Sienenkunste, von J.  Belltändige Unterricht, in der Bienengungt, von J.  Belltändiger Unterricht, in der Bienengungt, von J.  Belltändiger Unterricht, in der Bienengungt, von J.  Belltändiger Unterricht in der Bienengungt, von J.  Belltändiger Echonung des Holles alle Landgrichte modific dauerhaft und seurschapen der Landwirtsschalt und seuerhaft und seurschapen der gesammten Landwirtsschaft.  39. A. B. Leopoldes Handbuch der gesammten Landwirtsschaft, was hie kanglich zuerst das Buch vom Acketbau.  Bind konomische Institute Akademien nählich? von S. C.  20. B. Leopoldes Institute Akademien nählich? von S. C.  21. B. Leopoldes Institute Akademien nählich? von S. C. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , -                                                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Plan und Anderschiede niert witerit<br>gifden Lebranstalt für Landwirthe<br>B. S. Botdwirten a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Militariden unt ne                                  | a Pa        |
| Jun unn gundelbefentabete abbattab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |             |
| tifden kehrauftete int rauemitthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ver babten gerulle! a                               | θII         |
| TO SECTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T | 1930'1933'3" 1" † 🛣 :: idan                         | 4           |
| Muwelfung hber bie Rellngefiben und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MINISTRAL MARKETAN CONTRACTOR                       |             |
| Aumeilund "noer, Die Renuteimen muo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DELL ADEDICATED OF SOF                              | 420         |
| gels, u. f. w., von C. 10. Siedler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ાં તેવા કાર્યા જાણી                                 | 65          |
| Beantwortung ber Dreisaufgube: 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alliant che alla una strattic                       | -           |
| Mention title of the state of t | tioned the one outspend                             | -           |
| tefte Methode, den grans und J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Daulous in oto xota                                 | un          |
| cefte Methobe, ben Sidile uifb !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保いしてお とここ 行権                                        | 66          |
| And the second s | Their to be some                                    | 4           |
| Die erften Grande bet Landfolrebiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | la V. Inicent les en 15 anni                        |             |
| fand anmender find; von C. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bine ( feme )                                       |             |
| Die beften Mittel gegen We bete Dee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Allian But Constitution                             | مَا         |
| Die belten Mittet Achen am geni mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | michara maia, afrancazione                          | <del></del> |
| ber Detonamie und Gareneren fcha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dicoen Epiere e                                     | 60.         |
| and the state of t | latinite of 12                                      |             |
| TTTT 600 Last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A so Dinting                                        | <u>*</u>    |
| XII. Mittleren, ueuere, poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | g, g, stirasenger                                   | <b>4</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |             |
| Benatfanzeigen, fachfillent Geaf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Monte . Beft                                        | 00          |
| THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA | And resident Course Side                            |             |
| Milgem. Sammlung biff. Bemofres v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | auf a artin Dadia" die                              | ani         |
| Die peucften Beiten, u.fito. ; berain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s: abbitched i Tradition: 188                       | ınb ,       |
| B. L. Woltmann, ifte Abib. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | on Shahak Barrer a                                  | 18          |
| The said a second secon |                                                     |             |
| I M. Bupels neue Rord. Miscellan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | terion in the lands.                                | 117         |
| Die Miffionegeichichte fpaterre Beiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . Ther arlaminelte Wa                               | iefe        |
| D. Barler biel Molfrangra gatt allen C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | halten han A Palesta                                |             |
| Bet talliol. Millionart and anen c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | heaten nee stockers                                 | gi.         |
| Deiefe aus Oftinbien b. W. 3: Eb. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , <b>55,725% \$16,1999.</b> (                       | 9           |
| Striebn Tage in London, pber Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rehalling after Beeri                               | ibea        |
| Salettent Sale in foundation bere et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A. A. M.                                            | 3.0         |
| regen; bit in biefer großen Stabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oorgeprii, w. j. so                                 | 101         |
| Marafteringe merfmurbiger Beiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , UNITED 1                                          | 168         |
| Depfpiele von Giuctevethet, sffer &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Course .                                            |             |
| Bobbitte non Singeintalit! ilter &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Anti-</b> 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 47          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | ;           |
| TIT Conkathwalking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tál lokolek roikuma                                 | 54          |
| XIII, Erdbeschreibung, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | section that com                                    | 7           |
| und Statis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (権)                                                 | ;           |
| ( ) third Cturry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |             |
| ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | State margan distant                                | 44          |
| Auswahl fleiner Reifebefdreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nue auscent femiliert                               | <b>HER</b>  |
| und geographifden Madrichten;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22fter Th. Auch ui                                  | ater        |
| Bein Eftet: Rette Begerige für &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Charles (mat to Proph of this                       | A. t        |
| Belli Sitel: Diene Belitente Ban &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Machine is some free corbs early                    | W           |
| Pactrag ju ber furjen biftotifd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maria 4                                             | 198         |
| Dacherga zu ber furgen hifterifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | geographild - fatiffik                              | hen         |
| The state of the s | Surposelline Chan                                   |             |
| Beforeibung bes tohigi. Deens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abrohamic val.                                      |             |
| Sinterpommern; von C. J. Wut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | itract. True ()                                     | 199         |
| Reifen nach ber nordwestlichen Ruft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e mon Amerika man                                   | ben         |
| Spellett troch net the bineteumen werit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A A A TIME A                                        | ~~~         |
| Capitainen Dienres, Dien, Dort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>医皮肤 好物的</b> ,然后这                                 | igo         |
| Bertiertungen auf: einer Reife, von Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | penhagen nach Mien-                                 | im          |
| Serverage in sales above the History all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | British and the state of the state of               |             |
| 3. 1793, von E. Bosenbard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 201         |
| Statiftifde Aufflitungett ber wid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | itige Thelle und Ges                                | 300         |
| Kande der bfterreid. Monarchie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gor Bank                                            | 502         |
| Roude det alterenter meguerchiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | her water                                           | 7-2         |

;

XIV.

| •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>.</i> . | - ibe in eine andi <b>Millio Grithriongefchichte.</b> Gan nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹.         |
| •          | manbeud für Litteratoren, ober: alleineine globebenicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|            | . Bei her bei Best mittel Gundeleit in bind briefguoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en.        |
|            | zößiteratur, u. f. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14         |
|            | Marieia histrigo dicteraria de codicidos manuloriptis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i          |
|            | mubibliotheas liberias imper monal. Ordinis S. Bene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ħ.         |
|            | 100 fi ad S. S. Vdalricum et Afram Augustae extantion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>s</b> ; |
|            | chempette P. Pip. Begam; Vol. IVI et Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ť          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29         |
|            | Anderstandelang einiger welderen Erquentimmer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ĭ,         |
|            | XV. Raturlehre und Raturgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠,         |
| .*         | Anfangegrunde bet Stobboomerrie! bber Destunte dounte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,          |
|            | or Glemente: E. S. und 34ce Englis, und des lucu Ebeus, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥          |
|            | Ablichnitt. welcher bie geine Thermimetrie und Phlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۴          |
|            | 31 erie birthille Poore, J. D. Bichgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43<br>m.   |
| , ,        | Frans Etrafes, fellens infects, quae in provincies Flore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er<br>Ben  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.<br>14   |
| ,          | Commend her Minfife and D. A. A. C. Gren; 8, D. m. 6 R. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ī4         |
|            | Sammlung defteifcher Oniemerte für junge Elettrifer's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | te         |
|            | a Gialian this & B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ю          |
| •          | Fanne inle Some Americes borealis prodromus, addo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | té         |
|            | G. W. F. Panzero, C. tabb, sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ž          |
|            | Panse insectorum Germanicag initig, von D. B. 20. panger. Des zten Jahrg. vom 13 - 23ften Beft. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S.<br>Ör   |
|            | Panzer. Des zien Jahrg, vom 13 — 23sten Dest. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | de         |
| •          | Saumities Ging, Entriften über multantiche Gegenfichn<br>und ben Balale; aus bem Frang, und Dan, mit 4 Aup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | f.,        |
| *          | uan R VO 27ole:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9          |
| •          | Anfangegrunde ber Parturfebre, von Errleben; ote Auft. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
|            | Take the first that the second of the second |            |
| 7          | XVI. Bibliche, bebr. griech und überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,          |
|            | oriental. Philologie, 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ′        |
|            | C I Al Mari Deinickienes in Incap evented add                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          |
| , j        | D. S. F. N. Mari Presidences in Lucia, crangel., edid<br>C. A. Donat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2          |
|            | KVII. Klassische, griechische und lakemische Ph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          |
|            | lotogie, nebft bent pabiti Beborigen Alleersh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _          |
|            | Distance Plutarchi quae (sperhint omela Opera f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŀ          |
|            | Hutten; Volumen VI. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|            | Ency                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •          |
|            | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

,

Belleville der Anton Stafffend: And Mark Vollage von Anton Germann fing; oter 26. Elegiendichter und Lorifer; von: C. B. Delle Reich Wille Bein Entel :" Mosteleine Bedillt: bes Wiedleft Brotest and Bor Rev. 1 - 4 1 12 13 14 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 Effarende Anmerkungen ju ben ansetlef. Studen det Cles meileriberier eine Goillety bon C. G. Arthur von sind aben Embratio quaestionia de carminum Theocristaniamend erlera fan feriochtischristischen anduille THE A DEMONSTRATE FOR STATE OF STATES I. Stobaei Eclogarum physicar, et ethione: Boo It ab A. His M. D. Meeren, M. et & Malde it Constant of the rift states . . . . de grant geboren. Daß fie mater eliter meif Denfice find andere iconde Coracian. we frangofiche Sprachlebre mit pratificen thebungen, bon Bew eingerichtete, gang theineete, frangeffice 1 pan to S. Decimanna Reines literar. Archiv gur Hebung in der frangofiften Om oght, n. f. 10.; von J. Arnous. Mall 3. A . Rinderling über die Reinigfeit ber beutfchi Oprache web bie Beforberungemittel berfelben a. I m. X- Millsmilen dath and see by the O.G. Tuchfen Allend: spiltolasis de peregrina nomanam Hammona corvinc origina, c. 18b. add. 11/3 4/3 ... 1845 Leftentabinet der Dungtunde aller Lander; für Baumijers. Milleute ut f. mis aften Boes a for Beffe ? Sen 273. Berbaste feet genete mod. Be beites XX. Bernifthte Scheiften. Der Bollsfreund; ater balber 3abrgangen Einfe unter bei Sauen. napnutte ... Pie Chivarie Mappe Rogalin des Bibes und Scharffinns. 2016 den 199211 feifen par der Sundfluth. leber, bas Ochicffal Der frangofilden Beiftucteit in Deuith. fand. Aus bem Brangofichen überfest von einem Pfacter lend. lii Sowaben. Der deutsche Ungelfischer, welcher febrt, wie man die in den beutichen Bemaffern Tebenden Atfche-auf Die ficherfte und leichteste Art mit der Angel fangen kann, von M. A. Oliver. ebend. Be.

Berrathenngen filer Die brahanbften Giefahren ber melbi A 1600019 . 18 . Alle Burt er gedrege B. Borftellengenrans meinem Bactaften ind menfcht. Leben. obb. Det Rrantifche Mertur, von M. J. &. Zundfchub, bfter gener beiteiten ge bem berfeft. Etiligungen ge-Ronfe Reife vom Motgen gegen Mittag; won C. v. Edarte. en elbook de va armar Theornianslanded Minbora ; freienegegeben nan Bouterwell, 1. Sodien. 401 An Breunde geiftreicher Unterhaltung; hallebeverfniche, bon e i cognicio dividica, et es**tinui ide l'E**cite d Biste fur die Großen Deutschlands, wie fie Ihre Unterthagen überzengen tonnen, baß fie unter einer weifen, gerechten . 1 Hob and per Anthony Boundary Berthan Anthony Usher Die paleifche Wetteberungslicht in unfern Tagen; von D. Rengger. usmabl, invereffanter republifquilder Reben; gefattintler und berausgegeben bott 3! G. Dfelin, Mierichenipiegel, ger Denemurplat Steneff dus ber Beite und Drenfchengeftische dieter und neifere Belten. aggelen, ober bas Labyrinth; eine Relle burch Deutschland, bie Schweis und Frantteld; 4tes and stes Gt. 181 Reichstagsalmanach für bas Jahr 1295. Verfchiebene Segen miffinger bom Boft. wi Galauenbaufen. 3rer Theft. 2ind Binter bem Eitel: Donn Reben gum Babl der Denfcheit, Smit not and such of their popular and the such Mhofilmes politiques, touchant les affaires du tems, ti-Breisdu portefeuille d'un komme dictes, par C. Wacherkagen. Reden an Doubitduibe Burger, über Stnat. Rechte und Pflichten im Staat, u. f. w. Gine Preisfarift. Gefindliche Anleitung jum richtigett, Bebrauch ber turen. Charafterichilberungen vorzüglich intereffanter Derfonen gegenwartiger und alterer Beiten, after B., mit i.R. Betrachtungen über ben Jehigen Rrieg und bie Urfachen feifiet afallden Deurtheilung, jur richtigen iftenntnis beffetben Lau, einem Schweizer bey der allifrien Armee am Der Rhein. asa को बार कर भीको अभिने र केटाओ อัสเด รมบริสาที ที่จี โดดี

orden Paner von 217 21

## Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Drey und zwanzigsten Bandes Zweytes Stud

Intelligenzblatt, No. 16. 1796.

Biblische, hebräische, griechische und übers haupt orientalische Philologie.

Dr. Sam. Frid. Nathan. Mori Praelectiones in Lucae Evangelium, edidit Carolus Augustus Donat, Pastor Ecclesiae Wendisco-Osligensis substitutus. Lipsiae, sumtibus Sommeri. 1795. 530 S. In gr. 8. 1982. 8 22.

Rec, hat schon ben der Anzeige einer andern Morusischen Schrift in der Dt. A. d. B. feine Mennung darüber geaußert. wie beträchtlich ber Bewinn nicht nur für bas grundliche Bibelftubium, sondern vorzüglich auch für einen großen Theilunferer gewöhnlichen gelehrten Bibellefer feyn murbe, wenn es bem verewigten Manne gefällig gewesen mare, bas M. E. für das Publikum eregetisch zu bearbeiten. Belch eine Deis fferarbeit murde er geliefert haben, ber in die tiefften Geheimnisse der Ertlarungskunft so seperlich eingeweihr mar! Burde er aber vorausgesehen haben, daß bie von Beit gu Beit zu feinen Fußen figenben Ladzugraphen nach feinem Lobe wetteifernd Alles an das Licht hervorschleppen murden, mas er, der Bescheidene, diefelben in duntler Berborgenheit gelehrt batte: fo hatte er fich doch wielleicht befiegt, und feinen Bortragen noch ben seinen Lebzeiten felbst schon bas Gewand Begeben, in welchem fie, mare er bann nicht mehr gewesen, 7.7.0, 26, XXIII, 26, 2, Gr, Vo Zeft.

mit mehrerer Burbe hatten auftreten tonnen. fage auch, mas man wolle, die einem fo außerft beburfarnen and bescheidenen Morus nachgeschriebenen Kollegienheste nach deffen Tobe unter feinem Damen öffentlich bekannt gu machen, bleibt immer fur Diefen Mann eine Art von Be feidigung, weil man etwas that, wozu man doch eigenelich vorber feine Ginwilligung hatte haben follen. Dit Freuden fab Rec., daß nicht nur er, fondern auch ichon andere Gelehrte in ber A. b. B. über biefen Gegenstand eben fo benten. Muf Diefe Weffe tonnen einige Berren bas chebem für ibr Eregetifum bezahlte Sonorar mit hubschen Binfen wieder eine Breichen. Doch das alles mochte noch hingehen, wenn man aberzeugt fenn tonnte, daß Morus, der feine Ideen fo genau abmagenbe Gelehrte, gerade-bies geschrieben haben murbe, was er in feinem mundlichen Bortrage gesprochen bas ben foll.

Beil nun aber die Sache einmal fo ift, und fich bas Publitum an biefe Art der Befanntmachung fremder Arbeiten Schon einigermaagen gewohnt ju haben icheint: fo muffen wit ben uns durch verichiedene Mobren zugeleiteten Born trinfen, Da es une nicht gegonnt feyn follte, Denfelben aus feiner Quelle ju fcopfen, und ben durch ben, obichon von den Derufifchen Buborern etwas bestraften, Eigenfinn des Berewigten erlittenen Berluft noch als einen Bewinn anfeben, welder, wenn man jumal ben Beift ber Interpretation eines Morus icon que beffen eigenen Werten fennt, für die reinete Auslegung bes M. E. ju teiner Zeit gering bleiben wird. Beifigftens merben manche neuere eregetifche Baghalfe erris then muffen, Daferne fie Diefes noch tonnen, wenn fie einen Der erften und größten Bibelertlarer, ber bies burch bas grundlichfte und viele Jahre bindurch fortgefeste Studium Der Briechen und Romer geworden ift, auf den dem Unfcheb ne nach unfichern und gefährlichen Wegen ruhig, mit fluger Borficht und nach gelaffen vollendeter Untersuchung langfam pormarts ftreben feben, mabrend fie rafd, und leichefinnig über alles wegfegen aber burchjagen wollen, unbefummert, mas und wer durch ihre Bermegenheit ju Grunde geben moge? In dieser Hinsicht kann Hr. Donat auch durch die Heraus gabe diefer Boriefungen mittelbar noch manches Gute wir fen; porausgefest, daß in allen Umftanben das Bepfpiel ei nes mahrhaft großen Mannes manchen vielleicht etwas ju

aut

haftig mitgetheilten Ibeen eine beffere und ber Lage ber Sachen mehr angemeffene Richtung geben tann. Rec. menigitens, welcher jene wralte, fcpolaftifchphilosophifche, auf Sprache, Beit und Derfonen feine Rudficht nehmende Zus legung eben fo febr haft, als er bas neue aus ben Atomen der Eritifchen Philosophie und den Clementen der Grammatik Eunftlich geformte. Bundergebilde einer untruglich fenn follens ben Buterpretation bestaunt, ift wolltommen überzeugt, daß eine ohne Borurtheil angeftellte Unterfuchung der Morufffchen Ertlarungeweife, fcon wie fie bier vor Augen liegt, manchen Schriftforicher jur forgfaltigen Abwagung feiner Dermenevilf führen werde; ob man glaich, ohne im gering. ften Parthen ju machen, auf Stellen ftoft, wo überwiegende Drumbe vorhanden find, welche nicht geftatten, ber Depe nung des verewigten Dannes bengutreten. 'Rec' mird von Der feiner Mennung nach somohl richtigen, als bezweifelten Ertlarung einige Bepfpiele mittheilen, nachdem er vorher noch im Allgemeinen bemertt bat, baf fich Morus in vielen Stellen, wo er burch ben Deutschen Bortrag feinen Bubon Bern vielleicht deutlicher gu merben glaubte, deutich ausge Druckt hat, und daß auch biefe beutschgefagte Ertlarung bier mit geliefert wird. Freylich macht bies oft einen wiberlichen Eindruck, jumal wenn eine langere lateinische Rebe auf eine inal mit einigen deutschen Borten gefchloffen wird; 3. 9. G. 986.: Non obujam tamen habemus ullam aliquam caufam cum verismilitudine quam hanc, dass es eine Erwiede rung fey; oder S. 484.: Imo vero cum haec effet vestis ad ornatum comparata, Staatskleid, per irrifionem vide tus indurus esse Christus tali veste, und dieses ist viele leicht nicht das beste, sondern ein alter abgetragenes Staatskleid gewesen.

Auf die Bersuchungsgeschichte hat der Erklärer sichtbaren Fleiß gewandt. Wenn ober gleich im zten Vers des 4ten L das neipazousog burch ut tentaretur überset wird: so möchte dieses doch wohl den Regeln der Sprache nicht gemäß seyn, weil das nyero-neipazousvog nach der Koinftruktionse ledte für nichts andere als sür nyero nat enerpazero stelsen kann. Sollte würklich eine Ursache angedeutet werden: so müßte Lucas eher neipaschnschaft, oder, wie Matthäns, neipaschnoch gesprochen haben. Allein der Ersbser kounte bep seiner Entsernung von dem gesellschaftlichen Umgange nicht

gur Abficht haben , fich auf eine folche Art , wie in der Buffe gescheben ift, mighandein ju taffen, sondern vielmehr unge-fort von Menschen über feine große Bestimmung und über Die Zusführung feines großen Plans nachzudenfen. B. 5. bas ederker wohl ju funftlich und bennahe angflich gefagt, wenn angenommen wird, der Berfucher babe dem Ertofer die verschiedenen Provingen von Palaftina (Baoideine σης οιπεμενης) gezeigt; verfchiedene aber, die außer dem bortigen Profpett oder Borijonte lagen, mit Borten beschrieben: partim oculis demonstravit, quantum potuerat, partim colloquio exposuit. Dem allgemeinen Oprade gebrauch, auf den man bep ber Ertlarung eines Schrifffelfere benn boch Bedacht nehmen muß, ift jene Behauptung Das maous muß bier ben Umftanden gemaß interpretirt werden. Und von diefem weis man, bag es fo wie Das omnis der Romer gar oft für viel, mehrere gebraucht Denn man mag unter omeneny bas romifche Gebiet, ober nur, was das mahricheinlichfte ift, Palaftina verfteben : fo tonnte teines von bepben Jefus auf Einmal gang uber-Much Schleusner, wie eben Rec, benm Bergleiden fieht, ift ber Mennung, daß ben dem obigen deinvoers an eine nebenher angebrachte Befchreibung ju benten feineswege nothig fen. Gebr wohl ift ben bem 8ten B. bemerte. bag berfelbe bennahe gur Salfte unacht fen. Denn weber bie alten Ueberfehungen, noch die beffern Sandichriften fennem die Worte: υπαγε οπισω μου, Σατανά; auch das γαρ febit in den Sandidriften nach yeypantay. Alles dies ward in den fpatern Beiten, was fo oft gefchab, aus bem Datthaus beraber geholt. Die urfprüngliche Lesart des Lucas mar bloß: Кан а токрывые анты ствы б Ілове. убурантан и. в. то. Gleich in dem erften Bers eben diefes San, wird das conpac mit Recht für eine mahre wilde Gegend oder Wufte ets Mart, weil es eine von bem Jordan weitentlegene und mit wilden Thieren angefüllte Begend gewesen ift. Ebendafel Mt ift bas ayso day febr gut erflatt: iuflus eft a Spiritu, conferre fe in defertum. Bas übrigens bie Berfuchung felbft Betrifft: fo fagt Morus, bag uns in derfelben ben jeber Er-Marung viel verborgen und unerflarbar bleiben muffe; & E. wie ber Berfucher erfahren habe, daß der Denfch, der fic Damals in der Bufte aufhielt, gerade der Meufch war, den Gott jum Deffias ausersehen hatte? Db bie brey Bersuchungen ju gleicher Beit ober in verfchiebenen Amifchenraumen vorgefal-

gefallen fenen ? Wie ber Berlucher ben Erlofer aus ber fo welt pon Jerufalem entfernt gelegenen Bufte nach jener Stadt, und fogar auf das Dachgelander des Tempels gebracht, und in welcher Gestalt, in einer menschlichen ober andern, er fic dem Erlofer fichtbar gemacht habe, jumal da der Schrift. fteller felbft fich in der gangen Sache fo furg ausbruckt, unb keinen Rebenumftand, der die Reugierde reigen tonnte, auf feine Beife erbrtert? Et eft, heißt es S. 86., perpetua regula in historia interpretanda, quo brevius aliquis aliquid narraverit, eo minus de ea re iudicari, eamque vel negari vel probari posse. Denn mit einem Bott, Morus ift durchaus der Mennung derer entgegen, welche unter dem diaBodog einen bosen Menschen ober befrige bose Triebe, Die auf einmal in unserm herrn entstanden waren, ober ein Phantasiespiel verfteben wollen: so wenig er auch sonft leuge net, daß dix Bodog conviciator und garayas adversarius bedeute. So oft Rec. diese Stelle erflaren mußte: so fühlte er, besonders wenn er gerade von der Interpretorion anderer biforischen Schriftsteller bes Alterthums bertam, eine Art von unverdienter Gewaltthatigkeit, wenn er einige in den neuern Zeiten vorgetragene Auslegungen berfelben verglich; und er ift überzeugt, daß die Philologen wie Raben und Kraben über den herfallen murden, der eine bistorische Stelle irgend eines Profangeschichtschreibers auf eine abnliche Weife ertlaren wollte. Aber ben einer fo einfachen, funftlofen und ungeschminkten Erzählung eines Biographen unsers Erlofers wollte man die festen Regeln einer allgemeinen Bermenevtif umftogen, um badurch - nichts zu erhalten. auch Morus fragt, ob man wohl, baferne man einen bofen Menfchen, oder ein Phantafiefpiel, ober innere bofe Eriebe annahme, in Ansehung der gehobenen Schwierigkeiten um einen Schritt weiter gekommen mare? und ob eine von ben bigen Fragen auf Diese Weise leichter beantwortet werben hante? Phantasien und bose Triebe wurden frevlich in der Sprach . und Borftellungeweise der alteften Belt oftere mit dem Namen eines bosen Damons bezeichnet. Das ist gewiß. Much ftimmt Rec. vollfommen beg, wenn man g. B. bie Fallgeschichte beserften Menschenpaars so erklaren will. die schlichte, gerade Sprach . und Vorstellungsweise einiger in weit fpatern Beiten lebender Fifcher und Gemerbemanner, die in ihrer Erzählung der gewöhnlichen Denkungsweise der Menschen treu bleiben; nach der Art zu benten und zu spre-

chen, wie es die Urwelt gewohnt mar, erflaren in wollen. bas, er muß es gestehen, schlen ihm von jeber nach Bolten und Dunftgebilden hafden. Bum Glud, daß noch mehrere. eble Manner eben so benten, wie Morus, ber Meister in ber Erflarungstunft, ber am Ende ber Berfuchungsgeschichte feinen Buborern fagte: forte res habebit minimum offentionis, si cogitemus, Iesum hominem, - nam haec omnia ad hominem referenda funt - qui nunc inchoare vellet munus suum, sussa divino in desertum se contulisse, et aerumnas ibi multas pertulisse ieiunando et tentationibus illis a Diabolo, ut duro hoc initio muneris fui praepararetur ad reliquas in munere illo aerumnas perferendas. Dicht minder, mas wir eben feben, wird es manchem auf fallen, daß Mores S. 465, bas 53fte Rap. des Sefaias idurtlich fur eine Beiffagung von dem tunftigen Deffias anfieht, er der boch überall fo gegen das Syftem eifert, und ben jeder Belegenheit fich beschwert, daß durch unsere gewohn liche Dogmatit so viele nichtige Ertlarungen in die Bibel geschoben worden find. Ueberhaupt wird jeder Lefer ber edlen, unverhaltenen Freumuthigfeit des fonft fo fcuchternen und bennahe furchtsamen Mannes fich freuen, mit welcher er Gelbitdenten und individuelle lieberzeugung in Ochus ju neb men überall bemuht ift. Go fagt er j. B. ben bem fauern Seelentampfe unfere Berrn : (mo auch er blof bas Bliefen feines Schweißes mit dem Slieften eines heftig Blutenben veralichen fieht) liberrimum debet effe cuivis, quid de loco illo statuat, modo ne obliviscatur officium, ut cogiret. se sic statuere, nec simul putet, suam sententiam solam elle veram; fo von dem Damonischen R. 8, 30, 31, 8 168 .: Est hic semel et in universum oftendendum, quomodo talia possint accipi, ne, si quis daemonem intelligat, dicatur homo superstinosus, aut ne, si quis naturalem morbum intelligat, statim existimetur profanus, qui omnem religionem statim vesit evertere. Nec debemus esse in his, qui tantum repetunt, sic rem se habere, sed in his, qui sciunt, quomodo res se habeat, et se habere queat.

Daß man überall ben Mann findet, ber mit eben dem Scharffinn und fruifchem Blick, mit eben der Genauigteit und Gedrangtheit, mit eben der meisterhaften Entwickelung der Begriffe und Sabe, mit eben der bestimmten Abwahung des Sinnes, mit eben der sorgfältigen Zusammenstellung der hieber

bieber geborigen Umftande ben heiligen Schriftsteller erklart, mit welcher er ben Profanscribenten ju behandeln pflegte, bavon wird Rec, noch einige Beweise sowohl mit einigen alle gemeinen Bemerkungen, als mit gangen Sahen und einzelnen Ausbrucken barlegen.

Much von Morus wird bie Meynung bestätigt, baß Lucas bey seiner Lebenserzählung nicht wie Matthaus auf die Chronologie Rudficht nehmen, fondern die Schicfale des Erlofers unter gewiffe Blaffen bringen wollte, woburch als fer Streit über die Sarmonie bender Schriftfteller auf einmal gehoben wird. Demnach gehörte jur erften Rlaffe die Beburt Chrifti, nebft den mit berfelben junachft verbundenen Begebenheiten ; jur zweyten bie Jugend des Erlofers; jur dritten die Beschichte seiner Taufe; jur vierten die Befdicte feiner drenjahrigen Thaten in Galilaa; jur funften feine lette Reise nach Jerusalem. Rofenmuller hat in ben Scholien eben Diefe Meynung aufgeftellt. - R. 21, 9-11. ward bieber befonders von den innerlichen Unruhen erflart, durch welche bald nach Christi Tod der judische Staat et. fcuttert murde. Allein Morus verftebt bier nach des Rec. Mepnung viel mabricheinlicher bie Rriege, Die von Tibers bis du Bespasians Zeiten fast unaufhörlich im Oriente geführt wurden. Die Perfer g. B., die den Romern ihre Erobes tungen wieder abzunehmen ftrebten, fielen von- Beit gu Beit in das von jenen eroberte Sprien ein, wodurch jugleich bas angrenzende Palaftina alle die Rriege trafen, mit welchen bas erfte gequalt murbe. Daber denn von dem Ende der Regierung Tibers an, da Jefus ftarb, bis jur Regierung Bespafians, der Berusalem endlich wegnahm, die Gegenden von Palastina einen ununterbrochenen Kriegeschauplat abgeben mußten. Und auf diefe fortbauernden Kriegescenen paßt Die Beiffagung des Erlofers fast wortlich. - Recht gut ift R. 17, 1. 2. erflart. Rofenmuller in ben Scholien thut bier burdhaus fein Benuge. Biel eber Schleusner, des murdigen Morus aufmertfamer Schuler. Gewohnlich bort man selbst noch in Buchern - exempla funt odiola - von Manuern, die fich genauer an die protestantische Rirchenberfion, ale an das Original, in halten gewohnt find, biefe Stelle gegen diejenigen citiren, welche burch ihre bofe Reden und Sandlungen die Rinber ju abnlichen Reden und Sand. Allein bier fann weder von jungen, javten lungen verleiten. Men-

Menichen, noch von Aergerniffen im eigentlichen Berftanbe Die Rede fenn. Mexpor find, wie ber gange Busammenhang lehrt, geringe Menschen, welche bie Lehre Sefu Chrifti eber als andere annahmen; σχανδαλιζειν hingegen bezeichnet hiet Die verschiedenen Arten von Bedruckungen und Verfolgungen, mit welchen man ichon in den Samaligen Zeiten den Betennern Chrifti, befonders vom niedrigen Stande, jugufeben pflegte, um fie babnrch wieber guruckjugieben. "Bas ist alfo argern anders, fagt der Ertlarer, als brucken, qualen, und baburch anbern Anlag jum Abfall von ber Reifgion geben?" Ueberhaupt beißt σκανδαλιζείν und σκανδαλίζεσ Ιαί es auf irgend eine Art und aus irgend einer Urfache fomobl ben anbern, als ben fich babin bringen, bag Jesus nicht fur ben Wessias erkannt werde. Also mare bann im ersten Bers der Sinn ohngefahr diefer : Ben der gang vertehrten Borftellung, . Die man fid bin und wieder son dem Stifter bes Chriftenthums macht, kann es nicht anders sepn, als daß es theils folche giebt, die andere abwendig ju machen suchen, theile fol-- de, die nicht Duth und Entschlossenheit genug baben, ben -Religionsverfolgungen gehörig ju widersteben; webe aber dem, der andere jur Verachtung meiner Religion verleitet. -Bortrefflich ist die Stelle K. 22, 36. gefaßt: o un exwy, πωλησατω το ίματιον αύτε, και αγορασατο μαχαίραν. Mamlich es ift dies nichts als ein Gegenbild des bisberigen tubigen, forgenlofen und unverfolgten Lebens der Junger. Dieles, fagt unfer herr, nimmt nach meinem Tob ein Ende. Bon da an aber werden Keinde und Verfolgungen euer Loos fenn. Um diesen Gedanken aber defto lebhafter darzustellen: fo giebt er demfelben das bilbliche Gewand von der nothinen Unschaffung eines Sabels. — B. 43. ift M. nicht ganz abgeneigt, Die Erscheinung eines Engels anzunehmen. (Neque est, cur simpliciter negetur, quanquam videtur res magie impediri,) Dag damals die Seele unfere Beren bie außerfte Quaal und Angft gefühlt habe, ift unleugbar. Diefem Buftande ift auch bekanntlich die Phantaffe mehr als fonft geschafftig, theils in ben Bilbern ber Bergangenbeit und bet Butunft zu weben, theils aber auch die bochfte und moglichfte Bulfe fich vorzustellen. Da nun Diefe jest noch nicht erfolgen tounte: fo fcheint es nicht unwahrscheinlich ju fenn, daß Gott in den materiellen Ideen des leidenden Erlofers folche Bewegungen bervorbrachte, daß dieset zu einiger Aufrechtbaltung in feinem fauern Rampfe, und in bem baburd

verutsachten ekstatschen Zustande, würklich einen Boten des himmels vor sich zu sehen glaubte, durch welches Phantasma er dann natürlich Labung, Kraft und Trost erhalten mußte. So ertlart sich Rec. die Sache. Und mit dieser Borstellung ließe sich dann die Meynung unsers Morus desto leichter vereinigen, nach welcher die von dem Evangelisten genannte Starte nicht auf den Leib, sondern vielmehr auf die augste volle, gequalte Seele abzielen sollte.

Noch viele andere weitläuftig behandelte Stellen hatte Ad Rec. bemertt, um bie benfelben ertheilte Ertfarung ben Lesern bekannt zu machen. Allein er wurde deren zu viele baufen muffen. Bum Ochluffe glebt er baber nur noch einige Proben von den glucklichen Erflarungen einiger einzelnen Ausbrucke, so wie sie ibm unter ben vielen, die er sich anges frichen bat, in die Bande fallen werden. Rap. 1, 69. ift bas uspaç σωτηριώς gang in dem Geifte der reinern, edlern Interpretation, Die hier auf die Oprache bes Orientalers Ruct. ficht nehmen muß, dargestellt: potens salus i. e. potens ser-Bekanntlich ertlaren es andere, unter anbern Sifcher: auctor falutis. Go fallt aber bas Bild ber Rraft und bes Muthes weg, ju welchem ber Orientaler (bem bierin-ber Brieche und Romer nachfolgte, Borag 3, 21, 18. addis cor- . nua pauperi) das Sorn so trefflich zu wählen wußte. Ebend. ist das Evergery sehr gut nach dem Debr. won gefaßt: mas chen, daß etwas zum Dorschein komme, b. i. erzeugen, hervorbringen. Gerade so finden wir es auch ben Schlensner ertlart. R. 14, 7. ift ben enexew gar richtig Das var als ausgelaffen bemerkt, eigentlich: Die Seele binbalten, b. i. feine Gedanten auf etwas richten, Achtung auf etwas geben. Ebendaseibst beißt, mapa Bodyn deven nicht. ein Bleichnif vortragen, sondern nach dem bebraischen bub semand eine Moral geben. R. 22, 41, baif man αποσπασθαι απ' αλλων nicht erklären: sich mit Gewalt und Deftigfeit von jemand wegreißen, fondern überhaupt: fich bon jemand entfernen, von jemand weggeben, ohne baben an Sturm und Leidenschaft ju denken. R. 23, 11. wird sehr richtig bemerft, daß Berodes fein Rriegesbeer ben fich batte, de also ra sparsumara überhaupt auch von jeder großen Menge Menfchen gelte; bier aber besonders von dem tonigli. den hofstaat oder von der königlichen Suite verstanden werden muffe, Diese

Diese wenigen Bepfpiele icon werden hinrelchend fem, die Freunde, des verewigten Morus und bes durch ibn so befarderten reinen Bibelstudiums, auch auf diese Sammlung seiner eregetischen Erklarungen aufmerksam zu machen. Bum leichtern Gebrauch des Werks wurde noch das sehr viel bengestragen haben, wenn der Berausgeber, was schon ein anderer Rec. an ihm tadeln mußte, die Kapitel oben auf jeder Seite bemerkt hatte.

VЬ.

## Arznengelahrheit.

Handbuch der Kriegsarznepkunde, oder über die Erhaltung der Gesundheit der Soldaten im Felde, über die Anstalten zur Heilung der Krankheiten derselben, und über die Kenntnis und Kur der wichtigsten Feldkrankheiten. Erster Band. Leipzig, in der Wengandschen Buchhandl. 1795. XXVIII. und 368 S. in 8. 1 ML. 6 R.

9Bas der Verf. in der Vorrede von den beut zu Tage groß feren Armeen, von dem daraus folgenden großern Umfang der Anstalten für die Rranten , von der Rriegsarzneptunde der Griechen , Romer , Araber , und der Meuern fagt , muß Rec. übergeben. Erfter Theil. Erhaltung der Goldaten im Selde. Ginleitung. Allgemeine Heberficht und Wichtigkeit des Gegenstandes. Die Ursachen, worans fo viele Krankheiten bey den Soldaten entstehen, sind: 1) bie langen und weiten Dariche, woben fie noch Dad und Sewehr tragen muffen. 2). Die Sparsamkeit, die man in ber Rleibung bes Solbaten beobachtet, welche lettere eng am liegt, und im Sommer die Ausdunftung beforbert, die berfelbe 3) oft unwilleichrlich auf feuchter Erbe, ba er bie Baiche felten wechseln fann, jurudtreiben muß. 4) Die Leiben-Schaften im Effen und Trinten, und die Furcht auf bem Rampfplage felbft, oder das Beimweb. 5) Das unerdent liche Effen, und die nicht felten schlechten Dabrungemittel. .6) Das Getrank, bas nach der Stellung ber Armee amveilen in schlechtem Wasser bestehet, welches durch andere, oft seltene

und zu theure Gefrante nicht erfest werden fann. Die hauptfachlichiten Urfachen, warum in den Relblagarethen fo viele fterben, find: 1) die Menge ber Rranten, und Die wechsel-2) Der Mangel maucher Bedurfniffe in kitige Ansteckung. Brbindung mit faulichter Berberbniß ber Luft. 3) Die verbaltnismäßig ju geringe Anjahl guter Mergte und Bundarite, woben oft letteren und den Compagniechirurgen die Beforgung eines Theils ber innerlichen Rranten übertragen werden muß; ber Dangel an einer guten Rorm, nach melder die Argneven verfertigt merden muffen. 4) Die fcbleche te Gintiditung bet Felbapothefen, in Unfebung ber Argnepen, und die Sorglofigfeit oder der Mangel des Personale. 5) Bufallige Urfachen; ale, ju ftarte Buftromung ju vieler Rranten auf einmal, ichlechte Merate und Bunbarate, Dangel ber nothigsten Bedurfniffe fur Roft und Diat, besondere 6) an dem fo nothigen Bier , besgleichen an Bein und Effg. 71 Die Sorglofigkeit fur die Benejenden. 8) Der Schlecht eingerichtete Eransport der Rranten auf Bauernmagen. Brangofischen Rrantenmagen werben gerühmt; die Englischen aber, beren nicht gedacht wird, mochten boch vorzüglicher fenn.)

Erftes Kapitel. Von den Marschen, Lagern, Cantonnements, Winterquartieren, Garnisonen. Don den Einflussen der Lufe, der Gegenden, und des Alima auf die Gesundheit der Soldaten. Der Goldat, jeder Witterung ausgesett, fann feine Rleiber im Felde nicht fo, wie in der Garitifon, wechfein; muß febr fcwer tragen, und oft forciree Mariche machen, die lange anhalten, wo er fchlechte Roft, und ju oft medfelnde Getrante betommt, bft nur eine Mablzeit bat, die Ausbunftung zurucktreibt, bon Hipe leider, fich die Fuße beschädigt, ober ift er Cavalle. tift, von den Pferden leicht beschädigt wird. Die Goldaten follen deswegen ben großer Sige die Salsbinde lofen. Cantonnirungequartieren muffen fie nicht ju enge bepfammen liegen. Die Lager muffen, wo moglich, boch, und an Finffen angelege fenn. Bir muffen übergeben, mas vom Baffer, Soly, Einrichtung ber Belter, vom Strob, ber Reine lichkeit, dem Rochen, von der Abfonderung ber Rranten von den Gefunden, von den Barracten und ihrem Nach-theil, von den Borrheilen der Binterquartiere, vom Echaben, ben die Barnisonen in belagerten Festungen leiden, von

ķ.

ben Vorsichten vor ber Schlacht und ben bem Rudjuge fut bie Befunden, und besonders die Verwundeten gesagt ift.

Tweytes Kapitel. Don den Einflussen der Auft, der Gegenden und des Alima auf die Gesundheit der Soldaten im Felde. Die Einflusse ber Lebensart im Rtie ge find besto stärter, je mehr der Goldat vorher in der Garnison eingesperrt war, vornehmlich wenn er mit Sewalt geworben ist. Alles ist sehr gut aus einander geset, aber süt einen Auszug zu viel.

Drittes Kapitel. Wahrung und Betrank der Soldgren. Vegerabilische Kost. Mehlbrodt. Twie Seldbackerey. Das Verpflegungs und Propiantgeschäfft. Gemuse. Die wohlfeillten und besten Sorten deffelben, Rationen. Bulfenfpuchte: fleisch. Suppentafeln. Die Menage des fpeisen. Soldaten, Getrant, Wasser, Bier, Wein, Brand. Nothwendige Aufsicht der Verpflegungs. commission auf Leute, die Speise und Getrante Den Soldaten guführen. Berfcbiedene im Seld gewöhne liche Verfälschungen des Biers, Weines, Brandtes weins. Rachtheile davon für die Besundheit. Markedenterordnung. Der Verf. wünscht eine Mühlenordnung, damit das Debl fur die Soldaten beffer gemablen werbe, und will, daß die Feldbacker in Friedenszeiten ordentlich unterrichtet werden follen. Zwieback fatt des Brodtes au geben, geht ben ben beutichen Soldaten nicht gang an. Sauertraut gebore unter die erften Bedurfniffe einer Armee. und foute in großen Quantitaten immer vorhanden fepn. Die Ginrichtung, vermöge welcher mehrere Soldaten jufammentreten , und von ihrem Lohn fich gemeinschaftlich eintaufen und fochen, verdient fur andern ben Borgug. Billig follte Das Waffer , besonders schlechtes , mit Brandtewein oder Ef fig vermifcht werden. Bier ift fur ben Goldaten faft unente behrlich; aber wenn es zu frisch oder fauer, oder verfalscht ift: to fann es die Quelle von vielen Uebeln werden, weswegen Die strengste Aufsicht in Lagern über diefes Getrante fenn folls Dies namliche muß vom Brandtewein gelten, weil er Ueberhaupt follte ben ber Berpfleso febr verfälicht wird. gungecommission eine Deputation fepn, die bloß über die Bute der berbengeschafften Dabrungswaaren machte.

Viertes Appitel. Aleidung, Bedeckung, Reine lichkeit, Beschätzung des Goloaten gegen die Ginflaf se des Wetters. Der Brodisack, der Cornister, die Waffen. Bestrafung der Soldaren. Die Mothwen. digkeit derfelben. Stockschlage, Spizuuhen, Steig. hügelriemen. Andere Arten der Strafen. Sorge für die Moralität der Soldaten. Begunftigung der Eben Schlimme folgen des wider die Ordnung derselben. befriedigten Beschlechtstriebes. Lufffeuche. nultupracion. Sorge für das Seelenwohl der Sole daten. Der Borfchlag, die leinenen hemden mit wollenen ju vertauschen , kann nur da nublich feyn, wo man bie Tracht bes Soldgten fo weit wie im Orient machen fann. Die ges farbten Demden find nachtheiliger, als die gewöhnlichen. Statt der Stiefletten rath ber Berf. ju langen Beintleidern, und fleinen Stiefeln von Juchten. (Die Erfahrung bas diesem Borfclage das Bort nicht geredet.) Die runden Die the sollen besser als die drepeckigen sepn, und die Castetts, besonders von Gilg gearbeitet, und ohne Metall, vor biefen ben Borgug verbieuen. Bas von den Strafen und von der Moralitat fo fcon und überzeugend gesagt wird, muß Rec. bem Lefer gang zu lefen überlaffen.

Tweyter Theil. Anstalten zur Zeilung der Arantbeiten der Soldaten im Selde. Einleitung. Umfang, Wichtigkeit, Schwierigkeit des Gegenfiane des. — Erstes Kapitel. Anstalten zur Verpflegung des kranten Soldaten im Felde. Diejenigen obern Felde arte, welche ihre untergebenen Merte fo febr berabfeben, baß fie über jeden emzeinen Soldaten, über jedes zu gebende Brechmittel u. f. m. Bericht und Unfrage erwarten, werden febr getabeit. Im Sangen muß baraus ber größte Schabe entfleben. In einer Lagarethordnung muß gar nicht verord. net werden, wie die Rranten ju behandeln find; benn fonft ift es eine Unleitung jur Renntnig und Rur ber Rrantheiten, bie im Felde vorfallen, und muß ungemein weitlauftig fenn. Das Konigl. Preuß. Felblagarethreglement ift noch immer das beste, welches wir besigen. Es ist seinen Rubriten nach bier angeführt.

Iweytes Kapitel. Transportirung der Kranten in die Lazarethe. Transportirung derselben von einem Lazareth in das andere. Die Kranken mussen

\*

aufs delchwindefte von ben Sefunden abgefondert, und wenn feine besondere ju ihrer Unterbeingung bienliche Bebaube be find, in Better von doppelter oder Bacheleinemant, oder getheerter Leinewano gebracht werden. Sie follten auf folde Leinewand ober auf Strobbecten, die auf Dieblen liegen, ge legt merden, um fie gegen Raffe gu fcuken. Dierdurch wurde das Fuhrwert febr vermindert. Die Rtauten auf bes Proviantmagen gu transportiren, folite burchaus verboten Die von Colombier porgeschlagenen Bangematten wagen wurden zwar auf ebenen Chauffeen, aber nicht in gebirgigen, Gegenden von Rugen feyn. Die Frangonichen Rrautenwagen von Beiden geflochten, und in Redern bangend, verbienen ben Borgug, und fonnen auch ju andern Endameden angewendet werden. Den übrigen bem Trans. port der Kranfen gu beabsichtigenden Borfdriften, die febr vollståndig angegeben sind, tonnen wir bier nicht folgen.

Drittes Kapitel. Seldlazarethe. Bauptlazare, the für ganza Armeen. Lagarethe für detaschirte Corps Das ambulirende Lazareth. Depotlazarethe, Lazas retbe für Barnifonen im unbelagerten Juffande. La sarethe fur Garnisonen und Burger im belagerren Justande. Sobald die Bequeinlichteit in Zimmern feble. follen Gutten von Brettern im Flegen für die Rranten aufgefchlagen werden, deren Rugen die Erfahrung febroft (auch im lebigen Rriege) bewiesen bat. Um die Luft ju verbeffern. find fünftliche Bentilatoren eben nicht nothig. In ben ent. gegengesetten Seiten ber Bande follen wechselfeitig Locher. und zwar bald boch, bald tief gemacht werden, damit die Luft das gange Bimmer burchftreichen, und besonders die une tern Schichten berfelben, ale bie verborbenften, erneuert met-. den konnen. Die Bretter an den Sutten follen inmendig glatt gehobelt, und mit Kalk, der mit Milch geloscht worden, überftrichen fenn. Unter ben übrigen Mitteln, wodurch die Luft erneuert wird, fteht Schiefpulver, das man taglich in . ben Rrantengimmern angundet, oben an. Der befdriebenen innerlichen Eintichtung der Lazarethe konnen wir des Raums megen nicht folgen.

Viertes Kapitel. Utensilien der Feldlagarethe. Lagerstätte. Bettstellen. Besorgung der Kranten, wenn sie in dem Lagareth antommen. Wäsche der selben. Machtgeschirre. Andere Utensilien. Bandagen,

den, Charpie, dirurgifche Gerathichaften. Die foon gebrauchten Friesdecken follen, ebe fie gewaschen werben, erft 24 Stunden in cauftifcher Lauge gelegen haben, um die feptischen Diasmen von der Rubr und bem Rerterfieber ju gerstoren, die sich den Bascherinnen mittheilen tonnen. Rec. fann aus Erfahrung letteres beftatigen; benn er fab, baß ber Unterlaffung diefer Borficht, der Baltmuller, ber dergleichen Decen jum Balten erhalten batte, mit allen feinen Leuten angesteckt, und alle ein Opfer Des Rerkerfiebers mur-Den. Die Bettitellen follen von der Erde erhbbet fenn, aus Brettern bestehen, die auf Badfteinen ruben. 3m jedem Lazareth follen Bemden auf den Sall vorrathig feyn, wenn ber ankommende Kranke entweder feines, oder nur febr fcmubige bat, wie bendes ben den Subreneden fo oft bet Kall ift. Eben fo muß es mit Strumpfen und Schuhen gebalten werben. Die jum Lagareth gehörigen Utenfilien find meit lauftig genug beichrleben.

Bon diesem Werk, das fich burch gute Schreibatt, Reichhaltigkeis der Matetien, Bescheibenheit im Urtheil, und in den meisten Fallen durch wahre prattische Anwendsbarkeit porzüglich auszeichnet, erwarten wir den zwepten Theil mit Vergnügen.

Bd.

E. G. Balbingers Neues Magazin für Aerzte. Funfzehnten Bandes istes bis 6tes, und sechschnten Bandes istes bis 4tes Stuck; jedes Stuck 6 Bog. in 8. Leipzig, ben Jacobäer, 1793 und 1794., jedes Stuck 7 ge.

Statt eines trocknen Inhaltverzeichnisses, (denn vielmehr konnten wir aus einem Journal, — welches eben nicht viel neue und wichtige Aufläße enthalt, — boch nicht ausbeben) wollen wir unfern Lesern nur die ununterbrochene Fortsetzung bieses pericolischen Werts eines berühmten Gelehrten anzeigen, besten Einrichtung und Endzweck ihnen aus den erstern Janden binlänglich bekannt ist.

Db,

Frant. Baisser de Sauvages nosologia methodica, sistens aegritudines, morbos, passiones, ordine artificiali ac naturali: castigavit, emendavit, auxit, icones (iam I.) etiam ad naturam pictas adiecit C. F. Daniel. Tom. III. Lipsiae, sumtu Schwickerti. 1795. 486 . in 8. 1 Mg. 8 %.

In diesem Theile find brey Classen ber Krankheiten von biefer Mosologie, namlich nach bes Sauvages Systeme bie IV. Spasmi, die V. Anhelationes, und die VI. Debilitates, Wie Br. D. mit der neuen Berausgabe biefes enthaiten. Rrantheitssostems zu Werke gegangen, ift schon aus ben erften benden Theilen diefer Ausgabe, und der Angeige berfelben, jur Onnge befannt, wir brauchen alfo biervon nichts weiter zu sagen. Manche Krankbeit, z. B. nur einige anaugeben; contractura, tetanus, convulsio, palpitatio cordis, hysteria, tussis, amavrosis, apoplexia, but hier betradtliche Bulage erhalten; viele mehrere, bergleichen wenigere, moju altere und neuere Schriften benust morben. find. Dun find noch vier Krantheitsclaffen nach biefem Spfteme ubrig, ben weitem die weitlauftigften, deten Vollendung doch bald zu munichen mare.

Kb.

Iosephi Iacobi Plenck — Physiologia et pathologia Plantarum. Praestat naturae voce doceri. Viennae, apud Blumauer. 1794. 184 S. 8. 12 92.

Eine schulgerechte und mit vieler Debnung jusammengeftellte Schrift über das Biffenswertheste der innern Structur der Pflanzen und der Verrichtung ihrer Theile; selbst mit An-

wendung der neuern antiphlogistischen Grundfate.

Es ware ein gutes Zeichen, wenn fich junge Aerzte auffer ber botanischen Terminologie, nach einem solchen Compendio auch Pflanzenphysiologie und Pathologie vortragen ließen? — Aber leider schränkt sich ihr akademischer Eursus, nur auf ein halbes Jahr über die Botanik ein, und sie eiten, abne

bone bie ubibligen Bortennemiffe; bem eigenelichen Brobeffile binn gu. - Auf Die Art bleiben ber gefchicke theoretifche Botanifer und der arbeitsame praftifche Arat immer noch und vereinbar in einer Detfon; was doch eigentlich jur Ermeites rung ber Belleunde, vermittelft bes Pflangenreiche, unump nanglich northwendig mare. - Bur Betichtigung bes erflen Theils Diefes Bandbuchs bemerten wir noch folgendes. Vala spiralia liegem eigentlich um die großern Vala gerea, und find alfo fur fich feine Vala pneumatochymifera. Beine ber Berf. fagt: principium mellenm habitat in fucces qui Rigmata florum illinit; fo ift bas eben fo unrichtig, ale bie Bebauptung: cotyledones mutantur in folia seminalia. aber flores malculi generatim nullum- fuccum melleum generant; ober Pollen per stylum descendir. Den ber Ausdunftung der Blatter follte auch bemerft fem, wie bie Pflangen burch Berbindung ber Luftfoffe Baffer erzeugen: Im zweyten pathologifchen Abichnitte, fcheinen und wiele Rrantbeiteurfachen, aber neue Begetationen, als würfliche Rtantheiten aufgeführt worden ju fepn.

្រុំ នៃប្រាក្ស ១០០៩ ថា នៅនៅ ថា ១០០៩ ថា នៅក្រុម នៅ ១៩ នៃបានស្គារ នៅ ១៩៥១៧ ខេត្ត នៅព្រះសារ មានសមាន

E. E. G.—. pharmaceutisches Handbuch über ble Gute und Verfälschung der Arzneymittel. Mit einer Borrebe vom Hrn. Geheim. Rash Balding. Ber. Exfter Theil. Cassel, bey Griesblack.

Es ist nicht zu leugnen, daß Werte folder Art leiber kioch immer zum Bedurfniß unfrer Zeiten gehören: aber es mate zu wünschen, daß nur Manner sich der Bearbeitung soficer, für das meuschiche Wohl wichtigen Werte unterzögem Dies ser Bunsch ist auch in der That zum Theil realister denn man sinder alles hieber gehörige in dem Apotheferiericon, west des Sr. D. Sahnemann seit einiger Beit bevons zu gedeift angesangen hat.

Der Berfi bes vor ins liegenden Buchs'gebort keines weges zu jenen Mannern, die mit der gehörigen Sachkernisus begadt find 3 fondern er ist ein Bandrant, deb hier eine Compilation von Unsinn auftischt, wobsy er sich es Werdiebend jum Gesch gemacht zu haben scheint, manchen ehellichen R. A. D. B. XXIII. B. 2. St. Vo 30ft. Mann am Pranger, ju stellen, per ihn in seinen pharmoceuts schen Dienstlahreit vielleicht, mehr auf die Finger sobe, als es stimm besiehte. Wonn solche elende Stümper doch erst du Grammarik studieren, bevor sie Schriftsteller werden wollen; sie berrügen den Verleger und das Publikum zugleich. Wie sich Baldinger zu einem solchen Wisch eine Vorrede schreiben, und seinen Unfinn überdies noch empfehlen konnte, sie besit Rec. unbegreistich. Sollte Baldinger das Micret wirtstich gesein haben, mund

iep Be-würde getisetverdeits stein wollten toll seben einze sien Gegenstand vieles Buchs erbetern wollten aber einiges modeoben gefältes Urtheil vertäftigen. Estig sep kein Ptodukt, sondern ein wahres Soukt. (?) Unter stinen Bestand philippe sond der Bertagestes der Bollerde enthalten. (?) Ber Zissa det Medigestes der Bollerde enthalten. (?) Ber Zissa det Medigestes der Bollerde enthalten. (?) Ber Zissa der Sissa sie habe sie der Special der Special der Bertagestes der Bertagestes der Bollerde ein Bertagen der Kinder der Bertagestes der Bollerde sie Bertaglich der Bertagestes der Gelichte Bertaglich der Bertages der Bertaglich d

ng - Lillengingrif, and how Migratil der 🐠 i Carlo - d. Novalitalis - d. baran Nova - balan

in seiner Schiffens Bertheibigung einzelner Safe in seiner Schrift über Sensibilität, als tebensprincip in der organischen Natur. Mit einem Muffahlt über die Erfordernisse zu Theorien, her ausgegeben von Karl Bilheim Nose. Frankfurt, hen Gebhard und Korber. 1795. 80 S. in 8. 8 86.

In einer etwas pretissen und geschraubten Schreibart sacht ber Verf. die Senstbilität, als Lebensprincip, gegen die Ritäbilität des Ara. Gieramers zu retten, gegen Menger zu vertheibigen, und die Bepbehaltung der rationellen Medbecin gegen alle emplrische Angriffe zu behaupten. Bon S. 96. beginnet die Biderlegung der Mehgerichen Angriffe, mit ebner Salbung, die M. wohl verdient hat. Er scheint seinier

einiger Beit" etwas impertment und ungezogen ju werben. Sch. gifcht Die feche Erligichluffe in swolf Zeilen, welche D. Ist das wohl aufzustellen glaubte, fo im Borbengeben aus. widerlegt? Und wogn bie gange Schrift, wenn man von benden Seiten nichts weiter fiehet, als ein Bischen literaris sche Rechthaberen? Ueber die Hauptfrage, ob Frritabilität pder Seifibilitat, ausschließlich ober vereint, bas lebens princip constituiren ober nicht, ließe fich manches fagen, aber dazu ift hier nicht Raum. - Lofe's Unbang über die Exfordernisse zu Theorien ist, wie immet, eine pompe baffe Bertheibigung und Barbigung ber Theorien, mit ele nem Seitenblicke auf die Reuern, die oft mehr Drunt, als Realitat aufstellen, mehr für Das Materielle, als Formelle Am Ende ftebet eine superficielle Bertheibigung feis nes Freundes Od. gegen Dt., und ber ausgehobene Bedans Le eines Fremden, daß die Medicin Bewigheit betommen. werde, wenn ihre Bearbeitet nur die Gefete ber Anglogie Arenae beobachteten. Bir wollen hoffen und harren! Bulest noch ein Sprung auf Salviani Variae lectiones, und eine Brocke de subjecto medicinae. Was sich doch alles in eine Bertheidigungsfdrift bringen laft, fogar von einem Rane tianer!!

Df.

## Haushaltungswissenschaft.

Wollstandige Abhandlung über Bienenkenntniß und Bienenzucht. Won D. E. E. Mit zwen Kuspfern. Augsburg, ben Riegers sel. Sohnen. . 1795. 315 S. in 8. 21 R.

Don diesem nur mit Buchstaben benannten Verfasser können wir weit weniger, als vom ganz ungenannten Verfasser bet Universalbienengeschichte, den Spitzner in seiner kritte schen Beschichte von Bienen mit dem Namen: Röbling, bekannt macht, erwarten. Ein himmelweiter Unterschied ist zwischen beyden in Kenntnissen und Praktik — mit Biesnenzucht vermehnet doch der Verf. dies? — und daher können wir auch dies Duch so wenig den Liebhabern der Kennts nisse, und noch weniger denen der Praktik empsehlen. Det

Berf. weiß noch nicht einmal das Geschlecht der Arbeitebie nen, die er noch steif und fest, nach Art der Alten, Iwits zer genannt haben will, zu classificiren, da sie doch so unstreitig zum unvollkommenen weiblichen Geschlechte gehören, wie von den Reuern sattsam erwiesen worden: und so stönt man auf gar vieles Mangelhaste; und vollständigist diese Abhandlung am allerwenigsten zu beneunen,

Bollständiger Unterricht in der Bienenzucht. Ein Bentrag jur Beförderung landwirthschaftlicher Industrie, von J. G. Gotthard, der Privatund Staatsölenomie Professor. — Erfurt, bep Bollmer. 1795. 170 S. in 8. 12 R.

Der Verf, wurde in der That ber Mann gewesen senn, ber die Bunfche einer Comerziendeputation in Erfurt gang murbe haben erfullen tonnen, wenn er nicht bin und wieder die Schriften, die er genußt hat, etwas unrichtig verstanden hatte. 3. B. biene S. 20.: Wenn die Koniginn (nach Sabers neuen Beobachjungen 1793, also nach der deutschen Ueberses mung.) erst am 22sten Tage begattet wurde: so lieferten bie Eper nur Arbeitsbienen. Das ist ja ganz gegen den Sinn eines so schähbaren Subers, der sagte: dann lieferten die Eper nur Drobnen. Gern batten wir dies für einen Druckfebler rechnen mogen; ba wir Diefe aber &. 170. unterfuce ten: fo fanden wir nichts davon, daber wir diefe Bericheigung nicht unangemerkt laffen burfen. Go viel bas Wetonomische betrifft, glauben wir alles ziemlich vollständig abgehandelt zu finden; felbst bat bet Berf. ber Riemschen Busammengesetzten Lagerkorbe S. 47 — 49. ruhmlichst gebacht, und fie fo gut befchrieben, als folche bis jum 26bruck feines Werks, in zwepen bier benannten Schriften, von ibm befdrieben worden. Bur Erganzung muffen wir alfo anmerten, daß wir eben biefe Lagertorbe, noch mehr vervolltommnet, in ber Riemfcben sten Auflage feiner Bienenpflege, abgebildet und beschrieben finden; fo wie fich folde in der Praftik ben ihm im Ruben am besten gezeigt baben; welches auch von den verbesferten Alugbeuten gilt.

Bienenkacechismus für meine landsleute; barinnen ihnen deutlich in Fragen und Untworten die Runft gelehret wird, von Vienen mit geringer Muho großen Nugen zu erlangen, von D. G. Setter gaft. — Mit Kupfern. Königsberg, im Verlage der Hartungschen Buchhandl. 1795. 154S. in 8. 12 %.

Der Berf. des Buchs sagt seinen Landsleuten in der Vorre-De alles, was sie von Borurtheilen belehren kann; nur bas S. VII. unterhalt sie in einem neuen Vorurtheile, indem er fagt: fein Duch fep das erfte, barinnen ein abrlichen . Landsmann feine Landsleute die Bienengucht in Preußen lebre! Bar benn ber Paftor Burella tein ehrlicher Mann und fein Landsmann? Er fdrieb boch 1) ben furgen Ent wurf der alten und neuern Bienenzucht in Preußen; (m. f. unfre alte Bibl. 19. B. C. 668;) bann gab er 2) Die praktische Bienenzucht oder erfahrungsmäßige Anweisung was in jedem Monate sum Wohlstand der Bienensucht in Acht zu nehmen sey, (m. s. unfre alte Bibl. 32. B. S. 601.) im Jahr 1773. Mietan, ben Bafenpoth, und Leipzig, ben Sing, heraus; welche lettere (m. f. unfre neve Bibl. 10. B. S. 166.) im Jahr 1792, unter einem neuen Eitel: Almanach für Bienenfreunde, erschien, und beffen Lehren im prattifchen Werte ficher bie Lehren des frn. Gettegafis, sammt den Anmerkungen des Brn. Amterath Cries Pins mehrfach übertreffen.

Traurig, daß der Verf. S. 70, noch sagen mag: et wisse keine Kunst, die Bienen zum Schwärmen zu bringen! De gehe er doch in die Lüneburgische Heide, oder lese in guren Benenbuchern — deren es doch so manche giebt, obgleich der Verf. gegen allen gesunden Menschenverstand S. VI. von ihnen sagt, sie sepen nicht für seine Landse lette, weil sie nicht in Preußen geschrieben seven — liest er mit Ausmerksamkeit und ohne Varurtheil: so wird er suden, daß das Küttern mit geseimten Honige, worziglich wenn man uoch etwas weniges von Jucker ober Sternanis.

thee dazu fest, bas Ochmarmen beforbere.

Roch trauriger ift es, wenn ein Mann fich fur einen Lebrer feiner Landsleute aufwirft, (wer einen Batechismus

schreibt, will doch lehren?) und nun sogar die tanfliche, Vermehrung S. 7. verwirft, theils weil er sie, da sie thm doch gelungen, überdrüßig geworden; theils daß er sie selbst ohne Schaden nicht auszuuben weiß, und sagt, daß Geschicklichkeit dazu gehöre; (wozu gehört nicht Geschicklichkeit dazu gehöre; (wozu gehört nicht Geschicklichkeit? zu der Bienenwartung soll nur Schlendrian iaw gen!) theils weil schönes Wetter und ein warmeres Land zu dieser Kunst geböre; gerade als wenn zum Schwarmen nicht auch schönes Wetter und Wärme erfordert werde!

Da hatte er bann . 6. 73. auch die Bienen aus einem Korbe in den andern zu jagen nicht lehren follen, das doch auch Kunst verlangt; und nichts anders als das Ablegen ober die funftliche Bermehrung ift, besonders wenn er den ausgetrommelten Mutterftod mit vieler Brut feben liefe, ber fich noch fichrer eine Koniginn machen wird, wie fein ausgetrommelter Stod mit weniger Brut! Das Bereinigen ber Schwarme mit bem Mutterftode, wenn er breymal ge schwarme hat, S. 76. ift boch auch febr fünftlich, aber jugleich mangelhaft befchrieben! 3. B.: was hilft bas tonfb liche Erfaufen ber Bienen auf eine Biertelftunde? ohne biefes vereinigen fie fich Abends gut, wenn man, wie et selbst sagt, Sonig auf sie spritt; ja zu dem Mutterstocke geben fie fogleich obne foldes über, wenn man nur die Riniginn wegfangt. - Doch das gebort mobl nur allein gut Runft? Da ber Berf. ben jungen erfauften Schwarm jum alten tragt, und ju ihm eingehen ließ: fo ift bies ficher ein mangelhafter Lehrer, wenn er fagt: "ben folgenden Mor gen hebt diefen jufammen gepaarten Rorb wieder auf feine alte Stelle." — Bo bat er den Mutterstod vorber von feiner Stelle getragen? gewiß bas ift uns tonfflich ju fim den, und noch kunftlicher ihn zu verstehen, um fo mehr wird es dies seinen Landsleuten sepn! Eben so wenig find bie Anmerkungen des hrn. Erifpins von einiger Bedeutung. Da Sr. Sertegaft & 88. und 120. die Bienen vortrefflich zu todten lebrt: so giebt es dieser auch für die beste De thode (S. 131.) an: O Bienenmorder! Nun fein Wort meiter.

Ag.

E. S. Bothke Bentrage zur Lehre wie man mit möglichster Schonung des Holzes alle Landgebaude wohlteil, dauerhaft und feuersicher bauen kanns Mit 2 Kupfert. Berlin, ben Himburg. 17930 5 Bog. in 8. 16 ge.

Der thatige Berf. Diefer wenigen Bogen verdient um fo mehr ben Dant Des Publitums, da feine imangenchme Lage, ins bem er ben ben let tern Unruhen in polnische Befangenschaft gerieth, ibn nicht abschreckte, eine fo intereffante und gemeinnugige Erfindung befonnter ju machen. Bipar haben wir febon die Unwelfungen von Gilly, Goldfaß, imgleiden die Dablbergschen Bentrage, zu welchen noch fürzlich die dus dem Frangofischen übersetzte Unweilung von Loince. raux hinzugekommen ist; allein alle diese Schriften machen Die vorliegende Arbeit teinesweges überflußig. Da ber Berf. felbft mehrere Bauten diefer Art unter Sanden gehabt: fe fehlte es ihm nicht an Gelegenheit; manche von andern gelehrte Handariffe zu berichtigen, und zu verbessern, besonders verdient feine vorgeschriebene Dachart von Leimschindeln und balben Strobbach, Die fenerficherer als das gewöhnliche Strobbach, überdem bauerhaft und wohlfeil ift, um fo mehr befolgt zu werben, ba ber geringe Landmann fich bies alles, felbft verfertigen tann. Dur ift es Schabe, bag ber Berf. fich ben ber Ergablung, wie biefe Leimschindeln verfertigt und fammt dem Stroh aufs Dach befestigt werden, nicht deutlie der ausgedruckt bat. Dach feiner Borfdrift follen die Leime foindeln 5 guß lang, und 3 guß breit fepn; ju bem Ende follen drey Fuß lange Stabe jur Sand fenn, um welche ben ber Berfertigung die Achrenden geschlagen werden. Es ift alfo naturlich, daß biefe Stabe auf die benben fcmalen Seiten der Schindel angebracht werden miffen ; feine Borfdrift verlangt aber, man foll die benden breiten Seiten nehmen. Dergleichen undeutliche Ergablungen machen ben gandmann bom gewöhnlichen Schlage irre, und baber miterbleibt manch? nühliche Borschrift, weil ber gemeine Landmann nur selten geneigt ift, unbeutliche Beschreibungen burch eigenes Dacha denten ju berichtigen. - Uebrigens ware es, ben bem immer mehr überhand nehmenden Mangel des holges febr ju wunschen, daß nicht nur einzelne Prinatleute, sondern auch . U 4

seibst die Laubestegierungen darauf Rücklicht nehmen möcken, diese Bauart, allemfalls durch Belohnungen, allgemeiner ju machen. Rec. halt es für überflüßig, ben gangen Inhalt blefet kleinen Abhandlung ausführlicher darzulegen, da sie in den Händen eines jeden Landmanns und Beamten syn sollte.

Hh.

Franz Fuß, Mitglieds der k. k. patriot. Gesellsch. im Rönigr. Bobeim, Anweisung zur Erlernung der kandwirthschaft durch alle ihre Theile. Für Wirthschaftsamtsschreiber und mindere Beamten, auch Bürger und Bäuern. Erster Theil. Prag. in der Herelschen Buchhandl. 1795. 400 S. in 8.

Für die auf dem Titel genannten Personen möchte dies Buchtohl ebent nicht von sehr großem Rugen sewöhnlich die Landwirthschaft nur so immer fortzutreiben, wie sie dieselbe von threm Vater und Großdater gekernt haben, ohne ihre Uebers legung und ihr Nachdenken eben daben zu gekrauchen. Der Fr. Verf, liesert aber in seinem Buche viel Theorie über die Bestandtheile des Bodens, des Mistes n. dgl., welches nicht eben die Sache solcher gemeinen Wirthe zu seyn pflegt, die nur dem gemeinen Schlendrian folgen. Indessen ist es nicht zu leugnen, daß auch solche Wirthe viel Praktisches und Rüche liches aus dem Buche lernen werden, wenn sie im Stande sind es zu lesen und zu verstehen.

tralbes bauen will. Und über bies alles giebt er endlich eine Labelle, worin man diese ganze Theorie leicht übersehen kann, Es ist vicht zu leugnen, daß der Berf. dieses alles mit vielem Scharffunn vorgetragen hat, und sollte diese seine Theorie sich durch die Ersahrung sicher bestätigen: so hatte inan es in seiner Sewalt, dem Acker immer eben so viel fruchtbare Theile wieder zu geben, als er durch den Bau einer Getraideart verlohren hat, und sich also in jedem Jahr der besten Aernote versichert zu halten.

Der Hr. Verf. ist kein Freund von der oft zu übertrieben empfohinen Dungung mit Mistjanche, und glaubt, daß ke ost wegen des vielen Salzes, so sie enthält, auf den Feldern mehr schädlich, als nühlich sep; will auch bemerkt haben, daß die Pferde das Gras von solchen Wiesen, das mit Jauche begossen worden, nicht gerne fressen.

Daß hier eine andere Eintheilung des Düngers gemacht worden, als die bisher gewöhnliche, misbilligt Rec. sehr. Unter natürlichem Dünger versieht nämlich der Verf. nicht den gewöhnlichen Mist, sondern alle solche Sachen, die so, wie sie sind, zum Düngen gebraucht werden können, als Kalk. Mergel, Deichschlamm, Gassensoh u. s. w., und unter künstlichem Dünger versteht er alle Arten Mist vom Bied, und die Alche, weit diese Düngungsmittel theils durch Säulniß, theils durch eine gewisse Zubereitung erst zum Dünzen geschickt gemacht werden mussen. Der Verf. hätte gewis desse gethan, wenn er die gewöhnliche Eintheilung und Der neunung beybedalten hätte, weil sonst unvermeidlich Verwirerung in den Wissenschaften angerichtet wird, wenn ein jeder seine besondere Sprache sühren will.

Den Kalk giebt ber Berf, auch für ein eigentliches Duns sungsmittel aus, da boch bisber die bestem ötonomischen Schriftsteller aus ihren Ersahrungen darzushun gesucht haben, daß er nur ein Austosiungsmittel sep, welches die im Acker sich besindenden noch unaufgelösten Rahrungstheile völlig austose, und so den Acker fruchtbar mache. Bom Mergel behauptet er, daß er nur instrumentaliter nutge, indem er theils den Acker lockerer oder sesten macht, nachdem die Sattung ist, theils besonders der Kalkmergel die Rahrungstheile mehr auf loset, leisenartig und zum Eindringen in die Pflanzen geschickt macht. Hier scheint der Berf, das wieder zurückzunehs

men, was er vorher vom reinen Kall behauptet hatte, das er nämlich eigentlich bunge. — Die Beißen, worin einige Wirthe das Korn vor der Aussaat einweichen, und dadurch dem Keim desselben eine Nahrung haben mitgeben wollen, verwirft der Verf. ganz, und halt dies Versahren für unnühe Quacksalberen. Was uns an dem Hrn. Vers. vorzüglich gefällt, ist seine Unpartheylichteit, daß er alles bey der Wirtsschaft nach Lage und Ort entschieden wissen will. Er verwirft also z. E. die Hutweide nicht ganz, sondern will sie an gewissen Orten beybehalten wissen. Nicht so als mande Studenösongmen, die immer nur im Allgemeinen eine Sache empschlen wer tadeln, ohne auf die Verschiedenheit der Oertet und Umstände Rücksicht zu nehment.

Bir bedauern es, daß der Fr. Berf. so viele Provingialismen in seinem Buche hat, die dasselbe für einen Austander oft ganz unverständlich machen, und daß seine Schreibart an sehr vielen Stellen so sehr geschroben und sonderdar, ja oft ganz sallch ist. Proben von Provinzialwörtern sind S. 30. Anhofender Regen, S. 16: der Urin verseicht in die Erde, S. 33, das Pfrechen statt Pferchen, S. 54. beseich gen statt wegschuffen, S. 83. schitter; und an mehrern am dern Orten. Eine Probe einer geschrobenen Schreibart, die zugleich sallch ist, sieht S. 191.; von den Baldpflanzen sagt er: "Da der Wuchs derselben mehr als ein menschliches Alter erfordert: so ist auch der verursachende Vor- und Nachteil bep denselben nicht sogleich wahrnehmend;" sollte beiffen: so ist der Nachtheil oder Vortheil der daben verursacht wird, nicht so leicht wahrsunehmen.

Der Fr. Berf. lieferf eine recht nußbare und kurze Bersching von allen wilden Baumen, sowohl vom Laub, als Madelholze, die in der Wirthschaft gebraucht werden; sowohl in Absicht ihres Nugens, als auch ihrer Pflanzung, ihres Alters u. s. w. Wir wählen zur Probe die Beschreibung der Fichte. "Wurzel: nicht tief, aber welt umber. Stamm: gerade hoch. Kinde: braunroth und zähe, im Alter risse Solz: welß oder rothlich, welch, leiche, harzig, verträgt die Rasse nicht. Blätter: immer grunende, zugespiese, steisssssche dem Ende etwas gebogene, einzeln aus einer Scheide kommende Nadeln. Platbe: mannlich und weiblich auf einem Stamme, erscheint im Man. Frucht: längelicht rothe Zapfen, mit eptunden, platten, am Rande wellen fermi

somigen Schuppen und gestägelten Saamen, reiset im Desember, halt sich 3 oder 4 Jahre. Saat: im Krühling bey seuchtem Wetter im sandigten Boben, gehet nach 6 Wochen aus. Pflanzung: im Frühling zwischen 5 und 6 Jahren. Jällung: im spaten Derbst oder Ansang Winters. Alter: bis 300 Jahr. Gebrauch: das Holz zum Brenn 2 Ause und Bauholz im Trockenen." Auf diese, Art sind die Beschreibungen von allen nugbaren Waldbaumen, und dies giebt eine vortreffliche Uebersicht über die Art und Beschaffenheit aller Holzerten.

Selegentlich hat der Hr. Berf. auch manche gute morgelische Anmerkung eingemischt, die für manchen Wirthschaftsschreiber, Burger oder Bauer gewiß nicht am unrechten Orte stehet. Bon den Thieren sagt er: "Wenn einige Abarten berselben mit unserm Daseyn ein so enges Verbindniß haben, und ein so unentbebrliches Geschenk der Vorsicht sind: so verbienen sie auch unfre ganze Ausmerksamkeit. Es ist die Menschheit entehrend, und verräth immer einen Unsun, wenn so junge Gecken ein armes Pserd ohne Ursach und ohne Noth berumtummeln, und warum? Ja das wissen sie selbst nicht, oder sie thun es, um zu zeigen, das sie Mann genug sind, um ein armes Thier zu qualon, das oft dem Staate viel nüblicher ist, als so ein Herrchen selbst."

S. 360. werben die Finnen für eine Krantheit ausgegeben, die das Fleisch der Schweine ungesund und unbrauchdar machen, da doch neuere Beobachtungen gelehrt haben, daß sie sowohl als auch die sogenannten Franzosen benm Rindvieh nichts weniger als eine venerische Krantheit sind, und das Fleisch der Thiere, die damit behaftet sind, ohne Nachtheil der Gesundheit genossen werden kann.

Die Anweisung zur Erziehung und Pfleze der Seidenwurmer ist höchst mangelhaft und unvollkommen, auch an viekn Stellen ganz falsch. Allein der Platz seht uns die salschen Stellen anzuzeigen. Bir empsehlen dem Gen. Verf. Thoms Praktik des Seidesbaues, welche in Verlin zu verschiedenen Zeiten herausgekommen ift. Aus diesem Buche wird er sich vom Seidenbau bester unterrichten, und auch in kiner Segend diesen so nüclichen Zweig der Landwirthschaft bester in Ausnahme bringen können. Nach dem Versprechen des Verf. sollen noch zwey Theise folgen. Wir munschen, daß er darin nicht so viel Abtheistungen mache, sondern mehreres unter einer Ueberschrift zw. sammensasse; daß er die unnugen Vor- und Zwischenreden; wir wesden erst davon teden, und dann davon, oder, um otdentlich zu gehen, so wollen wir dies und das abhandelu, wege tasse; und die vielen Provinzialismen, nebst der geschrobenes und gezierten Schreibart vermeide: so wird sein Duch zewis noch nühlicher und brauchbarer sepn.

Sandbuch ber gesammten Landwirthschaft. Zuerst bas Buch vom Ackerbau, von Just Ludwig Günther Leopold, Prediger zu Appenrode. Schuepfenthal, in der Buchhandl. der Erziehungsamstalt. 1795. 424 S. in 8. 18 Re-

Der Zweck bieses Handbuchs ist nach der Borrede: einem Junglinge auf dem Lande, dem sein Bater gestorben ist, mb ber uun felbst wirthschaften muß, ober einem Landprediger, der nie selbst gewirthschaftet hat, und doch nun wirthschaften muß, oder einem Dekonomieverwalter, ber Boglinge in bet Dekonomie unterrichten foll, und nicht Zeit dazu bat, ein Buch in die Sand zu geben, bas ihnen nublich werden fann. Und wir leugnen nicht, daß dies Buch ju biefem Endzwed eingerichtet ift, ba es in einer simpeln und ziemlich forretten Schreibart abgefaßt ist, und bas Nothwendigste und Brauch barfte von allen landwirthichaftlichen Dingen enthalt. Et wird noch ein eter Theil erscheinen, worin, wie ber Berf. versichert, nichts überfingiges gefagt merben foll, weil er c für fündlich halte, das Publikum unnothigerweise mit einem Bogen überbin zu belaftigen. Wollte der himmel, daß alle jebigen Schriftsteller fo gewiffenhaft maren! Bir zeigen ju forderft den Inhalt bes Werks an. Rap. i. Allgemeine Grundfage vom Uckerbau, worin in 5 Artifeln von ber Sroft eines Aders, Jaucherts ober Morgen, von Bestimmung bit Einfaar, von ben' Bestandtheilen eines Acters und Einther lung beffelben in leichten, mittlern und schweren Boben, von Eintheilung der Neder in 3 ober 4 Felber, und von ber Bor bereitung des Acters burch Dungen, Actern und Befaamen Rap. 2. Bon bem Unbau jeber Fruchtart ins gerchet mird.

Befondere. Rap. 3. Bom Bau ber Ruttergrafer und Rrand ter als Efpercette, Lucerne und Rice. Rap. 4. Bon brep Dingen, Die mit ber Landwirthschaft füglich verenfipft werden tonnen ; ale: 1) vom Ruchengarten, 2) vom Obfigarten, s) von ber Bienenaucht. Diefe lette Abhandlung ift eine furze aber recht brauchbare Unweisung, wie man nach ben bisber gemachten Erfahrungen den beften Dugen bom Bienenbau baben tann. Wir machen nun noch einige Anmerfungen au bem Buche. Der Gr. Berf. erflatt im Unfange bes Buches, was eine Spate, Grabichet, mas ein Pflug, Egge il. f. w. fep. Dies Scheint dem Rec. etwas gang liebers flufiges zu fenn. Denn wer ben Acterbau treiben will, tennt gewiß biefe Acerinftrumente, und wer fle noch nie gefeben bat, wird fie aus der Befdreibung gewiß nicht fennen fernen. Die Benennungen ber Inftrumente find auch in allen Begens ben febr verschieben. 6. 1032 wird vorgeschrieben, Die Erbe fen follen auf dem Reide in Saufen gefest, alsbann nach einie gen Tagen gebunden, und fo eingefahren werben. Auf biefe Art muffen gewiß die Erbien durch das viele Rubren und Binden meift ausgebrofchen werben, und auf bem Relbe liegen bleiben , und wenn es regnichtes Wetter fent follte, muffen fie vollends verderben. Beffer, man ichiebt bie Erbien. lobald fle nur einigermaafen troden find, auf die Ditte bes Acters in eine lange Reibe jufammen, und labet fie fogleich ungebunden auf ben Wagen, bet baran lang fabrt : fo gebt am wenigsten verlohren. 6. 150. Biden follen mit ben Spaterbien gefaet werden, weil fie fonft ber Erbfiob anfrifft. Aber alebann wird ber Deblthau ihnen in ber Bluthe fchaben. Die Erbfe ift ja auch der Befahr vom Erdfloh ausgefest, und man faet fie boch frub; warum nicht auch bie Wicken, welde fimmer beffere Erndten geben, wenn fle frub gefdet werben ? C. 177. Die Erbtoffeln follen, wenn ber Ader burch den Offug und Egge zubereitet worden, nicht mit dem Offug flach untergepflugt, fondern mit ber Dacke ober Spate gelegt werben. Rec. fieht nicht ein, was diefes zu einem beffern Bachethum ber Erdtoffeln belfen fann, ba es boch viel Beit raubt. G. 182. Das Erdtoffelfraut foll man nicht futtern. Die Rube freffen es nicht. Freylich , wo die Rube beständig Rice ju freffen, oder auf einer fehr gradreichen fetten Beide au geben gewohnt find, mochte bies mabr fenn. Aber in ben meiften Begenden, wo die Beibe gegen ben Betoft fnapp wird, werben die Rabe es gern freffen, wenn man es, sobald

es nur einigermagen anfängt gelb zu werben, ihnen giebt. Das Abichneiden ichadet auch aledann ben Erdroffeln nicht. Bill man es aber nicht futtern : fo tann man bie Blatter ab ftreifen, fie troffnen, und im Binter jum Brubfutter ge S. 188. Auf einem Acter, ber zu 160 QRuthen brauchen. augegeben worden, und worauf 1 Ocheffel Rorn ausgefet wird, reconet ber Dr. Berf. nur 8 guder Dift. muste gewiß febr lang, und die Buder febr groß fenn, font ift es nicht ju begreifen , wie ein fo großes Stud Land mit fo wenigen Budern Dift bebreitet werden tann. In der Geaend, wo Rec. wohnt, rechner man auf jede Dete Ausfat ein gewöhnliches Bauerfuber; alfo auf einen Scheffel 16 guber von der Große, daß man von einem Ruber 6 - 8 Saufe thens auf dem Relbe ichlagen fann. Und mit biefer Dangung tragt der Acter 5 Fruchte binter einander, im oten lient er Braache, und im 7ten Jahr wird er wieber eben fo gebüngt.

6. 389. ift ber Br. Berf. fpashaft, too von todten und Wegen bes immer mehr lebendigen Zaunen die Rebe ift. überhand nehmenden Holamangels, der, wie der Berf. glaubt, burd das haufige Brandmeinbrennen vermehrt wird, foll ein teber ber um feinen Garten eine Befriedigung haben will, Steine und Leimen nehmen, und fich bavon eine Gartemvand mauern. Richt einmal Rale muß er nehmen, benn biefer foliet auch Solg. Der Fürft aber fann in feinem Garten bie und da ein Bled Statit machen laffen. Da fann er mit ben Seinigen ine Feld voer auf einen Deich ober auf ben Daradeplat feben; und die Unterthanen, von deren Abgaben ber fürstliche Sarten mit erhalten wird, haben benn auch ibre Freude daran , und gucken binein ; man tann fie auch bismeilen binein spakieren laffen, als mare es ber Prater in Bien. Aber abrupfen darf denn auch feiner mas, bas ichickt fich aud Wir zweifeln, daß diefe Stelle in einem Buche, wie das gegenwartige, an ihret rechten Stelle fieht.

Z6.

## Mittlere und neuere, politische und Kurchengeschichte.

(Graf von Beust) Sächsiche Staatsanzeigen (vom Graf von Beust). Erstes Heft. Dresben und leipzig, in der Richterschen Buchhandlung.
1795. VIII Seiten Vorrede und Inhalt, und 104 S. in gr. 8. 8 Se.

Der Sr. Graf von Beuft bat fich den Kreunden ber vaterlandischen Geschichter bereits burch bie im Jahre: 1791 an Altenburg erschiemenen: "Beytrage zur Gachfischen Be schichte, besonders des Sachsischen Adels, von einet portheilhaften Geite befannt gemacht. In biefen Staats. anzeigen, die er übrigens ber Sammlung gleiches Mamens burd Grn. Dofrath Ochloger teinesweges an Die Seite gefebt Saben will, nimmt er ben, in der Borrede Des eiften Studes ber Bentrage dargelegten Plan auf, und verfpricht ihm juiblge 1) einzelne ungedruckte Rachrichten historischen und fatiftifchen Juhalts; 2) gedruckte, die fich felten gemicht, oder anderer erheblicher Umstände wegen merkwurdig find. Actenftucte und Originalbriefe, die den Geift des Zeitalters und seiner Genossen bezeichnen, wird er am liebsten geben. In altern Auffagen, die mit unter im batbarifchen Style abgefaßt find, erlaubt er fich, wie Mirabeau es nennt, die Loilette ju machen, (ber ftrenge und weniger edle Geichichts. freund mochte dies Mangeuvre, ba, wo es absolut Roth that, wohl liebet in den Roten, als im Texte ausgeubt fe-Die oftere Betreigung ben); Diplome bleiben unverandert. der Auffabe und Ausdehnung derfelben durch mehrere Stucke foll durchaus, und, unbeschadet der Mannichfattigfeit, von ihm vermieden werden, welches unfern gangen Bipfall bat. Begrundeten Tabel und gutmuthige Zurechtweisung von Seiten der Kritit, will er nicht unbenust laffen.

Dem Rec. hat ber Plan und Die Ausfahrung beffelben im gegenwärtigen Stucke recht wohl gefallen; nur dieses wunfcht er, wo moglich, in der Folge noch hinzu, daß den ungebruckten Auffahen, zumal folden, die von Belange find, eine turze Anzeige über das öffentliche ober Dausarchiv, dem

man die Bepträge zu verdanken hat, vorgeseht werde.

Das jeht anzuzeigende Stud enthalt acht Rinmmern:

I, "Ætwas von dem Johanniterordenshof zu Weißensee." Er steht mit dem Johanniterordenshof zu Schleusingen unter einer Commende, davon der Hof zu Weisselsense die Residenz ist. Die, im Bestigungsstand desselben vom Jahre 1530, als dem Todesjahr Herzog Georgs, am Weißensee gehörte, die 1774 vorgefallene Veränderungen werden angezeigt. Die Nuhungen des Poses und der Vorwerte, mit Ibzug der dem Weißenseeer Ministerio u. s. w. zu liefernden Prästationen, bringen dem jedesmuligen Commandeur, der zuleht der Frenherr Bruno von Foull, Majot in Kanigl. Französischen Diensten war, jährlich nicht über 2400 Athle. ein.

II. "Auszug aus der Aatherecknung der Stiftsfindt Maumburg, von den Jahren 1349 bis mit 1554." (6. 7 - 23.) Doch nicht gang unfruchtbat an allerhand brauchbaren Beptragen gur Kenntnif bes Stadtepolizemes fens, ber Sitten und Bebrauche, bes Banbels, ber Beduff niffe und Denfart damaliger Zeiten. Die Stadte wurden Damals ofters durch die Befehdungen in Berlegenheit gefest: fo beift es ad an. 1419. "batte die Stadt Beindschaft, und -find gezwungen worden auszufallen mit 30 Pferden, haben aibren Reind ben Danffeld aufn Dorfe 28 Pferde genom-"men, und ale fie wieder getommen, baben fie zu Rathhause 4 glo. verzehrt, Domin. post. Assumr. Mariae." den Veranlassungen mar es denn wohl, wo "Burgemeister und feine Diener fcilbmachen" mußten. Wir fügen 110ch einige Huszuge, die wir uns angestrichen haben, vermischten Inhalts ben :

ad an. 1440. "ichidet der Rath dem Bifchof Adolpho ju "Zeit — gefalzene Sechte, fo zum erfenmale

"allhier zu feilem Raufe geftanden."

ad an, 1455. "ist Herzog Wilhelm nach Leipzig auf einen "Lag zu seinen Beren Bruder Herzog Friedrichen "Antsurschlen gezogen, und ist ihm der Rath entgegen "geritten, woder dufgegangen 46 Gr. an Air"steben, Obliden, Spaiftger" (Speisebier) "und
"Bier."

ad ain. 1463. "ift bes Branteweins querft gebacht

ध्ये शह.

ad in. ratig. "hat Cowald Elteffe i Bo, sue Strafe nerlegen muffen, baff er die Schweine fo feifte ge"maffet;" Der Berausgebet fagt in einer Anmertung: "ift mie unertlarbar." Uns ebenfalls.

adian, 1476. "hat es nochiStroboacher in der Stadt

"gehabt."

ad and 1479. — — "m biefer Zeit hat regiert Hengeicus der 35 Bifchuff, er war, ein frischer Gerr und "ift oft zum Burgermeister zur Collation gekommun."

ad av. 1480. "wird vom Rath dem Griechischen Age"fer Constantino ein Geschent geschicht, als i Stubb achen Kheinwein, Stubchen Landwein; Maumburger Wein einem griechischen Saumen! I nau 4 Pf. und i Stubchen Bier.

ad an. 1484. "gatisch Pfund. Licht & Dha-Lipe Kanne "Frankewein 7 Pf., ein Bus Wier: "Ich ein Schrie "fel Hafet 15 Pf."— "Die Indan, se hier, wohrt, "ren, annuben vom Rarb vondswert und newder, "bet." So Reihalt die Ursache mich nicht angen

dan. 1516. "1 Ranne Laudmein gilt 5 Pfennige,

at Kanne Moft - 6 Pf.

"i' Ranne Meth - 1 St.,

" i. Ocheffel. Stafer - 3 St.,

Ein alter Groschen (vielleicht find aber, in diese Preise tabelle neue gemeont) galt um diese Zeit & Pfennige, Giebe ad an. 1500.

ad an. 1525. Afind dem Rathe in dem Bauernkriege nauf allerhand Ausgaben, insunderheit guf die 59 "Soldmaunen, so sie nach Weimar schiefen und nuterhalten mussen, ingleichen von 24 Centner "Pulver zurecht zu bringen, ausgegangen 194 n. 25 Gr. 3 Oh."

nd'an. 1546. "Die Sederichen muß 30 M. gur Strafe "geben, bag sie das Aurfürfil. Mandar in det "Afeiderordnung übertreten,

In Jahr 1534, war bekanntlich der berühmte Convent gu Mannburg, wo über die in Melanchthona Lehre verdachtigen Puntte berathichlagt werden follte. Der Js. Stadtprotokollant werft lieriber Valgendes an:

ALLO, B. XXIII, B. a. Gr. Ve Seft. Z ad an.

ad an. 1954: "werden e Fäslein Meth von 4 Fl. und 4 "Kaß Wier denen zusammen verschriebenen und be "tanten Fürstlichen Dersonen und etlichen Gelehrten, "welche auch hierben gewesen, nebst erlichen Kannen "Wein verehret, unter denen Theologis ist herr "Philippus Melanchthon nicht der Geringsten einer "gewesen, wie denn auch die Pradicanten von Straß "burg und Jena, sammt denen (den) Wittenberglen, schen Rathen."

III. und IV. Standeserhöhungen von Chursade, sen während des Vicariacs im Jahre 1790 und 92. 22 in Brafenstand; 21 in Frenherrenstand; 2 in Nicterstand; 203 in Abelstand, worunter mehrere in Chemnis negozirende griechijche Kausseite find.

V. "Des Churfarsten zu Sachsten v. f. w. und "Landgraven zu Bessen u. s. w. offen Ausschreiben Cageben in unfern Relblager bey Eticheffem ben 30. Tag Au--quiti 15 46.) dec Mordbrenner und Vongiffer halben: Die vom Unti- Chrift, Dem Babft 30 Rom, abgefertiget, Deudschland mit Mordtbrandt, und vor "giffrung zu beschedigen. Item Bernog Johans Wib "beimen zu Sachssen u. s. w. Sonderlich Ausschrei ben (Datum Bennar unter G. G. Stadtstegel, Dite moche nach Matthei Apostoli: Anne M. D. Elvi) mit ein "vorleibter Vegicht und Bekentnis, eins, der obbebrurten Beschediger, fo ju Weymar gefenglich einbracht, vnd erhalten (festgehalten) wirdet." Ouarto im Drucke erschienen. (G. 35 - 41.). Den Grafen , Berren , denen von ber Ritterlchaft , Baupt . und Amtleuten u. f. w. ber Rreise wird anbefohlen, auf verbachtige Leute Acht gu haben, benen man jene meuchelmbeberifchen Abfichten mit Grunde Schuld geben ju fonnen ber Dennung mar. 32Blewohl nu auch gedachter Babft," beißt es unter an bern in dem Ausschreiben des Churfursten, "nicht die geringfte Befache ift, das (fic) fich der Kaufer iso unterftebet. Sot ates Bort und die mare Chrifiliche Religion, mit feiner, bes "Babsts, stattlichen und trefflichen Sulff, Die vor Augen, pund nicht fann verneinet werden, mit dem Schwerd 32 "dempffen und auszureuten, Go ift er boch bargn, feb "ner mörderischen und blutdürstigen Art nach, nicht gesettiget "noch zufrieden, Sondern hat daneben, wie wir bas pon -وكبيهايه

"glaubwirdigen Beticht empfangen, ettlich viel, und gemeinung und mit biefein Befehl, furnemlich die Brunnen, "Teiche und andere ftebende Baffer - Inn C. 2. und enernt Bauben u. f. iv. bainit ju vergifften Auch, das (fic) alfo "neben des Mayfers furnemen, des Babits und Teuffels -morbt, an menfchen und Bife, auch mocht ins Bert ges "ftelt und gefürdert merben, - - Aus welchen Sanblungen. .C. E. vnd jr. auch meniglich leichtlich vnd genugfam gu vore afteben, das (fic) der Kayfer und Babft einmal ente afchloffen, C. E. und, auch berfelbigen Bnterthanen wib. Bormandten, allein umb Gottes Borts, und warer Chriffe, "lichen Religion willen, Dach bem wir alle ohne bag mit "bem Babft nicht zu ihn haben, genzlich zwoortilgen, son) was der Kapfer mit dem Schwert nicht allente, "balben vermag, das will der Babft mit Bifft ause "richten." Go groß war die Erbitterung des Churfurffen gegen ben Raifer, bie aus biefem Musichreiben mehr als ju beutlich berporleuchtet, und die, bem Chutfurften von bent fanften Delambiton Could gegebene alljugroße Reigung mim Rriege, und das bibige Temperament Des Fürften gufs meue bestätiget. Bekanntermaagen rudte ber Churfurft von Sachsen mit feinem Bundesgenoffen im Julius des Jabres 1546 gegen den Raifet' aus. In dem "Ausschreiben Des Sersogs Johann Wilhelm" wird angegeigt, daß in ete nem Gefolge bep Benmar ein papftlicher Emiffarius, fen gegriffen worden, welcher ausgefagt, daß ibn bes "Babfts Dauptmann neben andern viern bestellet und abgefertiget -Die ftraffen, finn diefen Banben, abjufeben und darinnen gu "brennen, und die Brunnen ju vorgifften, mit verwendung, affe theten ein gut wert baran, vorbieneten porgebung, affer free Sunden, wann fie pur viel ichabens bamit ausrichtes "ten, Dann die Deubichen weren gar wiber den heiligen Stul Bom, feine Defellen betten bie Sifft bep Jeien gehabt, winn einer bolberne Buchffen, bie geben Zwerchfuger boch wind eine Deffingen , barinnen fle andere Speties gehabt, fo auch Gifft gewefen, welchest er gefeben - bie Gifft aber mere weis und fowart, burch ein ander gepulvert."

VI. "Aurze Machricht von der Uebergabe des "Stiftesordens an die Domberren zu Maumburg." Das Ordenszeichen besieht in einem achteckigen, länglich welß. La emailirien galdurg Preuz, in der Mitte in einem weiten girtel die Aboltel Petruck und Daulus, auf den andein Seite ein Churschwerdt und ein Schüffel freuzweise über einander gelegt. In den vier Eden der verzogene Mappe des Churschlein F. A. Es wird an einem schwarzen, gewällerung foren Fringer breiten Pappe um den Dols gerragen.

VII. "Briefe Sersog Johann Georgs zu Sache "sen Kisenach, meistentheils an Seinrich Sildebrand "won Kinsted, die Reisen der Sachsenzeinssischen Prinzum, Ehristian August, und Friedrich Zeine "rich betressen, aus den Originalen gezogen, nebst "Berlagen." S. 46 — 78.)

Es find 19 Briefe von den Jahren 1682, 1683 und 1684, in Ausgugen, nebft der Infruction für ben Sofmeifter der Pringen von dem Derzog Jahann Georg, einem Der Mitvormunder; dem Reifebericht bes Dringenhofmeifterte Ber in Genf mit Rleidung, Befoloungen und allen Bedurfe, niffen monatlich mit 500 Thalern auszukommen hofft; bet Specification der dafelbft getriebenen Exercitien und Lection rien und einem Fragment von Ginfiebele Ubichiedefcoreiben an die benben Pringen. Die Pringen reifen unter bem Da. men ber Grafen von der Mart. Die Reife gleng nad Genf; von da, nachdem fie ein Jahr lang ben Sprachen und Erefcitien obgelegen, nach Paris, und 1684 wieder nach Baufe. Aus ber Inftruction, für ben hafmeifter wollen wir nur bie, Spho s. (S. 6s.) eingescharfte, Coucel auszeiche nen. nach welcher er Borficht brauchen foll, "bag ber Dringen "Inclination alfo gebrauchet und geleitet merbe, bamit fie "Ach nicht obstüffren, eines und anders allein und epfrie ju "treiben, andere aber, fo wenigers wicht (nicht weniger) "nüblich und anftandig, zu faftibiren und zu verachten." 34 den Briefen wird fleißig gute Birthichaft empfohlen, be saut Beit nicht mehr , denn a bis dritthalbtaufend Riblt. Quarta-"liter, ju der Pringen Unterhalt ju erlangen" fen; boch ob ne einem "honesten und eingezogenen Eftat" etwas abzubrechen. Ben einer Erquer follen bie Pringen ngraue ober vig-"fette Rleider mit fdmarger Staffierung ober Band tragen, "die Diener aber die Livree deswegen nicht muriren." wird angerathen , baf bie Prinzen "eigne Rutich und Pferde "halten , zumahln man selbige beym Abzug gar leicht wieder ins geld schlagen kann. 4 Bur Beftreitung bie Obera

Spein und andete kleinen Posten wetbeit sebem der Peiligen einnitlich is Richte. Handiert ausgeset i boch soll der Hofeneiter darauf seben, daß "Ihro Bhy. Lod, selbige auch zu "obängeregien Posten employiren inogen." Bald darauf wird erinnert, "daß die Besuching der Comedien biswwisen wohl unterbleiben, und felbige Kösten vermieden werben möchten." Aus der Specification der Lectionen wird
tischen, daß der Pring Friedeills Soineith "Anzeinische
"Histori der Anzeinische Jund "Comusiem Nepotem" wieß;
hin aber die sateinische Syntax nicht in den Kopf wollte.

VIII. "Extract aus der Visitation zu Freydungt vind im gantzen Ampt daselbsten, Auno Christi 1555. AVisitatores waren M. Lacabus Weigandt Pfarrherp vinnd Superactendens zu Weisenfels vinnd Wolff Kölsler, Amptinaun zu Ketersberge. Ansang der Visitation zu Freydungt, daselbsten. Im ganzen ampt "Montagt nach Missertcordias. Dam. Anna 1555. (O. 79—104.)

Namen, Berkunft, Alter, Studien, Qualitäten, gute woer schiechte Amtssührung, gute und schlechte Einnahme, Barronats Pargistal und andre Streifigkeiten, üble Haussbaltung mit Aeckern und Sedag, Haus und Kamiliendes duffnisse u. dgl. werden da, wo es die Aushabende Pflicht der Herren Visstaden mit sich brachter, angemerkt, wo dem manches tröstliche Testimonium virae, dockringe et morum wit unter lauft, welches wir zur allseitigen Beherzigung, Ersbaung und Besserung gehörigen Orts ampsellen.

Cygneus, welches felbst durch & 87. bestätigt wird. S. 83. am Rande soll vielleicht, statt "Johannes Herup" gebruckt sen J. Gering. Bas die, am Rande stehenden, lateinschen und deutschen Namen andeuten halen, miljen wir und nicht purtlaren.

Allgemeine Sammlung historischer Memoires vom zwöhlen Jahrhundert bis auf die neuesten Zeiten, durch mehrere Verfasser übersest, mit den nothigen Unmerkungen versehen, und jedesmal mit einer E. 3. uni-

universalhistorischen Uebersicht begleitet, herausgegeben von Friedrich Schiller und R. E. Woltmann, Professoren der Philosophie in Jena-Erste Abtheilung vierter Band. Jena, ben Maute. 1795. LII und 317 S., in gr. 8. 1982.

Die Bahl eines Mitherausgebers zur Kortsehung der älterw Memoires ist glucklich getroffen, und icon die Ueberficht ber mertwurdigften Staatsbegebenheiten ju ben Zeiten bes Rais fere Friedrich I., welche Sr. Woltmann vorgefest bat, verspricht viel Gutes. Diese Ueberficht, welche eigentlich ja bem aten und sten Bande gebort, und auch hier noch nicht geenbigt ift, ftelle bie Gefchichte bes Raifere Briedrich L bis jum Roftniger Frieden bar, befchafftigt fich bann mit bem Bustande Frankreichs und Englands in Diefem Zeitraume, und foließt mit dem Rreuzzuge, welchen die Konige beuber Reiche Philipp August und Aichard Lowenberz in Gesellschaft bee Staufers unternahmen. Der Verf. bat biefe Einleitung sum Otto von Freyfingen und Radewich fo eingerichtet, baß fie gleichsam gur Erganzung berfelben bient. Man with fte mit Bergnugen und Ruben lefen. Diefer Band enthalt Joinvilles Rachrichten über Ludwig den Seiligen von Rrantreich, welche nach ber besten vorbandenen Ausgabe m Paris 1761. Fol. von Melot, Sallier und Caperonnier beforgt, überfest morben find. Joinville erzählt mit Ginfalt und anscheinender Unfahigleit ju tauschen, und doch nicht phne Urtheil und Zeuer. Seine naive und originelle Dat-Kellung mußte auch in der Uebersebung noch fichtbar bleiben. und beswegen bat auch ber Ueberfeber die Oprache bes Alterthums, wo es ohne Berluft der Deutlichfeit gefcheben tonntt, Die Unmerkungen ju biefen Denkwurbigkeiten nachgeabmt. rubren von dem Brn. Drof. Paulus ber, und enthalten auch einige Berichtigungen ber Ueberfegung; Die dronologifche Uebersicht von dem Leben Ludwigs IX. in Beziehung auf Joinvilles Nachrichten, ist sehr zweckmäßig. des Seiligen, Königs von Frankreich, Bildnif ziert diefen Band.

۸v,

New Nordifche Mistellaneen, von Angust Wilhelm Hupel. Euftes und zwolftes Stud. Rigd, ben hartknoch. 1795. 1 Alphab. 14 Bog. in 8. 1 Me. 12 Me.

Ein Idiocitor ber deutschen Sprache in Lleftand und Esthland macht ben Anfang. Den erften, obgleich febr unbedeu-tenben Schritt zu einem lieflandifchen Ibiotifon that Gr. Ba-Debusch: denn er machte etliche lieftandische Provinzialwörter namhaft in feinen Bufaben ju Grifcbens beutschem Worterbuche, welche er in den gelehrten Bepträgen zu den rigischen Anzeigen vom J. 1763. Rr. XIV., und vom J. 1764. Mr. IV., XI. und XV. geliefert bat. Biel weiter gieng ber Dr. Pafter Buffav Bergmann, welcher im Jahre 1785 aus feiner eigenen Sausbuchdruckeren ju Salisbury eine Sammlung lieffandischer Provinzialwörter auf 80 Octavseiten ans Licht ftellte. Der Berf. Diefes Ibiotifons nahm ben feiner Arbeit theils auf auswärtige Lefer, theils auf Lief. und Efthlander Rucksicht zum der letztern willen schienen ihm manche nabere Angeigen, auch Binte wegen ber Oprachrichtigteit nothwendig au fepn. Das Ibiotikon, welches 17 Bogen beträgt, scheint sehr vollständig zu seyn. Aber obgleich ber Berf an der Bergemannichen Sammlung tadelt, bag et viele gewöhnliche und betannte Borter, die nicht zu ben Previnzialwörtern gehören, mit aufgenommen bat: fo fonute Rec. boch auch eine große Anjahl folder Worter und Rebensarten, die wenigstens in einem großen Theile bes obere und niederfachfischen Kreises üblich find, aus diesem Ibiotis fon anführen, g. B. abangftigen, abtangeln, abflaren, abmaraden, Achtetforn', anburren, Diele, Reuerschaden, glubpen, Blieber, Ruffenbure, Rringel ftatt Pregel, Rrib. beltopf, Baffel und Baffelluchen, Dufchler, (Rusler) Stame merbod, Borbangefolog, und febr viele andere. Bu wunichen mare es, wenn ber Berf. auch fpruchwortliche Rebensarten, welche jenen zwey Provingen eigen find, mit angeführt batte. - Dann folgen einige bas Berzogthum Efth. land betreffende Urkunden, welche aus der Sammlung bes hen, Major von Pistoblkors zu Autrigfer ausgeboben find. Die Bemerkungen über etliche in lieflandischen Urkunden und bistorischen Nachrichten vorkommende, wen Theil foon unbefannt- gewordene Ausbenick, nebft Wielen über the.

Memalige Ffelfche Begebenheiten und Eftern, And für beb Oprachforfder fcatbar, und auch ber Gefchichteforfder wird nicht gang unbefriedigt bleiben. Unter ben fürgern Auffagen, ist die nabere Beschreibung der sogmannten trockenes Massermable in dem Stadtchen Lemfal, die, ohne an einem Bache oder Fluffe zu fteben, immer mablen fann, und wovon im iften und aten Stucke ber neuen nord. Mistell. Radhricht ertheilt wird, wichtig; auch gehört dazu eine 266zeichnung. Gr. Friede giebt gegen bas gefrakige Infect, welches vorzäglich bas junge Roggengtas verzehrt, und wetthes er wahrscheinlich für die Larven vom Markafer hält, als ein zuverläßiges und auf würkliche Erfahrung gegrundetes Mittel an: bag man auf folde Felder Enten treibe, welche, ohne bem Roggengrafe im geringften ju ichaben , ben Laufen. ben biefe Burmer verschlingen. Auch lieft man den Auffah Aber das Sauben der eftbnischen Dirnen mit Veranugen. Alle verhenrathete Frauens in Efthland tragen leinene Saub ben; am Sochzeittage wird die Braut mit gemiffen Fegerlich feiten gehaubt; und wenn eine Dirne fcmanger befunden wird: fo feben die Efthen ihr eine Saube auf, und die Re-Stusart: die Magd ist gebaube — heißt daher soviel, als: No ift schwanger, ober steht wenigstens im Berdachte der Schwangerschaft, und bamit eine Magd nicht ihre Schwangerschaft verberge, ober wohl gar einen Rinbermord begebe: so ellt die Mutter oder Hauswirthinn ben dem geringsten Ber**vacht, ihr bie Haube aufzuseben.** 

Pe,

### Theater.

Das Erndtefest. Ein Singspiel in Einem Aufzuge, vom herrn Thaarup. In Musik gesetz vom herrn Kapellmeister Schulz. Aus dem Danischen, nach der dritten veränderten Auflage. Altona, ben hammerich. 1795. 41 Bogen in 8.

Es ik in unfern Lagen, wo fast auf allen Theatern die Uebersehungen der vermunftlösen isallenischen opese buffe die Daller

Salfte aller Borkellungen wegnehmen, fcon biel, wenn mah won einem neu erscheinenden Singfpiele fagen barf, bag es teinen Unfinn enthalte. Biel mehr läßt fich dann auch von bem vorliegenden nicht tubmen. Die gabel, welche jum Brunde liegt ? Ift , mach der alten Brangofischen Danier, febr unbedeutend. Sunge Landteute lieben fich; die Zeitern aber Saben andre Plane mit ihren Rindern; doch laffen fie fich leicht bereden / ba es im Grunde nur auf eine Umtaufdung ber Braute ankommt, und es wird Sochzeit gehalten, ben welcher Gelegenheit man Lieder jum Lobe des guten Landes. beren (bes Konigs von Danemart) abfingt. Indellen bat ben herrn Frolich, in Rundhoff, ben Schleenvig, ber fic am Ende der Borrebe nennt, Die fchone Compoficion bes Brn. Capellmeifters Schulz leicht verleiten fonnen, bles an fic unbedeutende Produkt ju uberfeten. Er hat dies mit gluch lichem Erfolge gethan. Einige ber Befange murben auch als beutsche Originale immer Werth boben, und daben hat et nicht nur Die Schwierigfeiten gludlich übermunden, welche die Benbehaltung der Dlufik immer mit fich fubrt, fonbern fic noch obendrein den Zwang auferlegt, den Dialog in ge. bundener Rede ju verfassen.

Pk.

Der Harfner; ober nach bem Sprüchwort (worte): Es ist nichts fo flar gesponnen, es kömme boch endlich an die Sonnen. Ein Ritterschauspiel in dren Aufzügen, vom Grasen A. F. von Brühl. Zuerst aufgeführt auf dem Sächsischen Hostheater in Oresdon. Erfurt, ben Vollmer. 1795. 8 Bogen in 8. 9 R.

Wenn bies Stud von demselben orn. Grafen son Brubl ift, welcher der deutschen Buhne einige gute Schauspiele geliefett hat: so ist es in der That nicht zu begreifen, wie Die
ser sich so weit hat herablassen können, eine solche elende Daupt- und Ritteraction, in der bekannten neuen Manier zu liefern. Ein Mann, der Geschmack und feinen Welttou hat, sollte doch wohl subien, daß, wenn je Menschen im gemeinen Leben so gesprochen haben, wie et hier seine Personen reben läßt, derzseichen in unsern Tagen unmöglich gefallen

Laun. Aber fo bat auch nie ein Sterblicher im gefunden A Raube gerebet. Rur ein Daar Bepfpiele: S. 6. "Kaifie "liche Majeftat ift ergurnt über Euch. Babnt Ihr, ben "Oberhaupte des Reichs immerdar und ungeahndet zu troben? "Et ist ergrimmt ob Eurer Halsstarrigfeit; und eraun? "breb Briften, " u. f. f. Godann G. 7.: "Bedeutt, eble "Brau! daß noch nicht drepgig Binter lang 3br diefe Gebirge die weißen Gewander mit dem grunen Ge "pränge der hoffnung habt abmechfeln febn!" (gefebn) (Coll beißen: bag 3br noch nicht drepfig Jahre alt fend.) .S. 11.: , Schweig, Beib! - Otter, bie mit fumpfen "Babnen feit langen Jahren mein Berg gernagt hat!" Endlich G. 12.: "Geftrenge Gebicterinn! wollet mir geneigtes "Bebor vergonnen, fo Gure treue Dienerinn fich unterfanagen thut, Euch Eroft und fcmachen Rath jugufprechen! Burnet nicht ob meiner Reitheit; aber traun! mir gebt mnicht zu Sinne, mas Euch dringen und treiben tann, ben "eblen Grafen ju haffen, ber boch von manniglich geehrt." u. f. f. Der Plan bes gangen Studs ift augerft gemein: gleich in ben erften Auftritten errath man bie gange Sntrique, und die Charactere haben nicht die geringfte Eigentbumlichteit.

€g.

Stelmuth und Nachsucht. Ein Schauspiel in bren Aufzügen. Deffau, ben Hofmann. 1794. in 8.

Ein Seneral von Blenkowik will die Tochter seiner armen, aber ahnenstolzen Schwester, einem braven jungen Manne, der aber nicht von Abel ist, dem Lieutenant Goldbeck seines Regiments, den er an Aindes Statt angenommen, geben; die Schwester aber ist aus Ahnenstolz dagegen. Er betommt sie indessen, wie sich von selbst versteht, am Ende doch. Ein Rasender, der Vater des Goldbeck, ehemals genauester Freund des Generals, jeht dessen Lodtseind, durch die Leidenschaft zum Spiel in die durftigsten Umstände versetz, tritt gleich solls auf, um den General zu — erschießen — sehtt, wird darüber wüthend, verfällt in Wahnstun, kommt wieder zu sich, sohnt sich mit den General aus, und giebt seine Eine will

miligung per Seprath. Das Stud macht beym Lefen, durch has Sezerre von Empfindung, welches darin herricht, einen hocht unangenehmen Eindruck; vielleicht gewinnt es bey ein der raschen Borftellung.

Afg.

Schauspiele und Gemalbe. Bon Carl Reiner. Duisburg am Rhein, im Berlage ber helwing. ichen Buchhandl. 1794.

Der Inhalt ift folgender: Graf Walter, ein Schanfpiel in fünf Aufgidgen; Calthon und Colmala, ein Gediche von Offian, in Versen übersetz; die Schlacht bey Einci, ein Gebicht; die Herrath durch eine Comodie, ein Luftspiel in einem Aufzuge; Minonas Gefang, ein Gedicht von Offian, in Versen übersetz; die Insel, ein Singspiel in zwey Aufgiegen; endlich kleine Gebichte.

Der Graf Waiter ist mehr eine bramatistre Seschicke, nach hume, als ein regelmäßiges Schanspiel, jedoch ohne alle Charafterzeichnung. Den gereimen Sedicken Oflans tonn Rec. teinen Geschmad abgewinnen, da sie ihm ganz gegen die Natur jener Gedickte zu seyn scheinen. Die Schlacht ben Sinci ist ein Gedickt von holperndem und stalperndem Bersbau, voller Harten und planios. Die heperath durch eine Comodie unter aller Critik, und die Insel ein bochk langweitiges Stück, für die Tontünstler gemacht; die sehen mögen, wie sie damit sertig werden; denn sowohl die in diesem Singspiel besindlichen, so wie die übrigen Poessen des Berk, sind von geringem poetschen Werthe, woben der Dichter an das Horasischen nonum promatur in annum er innett zu werden verdient.

**D**b.∂

Die Verschwörung wider Peter ben Großen. Ein Trauerspiel in fünf Auszügen, von Franz Kratter: Von der deutschen gelehrten Gesellschaft in Mainheim 1790 mit dem Preise gekrönt. Frankfurt, ben Eslinger. 1794. 184 G. in 8. 10 K. Das Mabden pon Marienburg. Ein Fürstlich Jamiliengemalde in fünf Aufgügen; von Frank Kratter. Frankfurt, ben Eflinger. 1795. 182 S. in 8. 10 96

9Bje Rea bort und lieft, And bephe Stucke meift überal mit lantem Benfall aufgeführt worden. Bermuthlich , wei bas Dublitum ber langeveiligen Ritterschausviele fatt und mie De mar; und weil die schreellichen Borfalle bes Lages ben großen Saufen, - wie mancher Gentlemon gebort jest bar feinter! - in folch eine Stimmung veticbraubt baben, bet ein Dramatiter , ber alles recht bunt burd einauber geben : tast, und noch mehr zu sehen als zu hören giebt a sicher auf tin volles Saus richnen barf. Schon bie Ueberfchrift Die auerft angegebnen Stucks mußte biefe Würtung bervorbriegen. Gine Detfchworung! weiche Lockfpeife fur das Det unfrer vorlauten Mussigganger. und bas nicht viel Eleinere ber entgeteten Burger, Die febr wiber ihren Willen noch an beifen , fcmeigen und gehorden mulfen! Gegen wen bie Berschworung gerichtet fep, daran mag biefer zahlreichen Claffe von Zuschauern freplich blutwenig liegen. Auch & Dr. R. hiervon fo febr überzeugt, bag Ruffice Befchichte und Beift der Mation gang außer feinem Gefichtetreife geblie Den find. Chen fo gut batte fein Drama den Eimur Lena oder Tippo Sahib an der Stirne führen kommen. überrascht er ben unersattlichen Gaffer durch mehr als amolf malige Beranderung bes Schauplages, fiehr als zwange auftretenbe Personen, und burch jeden Cheaterprunt, Der Mug und Ohr offen erhalten kann. - Ein Runftwert, bes lauteir Benfall einmal fur sich bat, nach dramaturgischen Re gelmuntersuchen, und bem Publiko apdeuten wollen, wo feb ne Bravo's gar ju übereilt gemefen, icheint bem Rec. bie un dantbarfte Daube von der Welt zu fenn. Er begnugt fich alle mit bem, wenigstens sehr unparthevilchen Geständniß, daß, ba ber Autor es überflägig fand, une 20mffen, und bies in Anfange bes Seculi feben ju laffen, er boch Runftler genug marn bie Gelchufe feiner Einbildungstraft in der ihnen ange wiefenen Rolle bis jur Lofung des Knotens, größtentheils und Mudlich durchzuführen. Eben Diefe Inofblouniftat, und Darans, exfultirende : Duttutg : briggt fand Bingelne Grenen berbor, die feiner Runft, und lebhaftem Gefühl Ehre maden. Traver

Angegeschiel phen biftee das Product nicht genennt werden follen) denn obicon gegen das Ende ju es an blutigen Erectisionen nicht fehle, und der Best. fogar vom Theater aus, die Phylionomien der armen Sunder die Musterung passiren ihnt: so tommen tille int die der Zuschauer sich interessire, oder interessiren sollte, doch insgesammt mit heiter Daut das mit und man ift froh, ein Paar Schurken und Sauner mehr.

Der Preis, ben fein Stud ben ber Danbeimer Gefellfoft danon trug, und ber Benfall, momit bas Pattere bie-En Ausspruch bestatigte, baben den Autor ohne Zweifel verfibrt, noch einmal fich an Ruffiche Geschichte ju magen-Dag von der beruhmten Batbarina, diefem nach fo manderkey Jergangen auf Mostau's Thron endlich erhobnen Dab' den, in dem neuen Berfuch die Rebe feyn wurde, ließ fogleich fich vermuthen ; jugleich aber auch, wie Dr. R. bad. bistorifche Darnm behandeln murbe. Dier tidmitich wird fold de als ein febr gebildetes, munteres, wibiges, und was ein! wenig ju arg ift , nie noch gang unschnloiges Gefcopf barges Refft. bas bem burchaus groß und ebelbentenben Cher ben Sieg febr fchwer macht, mit ihrem Bater fogar babon gebt. und nachbem fie wieder eingeholt worden, nicht eber fich ergiebt, ale bie ber Raifer fie ju benrathen verfpricht. Demi-Boff und feine Gemalinn werden als ein eben fo vortreffliches Daar auf Die Bulyne gebracht. Der Prebiger Glud von Matienburg endlich, und Couard fein Coon, ihr Bater und. Bruber alfo, Die nach funfmonatlichen Suchen Lochter und Schwester in Peterhof finden, find nicht weniger vortrefflice Leute; und ber Bater besondets, ift ein fo grundlicher Moralift, daß alle Sophismen bes Raifers und ber Cochter am Ende jum Ochweigen gebracht werben. Da in biefem Sthi de von etwa nur galb fo viel Perfonen und Orteveranderune gen; als im vorigen Gebrauch gemacht wird: fo giebt es bierfrenlich etwas weniger ju ichauen und ju flugen; immer aber noch Theaterschlage und Blendwerte genug, um auch ben nur aufe Stannen ausgebenden Bufchauer binlanglich zu befriedigen. In diefer Runft den Schauplat gur Bauberlaterne. gu machen , bietet Sr. R. allerdings feinen jest lebenden Ditbrfidern im Apoll die Spike; doch aber hat alle seine Geididlichteit eine Denge Scenen nicht vermeiben tonnen, we unbandig geschwaßt wird, und das Gange baber auf Diteren Bortwechsel hinausläuse. Betmuthlich läßt unfer Publikum bergleichen Austritte bioß in der Erwartung sich gesallen,
duß der Autor durch irgend ein überraschendes Zwischenbild
es bald wieder in Athem sehen werde; und man muß gestehn,
mit selten betrügt sich hier der Juschauer in diesem Bererauen,
Daß der Berf: den Angenblick, wo Ratharina, die auf gut
Russisch durch das Stack Charinka heißt, ihren Bater und
Bruder wieder sindet, so ganz der Natur überließ, verdiens
allen Beysall. Dieser Austritt ist einer der fürzesten und
gläcklichsten im Brama. Andre die auf Eindruck-sich ebenfalls Rechnung machen können, stehn mit der Oekonomie der
Ganzen schon in schwächerer, oft gar keiner Verbindung, und
würden in einer mit Kunst angelegten Erzählung sich ungleich
besser

Uebrigens ift das Theater durch biefen Berfuch, mit ele ner Geburt gang neuer Art bereichert worden. Ber namlid bat je von einem Samiliengemalde in funf Aufgugen gebort? und noch bagy einem Gurftlichen? Dag bas Bepwort andeuten was es will; daß man aber um bem Drame Wefchmad abzugewinnen, bie Ruffifde Geschichte rein vergeffen muß, ift und bleibt ein unerträglicher Umftand. Gelbit lange nach ber-Schlacht ben Dultama noch, mare Le thatina ein unentehrtes Dabochen gemelen, und Mengifof, Der fie dem Cjar überließ, batte fie nur als Gefellchafterinn feiner Frau gefannt? eben ber Mengitof, ben nur feine Ber bannung erft wieder jum beffern Menfchen umbilden fonnte? Die Charafteriftif Peters endlich, eines Fürften, von beffen Deipatleben wir fo genaue Nachricht haben! Rur 'im Grof fen, nur nach den Bartungen, Die feine Eriften; binterlief. will diefer bochft fonderbare Dann beurtheilet feyn. lich giebt es einen Regenten neuerer Beit, beffen bausliche Berhaltniffe ju theatralifder Darftellung unbequemer maren; und was aus Bericonerung bes Wegenstandes in Diefem Drama geworden, liegt am Lage: eine offenbare Sature auf Regierung, Bahricheinlichkeit und Gefdichte. Etwas, was aus bein Benfall, ben diefes fogenannte Surft liche Cabinetstud erhielt, schon entstanden ift, und noch ofter heporftebt! Beerden von Machahmern werden nach erfchopftet Mitterbibliothet, über die gablreichen Memoirensammlungen nunmehr fich bermerfen, und gamillengemalbe wie Schwamme aum Borichein komment

Bas Stylium Ton bender Schauspiele betrifft: so find solche nur hier und da ju loben; im Ganzen aber woch welt von der Reinheit, Burde, Bestimmthest und Rundung entfernt, wodurch Produkte dieser Art den Launen des Seschmacks, und jeder Stimmung des Zeltakters Trot bieten können. Den Mangel dieser Ersordernisse mit Bepspielen aus den Stücken selbst darzuthun, muß Rec. Tagebüchern überlassen, deren noch näherer Bernf es ist, der Kinth jumi Sinc oft nur schnell vordepranschender Anomalien, den Bos den der Kunst Schritt für Schritt streitig zu machen.

Ea.

### Romane.

Die zwölf schlasenden Jungfrauen. Eine Geistergenschichte von K. Peinrich Spieß. Erster Theil. Leipzig, ben teo. 1794: 528 S. in 8. Zweyter Theil. Ebendas. 330 S. 2 ML 1692.

Der Lon ber Seistergeschichten des Berf. ift bekannt genug, bedarf alfo bier teiner weitern Darftellung. Dergleichen Les genden, denn für etwas anders kann man fie doch wohl nicht getten laffen , find offenbar fur gang eigene Liebhaber gelchries ben, und diefe muffen fich ja mobi finden, da Sr. Spieg fein Publitum fo fleißig bamit regalirt. Dun! chaeun à fon gout! Aber Confeguenz und Saltung mußte boch auch fedes auch noch so lappische Geschichtchen haben, und es mußte wenigstens obne Sprachfebler ergable fenn; allein bies ift hier nicht der Kall. Der Satan liefert einem lockern Ritter, Sundweil, fo viel Geld, als er verlungt; macht aber die Bedingung. daß er bavon feine Rirde bauen, nichts an Riofter und milbe Stiftungen veridenten aurfe, fonft werbe ber Saufe fcmin-Bleichwohl ichenkt Sundweil bald barauf in einem buss' fertigen Paroxysmus seines Lebens an zwolf seiner Maitressen einen Theil, und Diefe erbauen bavon ein Rlofter, und er selbst erbauet bald nachher auch eine Kirche. Man erwartet naturlich, daß ber Satan ben gangen Kram vernichten werde; aber der Satan scheint mit hundweil bussertig geworden gu fen, und seine gemachten Bedingungen vergessen zu baben.

Eben fo inconsequent ist der Charafter bes sungen Ricters Willibald. Wie sehr übrigens der Verf. gegen die dents
sche Sprache sündige, erhellet aus Redenkarten, wie folgende: Er lernte ihnen tennen, (er tehrte sie tennen) zu Khore
gehen, sorgt euch nicht, überlege dies nur, u. a. m. Zuweilen will der Verf. sich erheben, dann kommen Floskeln,
wie solgende, zum Vorschein: Wie den Schatten ihres
Teltern zum Iwrege wurde, das heißt in die gewähnliche
Menschenftrache verdolmerscht: als es Mittag wurde.

Die Bermickelung bes Knotens, bas Schauerliche nind Grauenvolle biefer Beschichte wird übrigens nicht verfehlen. ibr eine febr gunftige Aufnahme ju verschaffen, wogu batte auch fonft der Berf. feine Teufel und Beifter, wenn er nicht ' wenigstens fo viel bamit bewurten tonnte? Inbeffen muß Rec. gesteben, daß ber Teufel und fein Deer doch nicht im Stande gemefen fen, den zwenten Theil fut den Rec. unterbaltent genug ju machen, benn er fand die Beidichte über Die Draagen gedehnt, und am Schluffe bes zwepten Theils fehlafen Die zwolf Sungfranen ihren fechsbundertfabrigen Schlaf noch; es mare mobl endlich einmal Zeit gemefen , bas Willibald die armen Madchen geweckt batte. Bie lange fte nad Belieben des Berf. noch schlafen werben, mogen die Botter wiffen; vielleicht daß fie fo lange fchlafen muffen, als Der Berleger Abnehmer Diefer awolf Schlafenden Sungfrauen findet-

Was für moralische Tendenz aber diese und abnliche Baben , ober welchen andern vernünftigen Zweck fie haben können und sollen, darüber möchten wir mohl des Verf. Meynung einmal hören. Es kann nicht sehlen, die römische Kathalischen Legenden werden noch reichen. Stoff zu dergleichen Buchern liefern; aber trautig ift es, daß wir am Eude des achtsehnten Jahrhunderts zu diesen Armseligkeiten zurücklehren, um nur die Zeit mit Rops und Herz verderbenden Mahren, um nur die Zeit mit Rops und Herz verderbenden Mahren zu töbten. In Musaus Volkmahrchen der Deutschen lag Laune, Wis, Geschmack, und die gesundesse Moral; was liegt denn in diesem Geschreibsel, das uns Dr. Spieß zu besten giebt.?

Der Seiff Erichs von Sidinger. Sein Berummanten und seine Erlosung. Eine Geschichte des zwölften Jahrhunderts. Mit einem Litelfupfer. Königsberg, ben Nicolovius. 1795: 274 S. in 8.

Dieser historische Roman fallt mehrenthells in die Zeit det Regierungen ber beutschen Raifer Bothar U. und Romrad III. alfo in die erftere Salfte bes gwolften Jahrhumbeies. Die Bauptibee, Die ginn Grunde fiegen foll, ift biejenige, baf rit Menfch, ber nur ben Eingebungen und Gefühlen feines Des jens folgt, bhije mit feinem Berftande juvor beis ju prufen. pad'er beginnt, oft gibendeutig handelt; ein Wertzeug der Billenichter und Beuchler, die fein Bertrauen haben, zur Erreichung ihrer Abfichten wird, und im Sangen weniget Ontes fliftet, als er gu felfren Dadhe und Bergnfuffung bac Alle einen fofchen Menfchen fcbilbert fich um Ochluffe bes Buch Erich von Sickingen — das einzigemal wo er redent eingefährer wied - und fügt birigu, bag er beshalb verure theilt worben feb, als Beift zuweilen den Gilebern feines Samilie zu erfcheinen, fie vor Bofem ju warnen, und Gutes ju beforbern. Ben feiner Gegenwart giebt er feinen Billen durch Beichen ber Buftliebenheit ober Abneigung, bilich bris bende Geberden, jumeilen unter Bepoker, Donner und Blis, Seutm und Linwetter ju erfennen.

Einverstanden ift Rec. mit einigen gedußerten Wernum sen und Grundfaben, 2. B. S. 154. bie 155.; auch Saarso Der Rreuzzug fann bem Gotte bes Friedens, ber Danichen aliebe gebeurt, nicht wohlderfällig fepn." Reiner ftimmt es mit den ehemaligen Geschichtschreibern aberein. das es int Demannischen Reiche im Paschalik Larablie eine Ration gegiben habe, die unter bem Mamen Affaffiner bekannt wat, Maleich diese Benennung jest verloschen ist, deren Oberhaupt Obeith, ober Berr Des Gebiegte bief. Die batten mebrere Raftelle auf feifen Belfen, und thaten ben Chriften Welen Banben. Aber bas gehäufte Abenthenetliche-ible Lin derlichkeit und gewihnliche Charafterschilberung ber Pfaffen. die standalosen Liebesgeschichten, bas Ermarden und Lodtfoligen, die Einladung zum Behmgericht, die Bampfiche und was bergleichen Dinge mehr And, finder man bier gum Urberbrug. Ging verbrange immer bas' andere . und es aft R.A.D. B. XXIII. B. a. Gr. Vo Seft.

so vieles unter einander gemilder balt man oft, wenn Rnoten gewaltsam gergauen wird, nicht weiß, mo er gufartte mengeschurgt war. Wie überfpannt und ercentrift oft Die Darftellung ift, tanm man bus einem Bepfpiete ubnebgreer. \$ , \$ 2 . Ale Durch einere eingefangenen Rauberhauminarras Dippolt bekunnt wurde, daß diefer, und nicht Wilheim von Braunau, ben Balbemar von Sielingen gemorbet Batte: fo bructe Bruno vor Freude jenen Bilbeim fo berglich an fich, Daß fein Druftharnifch eine große Beule betam." muß ein fraftiger Druct gemefen fenn, ber bem Barnifch eine große Beule machte.) Bas aber biefen Roman außer ben Dielen Ericheinungen bes Beiftes noch prigineller macht, ift eine formliche Citation bes leidigen Satans, und die perforts liche Anfunft beffelben auf bem Fellenichloffe Schreckenftein. Er tommt mit Schwefeldampf, "der fomarge Mann mit gräflicher Geberbe, einer Rrone auf bem Saupte und prachtigem Demande, unter Donner, Blig und Cturm, und eignet fich acht Menfchen ju, beren Daupter auf bem Tilch ftanben , beren Blut von den Banben triefte, und berett getfindte Leichname umber gestreut lagen. Der Schreckenftein blieb unbewohnt, denn bort trieben ibr Wefen nun bie Beifer ber Solle. Oft jogen fie beim mit feurigen Rioffen und Bagen, fredten oft bie graßlichen baupter mit glubenben Bungen über die Binnen ber Burg. - Ber tann bergleiden verbauen! .

Denkwurdigkeiten des ehemaligen Rachtwächters Inderes zu Zwazen, derzeitigen Satrapen im Lands Caramanien. Ein Bentrag zu den Beischen Und Caramanien. Ein Bentrag zu den Beische und Opus politumuin des nunmehr verstorbenen Schulmeisters zu Zwazen Theodybilus Speck, zu seiner Zeit gewesenen unbekannten Obern einer zeheimen Gesellschaft, wie auch verschiedener ze lehrten Societäten Mitglieds. Schniesberg, is Arnolds Buchhandlung. 1794. Istes Bandchen. XXXVI und 252 Sin 8. 2668 Bandchen. 2795. 288 S. 198. 128.

Dafibliefe Befaichte, als beren Bernabgeber fich ein beweite burd andere Schriften betannter Griedrich von Wertel am giebt, ein fatgrifcher Roman fen folle, laft fich foron aus bem Titel fchliegen. Eben fo leicht werben viele bas Buch ohne es gelefen gu haben, in die Claffe beter ftellen, bie umer bem Ochleger Des Romans Begebenheiten unferer Tage behandeln. Dies ift benit auch wurtlich der gall, und es liege No - fo febr auch ber Berf. feine Lefer burd mancherten Umftande irre ju leiten fucht, wohl vone große Dube eine Muslegung benten. Doch bagu ift Rec, nicht berufen ; bes Schriften biefer Urt ift es mehr bie form als Materie, bie por das Forum feiner Berichtebarteit gebort. Und in fo fern muffen wir gefteben, bag wir nach bem erften Banbeben eine gang andere Ausführung erwattet hatten. Aber ber bort mit Liemlichen Glucke durchgeführte Lon der Fronie fcheint bem Berf. gu fcmer geworden ju fenn; er giebt weiterbin bie Rol. e des Schulmeifters auf, und; nachdeth er noch eine Bett long balb und balb biefen Ton durchgeführt bat, lagt er gulest feinen Gelben felbft ergablen, und gwar gang anbere, als ber Lefet et wohl erwartet baben burfte. Dies ift ein Sanorgebrechen biejes Romans; aufferdem aber ift ein gewilles Misverhaltniß ber einzelnen Egeile und Dangel an Bebrangtheir fublbur; und endlich trifft man auf viele Berfloge gegen bie Babricheintichtelt und gegen ben innern Bufammen bang ber Begebenbeiten, die fich pielleicht burd ben Broand ben ber Berf, fich bier und ba anthun meste, einigermaafen entiduldigen, aber nicht rechtferrigen laffen.

p) Die Reisen und Abentheuer des Akters Benison Elfenburg im Jahr i 225. Eine höchst wurd. Derbare und doch keine Guisergeschichte, das E. D. Spieß. Erster Theil Leinzig, den Ball und Compagnie. 1795. 424 S. in 8,0 5 Mg.

Graper von Streufenberg. Eine Sage aus ben grauenpollen Zeiten ber Worwelt. Drampfiffit. Erster Theil. Thempile, ben Duffftsonn 17952 sig S. in 8. 'Swepter Phell. 236 S. # Rg.

Mer. 1. wird wohllamedendes Autter für unfer nach Ritterund Bundergeschichten gieriges Lesepublitum fepn, denn es gebet wunderbar genug in Diefem Buche ber, und Die Betwickelung, wodurch bie Opannung des Lefers erhalten wird. if auch fraus und bunt genug, woraber man fich aber eben nicht febr mundern barf; benn ba ber Berf. bem Titel bes Buches jum Trope dennoch Beister gebraucht: so ift es begreiflich, bag ein Schriftfteller, bem bie Belfter, wie feine eigenen Diener ju Gebote fleben, mit Sulfe berfelben ungleich auffallendere Dinge bewarten, und in einander verketten Lanii, als ein anderer, ber die Geschichte den gewöhnlichen Bang menfchlicher Binge geben lagt. Doch dem fep, wie Ibm wolle! Der Berf. tonnte feine Beifter brauchen, worn fe ihm gut zu fenn febienen, die Richtübereinstimmung bes Eftels mit der Geschichre im Buche wollen wir nicht weiter rugen, aber rugen muffen mir es, weil es ben den heutigen Momanfdreibern, denen es blos darum ju thun ift, den groß fen Saufen des Lefepobels in finunendes Baffen ju fegen, boch mothig ju fenn uns puntt. daß auch biefer Roman, wie der größte Theil der jest modigen Bucher diefer Art mit einer auffallenden Bernachläßigung ber guten und reinen Schreibhirt, bingeschrieben ift. Bald find die Tropen und Bilder fichtef und vergerrt, halb ift ber Wit verfehtt, bald die Orshor graphie gerhungt, bald gegen die Grammatif gefündigt, und boch ift es wohl das Benigfte, was man von einem deutschen Schriftfteller fodern kann, daß er beutich ju ichreiben verftebe. Um allen Bormarfen, dieler Dabel fen ungerecht, vorzubengen. mogen bier einige Belege ju biefer Ruge fteben, Die uns um fo nothiger fdien', Da Dr. Spies anfangt ein ruftiger und fi Die flader! viel gelefener Schriftsteller im Aitter- und Seberidanavanfade zu werden. 🐪

Iches Ingredienz zu dem Necept eines jest modigen Momens: stann zwar auch nicht über allzuheftige Ansechung klagen, werm mis abet eine hübliche schlaube Diene traulich ins Auge alchielt, und ihr voller Busen, wie die reife Kornsaat auf und nieder wallt, so zuck's mich weidlich in den Fingern, und ich inder Musse wind nieder wallt, so zuck's mich weidlich in den Fingern, annd ich indiese minvillig, wie ein Bube darnach haften.

Sem der gesangene Wogel wieder aus her Jand entsichen ist. Schon der volle. Busen, der wie die reise Konnaat auf und nieder wallt, ist ein schiefes Wild, obgelich der Bers. sich sehr darein verliedt zu haben scheint, denn er braucht es mehr alse einmal; aber durch die Anhäusung der Gilder, und zwar ganz verschiedeter Bilder — denn was kummert den Bubenz dem ein gesangener Bogel entsichen ist, eine reise auf und niederwallende Saat, oder wo liegt das Tertium comparationis zwischen einem vollen Busen und einem dem Bubenzentslohenen Bogel? — wird die ganze Periode schief und verschoben.

Ein schon oft verbrauchtet Wit ift es, wenn ber Berfatentch die Ueberschriften der Kapitel überraschen oder die Aufswerksamkeit spannen will; ganz versestler Wis aber ist eszwenn z. B. S. 16. steht: Indeptes Kapitel. Enthäle gan nichts. Und würklich enthält es gan nichts, denn das ganze Kapitel lauter, wir solget: Da in diesem Kapitel dreif Personen aufsweren sollen und sieb swey zu dres micht schickt; (warum nicht, verschweigt der Vers. —) sollen sieht schickt schickt; (warum nicht, verschweigt der Vers. —) sollen sieht sieh steht überschrist: Tra! Tra! Tra! Didea vien Tra! die Ueberschrist: Tra! Tra! Tra! Didea vien Tra! so schools vom Warthurm berab, u.f. w. Sind wir benn wieder in die Zeiten der assatischen Banise und ihres Gelichters zurückgekehrt, um solche Spielerensen schon zu sinden?

Bon des Berf. Talent in der Maleten urtheile mair mach folgendem Gemalde: "Ich habe in meinem Leben febr autete Dafen geftben, babe manche fcon, viefe leibenlich, Coll wohl wittelmäßig icon febn) "noch mehrere febr häßlich agefunden; barf ich aber ber Befdreibung trauen, welche ein altes Manufcript von Ugnefens befondeter Rafe entwirft: fo muß ich aufrichtig gesteben, bag meine Augen noch nie Leine solche Rase gesehen baben. Sie war nicht flumpf, micht fpiftig, nicht allzuerhaben, und boch auch nicht einges brudt, fie tom einer Sabichtenafe am nachften; aber es war ben weitem feine; turg es mar ein Drigingl von einet Dafe bas nach meines Dichters Geftandnig, in Agnefens Seficht außerft fcou und reigend ftand, toufend andere So alichier aber eben fo gewiß veranftaltet batte." Mec. geftebti · bag auch ihm eine fo originelle Dase noch nicht wergetominen fen, die nicht biefes und jenes, weder dies noch das, und

Bod etitel, wie uffe alles wat. - In Bergietoningen if ber Berf., well er nach fauter auffallenben Bilbern fant. Methaupt nicht febr gindlich. G. 29. tommt ein Saupt see, das tabl, wie die Waste Arabiens und eben is troutes war. Das beige both with parva componers muguls t Freiger ist &. 10. die Bergleichung der Rase eines dien Brau Dermelle, mit beite Maftbaum eines abgetatettet Odiffee, bie etwas forfe Sprerbel abgerechnet. wenig-auf Delicateffe ber Lefer berechner, zu eckelhaft ift fold die Chilberung: "Er (hermellens Mund) glich volltome amen bem Thore einer gerflorten Stabt, burd welches man angt his und ba eine berufte Wauer ober einen einweinen Thirm erblicht. Da in diefer Deffnung ben eifrigen Bee prache fich alle Beuchtigkeiten, welche noch in Dermellend Rorper eriftirten. ju fammlen pflegten : fo mare tein Buma aber , bag ringeherum , gleich Beiben am mafferreichen Bathe ein anschnlicher Bart emporteimte, welcher das Rims wines jungen Mitters mader geziert batte, wenn feine Barbo wordt allengeau geweien ware." 🚈 🔆

S. 1's Aftehr eine Inperbet sonderharet Art: "Le mehr sich nachdente, se (deski) mehr überzenge ich mich, daß ihre "Gestalt den Engeln des Himmels gleichen muß, daß überschaft dem Teinseln des Himmels gleichen muß, daß diesk sie bein Teinseln wirdes die Gesigen so himmels, so enzuart. — Sehr passen wirdes die Gesigen so himmelik, so enzuart. — Sehr passen wird darauf geautworret: "Debe! Freund Enzuset "daßt wird mir um euren Berstand bange, she überrreibt die "Soche auss außerste." — S. 282. läst der Vers; 402 sahr vor 1222 ein sehr künkliches Feuenwert auf der Denau abbreunen — senzige Schlangen, die bernnend im Wassen schwammen, u. daßt. — ohne deran zu denkan, daß die dag matige Feuerwertzestumft ohne Schlespulver, das bekannetig erft 1222 erfunden ward, eine sehr arwselige Aunst musse wellen seu.

Ungrammatisch, wenn gleich provinzielt, schreibt ber Berf. immer: schwähen und vorschwähen, flatt schwagen. —
Sorge bich nicht, fatt forge nicht ober fürchte bich nicht. Sie malten, soll'so viel feyn alse fle affen. Dag ber Berf. Sie malten, soll'so viel feyn alse fle affen. Dag ber Berf. Simpthomen schreibt, beweist, daß er nicht wist, wober die More Camme, und wie ist in der Utsprache geschrieben webe. Dart heißt es oden wurd.

dess

Me's. ift ein so elleuglicher und langweiliges Mitterroinlan, daß wir tein Wort darüber verlieren mögen. Genüg!
es werden da volle Kümpen in zahlreicher Menge ausgeleert,
es wird gefampft, geraubt; gesentt und gebrenne, und Monide schänden die Madchen noch eben so, wie in allen bisherigen Büchern der Art. Die Schreibart ist sehr antit: "S
geht ziemlich beiß ber — sie setzen dem Wolfsanger und seinen Gesellen weidlich zu — sie songkigen sie baß." u. dgl.! Meht bedarfs ja heut zu Lage nicht, als zu schreiben, wieGrall und Troßbuben des Mittelalters etwa sprachen, unt con amdre gelesen zu werden. An Kehlern gegen Sitten und Tostume der Zeiten, an verzerrten Characteren, an Günden segen guten Geschmack u. dgl. Rleinigkeiten nimmt man jeste kin Aergerniß mehr. Also valeant!

D.

### Vermischte Schriften.

Der Bollsfreund. Gine Zeitung für ben Hand. werfer und jandmann. Dier halber Jahrgang. Berlin, Leipzig und Gera, ben Heinfins. 1794. 816 S. in 4. 1 MR. 10 R.

Dieje Schrift, wovon Rec. ben erften balben Jahrgang nicht Wieben bat, ift die britte unter bem Titel: ber Boltefreund. Pleje hat aber noch ben Jufah, eine Beltung, und ift besone bers auch für Bandwerter bestimmt, weshalb auch barin ein langes Bergeichnis von Stabten in Deutschland vortemmt, meldes dem reifenden Sandwerter nüglich werben fann. Diefer Bolksfreund hat vor feinen benden Ramensvettern has voraus, daß er nicht fo gedehnt ift als diefe, und daß et Ben einer gebotigen Abwechselung noch mehr nusliche Sachen cuthalt, bie jur Auftjarung, befonders bes nicht gang gemeis nen Sandwerters und Candmannes beptragen tonnen. Inhalt biefes nuglichen Buchs laßt fich nicht vollständig anges Ben, da er fo mannichfaltig ift, Rec. will mir hie und ba ets was ausbeben, das ibm mertwurdig fcheint. 6. 55. unter ber Rubrit: Ueber Die Beichabigung öffentlicher Anlagen, bei fonders ber an Lambftragen gepflanzten Baunie, wird unter andern auch bas als eine Urfache folder Befchabigungen an-

gegeben : daß die Reichern und Bornehmern, die Armern und Beringern oft febr bruden und verachten, und badurd biefe jur Rache reigen, welche fie bann an ben offentlichen Aulagen beimlich zu befriedigen fuchen. Die vornehmern Stande werden dager ermahnt, ben Bepfpielen des feel. Drie Grafen von Bergberg und bes Sen, von Rochow ju folgen, Die, wegen ihrer Menschenliebe und Berablaffung gegen Die niedern Stande, ihre Anlagen weit mehr, als es sonft in Deutschland zu geschehen pflegt, unbeschähligt erhalten baben. Es wird auch bie Unrichtung achter Religionsempfindungen ben Jungen und Alten mit Recht als ein gutes Mittel ange-- feben, die offentlichen Unlagen ju fougen. Gott fleht allen Frevel, und wird ibn abiden. Diefer Gebanke fann manchen Menschen vom Bosen abhalten. S. 121, in bem Leben bes Confucius steht folgende Stelle: "Confucius fordert in seinet Meligion blos die Berehrung Gottes, ohne die Art und Belfe berfeiben festzuleten. Daber, giebt es eigentlich in biefer Religion feine Tempel ober Rirchen, außer benen, Die bez Raifer ju feinen allgemeinen Landesopfern braucht, teine Drie fter , außer den wenigen Bornehmen, die der Raifer ben feis nen Tempeln beftellt, feine Eraminationscommiffionen fat Die angebende Boltstehrer, feine Obfer, feine gottesbienfile de Berfammlungen, und alfo auch teine Gebrouche baben, außer bag ber Raifer felbft ju gewiffen Beiten im Ramen bes gangen Bolfe dem oberften Gott ein Opfer bringt." wird auch bier an mehrern Stellen Dadricht gegeben von nublichen Schriften, die fur ben gemeinen Dann brauchbar And, welches in einer folchen Schrift, als ber Boltefteund ift, febr zwedmäßig ift. Auch einige barin befannt gemachte turge Lieder find nicht übel gerathen.

Rur das wundert uns, daß dieser Boltssvennd, der doch so sichtbar dem Aberglauben des gemeinen Mannes end gegen zu arbeiten sucht, doch selbst an einer Stelle demselben so offenbar Nahrung giebt. Indessen wollen wir es damit antschuldigen, daß diese Stelle vielleicht unversehends mit abgedruckt ist. S. 556. wird namisch solgendes Mittel wider die Huneraugen angegeben: man soll namisch eine Schnecke darauf binden, und nachber vergraden. Und daben wird im Ernst versichert, daß, so wie die Schnecke in der Erde verssault, auch die Huneraugen absallen. Dies ift aber baares Abar.

Aberglaube. Die Schnecke mag mahl Burbung thung aber

bas Bergraben berfelben tann nichts nuten.

Im Schluffe Diefer Schrift nimmt die Belellichaft ber Boltsfreunde in Berlin von ihren Lefern Abschied, nennt bie Manien der auswartigen Beforberer biefer Schrift, und macht betannt, daß anftatt des Boltsfreundes nunmehro eine Bolts. neitung von dem beliebten Bolfsichriftfteller frn. Chr. Gottl. Steinbed herausgegeben werben wirb.

Die hohe Rapfel bes Momus, ober ber Teufel unterben Sauen. Ein Buch fue Jebermann. Ros. mopolis. 1795. 13 Bog. in 8. 16 ge.

Der Berausgeber biefer Rhapfobien erzählt: es babe fich. in einer frurmifchen Dacht, der Gott. Momus auf ber Reifer vergert, an fein Saus getlopft, ibn um freundliche Aufnahr. me gebeten, fep von ihm gut bewirthet worden, und babe thm benm Abschiebe, jur Danfbarteit für biese Gaffreund. fcaft, eine große Rapfel, worin eine Menge Eleinerer, mit Aufichriften verfebn, eingeschloffen gewesen waren . gefchente : Diefe babe er bann geoffnet, und darin befdriebne Blaten gefunden, wovon er bier einige, dem Inhalte nach, mieebeilt. Es find Satoren auf die Thorbeiten unfers Zektaltera. deren manche nicht ohne Wit find, wie i. Ba bie aus ber geistlichen Kapfel, eine ans der Kapfel der gebeimen Cons respondent, und verzüglich die aus der Admonitionatapfel. Dagegen find andre außerst matt und in eine abgenühre Korm maoffen. Elend ift die aus ber Aecenstonstapfel, und in Den mehrften biefer Auffahe überbaupe verleitet den Berf. die Begierde alles zu befritteln, zu unbilligen und muthwillie gen Ausfallen , wodurch wenigstens nichts Gutes geftiftes wird.

Die schwarze Mappe. (Unter dem Dructorie) Rom. 1795. 9½ Wog. in 8. 8 ge.

Dier leert uns ein, von allen fchrifesterifden Latenten entblogter, vermuthlich noch junger Denich, feine fcwarze ober schinutige Mappe aus, und schick seine darin dusgezeicheneten, nicht verdaueten, alltäglichen, unbestimmten, und untrightigen Gedauten in die Deuckeren. Da findet man sold Gabe, wie : "baß die Ungleichheit des Standes und des "Vermögens die Bernunft sesseh, solglich aufzuheben sep, platte Raibinnements über Gesetzebung und Staatsversalfungen, Paradoren, Projecte, eleube, matte Wiseleven, u. ogl. m.

Pk.

Magazin bes Wițes und Scharssuns. Brandenburg in der Leichischen Buchhandlung. 1795. 259 S. in 8: -16 M.

Der Sanmler bat in einem biefem Dagazine vorangefdicht ten Bersuche aber die verschiedenen Arten (Aeußerungen). des Wiges und Scharffinns auf eine unwiderleglicher Beife dargethan, bag es ibm an dem einen, wie an dem andern feblt. Befage er aber auch nur einen Funten philofophilden Geistes: so wurde er nicht solde Absurditaten gefdrieben haben, als fier dem Lefer gleich auf ber erften Seis te in die Augen springen: "Das Romische ist belachenswerth. wonn es von bem Urheber deffelben in ber Abficht bervorgebracht wird, daß es lachen erregen foll, und dabey der Bache (welcher Sache?) anch so anyassend ist, daß es wurk litte die Empfindung des Lächerlichen rege macht." Das animalische Lachen Me eine gewisse Erschütterung der Merven, welche mit Beklangerung und Deffnung des Dum bes, zuweilen auch mit einem articulirten Schalle verbunden ift, (welthes alles auch eben fo aut auf bas, Weinen pagt,) und bieraus (quomodo? quibus auxiliis?) laft fich einigermaggen bie Matur bes geiffigen Lachens erlautern.. Bebbes namlich icheint aus ber Ungewißheit zu entspringen, ob wir eine angenehme oder unangenehme Empfindung haben. Sind dies nicht mabre aegrillomnia? und folches Beug laft man über eine Materie brucken, in walcher von Alten und Reuern fo viet Ereffendes (wenn auch gleich nicht Ericopfen bes) geschrieben worden fft? Roch großer ift der Unftin in der Definition des Epigramms : "Das Epigramm oder Sinne gebitht, beißt es Silf., ift eine Art des Wines, in web der Durch eine Meberfcbrift die Aufmertfamten und Er

Mitting auf einen einzelnen Segenftand ben bem Lefen read gemacht, und eine Beit lang mehr ober weniger bingebalten' wird, um fle ban't auf einemmale (auf eininal, mit einem' mate) zu befriedigen. Das Sinngebicht ist gewöhnlich nichts weiter als bie Barlegung eines Bilbes oder einer Ems Mindung, u. f. w. Bat diefer Denich wohl im mindeften legriffen, was er fcbreibt? Dan vergleiche Efchenburge Theorie G. 103. f., und man wird febn, daß er given Definitioden in Eine gemischt, in jedem eigenmachtig binzugesetten Borte eine Albernbeit begangen bat, und nicht einmal riche tig abmidreiben im Stande gewesen ift. - Die Samme ling selbst hat vor andern nicht das Mindeste voraus, als das fte feine Zwendeutigkeiten enthalt. Aber platte Ginfalle, of unrichtig, noch ofterer watt und platt erzählt, entbalt fie itt Dringe. Bie ber Cammier erjable, mag man aus folgend bem Beufpiele & 207. abnehmen, "Ein Ersschwätzer, ber haufig an ber Tafft eines Französschen Finanpachters war, as dafetbit einmal in Gesellschaft eines Mannes, bet in in der Gabe angenehm zu unterhalten, noch über trof. (Ein Ersschwätzer besitzt also die Gabe angenehm zu miterhalten?) Er konnte daber diefesmal gar nicht su (win) Borte kommen. Einer von der Cafel wollte ihn deshalb ein wenig aufglebn, und fagte: Ei, Ei, fie find beute in Wer Gefellichaft." - Stille nur, antwortete er, indent et der Erzählung seines Kollegen emsig zubörze — lassen sie on nur einmal ausspucken, bann bat er verlornes Spiel. Den bekannten Scherz bes Schauspieler Billes tragt er S. 173. lo vor: "Es triffe nun ein, was meine Mutter langk fineifige bar. Ole meinte immer, ich wurde noch im Gra-Khusten, weil ich die Suppe zu trinken pfleate. the lagte: well ich in die Suppe zu winken pfleate.

End

Reisen vor der Sundstuth. Bagbad. 1795. 500 S. in 84 Mit einem Aupferstiche von Henne nach Chodowieck, und zielchfalls in Aupfer 386 flochenem und verziertem Litelblatte. 1 Mg. 16 kg.

Ein ehrlichet, friedliebender Thalif weiß vot langer Beile nicht mehr wo er bin foll, und Dabrchen, felbft im Gefchma de ber taufend und einen Dacht, verfagen ihre Burtung. Der bebentliche Umftand fett, wie naturlich, den Grofines gier und bas gange Sofgefindel in gewaltige Berlegenbeit. Rum Glud erwischt die löbliche Polizep in Bagdad einen gewiffen Ben Saft, den das Bolt nur den weisen Rarren bieß, und gegen Erjahlung allerley Sifterden futterte. er fie aus einer mit munderbaren Zeichen gefertigten Sand livift zu ziehen vorgab, und biefe: Reisen vor der Sandfluth jum Titel führte, fo mennt ber Grofvegier, bag unfer Raus für den Zeitvertreib feines Bultans vielleicht zu bram-Db die zwischen Ben Safi und bem Landesberrn den mare. Deshalb angestellte Unterhandlung in orientalischem Cortum fen, ift des Berausgebers geringfter Rummer. Benug, Des weise Marr lagt fich endlich erbitten, und eragt dem Rhalis fen ben gangen Rram in neunzehn Abiconitten por . Die eben th viel Abendftunden gludlich ausfüllen helfen. Funfe bavon bat ber Coitor jedoch unterbrucken muffen, weil fie Begebenhelten enthielten, die den Borfallen unfrer Lage gar zu abme Ach gewesen waren. Da die übrigen vierzehn febr wichtige Angelegenheiten der Menschheit jum Segenstande baben. und wie von dem Sophomor ju erwarten war, Alles fprungand ftoffweife, teinesweges aber nach foulgerechrem Bufchnett Berhandelt wird: fo fft an genugthuende Darlegung Des Sinbulce nicht ju benten, und Rec. muß fich mit Berjungung der Reffecharte begnugen.

Mahal, ein Schwager Moahs, und sehr unruhiger Ropf, wird des friedseligen Aufenthalts unter den Kindern Beihs mude, und wagt allem Zureden vernüustiger Leute jum Trok, aus beitr Stebirge sich in die Ebenen der Kinder Rains herunter. Hier gerath er gleich in die Klauen des Sultans Pub, eines so abgeschmackten Despoten, als es vor der Sundstätt der Tragtopf sich in ein benachbartes Land, sällt aber nur dem Regensin die Trause; benu Bold was bier der Absott, und Mahal der teines hatte, muß sich gefallen lassen, in die Kaste eines Lastträgers herabzusteigen. Aus diesem nut sur Geld Sinn habenden Staate wird er in einen aus dern gestossen, wo verdorbene Sitten, übertriebne Nangordnung, und ein auss höchste gespannter Egoismus das Leben

Uni nicht weniger verbitterit." Da er jur Bertraulichkeit bes weblichen aber ichwachen Konige bennoch gelangt, macht er An diefen Umftand gu Rus, und will ben Abel abschaffen belfen; betommt aber, eb er fiche verfieht, einen Dolchflich, und muß weirer. Bun nimmt ein Land ibn auf, mo bie Leute Laternen bewohnen; alles behorcht, alles aufgeschrieben, und des arbeite Compilator jederzeit birfairender Diniftet wird. Daß in diesem Uropia die Claffe ber Schriftsteller alles vermag, verftest fich, und eben fo, baf fig theen Zwerg wo Sultan bafur weiblich auslachen. Bu guter Lest epreigt Mabal das Land ber Bernunft und Beisbeit, wo ein Philog loph Ronig ift, mit der Bernunft aber und Ginbildungstraft a lange schweigt, bis lauter Ungeheuer jum Borfchein tome men. Denkling, Schonling, und Ginfalt, beißen bier bie ben Prinzen , die das vaterliche Reich unter fich gerheilt befen, und ben Supertlugbeit des erften jum Doffen, merbes ood er und fein reichimaginfrender Brader, bon dem jungften. aber befto nervigern, wie billig, in den Cack geftecht. Das bal, der endlich einfieht, daß in der Ebene tein Eroft fur ton ju bolen ift, eilt wieder auf fein altes Gebirge, wo er Bott dem Beren feine Roth flagt, von biefem nach Berbienft betb ausgefcholten wird, und zur Strafe feines Borwibes fic auf ein Relfenftuct fegen muß. Dier nabren die Bogel bes Dimmels ibn eine Beit lang. Endlich ftirbt ber gwepte Prometheus, und fein Leib wird jum bleibenden Denemal fur die Nachwelt versteinert.

Bie man aus bem Umrif bes Rartdens erffebt. baben Plan und Erfindung bem Berf: eben nicht viel getoftet; und wint das Kachwert ausgefüllet sep, last sich ohne Schwies ligkeit errathen. Namlich mit bitter hingeworfnen Zweifelse knoten über monarchische Regierungsform, Ungleichheit des Stande, Ursprung des Bofen, zwendeutigen 3wed des Denfen; Antinomien der Bernunft, Armfeligeete unfere Bif fens, u. f. w.; derin felbit das Rantifche Moralpringip but m diefer antediluvianischen Wanderschaft sein Dre und Com-Wagefunden. Das um Berfuch zu Auflösung aller biefes Anthein ja nicht einmal um Troft und Bernbigung es bem Reikbescher zu thun war, beweifet die Gemuthekumunne Mabala, als der eben so verzweifelnd in fein Sebiege 300 Mitthmut, wie er von solchem berabgestlegen war. "Bogn with weswegen in aller West abor bat der Berf. die Geder and gelett ?

gefest? Eine Frage, die fich befte leichter beautworden iffe. Weil fant Ceite 148. Lein Benuf dem Genuffe gleich gehimmt, feiner Laune ohne allen Imang den Lauf zu laffen, wind dies, mit und in bem Geifte schweigen heißt!" — Ber Lechte Schlufel zu den taufend und aber taufend politischen Pamphlets und Diatriften, womit seit ein Paar Jahrzehem ben, die aus Ueberdeuß gabnende Lefewelt unter mancher er Gekalten wieder aufgeschreckt wied!

Der Zhalif, dem Gen Safi bas Resselvernat portlek. Ift ein treuberziger Eropf, ber eine Angaglichfeit nach ber anbern fich in ben Bart fagen lapt, wohl poch Erlauterungen barüber verlangt, und wenn ibm die Bebuld reift, and bem Koran Geiten und Blatter lange Stellen berbetet. finter ben' Bubbrern gleichfalls befindliche Begier, bentmit fich fcon etwas gefcheibter, und murmelt, wenn es in bem Bert dar zu bunt wird, im Stillen gemeiniglich folgenben Stoffeufget: "Dies affes kommt von dem im Denfchen ehr gewurgelten Bofen ber, und barum mis man fie mit eifernen Reptet bebertichen, und jum Guten peirfchen." - Rec. ber, wenn ber Dimmel will, seine Stimme fo gut wie en Unbrer ju geben bat, batt diefe rob bingeworfene Beobach fung bennoch für die klügste im gangen Duche. -Ein Ers bofewicht, Ram genunnt, wied von Dabal auf feiner Bam berfchaft pft wieder angetroffen; gerade wie Pangloß im Canbibe; abet ein weit folimmerer Langenichts, und fo tol-Les Egoift, daß alles um ihn ber ju Erdinmern geben muß In der wie um nur darüber lachen und spotten zu können. man flebt, nicht fuegen Reffebefchreibung, flogt man rine auf ein einziges ebrliches Menfchengesicht. Dies gebort einem brinen Sifder an, ber mit Lebenspefahr Mabaln aus bem Strobme rettet, und wenig Angenblicke butauf. both -Blis erichjagen wird. Beld eine Theobicee!

In Kinsche auf Stol und Darstellung verdient das Buch unter gur and wißig geschriednen allerdings seine Stelle Hatte der Verk. indes die Varstellut gedraucht, dem Leser him und da ein wenig rigner Raddenten sygutroun, und dem Kanventiopollen öfter sein Ohr zu leibnt so nande sein Produkt war ein gutes Drittel an Umsanz verloren, destouwest aber an Wohrscheinlichkeit, Geschmack und Wintung gewond wen haben, Leider aber will es mit dem jum nunc dechaund die und Aller der Runft, piede klies, was man wolf, pulm

gen, unter untern Profasten noch gar nicht vormärte!
Prebr als ein gefälliger Leier, bat den fich nicht neunenden Autor ichan aufe Theater gefüsen; und das so gut wie nawientlich. Durch den Rath, ja hinter der Wand zu bleibeit, glaubt Rec. ihni einen weit größern Dieust zu thun.

D.

Ueber bas Schickfal ber französischen Gelstlichkeit in Deutschland. Bon einem ehemaligen Pfarrer aus Burgund) Wis dem Französischen überseit von einem Pfarrer in Schnaden. Wiebers. 194 Seiten Morrede des liebers.

Des lingenannte Mobetfeher hat die wertscheifrendbliche Chefiche inder inderfreiheiliche Chefichen ind Beiten Bogen jur Unverfrühlung der mie beitenblichen put ber kantien panden bieden bieden bie beiten Beitelbeit denfeldem jügleich wir fille ferteben in die Heine Beitelben.

Den Berfest ben ber Utborftune Menschenlitbe einemeisen aufgenommen hat, such in einer machandigen, gemäßige ten Seklade für sein und seiner Mitbrüder Schicklat zu interesstren, und giebt eine kutze Nachricht von den bieberigen Drangsalen der Französischen Geistlichkeit selt dem Ansang bet Revolution. Wet wollte nicht die Menschenfreund wund sehen, das die Usiahs des Verf. und Derausgebers, nämlich Minderung des namenlosen Etends, mit welchem die zahlreis werkaffe ausgewanderreit einschiese Prieser zu dimpfen hat, oreetigt werder moges

Nf

Der deutsche Angelfischer, welcher lehrt, wie man wie in den deutschan. Demaffern lehenden Fithe auf die sicherste und leichteste Art mit der Angel sangen kann. Bum Vergnugen und Nuben des Publiskums. Herausgegeben von M. A. Oliver. Wien, bey Stahl. 36 S. in 8. ohne Jahrzahl. 10 M.

Ein unbedeittenbes Schriftden, worin viel von einen Schwimmer worksmimt, ben ber Berf, erfunden baben will, und von mehrern andern Dingen, bie gang umerftarblid find a worans alfo bie Berten und Damen, fur welche es gefdrieben ift, nithes von ber Angelfischeren ternen werben, wennt fie es nicht fcon wiffen. Die Litelvignette und bat weiße Papier find bas beste an ber Schrift.

Betrachtungen über bie brobenbften Befahren ber weiblichen Tugend Bur nachbentenbe Tocher, annon einer erfohrnen Muttar. Gtenhel, ben Grane gen und Groffe. 1795. 41 Bog. in 8. 5.2.

Die Wetf: und ber Berausgeber und Berbefferer diefes fich une Buche fehrinen gleich: menig, Beruf jur Schrifeftellene gre baben. Bas bier iber weibliche Erziehung, und über basi Betragen der Francischmiber in ihren baustichen und gw bern Berbaltniffen gefagt ift ... findet man fraftiger. beftimm der und wertiger flack in: amzehlichen andern Schriften über diefen Begenstand auseinander gefest.

Borfellungen aus meinem Gudfasten ins menschliche : leben 4795, 658 G. in 8. 1 Die, 12 2.

Eine ankhaliche Reibe von Briefen, in denen fich Gr. Schnat gegen Grn. Schnaps über allerley Angelegenheiten bes menich lichen Lebens, und fiber eine gange Dange von Thorheiten und Uebein, Die fchon hundertmal gerügt worden find, und leider alle noch in ihrer vollen Kraft, bestehen, auf kine Beise D. H., wie er glaubt, fest faunigt und wisig: en der That aber tocht langemilligt, unte under vind semas ders und fier trafeig entitles, and all at the control of Constitution of the

. bni John

## Intelligenzblatt

ber

# Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 16. 1796.

### Rleine Coriften.

inige neuere Machrichten von der Königl. Preuß. Austenschule zu Teustade an der Aisch; als Einladungs brift u. f. w., pon Job. Friedr. Degen, Director, Proeffor und Infpector ju Deliftabt an ber Aifch. Erlangen, geruckt ben Junge, 1796. 24 Bogen in 8.; nebst dem tabellas ischen Verzeichnisse ber Sommerlectionen für 1796 uferes Orts danken dem Drn. Director für biefe grundliche, ehrreiche, lichtvolle und elegante Darftellung der Beschaffens ett éiner Lehranstalt, die sowohl in ihrem Innern als Aeuse ru entschiedene Borguge vor vielen andern diefer Art genießt, nd die deswegen von jeber, jumal im jefigen Jahrhundert, ibft von entfernten Auslandern, baufig besucht und benute worden ift. Ohne uns auf einen Auszug einzulaffen, wogn nfer Maum ju hefchrantt ift, tonnen wir im Allgemeinen erfichern', daß es Eltern, benen das Bohl ihrer jum Stubis m bestimmten Sihne am Bergen liegt, schwerlich gereuen erde, wenn fie biefelben einem folden Auffeber und beffen adern Behulfen anvertrauen wollen. Denn bie Schule ift icht blos Lehranstalt, sondern auch Erziehungeinstitut. iglich gefallt und die G. 17 befdriebene Bewohnheit, wele er jufolge in der letten Lebrftunde jeder Boche gleichfant ne moralische Mufterung der Zöglinge gehalten wird. id allerlen treffiche pabagogifche Ibeen, ber Bebergigung

und Nachahmung mubig, eingestrtutz & B. über bie Rie lichteit der in Religgiberten Sewohnheit, nach welche alle kunftig Studirende des Unterriches in der griechlichm Sprache genießen, weil sie den Ramen einer Universal cultursprache verdiene. Ferner, über das Maas und die halten in torperlichen Uebungen, u. s. w.

### Buderanjeigen.

Neue Verlagsbücher der Dyckischen Buchband lung in Leipzig zur Oftermeffe 1796. Ruttuer (E. B.) über den beenomifchen und politifchen Buftand von Grofbit tannien ju Anfange bes Jahres 1796, gr. 8. 72 Gr. Com. Beptrage gur Kenntuiß besonders des Innern von Englind und feiner Einwohner, 16tes und lehtes Stud, gr. 8. 186. (Alle 16 Stude; nebft ber Schrift: über den Buffand Großbeittannien, die am ichicklichken vor das erfte Etha M Beptrage gebunden wird, 6 Ebir. 21 Gr.) Ueber die Ba laumbung ber Biffenicaften; eine poetifche Epiftel an Du Prof. Garve von J. C. F. Manso, 8. 8 Gr. au Sulzers allgemeiner Theorie ber fopnen Runfte; Det Charaftere der vornehinften Dichter aller Rationen, webf fi tifchen und historischen Abhandlungen über Begenftande if fconen Runfte und Wiffenfchaften. Bon einer Befelloch von Gelehrten. 4ten Boes ates Stud, gr. 8. (Bird fortige 16 Gr. Sullivans (R.), Urberficht der Rain, fest.) in Briefen an einen Reifenden; nebft Bemerkungen über bet Athelamus, in Beziehung auf beffen Berbreitung im neuen Frankreich. Aus dem Englischen überfest, und mit einigen Anmertungen begleitet bon D. E. B. G. Debenftreit, 2ff Band, gr. 8. (Der britte Band erscheint zur D. Deffe) Schlegel (Gottlieb), von landesberif ı Thir. 8 Gr. den Difpenfationen bey ehehinderlichen Bermandticaften Spallanjani (Legjaro) Ad Chursachsen, gr. 8. 20 Gr. fen in bende Sicilien und in einige Begenden der Apenninkt. Mus dem Stalienischen, mit Anmertungen; gter und lette Theil; mit zwen Rupfertafeln. Rebft einem Unbange iber Die Bultane, aus bem Frangofifchen bes frn. Senebier, gr. & 1 Thir. 8 Gr. (Alle 4 Theile 5 Thir. 8 Gr.)

untelefener Manthenberr mim Gebratide praftifder Aerstei afeinmeugezonen und mit neuen Anmerkungen, welche den Bortgang in feder Matunit betreffen, bereichert von D. C. M: Bod, stie Theil, welchen ben saten, 14ten und 15ten Band bet großern Berte: in: fich faft; gr. 8. , 2 Ehlt. Re. Exercitationes criticae in Scriptoses veteres, Tom. I. & mni. re Be. . Deigners ( 2. G.) Stigen, atte unb este Sammel, 8. / . Thir. & Gr. (Diefer Band paft zu ale fen Ausgaben ; bat er fainser porber me in ben Stillen geftanbme Auffahe enthale.). Ebonb: Beigen, aste und a 4te Sammlung, für bie Befiber der britten Ausgabe, Eriminale diefboten enthateend, Et .. Thir, 16 Gr. .: Ebend. Sup. plementband für die Boffber der iften bis; soten Sammlung der altern Andgaben, 8. 1 Ehle. 22 Br. (Enthalt die bey der 13. und 14. Sament. neu bingu gekommenen Eriminalges foidten, und bie ben ber britten Ausgabe ber gebn erften Sammlungen neu bingn gefommenen Erzählungen; aus wels ber die in den frisbern Ausgaben befindlichen Criminalanelbobin weggeblieben find, bem fle in bem letten Bande neben eins mber ju ftellen. Der: Dreis; aller vierzehn Sammlungen, Der 7 Banbe, ber negen Unsgabe, ift & Thir.; und mit det fince Capello 9 Affe. 16 Gr.) Bottiger (C. A.), übes He Mechthels und bas Baterland ber antiten Ongrameen von infererbentlicher Grafe. Eine : antiquarifche Abhandlung; 15. 3. 4 Gr. . Deue Bibliothef der fconen Wiffenschafe in und ber frepen Runfte, 37. Band,igr. 8. . (Bird fortges Lally Tolendale Bittfdrift an Kriebrich (st.) 1 Eble. Bilbelm II, fur ben General be la Rabette. Debft Briefen wir Lubwig XVI., be in Fanette, Laffy Tolendal und Lude big XVIII. Aus bem Frangifichen, mit historischen Erlaus Daffaults (3. 3.) Schreiben erungen, ar. 8. 12 Gr. Mebft einiber ben isigen Religionszustand in Frankreich. en verwandten Auffaben. Aus dem Frangofifchen, gr. 8. 5 Gr. Dernière Adresse du Peuple strançais à la Convention Naionale. Projet formé dans les Sections de Paris, le 5. De. 1795. suivi d'une Note sur le Décret concernant Boologifches Archiv; herausgegeben e Culte, 8. 3 Sr. on D. Fr. Albrecht Anton Deper (Prof. in Gottingen ), Theile, gr. 8. 1 Thir. & Gr. Berfuch über das viere äßige Saugthier Reem ber beil. Schrift; ein Beptrag jur demrgefchichte des Einherus, von D. gr. A. A. Meper, gr. 8. Manuillons (3.) Schilderung bes Preug. Erieges 2 Ot. (D) 2

heers unter Felebeischlie Wir Zumentungen das F. v. Blaukenburg, gr. 8....... Thin 'a En. (And ift die neue Gearbeitung des Mirabtam Munvillonschan Wetest von der presse fischen Monarchie unter Friedrich Ikiet nam bemiliger, und der 4te Band mit vielen Zusätzen und Lininerkungen von dem Hen. v. Blaufenburg bereichert worden. Bumadritten ist eine Auffah; über die verschiedenen Arten der Besteuerung, hinzu gekommen. Alle 4 Bande Losten & Thit; 20 Gr.) in Samme inng auserlesener: Abhandlungen zum Gebrauche für praktische Nerzte, 16ten Boes 4tes Staf, gr. 8. (Alle. (Alleb fund geseht.)

Machricht, "Der Mangel eines anten und awerke gen Sandbuche ber Riechen . und Meligionsgeldichte für bie Michtheologen unter ben Gelebrten und für gebildete Lefer ich Des Standes, bat bie unterzeichnete Buchhandlung bewogen des D. G. Gregory Geschichte des heistlichen Kirche n ben früheften Beiten bis igt; aus bem Englischen, für Deutid bearbeiten au faffen. Micht nur ber Wenfall, Den bas Phot in England gefunden hat, we die zwente fietrachtlich vermeinte Ausgabe im vorigen Sabre in zwer Octavianden refchienen 🏙 fondern auch das Urtheil eines namhaften Gelehrten bat ibeen Entidling befestigt. "Der Berfaffen, beift es in ber Gatting. Bible ber neueften theol. Litt. 2. 28. 1. St. & \*\* 2. haf oit fe allgemein verftantiiches und angenehmes tirtenbifteriffes Befebuch geliefert als wir weber im Deutschen .: noch in einer anbern lebenben Oprache softhen." , Dr. Drufeffer Beck mitt burd Berichtigungen, Einleitungen, Bulabe, eine genanmt Darftellung des Sanges der Lehre; der Rirdengefellschaft mit Regierung, bem Berfe mehrere Wollfommenhelt geben, ober fich von dem ursprünglichen Zwecke belfeiben zu entsernen icher feine Korm gang abguandern.

### Bermifchte Schriften.

Bacherverbote zu wien vom Monnt Gaober 1793 bis incl. Innuar 1798,

#### Deutide Soriften.

ABE ber driftlichen Kreuzschille. 8. Abicht Dar frellung bes Natur s und Bolterrechts. Annanach, Bertinicht.



mider, auf a pod. ta. Anethoten und Charaffeuffie, atet Band, 1, und 2. Deft. Dolle, 1794. 2. . . Annalen bet tel bonden Menscheit, ates Deft. Antifragmente. 8. Apos falppfe, politifche. Bon Germes. 1795, Archiv, Bertio mifdes. 17951/1 L. und ta. Deft. Ziusfdweifungen, 1. und 9. Deft. 2. . . Auswahl zeistreutes Auffice. 2. ber Bolts und Gurftenfreund,: ate Muft. 8. . Babrbe, Beieb fdrift får Gattinnen, 1. und 2. Theil. 8. Balebafar bet Beilige , ein Brubes Bofentreunt. 1795.18. Bemertute gen auf : einer Reife. 1794. 8. Bernbigungegrunde füt Antholifche. Strasburg, 1792. 8. Befchreibung, bifterifche beograndifche. Birtembergs. Wetragen ber Rrangolek itt ber Rheimpfulg, in: Briefen an Drn. Sufrath Girtannet. Chemnis. 8: Betrachtungen über bie Relbinge ryos. 1293, 8. ! Betrichtringen über betr Rrieben, 8. trine zur Geschichte ber frangofischen Rendlution, &. \$2: 13. und 14. Stud. Bibliothet, neue allgemeine beute fde, 17ter 25. ates Studi: Dibliothet, tompenbisfe. Det Freymaurer. 3 Sefte. Bibliothet, compentiffe. Det Bolbat. 4 Sefte. Bilbergallorie fift junge Soine und Abdter. 3 25. 8. Briefe, neue, eines frangofifthen Mutgrujengen, 1. Batt. 8. | Briefe über bie frangofficen Stuatts angelegenheiten , ifter Theil. 8. Brodenmabreben: E. Bronnets Leben, . Ifter Banb. Barid, 1799. 8. wicura, 1stes Heft. 8: .... Courtois Zweck Robispleites, veer Chell. 8. Definitivmetheil. 1795. 31 "Drinentefte Roch annephublein. g. at Denfrourdigfeiten und ber wirtlichen Belt, vees Bochen. Deutschlands Anneien; iftr Bb. 8. Drufen for Stainmbuchet, 1795, 8. . 'Dirnenranb.' &: Die Dorfreife. "Rurth, 1795. 8. 11 11 Edfermann theutsalfat Beptrage, gter Di stes St. Altema, 1793. 8, ... Gichen bork: Atorentin. 8: ... Erklinge ber Andacht zum fele Leben. Maing. Eigabhungem aus bem meten und isten Sabrik **≥€61.** 8. Europa: in: feiner volitifchen und Rittangverfalfung. 8. 1. 2. 2mb ster Cheil. Europens politifche Lage, iftee Apeil, gr. 8. .. Ewald aber Predigerbeschaftigung. 8. ' Fepet Der Liebe, 2 Ehl. S. : Blora, 1795:110, 1 1ce Beft. . Brante wich im 3. 1795. 6. 7. 8. stes Studi. Rrenbelestrieg. Wier Theil. 8. . Greymaurerbibliothet, 1791, 94.8. 6. und Pers Stud. ... Trenstaat unter jedem Simmetefteich. Ben Artebenspraliminarim, 33 - 36ftes Crait Na, 1795. 8. Brickeich der Marcelote Charlack, wand verr Th. 2. ... Find (Y) s

fleuberad Dhosphorus. 3. Geift Erichs von Gielingen. & Beifterericheinungen und Beiffagungen. Leipzig, 1796. 2. Senius ber Beit, 1495. Muguft bis Rovember. Befchiche Des Buffitenfriegs, 1793.8. ' Geschichte eines Licht. Reaft und Dranggenies, ifter Theil. Sefdicte ber menichtiden Ausartung, ster und letter Theil. Befchichte, neurfte; bet Staaten und Menfchbeit, s. und otes Stad. Geldidite. romantifche, zter Theil. Befdichte, unparthepifche, bes Anfenthalts ber frangfilden Burger in Cobieng: 1795. & Gothalfche Zeitung, Itr. 53, 71. Die Gfafen von Bebben. ster B. 8. Große fpanifche Dovellen, 4ter Eb. Ber Rudftb. 8. Benfe Archiv, ater B. etes St. Magazin für Religionsphilosophie, ster B. stes St. 4ter De 2. 3tes St. Delmftabt, 1795. 8. Sentici, fordern großt Tugenden ober großt Berbrechen mehr Beiftedfiarte? 1. und ater Theil. Leipzig, 1795. 8. Bilbegarb von Pohenebal after Thell. Berlin, 1795, 8. Duber, bren Beiber; eine PRopelle. B. Spretberaifche Britfe, neue. Altona, 1796; Sibefonfe von Benedig, ster Theil, 8.4. & Sonrual Endamer mia, 4tes Ot Journal ber neueften Beltbegebenbeiten. Bournat für Menfchenkenntnis 2795. 8 - 1 1tes St. Aftes Quartal. Rafender, biftorficer. Brunnfchw. 1796 Raifer Sandbibliothet, ater Theil. Raifer Seinrich IV. ster Th. Rommerer Abbandinna über die Ercommunica-Otrasb. 1793. 8. Rern driftlicher Gebete. Hiốn. deriders, iftes Bochen. Riga, 1793... Rleine. Baude gungen burd Gadien und Branbenburg. 1795. 8. rad von Kaufungen, eter Th. 1796. 8. Ronftitution, die menefte, ber frangofischen Republit, von Balomand. Rosei bue, die jungften Kinder meiner Laune, 4ter Tb. 8. aif über gewiffe Kritifen, rc. Mr. 14. 16. 21. 22. 29. 30, 31. \$2. 35. Rufter, Liebereinftimmung aller Meligionen. 8. La Croix, Berfaffung ber vornehmfun europatichen Staaten; s. 3. 4ter Band. Lafontaine Antonie. 8. Biudliden, ates Boden. Leinziger Monacesidrift, 1795. Lieberbuch, atabemifches, ates Dochen. August, October. Altend und Lot. 8. . Lotterien und Aunft ju geminnen. Frankf. und Ept. B. Louis Dentaniquen. 8. Louvets Schicklei 6. und 4tes St. . Lugat, Die Mefallians, ater Eb. gazin, deutiches, 1795. Ang. bis Dec. PRagazin ber nene Rem Rriegsbegebenheiten, eter 25. 1795. 8. Danifeft ein ner nicht geheimen, sendern öffentlichen Gefellichft. 8. Was £ 11.

Outach!

tel, ber fchwargaraue, ster und letter Theff. DReaupois. Graf, ater Theil. 8. Rercier, Semalde der Ronige von Brantreich, ster B. Minerva, 1795. August, Movember. Muled, Gebicher. 1796. Chend. vermischte Erzählungen und Schriften. Bortis, 1796. Droberigallerie', Dir. 8. Möffory Kriegsschien. 8. Mohl, Cafualpredigten, 1795. 8. Monatfdrift, deutsche, 1795. 8. Cept: Dorgengesprache weger Freunde, 8. Defiller, meine Brablingereife, ater Theil. Den Ruppin, 1795. 8. Madriftacte, 8. Blun. Beidichte ber Deutiden, ster B. B. Bleues graues Une mbener, 2. und 3 tes St. 8. Reujdfterofiniche 1796, Fol. Richt viel gegen bas Erwas über Ballfahrten. '8. wendigkeit des Acievens. 1795. 8. Bovellen aus dem Reidr der Liebe: 8. Dapiere aus bem Archiv ber Borgeit 8. Peripatetifer des uchezehnten Jahrhunderts, 2. und 3ter Th. Alma, 1795, 8. Pfånderspiele, die neuesten Arten. li, Gefdicte der Cultur. Poffelt, Annalen, 9. 10. Ot. Bend. Zafdenbuch, 1. ster Sahrgang. Drivatgebanfen iber die Ungterbijchteit. Das Raubermabchen, 1 296. 8. Reffe nach Kriziar. 12. Reise nach Wien. 8. Die Repolitionegeschichte. Der Ochweiger. 8. . Regentrafdenbuch. ster Theil. . Megen, ber Geift unfers Zeicalters, Jul., Ang: Riem , bas reine Chriftenthum , 3 - brer Ch. 8. . Rittet von Feftenberg. Leips. 1795. Rabiger, Begtiffe ber perd Unlichen Polizen. Salle, 1795. 8. Samienlung ber des bendten Pobinifden Regierungsfdeiften. Borichau, 1795. 8. Sammlung merkwurdiger englischer Pamphlets. Schaus mann driftliche Abbandlungen. Ochlenkert Almanach für ble Geschichte. 1796. 18. Schlez Leitfaben beum erftent Unterricht in ber Religion. Murnberg, 1799. 8. Chend. Schlaghart, lette Salfte. Schmettwo fleine Schriften. ifter Theil. Altona, 1795. 8. Schneibers, Euleg., ernfte Betrachtungen, Schreiben eines alten Beterans. ben des ehemaligen grantfurter Rabbi Comuet aus dem Simmel n. T. m. Degen und Bebet. 8. . Gind wir un-

Mirblich 3 . Sonnenwendblumlein, marianifches. 8. - Ope-

bet Weltburgers, Kirchengebet. Taschenhuch für Artfenbe,'
1796. 8. Theremin, über bas Interesse ber Mäcker. Tischen, bas curiose Buch, ister Th. 2. Traumbuch, bas tustise, 1795. 8. Ueber die einzig möglichen Bemeisgrunder Been bas Daseny ber natürlichen Rechte. Leipzig und Gera,

dailert Rechte des Denfchen, 3 - Geer Th. 8.

**Rilly**, 1795. 8.

Ueber Die Attliche Burbe ber Religion. Leine 1796. 8. Ueber Staatsverbaltniffe. Germanien . & Unterhaltungen, pferifche, iftes Bochen. Der Unterweifet und Unterhalter, ates Biertelj. Urania, 1795. 8. Senti. Bargas fleine Auffahe, gret B. . Behmrichter, die gerech-Der Berbannte, ein Roman, ater Th. Berbrechen Marats und andrer Bolfsmurger. aber bas Gleichgemicht ber Macht. 8. Bifinnen, Diefe gen und Erzählungen. . Bog, Musensimanad, 1796. 12. Babrbeit und Licht. Noch ein Work bes Weltbargers Sw Banderers, Fris, Lebensreife. Benlin, 1795. 8. rad. 12. Bauberungen eines Rosmopoliten. 8. . . Banberungen und Rreugige. Altona.... Bas fordert Pflicht und Bortheil? &. Bafferburge Berfuche in der Dichtfunft. 8: Beber . Cogen, ber Vorgeit, fter B. Weg jum Dimmel gin, über die Pflichten eines driftlichen Religionslehrent.

#### Schriften in auslandischer Sprace.

Almanac françois. Manh. 1796. 8. Angelique poëme. 8. Aux ássemblées printeires, 1795. 2. Boify d'Anglas discours prélim; , au projet de la conflitution. Boulanger examen critique. 8. Les Chévaliers de cygne, per Mme, Genlis, 3 Tom. 8. Decades des cultivaceurs, se Tom, Paris, l'an sme, 8. Les frontieres de la France, Paris, 1798; Histoire generale et part. des Religious, T. I. 1. 2. et 5. Livrail. Pan 1795. 2. pois reflexions for la guerre. 1795! 8. Lettre du Geperal Dumouriez, 8. Lettres d'un Voyageur, P. 1 et 2. Amst. et Paris, 1788. 8. Lettres politiques, historiques et critiques. Londr. 1793. 3. Manuel poctique. 8. g Tom. Martyre de Marie Antoinette: Tragedie. Memoirs of the reign of George III. 4 Vol. London. Paine, the age of malon, IL Part, 8. Quelques notice ces pour l'histoire. Ban ame. Sieves opinion sur la The Songs by Capt. Monis. ' Seaconstitution. 8. venira de mes voyages, à Zurich, 1795. 8. 2 Tom. Supplement aux crimes des anciens Comités. 8. La Vie de feu l'Abbé me gallican. & Factort, 1795. Bazin, 1794, 12,

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Drey und zwanzigsten Bandes Zwentes Stud

Intelligenzblatt, No. 17. 1796.

#### Naturlehre und Naturgeschichte.

Anfangsgrunde ber Stochnometrie; ober Meklunkt chymischer Elemente. Exfter Theil, weicher die reine Stochnometrie enthalt. Von J. B. Richter, der Weltweisheit Doktor. 236 S. gr. 8. Breslau und Hirschberg, ben Korn dem Aeltern, 2792.

Deffelben Buches Zwepter Theil: welcher die angewandte Stochpametrie enthalt; für Mathesmatifer, Chymisten, Mineralogen, und Pharamaceuten. 363 S. gr. 8. 1793.

Desselben Buchs dritter Theil; welcher ber angewandten Stochnomerrie dritten Abschnitt, umd einen Anhang zu dem ersten und zweiten Theil enthält. Nebst einer Kupfertafel. 304 S. 8. 1793. 4 Nil. 4 28.

Deffelben Buchs ersten Theils groenter Abs., schnitt, welcher Die reine Thermimetrie, und Phlongometrie enthalt. Rebst einer Kupfertafel. 180 S. gr. 8, 1794.

お、ス、む、み、XXIII、み、a、らt、Vis deft. S

Da bet Berf. Diefes an fich vortreffice Buch tanftig unter einem andern Eitzel fortjuften verfprochen hat, mabrichelm fich, well der gegenwartige ben Raufern nicht ansociend genug war: fo nehmen wir hier alles jusammen, was die jehr de von erschienen ift.

Insofern alle diejenigen Wissenschaften ins Gebiet der Mathematik gehoren, welche sich mit Größen beschäftigen, in sofern hatte man allerdings schon langst die Chemie als einen Theil der angewandten Mathematik betrachten, und behandeln sollen. Bergmann, Kourcroy, Kiewan, Lawoisier u. a. m. scheinen dieses schon lange gesählt whaben, und machten daber in ihren Schriften nicht selten von der Größenlehre einen nühlichen Gebrauch. Auch fr Kiwar schon früher darauf bedacht, die Berknüpfung der chemischen Analosis mit der mathematischen aussindig zu machen, und gab die erste Probe davon in seiner 1789 zu Königsberg erschienenen Inaugural Dissertation: de usu mathesex in chymia etc. Schon damals machte er sich anheischig, diese Arbeit mit möglichster Anstrengung sorezusehen, und die Ersütlung seines Bersprechens ist das gegenwärrige Wett.

In der Einleitung, welche Dr. R. in zwey Abichilite zertheilt bar, einen chemischen und einen mathematischen, giebt er zuerst einen vorläusigen Abris der ganzen Chemie, und läßt sobain die nöthigsten Lehrläge der reinen Maihemasik nachfolgen. Wir zweiseln aber sehr, das diejenigen, welche sich noch gar nicht mit Mathematik beschäftiget, noch weniger einen besondern mathematischen Unterricht genossen, das Buch verstehen werden.

Unter reiner Stochyometrie (S. 121) verstehet fr. A. die Wissenschaft, die quantitativen oder Maagenverhalinsse zu messen, im weschen die chemischen Clemente gegen einandet stehen. Die bloße Kenntuss dieser Verbältnisse köcht, ometrie nennen. Element nennt Hr. A. (S. 4) eine Moterie, in welcher man nur gleichartige Theile aunehmen kann. Sin physsische Element ist nach ihm dasjenige, welches, ohne in ungleichartige Theile zerlegt werden zu können, durch Rischung mit andern Materien, die Erscheinungen, die sehem allein eigenthansich sind, nicht ausbebet. Ein chemische Element ist ihm hingegen ein solches, das, ohne in ungleiche aritze

attige Cheile gerlegt zu werben , burd Difchung inft anbern Materien, Erscheinungen, Die jenen allein eigenthumttch find, aufbeben, und andre bervorbringen fann. Gin demifdes Element fen ferner entweder ein unmittelbares; in fofern es burdebie Runft nicht mehr in ungleichartige Theile gerlege mete den tann, oder ein mittelbares, in fo fern man es burch bie Runk noch in ungleichartige Cheile gertegen fann. Birriole faure, Phosphorfaure, altalifche Salze u. f. w. find nad or. R. unmittelbare, Pflongenfauren aber mittelbare Glemente. Bas diefe Definition betrift; fo glaubt Recenfent. bag ber Berf. jest vielleicht felbit nicht mehr bamit zufrieden fenn tann, nachdem er in feinen fpatern Schriften (feine Kritik ber antiphiogiftifchen Chemie) von der Begenwart des Cauera floffes oder Lebensluftfloffes, aus eigner Erfahrung überzeugt worden ift. Wenn Rec, auch die Erklarung des Berf, von Elementen einraumt. fo kann er boch nicht bergen, daß sowohl D. R. Erfahrungsfabe, als auch deffen Bufabe ju jener Erg flarung falfch find. Wenn er in der erften Erfahrung jagt, Die Elemente Tepen fur fich felten, und im ftrengern Ginne genommen niemals rein Cer redet bier von chemischen Elemene ten) fo ift biefes obnitreitig mabr; wenn er aber am Ende lagt, man konne fle nie gang bom Baffer befreyen, fo verftes bet er offenbar icon jufammengefette Marerien barunter. Die feine mabre eiementarische Beschaffenheit mehr beilben. Eben fo werig kann der Zufas ju diefer Erfahrung empirifc tichtig fenn. Hier beißt es: "wenn man die quantitativen Berhaltniffe der Elemente ausfindla machen will, fe millen fie vorber in einen folchen Buftand verfest werben, in welchem man fie ale rein betrachten fann. " Bie fo etwas aber moge lich ift, fieher Rec. in der That nicht ein. Ueberhaupt ift. noch des Mec. Meinung der Begriff von einem Clemene imi mer febr retativ. Es ift ja feine einzige Erfahrung bagegen, daß nicht alle, auch die einfachsten Materien in der Rorper. welt, einer fetigen Ginwirtung in einander unterworfen find; und wenn biefes ift, fo baben wir auch moch gar fein Element, von welchem behauptet werben konnte, es fep an ich selbst elementarisch: bagegen ist es auch noch nicht erwies en, ob nicht biejenigen für und fcheinbar einfachen Materien, 116 Blat, Barme 2c. Die wir Clemente nennen, einen mebe iber weniger gufammengefesten Suftand befigen. Ber hatte 6 noch vor 20 Sahren glauben follen, bag man die Luft, das Boffer, das Cener ic, aus der Raffe der Clemente heraus RoBer

ftofen marbe, und bennach ift es gescheben. Dierans folgt aber mobl gang natürlich, daß uns die fogenannten physicien Clemente der Körper noch gar nicht bekannt find, auch wohl nie in ihrem einsachen Justande bekannt werden möchten. Siebraucht man aber bas Wort Element im chemischen Sinn, dann lassen sich darunter alle diejenigen Substanzen begreifen, ben welchen es der Kunst nach nicht möglich gewesen ist, sie ungleichartige Theile zu zergliedern.

In der britten Erfahrung. 122. fagt fr. R.: Micht alle Clemente ohne Unterschied treten mit einander in Reutralitat, ober gehen nentrale Verbindungen ein, sondern es werden hierzu allemal zwey Elemente von verschiedener Ordnung, Geschiecht, Gattung ober Art erfordert ic. Dier legt der Verf. offenbar wieder Sabe als Erfahrungen zum Grunde, ble eine große Einschräntung zulassen: denn in der S. 16 gegebenen Erläuterung, was er unter Elementen nach ihren verschiedenen Sattungen, Ordnungen ic. verstehet, giebt et offenbar zu erkennen, daß er wieder zusammengesetze, wirtslich zerlegbare Korper, als Elemente anstehet; und da seine gegebene Erklärung nur auf die Anwendung dieser passend ift, fo ist selfen, voeil jene Sabe fallch sind.

Eben so wenig darf baber auch dasjenige in einem solchen Sinne genommen werben, wie Dr. Rec. es nimmt, was (S. 124—124) in der 3 und aten Erfahrung, im t und aten Grundsat, so wie in der 5 und oten Erfahrung und dem Zusah pargetragen wird. Ueberhaupt ist Dr. R. mit Festschung der Elemente sehr rasch zu Werke gegangen, hat nur zu viele Materien als Elemente aufgestellet, die, mittelst der Runk, nach Willahr in Vestandtheile zerlegt, und aus solchen wieder zusammengeseht werden komen.

Wenn man aber alle blejenigen Stoffe, ble Br. R. Elefrente neunt, ohne hinsicht auf ihre Zerlegbarkelt, nur 26frandiheile nennen will, benn bleibt auch die weitere Muselnandersegung (im 2ten Zusat S. 124) ohne Elimen bung richtig.

Wenn bemnach die Gewichtei ber Massen zweier neue traler Verbindungen, die einander neutral zerlegen, A und B sind; und die Masse des einen Bestandtheils in A ist a, die des einen aber in B ist b; so sind die Wassen der Bestandtheile in A, A — a, a; und die in B sind B — b, b. Die Massen

Maasenverhaltnisse in der neutralen Verbindung vor det Zera segung, stud A - a: a, und B - b: b. Nach deg Zerasung aber, sind die Massen der neuentstandnen Produkte a + B - b, und b + A - a, und das Massenverhaltnissistere Bestandtheile a: B - b, b: A - a. Menn also das Massenverhaltniss in den Verbindungen A und B bekannt ist, so ist solches auch in den entstandnen Produkten bekannt, Wenn server (nach dem 3. Zusah S. 125), a + B - b = C, und b + A - a = D ist, so ist a C + B - B = C, und b + A - C und server ist auch b = a + C = D.

Wenn man ben jener Erfauternug fich bie genenseitige Ineinanderwirfung ber torperlichen Bestandtheile in reinet Anfchauung vorftellet, benn behalten auch alle Cage bes 25. ibre vollkommne Richtigkeit. Aber die Chemle ift eine Erfale rungewissenschaft. hier ift und bleibt also auch alles dasie's nige, mas wir uns in abstracto vorstellen, was wir nicht durch teine Erfahrung unterftuten tonnen, immer nur Sppothefe. Eben der Umftand, bag es noch gar ju fcmer, wo nicht in ben mehreften Balten unmöglich ift, Die Daffenverhaltniffe zwischen ben Bestandtheilen zusammengesetter Rorper gehörig auszumitteln, macht es uns fo fchwer, einen richtigen zusame menhangenden Begriff, über ihre Bermantichafteverhaitniffe th bekommen, und fo wird man auch, fürs Erfte wenigftans nicht, in ber Ausübung bergleichen allgemeine Formein with Grunde legen tonnen. Rec. anthalt fich, bier mehrere Bepe fliele miegutheilen, und bemerft nur noch, daß fr. R. jeden folgenden feiner aufgestelleten Lehrfabe, mit vieler Dube, burd eine angebangte Berechnung erlautert bat. Sin und wieder find die afigemeinen Großen durch Buchstaben ausges brudt, burch fpecielle in Bablen angegebne Großen erlautert worben. Rec. meint, daß, wenn das Lebtere allgemein bebe bebalten worden mare, das Buch fur Unfanger, welche in der Buchftabenrechnung nicht geubt find, einen ausgebreiteten Muben gehobt haben wurde. Dag Gr. R. burch bas gange Buch immer fpecifische Schwere, fatt spec. Bewicht fagt, ift wohl ein Hebereilungsfehler.

Im zweyten Theile biefes Werks fagt Hr. R. gleich in der Vorrede: "nachdem er nun in dem ersten Theile den "Grund gelegt, auf welchen die Aussarschung quantitativer 3 3

"Berhaltniffe demifcher Clemente, und ihrer Bermanbe--Schaften berube, fen es nun feine Oflicht, Die Anwendura ermiefener Babrbeiten, auf einzelne demifche Begenftande \_iu gelien, bamit bie reine Stochpometrie, in ben Augen mandes unmathematischen Chemisten nicht etwa ver-"bachtig, und ale ein Sirngefpinft, auspsfaunt werben Bene Befutchtung, Die vielen Egolemus verrath, \_moae. " batte Br. R. wohl nicht nothig gehabt. Beber unpartheiliche Babrheitefreund, und Beforderer der Biffenfcaften, wird or. R. bas Berblenft mit Recht jufommen faffen, bas er Ach durch feinen Bleiß erworben bat; aber ber allem Bleife. ben Br. R. angewendet bat, feine Grundfage gu befeftigen, und ben aller gegen feine miffenschaftlichen Berbienfte ungebeudelten Achtung, icheint bem Rec. bas gange Bert benroch mar ein Berfuch ju fenn, von welchem fich ermarten laffet, daß er ben einer fortgefesten einstlichen Bearbeitung erft zur Reife gelangen wird; ja Rec. ift vollig überzeugt, bag ber bon bem Berf, eingeschlagne Beg ber einzig mögliche ift, auf welchem die Chemie ju bem Grade ber Bollfommenheit empor gebracht werben fann, ben fie ju erreichen fabig ift.

Den aller Seinaulgkelt, die man dem Berf; zugestehem muß, wird es ihm aber dennoch sehr schwer werden, den Grad der Bolltommenheit zu erreichen, die zu wünschen st. Ric. ist weit entsernt, dem Verf. die Richtigkeit in seinen Beobachtungen absprechen zu wollen; aber wie wenig derselbe ben seinen angestellten Versuchen auf kleine Umstände Richtigkeit genommen hat, die dem geübten praktischen Chemisten nicht so leicht entgeben werden, davon mag solgendes z. B. bienen.

Sleich im 1. 5. S. 1. trägt Hr. R. bevm Ralflat (alifaurem Ra.t) seine Methode vor, beren er sich bediente, um die Beiwandtschaftsverhaltnisse der Befandtheise dieses Dalzes auszumittein. Fünf Unzen reine in mäßiger Wärme (wie viel betrug sie nach dem Thermometer?) getrocknete Rreide wurde in einem schieslichen Gesäße heftig ausgebrannt, so daß der Rücksand sich tanm mehr im Wasser issen wollte. (was heißt das? tann reine Ralterde sich verglasen? kann keine dadurch das Vermögen verlieren, sich im Wasser zu bischen?). Jeder Rücksand wog nach dem Grennen-2 Unzen 6 Quentchen, und 22 Gran; so enthielten also 2400 Gran kassangen Kalterde 1342 Gran reine Erde. Da aber 24002

1342. bemahe = 1000: \$59 ist: so enthielten also 1000 inflaure Kalkerde \$59 reine Erde, nehst 441 Baster und Lusisaure. Bwolf Ungen reine Salzaure (S. 3) ersorderten von jener. suftsauren Erde 2393. Fran zur Sättigung, und die zur Trockne abzedunstete Masse wurde nun in einem genauen abzewozenen Tiegel geschwolzen, woben der Rücksand nach dem Erkalten = 2544 Gran war. Soll nun aus der erhaltenen neutralisiteten Salzwasse des salzsauren Kalks das Massenverhältnis der Bestandtheile gesunden werden, die miteinauder in Neutralisät stehen, so such Hr. R, erst die Mosse der Kalkerde, aus dem Sewicht der angewendeten roben Erde zu bestimmen, welches hier = 2393 Gran ist. Seht man nun die darin besindliche reine Kalkerde = dem Ralk, so ist 1000: 559 = 2393: + der reinen Erde, und diese also = 2393 + 559

als der erhaltenen neutralen Masse abgezogen, so bleibt ein Rest von 1207 Gran für die Masse der Solzsäure. Ik nun seiner 1207: 2544 == 1000: 1107, so ergiedt sich daraus, daß im salzsauren Kalk 1000 Theile Salzsäure, sich mit 1107 Theilen Kalkerde, in Neutralität erhalten, und das. Masseurehältnis der Bestandtheile in dieser neutralen Aussichung wurde also durch 1000: 1107 am besten zu bezeich nen seyn.

Rec. begnugt fich bier im Allgemeinen einen Abrif ber Methode gegeben ju haben, wie Br. R. die Bermandtichafts. verhaltniffe ber verichiebnen Materien gegen einander ju beftimmen pflegt. Da Dr. R. aber bie bier gefundenen Resuls tate überall als richtig jum Grunde legt: 'b balt es Res. noch für feine Pflicht, ju beweifen, baß bier mehrere Umftanbe eintreten, welche die Richtigkeit ber Resultate febr zweifele baft maden, und die, wie man bald feben wird, aus einem Mangel an Uebung in ber Runft, chemische Berfuche anguftellen, entftanben find. Ein geabter prattifcher Chemiter wurde nicht nur bie bier befdriebenen Arbeiten mit mehr Borfiche angestellet, sondern auch, wenn Genauigteit feine Sade war, jeden Berfuch brenmal wiederhott, und bas mittlere gefundene Refultat nur ale richtig angeseben haben. Dr. R. bat bagegen gar vieles übergangen, welches nichts befto weniger von großer Wichtigfeit ift. Go hatte ihm befannt. feyn follen, daß bey der Auftofung einer luftsauren Erde,

In einer anbern Saure, Die fich entwickelnbe Luftfaure and angleich Theilchen ber neutralifirten Daffe mit binmeg reifet, Die alfo bier verlohren geben muften; und nun fragt Rec. Dr. R. felbit : ob denn noch bas Refultat, bas er gefunden, ein richtiges bleiben fonnte? Fernet ift es dem geubten Chemiften befannt, bag ben ber Eindickung einer neutralifirten Ruffigfelt, außer den mafferichten Theilen, auch Theile der Satzmaffe mit losgeriffen werben; bat Dr. R. blefe mit berechnet? unblich welß ber geubte Chemift, bas ben einer Schmelgung ber faigfauren Rafferde in einem gewöhnlichen Elegel, ein Theil derfelben gerlegt wird; bat Dr. R. hierauf Rudfice genommen ? Sat er einen goldnen Liegel jum Odmeigen felner neutralifirten Daffen angewendet? Bas wir aber von blefem einzeinen besondern Ralle angemerkt haben, paffet figlich auf alle ubrige; und wir find alfo gleichfam gezwungen, ein großes Migtrauen in die Arbeiten zu feten, die Sr. R. mit fo vieler Dube und Beltaufwand unternommen bat.

Die ferner in diesem Theil behandelten Korper betreffen bie Bittererde, Schwererde, Thonerde, mit der Salz-faure; dann die Balterde, Bittererde, Schwererde und Chonerde mit der Vitriolfaure u. f. w. Der ztvepte Abschnitt dieses Buchs, welcher die größere Salfte einnimmt, ist der Massenverhaltnisse der alkalischen Salze gegen die Sanzen gewidmer, und mancherlen mit vielem dem Berf. eignen Scharfflun, über die reinen und specifiten Sewichte der Stoffe darin abgehandelt, welches wir aber, ben dem eingeschräuserten Raume einer Rec, übergehen mussen.

Der dritte Theil dieses Berked, welcher aus dem Dritten Abschaftit der angewandten Stochpometrie, und einem Auhange jum ersten und zweyten Thelle bestehet, beschäftigt fic vorzüglich mit Bestimmung der Verwandtschaftsverhälte nisse der Salpetersaure für ple alkalischen Salze und Erden, und andere dahin gehörigen Ersahrungskenntnisse. Der Aubang hat die Bestimmung der reinen und mittlern Schwere des Weingeistes u. s. w. zum Gegenstande. Wir mussen die Leser auf das Buch selbst verweisen, da eine welttäuftigere Bergliederung des Inhaltes bey weiten diese Anzeige in ihrer wüchigen Kurze überscheriten wurde.

Der vierte Cheil, welcher als ein zwepter Abschilt bes erften Cheils anzusehen ift, beschäftiget fich mit ber reinen Eber

Chermimerrie und Phlogometrie. Themimetrie, ober Barmeftoffs - Degtunft , ift Sr. R. jufolge die Biffenschaft, Die quantitativen Berhaltniffe ju finden, in welchen ber Barmeftoff von andern Materien angezogen wird, und fich mit hnen in Berbindung fest. Phlogometrie bestehet im Begen. theil in ber Biffenfchaft, die quantitativen Berhaltuiffe au finden, auf welchen bas Berbrennen bet Rorper berubet. Rachbem Dr. Richter in ber Thermimetrie-mit vielem Scharfe finn aftes bestimmt gesagt bat, was den Barmftoff als Gegenstand betraf, bemubet er sich in der Philogometrie diefenigen Sate weiter ju enthallen, Die er icon in feiner Rritit ber antlphlogiftifden Chemie aufgeftellt bat. Er unterfdeidet, wie befannt, Barme und Licht febr mobl von einander ; ibm aufolge ift aber boch bas reine Licht bas Produft ber Berbinbung einer unbefannten Bafis mit bem Barmftoff, iene uennt er Phlogiston ober Brennstoff. Rec. gestebet auch bier bem Berf, gang ben Scharffinn gu, ben er in der That Aber mit bem Richterschen Brennftoff tann Rec. bod nicht aufrieden fenn, und jemehr diefer Brennftoff nur ein imaginaires Befen ift, das nur als ein Mothbebeif zur Erflarung ber feurigen Ericeinungen bem Berbrennen ber Rorper angenommen worden ift, jemehr halt fich Rec. baber auch berechtiget, an der Eriften diefes Brennftoffs noch me Begen St. R. Folgerungen wendet Rec. nichts ein; wozu bienen fle aber, wenn bas, worans fle entwickelt worden find, bovothetifch ift? Bir tonnen fiter vorausfeben, daß bie Richteriche Theorie von ber Berbrennung unfern Lefern bereits aus feiner Rritit der antiphlogistischen Chemie binreichend bekannt ift, und konnen daber die weitere Auseinandersehung vollkommen entübrigt fepn.

Baufige Rechnungsfehler, die fich eingeschichen, ausgenommen, murde Rechaber auch großes Bedenten tragen, aus ben angestellten Berechnungen aberall bas zu folgern, was fr. R. baraus gesolgert hat. hier ist aber nicht bee Ort, noch weniger ber Raum, zu solchen Untersuchungen, und Rech behalt es fich baber vor, fr. R. seine Begengrunde, un einer andern Gelegenheit besonders einleuchtend zu machen.

Gg.

### Arznengelahrheit.

Physiologische und pathologische Zeichenlehre zum Gebrauche akademischer Vorlesungen, von D. Christian Gottstried Gruner — Zwepte umgearbeitete und verbesserte Ausgabe. Jena, in der akademischen Buchhandlung 1794 XII und 330 Seiten in gr. 8. 1 Me.

Mas ber Rec. ber erften lateinischen Ausgabe blefes Berts im 29ften B. ber allgem. Deutsch. Biblioth, gestand : "bas Disher (1775) noch nichts Bollfommeneres ober Bollftanob geres über Die Semiotif gefchrieben marden, a baffeibe De Cenutnif muß auch der Bec. biefer amenten Deuefchen Und gabe, jest, zwanzig ganger Sabre fpater, und gewiß mit ber besten Ueberzeugung, ablegen. Buniche und Borichlage jur Bervollfommung biefes fo reichhaltigen, fo vielfeitigen und fo unentbebriiden Theile unferer Runft find war genug gethan worben; "aber warum, mochte Rec. mit Gr. Genner afragen, bat fich noch fein praftifches-Benie, bas alles aus "fich felbst schöpft, und nur das für richtig halt, was und wie pes ibin vorgefommen ift, an ein foldes naturgemußes und perennirendes Bert gewagt?" Lavater ericuf feine papfic gnomifchen Riagmente gleichfam blos burch fich felbft; Die Rraft, wodurch er fie werden bieg, war feine Ginbilbungstraft und sein Beobachtungsgeist. Zugegeben, das Lavater ein feltner und für mehrere Jahrhunderte einziger Dann if. und daß es also zu viel gesordert ware, auch einen Lavater unter ben Aergten ju verlangen, ber uns medicinifche phofio anomifde Fragmente gabe; allein die Menfchenkenner fagen, Lavater zeichne fich vorzüglich durch die helle Flamme seiner Einbildungsfraft von allen andern Menfchen als felten und singig aus, und eben biefe Auszeichnung Lavacers erlaffen wir gerne bem Argt, ber fur bie argliche Phyliogiomit bas werben wollte und fonnte, mas Lavarer fur die allgemeine fft ; wir nehmen nun die zwepte Kraft, wodurch 2. fein Deifterwert fcuf, ben Beobachrungsgeift, in Anfpruch - und Rec. barf doch wohl glauben, daß es unter ber Bahl deutscher Aerzte mehrere gebe, bie mit einem eben fo großen und bellen Beobachtungegeift begabt find. - Alfo gebe ber Simmel nur einem

einem folden beutschen Argt Lavaters glubenben Entbuffat mus, und eine thatige Difposition der Beele, fich auf bem Beg der Beobachtung vorzäglich fur die Ohnstognomit und Dathognomif bes Gelundheits. und Krantheitezustanbes w ifoliren, wir erhalten bann gewiß, mas wir munfchen, und bis jest noch fo febr bedurfen, eine Semiotit, die mit Scharfe finn, Genanigfeit und Prufung blos aus eigner Beobachtuna des Befundheits - und Rrantheiteguftandes unferes Beitalters und unferes Climas geldopft lft. Alle Beichenlehren, ble wir bie lest haben und auch bie vor und liegende Grunerifche, find aus den semiotischen Wahrnehmungen jusammen summirt; bie von verschiedenen Beobachtern in verschiedenen Zeitaltern unter verschiedenen Simmelbitriden, bep verschledenen Beilverfahren, ben verschiedener Aufeldrung und Rultur und ben verschiedenen Sitten gemacht morden find. Es ift fa mobl gewiß, daß die Ratut, ber Bang, die Bufalle ber Rrantheiten, fich noch der Berfcbieben. beit ber Beitalter, ber himmelsftriche, bes Beilverfahrens, ber Sitten, ber Rufeur und ber Auftlarung abandern : ifte bemnach nicht natürlich, bağ i.B. bie Gemiorif Griechenlande nicht durch. aus auch in Deutschland mahr befunden werden fann? baber wohl, daß faum der zehnte Theil der hippofratischen Vorausfebungen jest ben uns noch eintrift, und bag unfere Beob. achtungen über den Pulsichlag nicht mit den Wahrnehmungen der Sinefen und bes Spaniers Solano übereinftimmen. Dies jur Greiarung und Bertheldigung, wenn ber Prafifer findet, daß auf manches Rrautheitsphanomen, welches Bruner für gefährlich ober tobtlich anglebt, nichts schlimmes erfolgt, und bag ein anberes, bas er beilfam nennt. ben Lod gut Foige bat. Alle Dangel-und Luden, welche biefe Beidenlehre noch hat, burfen burchaus nicht dem icharffinnigen, belefenen und prufenden Berfaffer derfelben jugerechnet werden, fie find ber jegigen Beschaffenheit unserer Gemiotie eigenthumlich. Der Pian der erften lateinischen Ausgabe ift im Gangen auch biefer groepten Deutschen untergelegt, nur bie und da ift in ber Stellung ber Materien etwas geanbert ; die phofiologifibe Zeichenlehre ift benbehalten; nur ift durch bas neu hinzugekommene Kapitel von den signis neutris der alten Mergte der Uebergang jur pathologifden geehnet worden. Statt der vielen in der ersten Ausgabe befindlichen, hier aber weggelaffenen Citaten ift jest ben jedem Artitel bie Litteratur ange-Abet. Das Sange ift aber nichts weniger, ale eine blofe Ueberfehung ber erften Ausgabe mit einigen Berbellerungen

und Bermehrungen, fondern eine volltommene Ilmarbeitung; ber Bortrag ift jest philosophischer, gebrangter und boch reid. baltiger; die Artifel über bie Pnislehre ber Sinefen, bes Walens unt des Solano find mit Recht weggelassen, binge gen eine fleine Zabelle von bem Unterfchied bes Bulsichlages nach ben Tageszeiten bepgefügt'worben. Nun noch einige Biefnert Bemerfungen, bie fich bem Rec. benm Durchlefen bois boten. Bas ber Berf. in ber vortreflichen Ginlefeune Dr. 5 unter ben Regeln und Bautelen von ber Beranderum in ber Qualitat und Intenfitat ber bebeutenben Beichen nad Berichiebenheit bes Alters, Temperaments, Gefchlechts, ind vidueller Rorverbeichaffenheit, Charafters, Etglebung, Ortslage, Jahre und Tagegeit, epidenischer Conftitution und bergl. ben einzelnen Denfchen fagt, bas batte er allerbiens auf die Zeichenlehre ganzet Nationen und Beltalter ausdehnen Im Rapitel vom Tempergment ist noch die alte fotlen. Lebre, und Eintheilung derfelben benbehalten worden! recht febe aut hatten bier auch Lavaters Fraamentezur Angabe der Rei. den bes verschiebenen Chatakters genubt werben Connen. Den Stablischen haufigen ober oftern und feltnen Puls hat der 3. jest nur in einer Anmertung fragweife angeführt: benn batte er ibn aber auch nicht wieber, tole §. 76 gefcheben, in den Tert felbst aufnehmen follen. Beym ftintenben Athem batte doch ber lebenswierige nicht überfeben werben follen, ber wohl insgemein von einer Abweichung in der Organisation ber Korper berrubtt, auch bat ber Berf, übergangen . bef ftinkender Athem auf bevorftebende ober gegenwärtige Monatt Beit hinmeifet. Ueber bie Beiden, Die fich aus den Abanderun. gen bes gewöhnlichen Berhaltniffes bes Athemhobieres zum Dulsichlag bernehmen laffen, ift gar nichts gefagt. Unter ben Beichen aus ben Abanderungen ber Lebensfraft vermiffe Rec. bie Beichen aus bem verschiedenen Berbaltniß ber Relabarteit gur Empfindlichkeit. Bas follen im 6. 125 die Bemertungen: maffiges Lachen bient gur Gefundheit, und Lachen ben Marren bezeichnet Berftanbesichmache? Die erfte gebort nicht bieber. Die zwente ift ibentisch. 3m f. 144 und 145 wird ber Berge grubenfdmers vom Magenichmers (cardialgia) getremuts aber nicht wirtlich und beutlich unterfchieben. Unter den Sprachmangeln vermift Rec. Die Stimmlefigfeit und die Sprachamnefit ober ble Buchftaben und Bortervermechfelung, Unter ben Gefichtsfehlern fehlt die Blindbeit. Das Aufftos fen ober Erbrechen einer mafferichten Feuchtigfeit und bas Wirmer.

Barmerausbrechen ift auch nicht gehörig angeführt. Der Schaumige Abgang ift S. 245 und 247, alfo amenmal, aufges Rellt. Der Abgang ohne Wiffen tit nicht geborig vom 216 gang blas ohne Billen unterfchieden. Die Specthaut dentet and auf unreine Gafte, j. B. in der Rrabe, auf geftorten Blutumlauf, 3. B. bey Schwangern. Es ist wohl nicht allgemein mabr, daß flintender tornichter Auswurf auf angegriffne Lungenknoten ober verborgenes Lungengeschwur deute, Bey den Harnfehlern ist der Geschmack des Harns und die Verfoiedenheit bes ichmerzhaften Abgangs beffelben nicht abgebandelt. Die Sehler Der Milchabsonderung find gang über-Das widernatürliche Berabhangen der Boden und des Hodensack, und die Zusammenziehung des lettern find auch überfeben. Die Sabe: berabbangende Lippen ben Befunden deuten auf trages Temperament, und ein volles, runbes Rinn auf bestehende Rraft, feben in den & 419 und 414 wohl nicht an ihrer Stelle. Hoble Zahne verwahren bor Lungensucht, ift falfc. Der Beichen aus ber Befchaf. fenheit der Bunge wird nicht gedacht. Das ben einem Ertrunknen, den an der Erftickung ftirbt, gewöhnlich das Unter-Anken vorangegangen, folgilch noch Soffnung zur Belebung. ben ben Schlagfluffig. Ertrunkenen aber nicht abrig fen, well ber Roof querft unter Baffer tam, ift mobi zu beftimmt ausnedtracte; es find febr viele obne alle schlagfiussige Zeichen wieber aus dem Baffer gezogen und auch wieder belebt morben, die mit dem Aspfiquerst ins Baffer tamen; die Art deb ins Wasser Kallens hat wohl viel seltner Einfluß auf die Lodese att des Ertrunkenen, als die Befchaffenbeit der Perfon felbit; auch bat ber Berf. ben mobl febr oft eintretenden Rall übete feben, wo der Menich blos asphyctisch vom Schreck ober plate licher Erfaltung aus dem Baffer gezogen wird. Dephitische Dunfte tobten nicht bloß burch Stide ober Schlagflug, fondern durch eine besondere Unterdruckung oder Lähnung der Lebenstraft. Der Semiotif bep von Kloatmephitismus ichein nder wirklichtobter Derfonen ift gar nicht gedacht. Die Todesart der vom Blis getroffenen ift wohl nicht Erstidung und Schlagfluß im engern Sinn diefer Wörter, sondern mit ber Lobesart von hirnerschutterung gleich, Aufbebung ober allgemeine Labmung ber Rerventraft. Daß bie Litteratur nicht allenthalben vollständig angegeben ift, bringt wohl die Matur der Sache mit fich, aber auffallend ifte doch, baß fle an einigen Orten fo große Lucken, & B. bep ben Teme beramen.

peramenten nur dren Schriften hat, und wovon keine über das 34hr 1767 hinausgeht; daß unter den Schriften der besondern Zeichenlehre S. 7 Aubrigs Commentar zc. und le Roy Abhandlung unter den Schriften über den Puls; 5. 72 nicht Sprengels Beyträge zur Geschichte des Pulses; im R. 8 nicht Frank oratio academ. de fignis morborum ex corporis situ, und benm \$.1466 nicht einmal Resimarus vom Blis angesubrt worden ist.

Journal der Pharmacie für Aerzie, Apotheler und Chemisten, von D. J. B. Tromsdorf, Professor der Chemie zu Erfurt. Aroepten Bandes erstes Stuck. Leipzig 1794 ben S. J. Crusius 216 Seiten in 8: 12 92.

Der erfte Abschn. enthält i) Ueber eine Affekurans unter den sammtlichen Apothetern Deutschlands, eine Porstellung, die ich naber beleuchtet wiffen mochte Dom Gerausg. Ein guter, auch ausführbarer Gebanfes aber gewiß nicht nach bes Berf. Dian. Es foll fein labrlicher bestimmter Beptrag ju einer Vorrathekasse gegeben. sondern alsbann erft die affecuriter Summe, nach Beftimmung bes Unternehmerg, jufammengefcoffen werden, wenn fich bet Ungludefall ereignet bat. Daben überfas ber Berf. gewiß Die Große Dentichlands, die Menge unferer Apothefer. Die Berfpatung und Unficerheit folder Bentrage, und im Ral bie ju erfullende Summe tleiner fenn follte, wie oft ber Ral fenn wird, die Unverhaltnigmaßigtelt eines einzelnen Ben trags jum Porto. Und wie lange glaubt wohl der Berf., bag der verunglichte Apotheter auf ben vollftandigen Gingang ber gangen Summe werde warten muffen? und wenn nun feine Lage eine baldige Biebererrichtung feiner Apothefe ver langt? Bewiß der Plan muß reifer überlegt werden, menn er aussubrbar sein soll. 2) Machtragezu dem Aufsan: warum klagen die Aporbeker über den Mangel an guten Behülfen? Dom Berausg. Gine Beantwortung ber Bemerfningen eines Ungenannten im aten Soud O. st und ein brolliger Brief eines alten Bocksbeutels aus bem Apotheferstand, ben der Berausg. unter dem Poftgelchen von Wien erhalten haben will. 3) Heber das Conditioniren

der Apothefer, vom Bergung. Gute, Rathidlage. 4) Mur ein paar Worte über die Frage; Was beifft. ein guter Aporbeker? von Ebend. Reinlichkelt, Orde nung, Genauigfeit, Gute ber roben und Wechtheit bet mbereiteten Dittel And bie Rennzelchen, nicht anferer Somud und Glang. 3m 216 fcbn, II find enthalren : 1) lleber Sahnemanns Weinprobe und den neuen liquor vini probatorius, vom Dr. Sabnemann. Much aus den chemilichen Annalen befaunt. Die Beit wird lehren, ob nun der Streit darüber geendiget ift. 2) Chemische Unpersuchung der Ulmeinde von Kinke. Acht Ungen dieser Rinde enthalten, nach biefer Analyse, bren Ungen in Waffer. and Beingeift auflösliche Theile, als 13. Quent. gummicht. foleumiges Ereract, 3 Quent. Ruchenfalz, 4 Quent. Buderfelenit, 24 Gran Barg, 3lQuent. 35 Gran Gallapfelloure; die Afche gab noch is Gr. Rochfalz, 5 Gr. Pfianzenalkall, 3 Quent. und 20 Gr. Ralterde, 3 Gr Gifen, 17 Gr. Alguns erde. 3) Die Brysfallisation des vegetabilischen ätzene den Langenfalzes. Don Lowitz. Anweisung zur Bewerfftelligung Diefer Kryftallffation. 4) Ueber den weißen Quedfitberpracipitat vom P. Sermbstadt. Das bies mid Wiegleb bereftete Mittel fast immer gelb ausfalle, tomme von einem ju reichlichen Bufas des Alkali her; meil din Uebermaaf bavon in einen Theil des Miederichlags wirte. und fic beffen Salgfaure bemachtige, wodurch alfo ber Quede Albertalt mit der Luftfaure aus dem Alfali verbunden, und nun als' tuftsaures Quectsilber gelbbraun werde. 5) Ein neuentdeckter phosphorescirender Korper. Dom Berausgeber. Der Mercurius dulcis. 6) Etwas über die tathselhafte Watur des cremor tartari solubilis. Dom Buchbols. Er fen ein Gemilche que weinsteinsaurer Gobe, Botarfaurer Dotafche, und Beinfteinfaure, und wenn nicht biange Eremor augefest werde, bis er unaufgeloft au Boden fallt; fo tonne auch noch ungerfatte Borarfaure Gode Darin enthalten sepn. 7) Ueber das Verbalten einiger Meutrak false zum Aupfer. Vom Berausg. Aus diesen Versuchen folgert ber B.: man tonne ohne Bedenken die Auflosung bes tart, vitriolari, sal mirab, nitri und salis communis in fu-Pfernen Sefagen abrauchen; fie durfen aber nie darin talt merben ober darin stehen bleiben. 8) Heber die Verferrigung der Pottasche. Wach dem Franzosischen des weren Mutic. 9) Auszug aus Dr. Rese Abhandlung von Den

den Arabenaugen. 10) Auszug aus Dr. Schaubs Abe bandlung von dem Kirschlorbeer. Warum werden die Tie tel der Originalschriften von Mr. 8. 9. 10 nicht angegeben ? 11) Enthalt das Rajeputol Aupfer? Bom Berausa. Berf, beantwortet biefe Frage, nach feinen Berfuchen , beias Mergelich genommen Schelnt es dem Rec. aber nod fimmer Arage ju fepn: foll und muß bies Del por bem arits lichen Gebrauch entkupfert merben? Die Erfahrungen der Mergte über bie Beiltrafte beffelben find wohl alle mit aranen. alfo fupferhaltigen Del gemacht, und man tennt ja auch bie großen Birtungen des Rupfers in der Beildunde; es ift alle noch ber atztlichen Versuche werth, ob ein reines Rajeputil bas leiftet, mas man von dem tupferichten beobachtet baben mill. Abschn. III. 1) Genaue botanische Beschreie bung der Caribaischen Sieberrinde, des Ropaivabaums, und des Cacaobaums. 2) Von der Verfertiaung det lebendigen Brautersammlungen und der Pflanzenpre paraten, nebst den dazu erforderlichen Werkzeugen Die Dflangenpraparate befteben aus ben Dom Herausa. in alle ibre Theile gerlegten Blumen, diese getrodneten Theile werben, fo wie auch die gange Blume, mit Gummitmaffet auf feines gartes Papier geleimt, und bies Papier wird gwie Ichen gwen Glasplatten gelegt, die an ben auffern Ranbern Ausgmmengefüttet werden. Da die Berfertigung folder Dri parate mubfam, jeit . und toftfpielig ift: fo folle man fic Daben nur auf ble Gattungen einschränken. Der B. bat ben Anfang zu einer folden Sammlung gemacht, aus welcher auch bier zwen Eremplare, namlich Cypripedium calceolus und pyramidalis befchrleben werben, eine größere aber fat er ben frn, P. Batfch in Jena. 21bfcon. IV. Repen torium der Chemie, S. 149 - 164. 216 fch n. V. Aus Tuge aus zwey Briefen von Westrumb und aus einem won Bermbftadt, Die Antiphlogistit betreffend. Gin Befef von Lowin; an die Stelle des Beren von Vitinghof fen Ben pon Masilier Oberdireftor des Rufficen Mediatualmelens geworben, und etwas aber die mannichfaltigen und erab enden Rroftallisationserscheinungen bes Gisegias. Wobllebest Schreibt: er balte die Rryftallen im Zimmtwaffer für wireliches Bengoefalg, oder ein Galg, welches demfelben doch febr nabe Much Buchbols ift unjufrieden' mit Giobents fémmt. Phosphorproces, und Jourcroys Beobachtung, das brem face Sals aus Quedfilber . Salpeterfaure und fluchtigen Alfali betreffend,

Betreffind, halt er nicht far richtig; es seh kein vollkommenes dreysaches Selz, well ben der Destillation, nach der Abscheld dem des stüchtigen Alkali, tein fressender Bublimat entstehe; wahrscheinlich sey das flüchtige Alkali, nicht chemisch sondern mechanisch damit verbunden. Abseld n. VI. Licreratur, zwolf Recensionen. Abseld n. VII. Anetdoren, alle bei treffen Apotheterigndranz. Abseld n. VIII. Vermischte Tachrichten. Enthält die Nachticht von einer chemische phisstallichen und pharmaceutischen Penstonsanstalt, die Berr P. Tromsdorf, mit Dephilse einiger gesehrten Freunde, in Ersut errichten will. Wer Plan ist rieslich, und es ist zum Wohl des Apotheterweiens recht sehr zu wünschen, das sich vercht viele Ibglinge zu diesen Anstalt einstiden mögen.

Îs.

Berjuch über bie lebensfrast, von J. D. Brandis, Berzogl. Braunschwis HR. und Brunnenarze in: Driburg. Hannover, im Verlage der Hahnschen: Buchhandlung-1795, 8. 174 Seiten. 14 X.

Debenbfruft ift jest bir ber Lageborbnung, feitbem man fic Der Rrantheitslehre ben feften Theilen alles gu . und ben Safe, ten alles abgesprochen bat; nur fann man fic über die genen rifde Definition und Eintheilung, über Bis und Urfache, Diefer Rraft nicht vergfeichen. Dan fucht balb ba, Balb bort. und findet nichts, vertiaret und erffaret wieber, und weiß michts. Statt von ber reinen Erfahrung auszugeben, und Ach fest an dieselbe anzuschliegen, hafcht man nach neuen Dopothefen, und flebet am Ende alles verfdwinden, wie Gelfenblafen. Der Berf. ergreift die neuern Entdeckungen in ber Chymie, Physif und Physiologie, braucht die neue Texminologie des antiphlogistischen Systems, weil fie jest (Bort, 12.) die allgemeinfte ift, bauet auf bas vom Blumenback, (angeblich) erfundene Leben bes Bellengewebes und auf ble Reproductionstraft feine Theorie, und glaudt, nun bas Licht in der Finfternig aufgestecht ju baben. Bie wollen feben. ob es nicht eben fo falfch fen, wie der phiogistische Lebenspros erf ber Phpfifer, wie bas Lampenbrennen und ber Lebensbocht. (eb. S. 13.)bes Drn, Prof. Doigt.

Die Sauvelide bes Berf. find folgende. Die Dige fation giebt dem Menfchen die zwedtmäßige Bilburig pur Come munication mit der Korpermelt, die wirfliche Dienftielftung bangt von ber Lebenefrafe ab. Diefe fist in ben Safert. Der Roblenftoff ber neuern Chemiffen bot bem größten Authelt an der Mifchung der prganifchen gafet. Das Beffengewebe ift der allgemeine Behalter ber Materien ber noch nicht gum ausgebildeten organischen Ratur. Die Lebenseraft wiff. unmittelbar in die organische Materie, und nicht burch bie Organisation, und deren Mischung erhalt fic burch bie folde. Gie ift ben physischen und chemischen Gesegen nicht unterworfen, mit blogem Dechanifmus unvereinbarlich, nad den einzelnen Theilen verschieden. Ihre hamptwirtung # Bufammengiehung ber organifchen Materie und Berminberung ber Ansbehnung. Contractilitat ift bloke Mobification ber In der Bellenmuftel, und Mervenfafer folgt Organisation. alles auf Reit. Die Lebensfroft wirft burch die Bufammete alebung ber Deuftetfofer, die em langes Continuum ift, Leigne finfraußerung im Bellengewebr ift Relibarteit, jum Thell vom Berven abbaugig. (Lauter: betannte Gage, Die aud Bruner in den Roten jum 1, Th. bes Dejegn gegen Goub binitanglich erwiefen und mehr befestigt bat.) Bon ber Reproductionstraft, als Theil ber Lebensfraft, baugt parjaglio Die Ernahrung der Theile ab. Der Dervengeift if Plagnet feber Babn. Größere Thatigfeit ber Lebensfraft macht mehr tern Erfat nothig. 3m Ratper geht ein, phlogiftifcher Proces wor, weil das jurudgebende Blut burd ben verlornen Can reftoff blaffer geworden ift. Deffen Berbindung mit Robles foff und Pholphor ift unverteundar, gebet eine mabre demis iche Mischung ein, und verursache baburch bie organisch Barme. (2016, was man ehebem phyfifch erflarte, wird ich demifc ertiart.) Die Lebensfraft ift ben biefem Proce Ble nothige Rraft. Sie macht, bag er nicht ju ftarf wie burd die geringe Menge bes Saurefoffs, ber mit ber orge nfichen Fiber in Berührung ftebet. Diese verlieret etwat von ihrer Substang b. i. Roblenftoff, Die Barme erfole durch unendlich viele fleinen phlogistischen Processe, die Re productionsfraft giebt wieder ben neuen Roblenfloff, und fa Welbt alles im gesunden Buftange. Die Lebenstraft ihne ber Electricitat, poer ift mobil gang einerley. (Ganb bestimms michte, und die Erfcheinungen möchten mobil nicht gam pel, fend fepn.) Galvani mag hier entscheiben. (Und boch fehr 49 AT & 45

effige Stallener, G. habe phantakter, and in Deutschlandsbut man dagegen viele gegründete Zweisel aufgestelle.) Die Keuserung der Lebenskraft richtet fich genau nach der Giornahme des Sauvestoffes, und bedarf in deinselben mehr oder beniger Kohlenstoff. (Ja, wenn der Bordersat gang richtig; ind erwiesen ware.) Det Werf, glaubt alse gewise (6) Gesthe annehmen zu khnnen, vermöge welcher die Lebenskraft burch Reizung thätig, nach den Umständen erneuert, burch den öferen Reis verstärket, durch den gehemmten Reis bermindert, mit Ibnahme in dem einen Systeme in dem and dern Organ verstärkt, und dadurch in andere Theilung verst britet wird.

So weit des Berf. System, bas Browns Reizbarkeit jum Grunde legt, und ben chynischen Prozes zur Ertlarung ennimmt. Wir fragen ben Berf. ob er benn aftes das so fift wahr und richtig halt, wie es auf dem Papiere steber? De mank mit vielen Borren belebret hat, was Lebenswassis, und wie sie wirkt? Er hat und nichts weiter gegeben, die eine weue, Sypothese, die entweder in furgen vergefisch oder von einem neuen Proteus mit andern verkettet wird, um darauf ein neues Opstem zu erhauen.

Dr.

Freund der Gefundheit, von Samuel Hahnemann, der Arznenw. Dr. u. f. w. Exften Bandes zweistes Heft. Leipzig, ben Crusius, 1795. 6 Bogin 18. 6 %.

Endlich nach drey Jahren, seit Erscheinung des ersten hefe tes dieser Wolfsschrift, welches im geen Bande dieser Bibliothek angezeigt worden ist, kommt nun auch das zwente Hest zum Bortdein, dessen ist, kommt nun auch das zwente Hest zum Bortdein, dessen Industration den Bortates und Physon, über den Werth des aukern Glanzes: Etwas zur Besorderung der Züstriedenheit. Ganz gut philosophisch bierüber gedacht und gesprochen; aber wenigen wird es in unsern Zeiten behagen, die meisten, sa fast alle bie diesen Dialog gelesen haben, werden die Abpse darüber Inkteln, denken und sagen: heutzutage will mans anders beben. 2) Vonschläge zur Tilgung eines bösarrigen Sieders, in einem Schreiben an den Polizerminister. An

fich wohl gut gemeente Bunfde, beren-Erfülung in ber Ausführung von so vielen Sinderniffen gebemmt werden mochte. Bubem mochte man aber erft fragen: wo exiftiet eine folde medicinifde Policeb thatig genug, Die bies bemerf. Kelligen konnte? 3) Folgen hierzu genauere, einzelne Vou fdrifren, wie die Polizen daben verfahren soll. Auch bick waren größtentheils techt febr gut, wenn ein Polizenminifte da ift, dem das Gesundheitswohl der Menschen am Berge Hierauf liefert der Berf. 4) noch Wachtrage 3m allgemeinen Verhatung der Epidemien, besonden in Stadten. Die Ursachen, die bier der Verf. als felde Darftellet, burd welche Epidemien an allen Orten, besonten wolfreiden , fich verbreiten finnen , murben größtentbeile te feitiget ober entfraftet wetben fonnen, wenn es ber Polie wirklich ein Ernft darum mare: dabin gehören das Lumpel sammlen, das Erobein mit alten Rleidungsfiuden, die Ber befferung der Gefängniffe, Die Transportirung der Rriege gefangenen, die Austrockung der Sumpfe und ichlammiden Baffergraben, verdorbene Dahrungemittel und v. a. bai. w. 1) Ueber die Bestiedigung unster thierischen Bedach niffe - in einer andern als medicinischen Rudficht. furze Regel darüber ift Magigung, die freplich ichen fe viele wiffen, und - nicht befolgen. 6) Eine Rinderftube, Die bier bavon gemachte Schilberung wird vielleicht auf bie meiften Rindeuftuben paffen, aus benen, wie tann es aus anders fenn? so viele Rruppel hervorwackeln, die in bit Rolae Mitleiden erregen. Dochten boch biefe Mordergruben får bie unschuldigen Rinder noch auszurotten febn! Bulest ?): Neber die Wahl eines Zausarztes. Bobl wahr; abs nicht befriedigend genug!

#### Mittlere und neuere, politische und Rirchengeschichte.

Die Missionsgeschichte spaterer Zeiten, ober gefam melte Briefe ber katholischen Missionare aus allen Theilen ber Belt: Ein wichtiger Bentrag ju Matur = Lander = und Boiferfunde, vorzüglich aber

pur christlichen Erbauung. Der Briefe aus Oftinblen zwenter Thell, vom Jahr 1556 — 1580. Mic Bewilligung ber Obern. Augsburg ben Micolaus Doll, 1795. 8. 29 Bogen. 12 89.

Der Briefe aus Oftindien dritter Sheil, vom Jahr 1581 — 1599. Augsburg 1795., 8. 34 Bog. 12 M.

Buvorberft beziehen wir uns auf bas Urthelt, bas wir aber ben erften Theil Diefer Brieffammlung gefällt haben.

Die Quellen, woraus die im zwepten Theil enthaltenen Briefe gefcopft find, find folgende : a) Diversi avili particolari dall' Indie di Pertogallo ricevuté dal 1551 al 1558 dalli Padri della Compagnia di Gielu. Venet. 1539. b) Epifiolac Indicae de praeclatis et stupendis rebus in India et variis infulis per Societatem Jelu gestis: Lovan. 1566. Epistolae Japonicae de multorum gentilium conversione 'in variis Jusulis per S. J. Theologos, Lovan. 1569. d) Rerum a Societate Jolu in Oriente gestarum Volumen. 'Col. 1574. e) Maffei Epistolarum Indicarum libri IV. Col. 1590, Sacchini Historiae Soc. J. Pars II. et IV. --Befer Theil enthält ein und vierzig Briefe. 1) Walaca ben 17. Nov. 1556. D. Balthafar Diag nad Europa. 2) Goa, ben 29. Nov. 1556. P. Arias Brandone; ber &. J. nach Europa. 3) Son den 2. Christm. 1556. D. Franzistus Xodriques: ber S. 3. nach Europa. 4) Anaa, den 30. Chrisinnonats, 1556. P. Frangiftus' Senriques, Dein D. M. Ignatius, nach Rom. 5) Dungali, den lehten Chriftm. 1556. P. Senrifus Henriquez, nach Europa. 6) Cochin, im Jenner 1557: D. Gonfatuus Silveria, Provincial der & J. in Inbien , bem D. Genfalvus Bag, nach Portugali. 7) God, den 30 Mov. 1557. Lubovifus Frees, Scholafifus bet '8. 3., nach Europa. 8) Soa', ben 12. Christm. 155% Det Rector bes Collegiums ber G. 3. ju Goa penen aus eben blefer Gefellichaft in Europa. 9) Goo; ben 34 Chriftm. 1517. D. Meldior Garnero, der Gefelfchaft nach Portugall. 10) Meliapor im Jahr 1357. D. Alphoulus Coprianut bem E. P. Ignatius nach Rom. 14)! Wanaccar in Etquanece Decl' 15. Benner 1558. D. Donricks Dentiques, 249

Aft Benerationffeber ber G. S. ... 3 ? Boa, im Sabe 2558. D. Gonfelvus Silveria, nach Eurepa. 14) Dio ober Cale gur den 21, August 1558. Die Einwohner biefer Stadt bem E. D. Gonfatous, Provincial'in Indien. 14) Rom ben ra. Chriftm: 1558. Batobue Calnes, Generalworfteber ber G. J. ben Gesellen in Brafilien und Indien. 15) Goa, Ben 19. Nov. 1589. Ludobicus Aldes, der Gefellschaft, stad Duropa: 16) den 29 Angust 1569. P. Johannes Meschita aus dem Rerber, bem D. Benricus Benriques im Comerinum. 17) Auf der Gee von Jafanatapa den 15. Septi. 1560. P. Johannes Meschita bem D. Benriquez. 18) Goc. den 1. Christin. 1360. P. Lubboicus Froes, nach Eurspe. 19) Goa, den 8 Chriffm. 1300. P. Ludovicus Froes, frinen Bridern nach Europa. 20) Sing, ben 12 Chrifting. 1560. D. Lubavicus Froes, ben Brubern in Europa. 21) Sie, ben 25. Chrifim. 1569. D. Emanuel Cesceria, ben Brubern der G. J. 22) Zue ber Infel Dangen, den 8, Jenner 1561. P. Senricus Beneiques, bem E. D. Beneralporfteber ber Befellicaft., 123) Cocin benied, Jenner 1561. P. Johan - mes Mefchita. Deu Brubern des Collegiums der G. 3. # Colmbra. 24), Cochier, ben 41. Chriffm, 1561. D. DRd. dier Blugnet, Der Befellichaft nach Europa. 25) Goc. im Jahr 1862. Johannes Rugnes, Paeringd in Methiopien, an beit Lalust, Beneralvorfteber ber Gefellschaft. 26} Eeromoter den 113. Nov. 1364. D. Petrus Mascarenia, nach Boa. - 27) Petrus Mascarenia, nach Goa. 28) Petrus Mascarenia, fiach Gog, 29) Goa, ben 28 Chriffin. 1568. D. Organiino von Brescia, den Gefellen nach Rom. 39) Malaca, ben 2. Jenner +569. Christophorus Acosta, ben Boneralvorfteber ber G. 3. 31) Colan, ben 13. Jennet 1369. Mopfius Goveanus, ber Gefelichaft. 32) Ternate ben- 10. Hounung 1569. Dr Micolgue Rugnes, ber Sefell schaft Jesu: 33) Ternate ben 6 Mary 1569. D. Petrus Mascareniqueben Gefellchaft Jefu, 34) Onor, ben 26 Rev. \$.169. Mannings de Sylva dem Consalvus Alvares. 31) Don, im Bov. 1569. Sebaftianus Bernandez, dem Bemp ratvorsteher der, G. J. 36) Cochin, den 15 Jenner 1570. Dietanpmus Seuis ; bem Gengeniverfieber ber S. 3. .. 37) Macao i im Lindr: 1573; P. Confalvus Alvarez. Biffcate in Inbien, bent & D. General nach Rom. 38) Zus ber Siftherkuffer um: bas Johr 1575,...139) Berfchiebene Rad gichten wan Minhaine, ans mehreran Briafen, bis auf bat -8 B 1

Sahr 1389. 40) Sim Jahr 1579. Det Köhig ber Megolin, an die Gefallschaft nach Sba. 41) Aus dem Lande der Mogolin, im J. 1580. P. Audolphus Aquaviva, dem E. P. Everardus, Generalvorsteher der G. J.

Die Briefe bes britten Theils find aus folgenden Buchern gnegen: a) Joannis Hay, de rebus Japonicis, Indicis et Peruanis, Epistolae recentiores. Antv. 1605. b) fotte febung ber Zeitungen und bifferifchen Berichtes, ans ben vorstieflichen fund welt berühmten Jopanefichen und Chineficen Ranigreichen und Lanben, wie auch beibes; sowohl aus bem Drientalischen ale Decidentaliften Indien. Sehr noblich und luftig ju lefen. Gedruckt ju Ingolftadt , durch Davidem Sarterium, Anne 1593. c) Petri Jarrici Tholosani Thefaurus rerum Indicarum. Colon. T. I. II. 1615. 1) Sifto. tifche Dachricht von Bem Reiche and bem Staate bes großen Könige von Mogol, Aus verschiedenen Miffionsbriefen pon ben Jahren 1582. 91 und 95. 2) Alexander Balignano, Provincial in Indien, bim Generalvorsteher der Besellichafe Befu. Goa', ben 28 Chriffm. 1584. 3) B. Petrus Date istney ber &. J., bem E. D. Senetalvorficher nach Rom. Goa, den 9, Chriftm. 1586. 4) Mabomed Echebar, Ronig' ber Mogolen, an Die Patres ber Befellichaft nach Boa. Labor im Jahr 1590. 5) Deffentliches Schreiben des Große mogols an alle feine Barfteber des Reichs. 6) D. Petrus Martines, Provincial in Indien, an den General der Gefeff. schast nach Rom. Bea, im Jahr 1591. 7) Aus Ormus, Im Jahr 1592. 8) Madrichten von bem Ronigreich Camibala, aus verschiedenen Briefen bie auf bas Jahr 1595. 9) Der P. Propincial in Indien, an ben 28. E. P. Clay. bius Aquaviva, Generalvorfteber ber G. 3. nach Rom. Soa, im Jahr 1398, 10) D. Emanuel Digneito, bem E. D. Provincial in Indien, nach Gog. Cambaia, im Jahl 1595. 11) P. Emanel Pigneiro, dem F. D. Provincial nach Goa. Lafor im Jahr 1595. 12) P. Heronymus Zapier, bem B. E. D. General nach Rom. Lahor ben 20ften Minut 1600. Muguft, 1595, 13) D. Emanuel Pigneiro, dem D. Johan. nes Alvares, Affiftenten gu Rom. Labor, ben 3. Geptemb. 1595. 14) Madritten von Goa und beffen Begirte aus Verschleberten Briefen von ben Sahren 1583 bie 1596. 13 Bladprichten won Ertiften unb Porca aus verschiedenen Briefen, bis guf das Jahr 1896. 26). Machrichten son Colen und Xa x'

Travancor aus mehreren Briefen bis auf das Jahr 1596.
17) Plachrichten aus der Fischerkülte Ceplan, Meliapor und Malaca, aus verschiedenen Briefen, dis auf das Jahr 1596.
18) Nachrichten von den Molutischen Insein, aus verschieden wen Briefen, dis auf das Jahr 1596.
19) Kutze Nachrichten von den Molutischen Insein, aus verschiede von den Thaten der Erfellschaft Jesu in dem Reiche des Großmonols, aus den Briefen des P. Dieronymus Zavier, und Emanuel Pigneiro, vom Jahr 1598: 20) Nachrichten von dem Reiche Caseut, aus mehreren Briefen die auf das Jahr 1599.
21) P. Nicolaus Pimenta, der G. J. Bistiates in Indien, dem W. E. D. Claudius Aquaviva, Geinegal, und Rom. Goa, den 21 Christin, 1599.

Rj,

Bierzehn Tage in London, oder Enthullung aller Betrügerenen, die in dieser großen Stadt vorgen hen, nebst den besten Borsichtsregeln dagegen, in der Geschichte eines jungen Menschen dom Lande, Muf sein Ansuchen jum Besten seiner Landsleute bekannt gemacht: Aus dem Englischen. Leipzig, ben Hilscher. 1795. 9! Bogen in 8.

Das man in der größten Europälschen Stadt mahrend eines vierzehntägigen Aufenthalts nicht alle Betrügereyen mahr nehmen und beobachten, geschweige die Runftgriffe, deres man sich ben so mannichsaltigen Dubereyen bedient, grundlich entwickeln und zur Warnung anderer bekannt machen konne, wird seder Leser ben Ansicht des Titels sich von selbst lagen. Archenholz hatte England sechs Jahre hindurch mit philosophischem Scharfunn und einer feinen Beobachtungsgabe ber zeiset und sich lange Zeit in London verweilt; daber sind auch von dieser Stadt so viele einzelne Züge und Bepfpiele von Schlauheite, Charlatauerien und Berrngereyen aller Art in feinem klassischen Werke aufgestellt, wovon man bier nicht eine Spur antriffe.

Der größte Theil der hier bemerkten Betrugerepen der Menichen, die fich mit biefer Urt unn Induftrie befaffen, find nicht fein und verschmiht genug, ale bag man nicht ben einiger Bocficht und einigem Miftrauen nenfelben ausweichen tante. Rrevlich

Arendo weine ein gang unvorbereitetet 14 jahriger Jungfing. beffen Beifterbildung nicht über Lefen, Ochreiben und Rede pen gebt, und bet auf bem Lande etwachfen nift ben Gefahren ber großen Welt nicht vertraut ift, fich ohne Lefter benfelben nusgesent fichts so ist es nichts ungewöhnliches, wenn et fic in die Schlingen verwickelt, die man ihm legt. Einige Betrugereven bat ber Berf. felbft an fich erfahren, aber auch oft Belegenheit bagu gegeben; anbere ergablt er nach ben Ausfagen rines britten , ober nach den Bahrnehmungen , die er machte. Daß mach einen Ring auf ber Strafe findet, bas Merall für Gold ausgiedt, und jur Theilung bes Bunds eine einfaltige Perfon ju 'überreben fucht'; 'daß man Uhren, Laschenbucher und Schnupfrücher im Gedrange aus ben Lafchen entwenders baß man mit Bulfe eines Anaben Gewilbe bestieblt, u. bal m. biefe und andere Betrügeregen tennt man in minder großen. Städten als London, selbst in Deutschland.

Debreres in dieser Schrift ift gebilderen Lefern anftogig und feuschen Ohren widerlich. Dierzu gebort bas Befprad ❷. 9\*. ff. Man fieht, daß es vom Befon des Bolts und von ben verderbteften Rlaffen menfchlicher Befen berrubrt: -Ber fid) in Gefahr begiebt, tomme barin um. - Din und wieder finden fich einige gut gesagte lebrreiche Stellen. ber Jungling fich mit einem Freudenmabden abgegeben batte. fand er nach ihrer Entlaffung, daß fie ibn, wie diefer gall fon oft eingetreten ift, unpermertt geplindert hatte. Entbeckung machte er einem Menfchen, ber ibn unter ber Larve ber Breundschaft begleitete und auf feine Roften gezehrt hatte. Als biefer vernahm, daß jener nach ber Aussage bis auf ben letten Schilling bestohlen fen, verließ er ben jungen Menfchen mit folgenden Worten: "horen Sie mich gebuldige nund laffen Sie fich durch Erfahrung belehren. Areundschaft. uift in unfern Zeiten nichts als ein Dame. Gie werden tei-"nen Pylades, teinen Oreftes mehr finden, nie werden Sie amehr einen Damon, nie einen Dotblas feben. Der thenerffe, - Begenftand after feiner Bunfche und Bemubungen ift für einen jeden fein werthes 3d. - 21le Gie Weld batten, mar ald Ibr Freund, batten Gie es noch, fo murbe ich es noch slånger fenn, aber bemerten Gie mobl, bloß ju meinem Be-.buf. 3d habe tein Ginkommen, teine Einuahnte, mein aganges Forekommen bange von ber Leicheglaubigkeit derer ab, awelchen ich ein Buttauen ju mir abgewinnen kann, und so Zes \_lange

slange ihr Gold. danert, sehe ich meinen Wofdligtet tebe.
Schranten; so wie das erstere abnimmt, so verschwingt, manch die lettere für sie und wird in einen seuchtbaren Beiden verpflautt. Soist der Welt Lauf. Sie durfen es nicht wester erwarten. Ich empfehle mich Ihnen, — schieften wohl.

Ueberhaupt ist die Uebersehung sehr ungleich ausgesalls. So perständlich und fließend obiges ist; so undeutlich, wermit zest und verworren sind andere Stellen. Man vergleiche jum Belege S. 75. wo die dunkle Periode, welche füglich mehrm Ubschnitze hatte erhalten sollen, um der Verständlichkeit nick zu schaden, kast eine ganze Selte einnimmt. Wider die Deutsche Sprache hat der Ueberseher auch zuweilen gesündigt, E. "Herr B. gab den Kerl eine halbe Krone; " und mit der Orthographie sieht es noch trauriger aus. Man sinder hier: Saußer, Gesährten, gelaßen, Hause, Bauß, Gerüchte, u. s. w. anstatt: Säuser, Gesährten, gelassen, Jauße, Jauß, Sause, Saus, Gerichte. (Speisen)

Cw.

Charafterjuge merkwürdiger'Welber, nicht Roman Gera, 1795., bep D. G. Roche. 156 S. in &

Go gern wir bem ubgenannten Herausgeber dieser Character auge bepftimmen , baf Benfpiele ans ber martiden Belt ben unbefangeneit Menfchentenner immer viel michtiger, als rome bafte und erdichtete Zusammenstellungen von nicht geschehem Begebenbeiten fenn werden, wenn tene treir und anzieben aufgeftellt find, fo wenig haben wir bech dies Amiebende fn ben vor und flegenden, jum Theil febr magern und fie folecht geforiebenen biftertiden Aufliten bemerten timm. Det erfte Auffit : Copbie Dovorbee, ober Prinzelle nen durfen nicht lieben, ift eine fast durchgeheids wer liche Uebersehung der bekannten Hiltoire secrette de la Dochesse d'Hanovre, epoule de Georges prontier, Rei de la Grande Bretagne u. f. to. - ein Umftand, ben ber herand geber mohl gefiffentlich verfdwiegen baben mag. Bir findet es unnothig, die Gefchichte jener liebenswurbigen und unglad. liten Burftinn, Die an einem intriganten und bablerfiam

Hofe zu leben gezurungen warz- und endlich ber weiblichen Cabale einer Daitreffe unterlag, bier ju ercerpiren - Cour ewigen Schande Jenes Hofes iff ble' Sache bekannt'genug); aber bieg kounen wir nicht unbemerkt laffen, daß biefer an fich fehr interessonte biftorische Auflat in die Sande eines febr erbarmlichen Ueberfebere gefallen ift, ber auch nicht eine Eigenschaft eines guten Ueberfeters ju befiten icheint. S. 7 findet man, einen Perioden, ber dem die gefundefte Lunge schwindsuchtig werben' mochte, untabliger, undeutscher Ausbrude, unnaturlider Borefligungen und grammattalifder Schniger nicht ju gebenten. Die furge Befdichte der Gräfin Madasdi, oder, was rathen also Web ber nicht, empfehlen mir nur denjenigen, welche an bergleichen furchterlichen Mordgeschichten einen Gefallen fine ben, und mir febr alltäglichen Gemeinplaten vorlieb nehmen. Die Grafinn foll, um befto fcbiner ju merben, fich taglic mit marmen Jungfernblut, bas fie biefen armen Schlachtopfern heimlich abzapfen ließ, - gewaschen haben!! Uebris gens glauben wir mit affem Bug und Recht, bag ber junge' Philosoph, der bier gegen die alten Wetber auftrit, und fo unbarmbergig gegen fie declamirt, ein - alter Ratr fenn 'muffe. Die beiben folgenben Auffate, Maria, Koniginn von Schottland, und Elisabeth, Koniginn von Eng. land; Ein Seftenfluck zum vorigen, find durftige Compilationen mit schiefen Ralfonnements untermischt, die weber ben Biftorifer noch Deuter verrathen. Maria wird auch · bier, wie geröhnlich, ju einem Engel, nub Elisabeth zu einem weiblichen Satan gemacht. Etwas beffer und vollendeter ichemit die Etifchichte ber Lauva de Sardes, Petrarche Bellebren, ju fepn, obgleich bem Recenf, bie Heberfebungen mebrerer Connete biefes großen Dichters burchaus nicht gefallen wollen. Wenn es S. 191 beißt: Det Dame, Das Leben und die Berte diefes Dichfers find im Dambe, in den Sanden, und im Bergen der gangen Beit; fo tann dies mobi nichts anders, als eine unüberlegte-Soperbel fenn, bergleichen fid tein hiftorischer Schrifteller erlauben barf. Den Beschiuß dieses Bandchens macht Johanne Grey, oder die Koniginn von neun Tagen. Auch ein viel zu eitsertla bingeschriebnes biftorifches Bruckfidt.

Benfpiele von Gludswechsel. Erster Theil. Rige, ben Muller 1795, 26% Bogen. 8. 1 Mg. 8 %.

Die Ueberseyung, ober Umarbeitung eines Englischen Werts, das den Litel suhrt: Instances of the mutability of fortung, London 1791. Einige im Originale befindliche Lebenste schreibungen hat der deutsche Bearbeiter wergelassen und de gegen andere eingerückt. Es sind aber Biographien von Männern, wie z. B. Ardsus, Darius Codomannus, Mahmern, wie z. B. Ardsus, Darius Codomannus, Mahmern, wie z. B. Krosus, Darius Codomannus, Mahmern, wie z. B. Krosus, Darius Godomannus, widh ganz unwissende Lefer langst bekannt sept muß, und die in nuzähligen Sammlungen dieser Art schon sind dargestellt worden. Da man nun bey dieser Arbeit nur solche Quellen genützt sieht, die in jedermanns Händen sind is so hatte, wie dem Recensenten dünkt, obgleich die Schreibner nicht uwängenehm ist; das Sanze süglich unüberseht bleiben können.

**€**g.

#### Mathematif.

Encyclopable aller mathematischen Wissenschaften, ihre Geschichte und Litteratur, in alphabetische Ordnung. Exste Abtheilung erster Band, enthaltend die reine Mathematis, d. i. Arithmetis, Géometrie, Trigonometrie Analysis, Feldmeßtunst, Forstgeometrie und Markscheidefunst. Mit einer Borrebe des Herrn Hofr. Kastnere, herousgegeben von G. E. Rosenthal, herzogl. Sachsen Gosh. Bergsonimissalr. — Großoctav 438 C. XII Kupfert. Dieser Erste Band der ersten Abtheilung, welche auch unter dem besondern Litel: Encyclopadie der reinen Mathematis und practischen Beometrie z. zu haben ist, enthalt die Buchstaben U und B. 4 ML.

In der Borrede ertheift Dr. Soft. Raftner lehereiche Ibern fiber ben eigentlichen 3weck und Gebrauch wiffenschaftlicher Wörterbucher, und über bas, was Kunftworter in ben Biefenschaften seyn sollen. Gegen Worterbucher über Wifen fahre

lebaften laffe fich febr vieles fagen, noch mehr, wenn bis, Millenichaften von der Art feven , daß ihre Begriffe geborig. aufbilden, von ihren Lebren bie Beweife einzufeben, eine danz andere Ordnung ale die alphabetische erfordert wird -Borterbucher baben mobl nicht ben 3med, jemanden in eines. Biffenichaft ju unterrichten, ber fich in berfelben noch gar. teine foftematifche Heberficht erworben batt Ber in einem Borterbuche fich von bem Begriffe eines Quadrate unterrichten wollte, und daffelbe fo erklart fande, das es eine gleichfeirige, rechtwinklichte, vieredigte Sigur fep. marbe, menn er noch gar nichts von der Geometrie verftande. mieberum nachschlagen mulfen, was man unter Seiten, rechten Winkeln, unter Signe u. bgl, verftebe, und er murbe beb biefen Artifeln vielleicht wieder andere nachialagen muffen, um endlich einen deutlichen Begriff von einem Quabrate ju erhalten. Go murbe gwar ber Bebrauch bes Birterbuchs auf Deutlichkeit und Vollstandigkeit den Begriffe fabren, und ben Berftand in Entwidelung berfele ben üben; aber freplich auf einem febr weitlauftigen Bene. ber leicht feben Unfanger von der Biffenschaft abicbrecken tonnte. Sindeffen find boch die mathematifchen Runftworter von der Art, daß fie eber eine Bergliedetung verstatten, als piele andere, weil von ben Begriffen, die burch fie bezeichnet find, die allererften gum gemeinen Menschenverffande geboren, wie Jablen, Bestalten der Dinge unterscheis den u. f. w. und weil bie Bufammenfebung Diefer Begriffe ordentlich geschieht, welches in anbern Biffenschaften nicht immer der Kall ift. Wenn außerdem die erften Begriffe. burd einfache und ichidliche Beiden angebentet, und die Bele den fo ordentlich jufammengefest merden, wie die Begriffe, benen fie jugeboren, fo laffen fich auch febr jufammengefeste Begriffe bestimmt und verftanblich ausbrucken, welches wieben ein Vorzug der marbemarischen Sprache ist; Ein Krane Ble, ber über die Matur der Sprachen philosophirt batte, habe als einen Grund, marum man in mathematischen Reche nungen mit fo wenig Beichen ausreiche, angegeben, weil det mathematischen Begriffe febr wenig fepen, und biefe nicht febr jusammengeseht find. Dr. Hofr. Raffner batte ben biefer Spdx

Bemerkung an den Rand geschrieben o . Ein pear Stunden murben femerlich binreichen, diefem Philosophen beutlich zu machen, was jene 5 Buchftaben in der Ordnung,

wie fie ba fteben, fagen wollen. Burbe bie Bebentung ins Deutsche überfest: fo tounte biefe Ueberfegung einen Cent worstellen, ju dem der Commentar, ans Arithmetik, Alge-Bra, und Rechnung des Unendlichen bergehoblet werden muffe. Ein Borterbuch murbe jemanden in den Stand feben. fich biefen Commentar felbft ju machen, menigftens um ben Ausbruck ju verffeben; Dag er natzliche Wahrheit em balt, murbe man aber erft lernen, menn man bie Dathematif im Jusammenbange studierte. Dies zeigt, wie Berterbucher gebraucht- werden' follen , und wie fie nublich fenn tom nen. Außerbem fann jemanben, ber fich einmahl eine fofte matifche Heberficht erworben bat, ein Borterbuch bienen, fich eine weitere Museinanderfepung biefer ober jener Lebren gu verschaffen, jumahl wenn man in bemfefben nicht blot Aunftwörter, sondern auch Sachen lernt, und wenn die Begriffe und Cape beutlich, bestimmt, und gut geordnet find , und die Runftworter feine Brepbeutigfeit quiaffen, toeldes Gefes nun freplich ber Mathematifer bon ieber m befolgen gesucht bat. Bare biefe Beftimmtbeit ber Ber driffe auch in andern Theilen ber Philosophie befolgt worben: fo wurde fich nicht die Geschichte ber Philoso phie und Mathematit febr aft unterscheiben, wie in bet Beithiftorie ber Theit, in bem Briege, Berfforungen und Ausrottungen, bas wichtigfte find, vom bem, welchet fich mehr mit Bildung, Wachsthum und Anstalten der Marionen beschäftigt, ba immer altere Gintideungen neuem jum Grunde bienen, und baburch verbeffere merben. vornehmite Urlache dieses Unterschiedes ist, daß man ber einem mathematischen Schriftsteller nicht fragt, wie And feine Sabe zu verffeben, sondern wie werden fie bewie fen und gefunden? Ein mathematifches Borterbuch muß nun bergualich fich auch mit bem lebtern beichaftigen, wenn er lebr teich fenn foll, und bies hat benn ber Berf. bes gegenwartigen, fo weit es angeht, ju feifen gefucht. Doch, baucht une, bat er ein febr weitiaufriges Stud Arbeit übernommen, wenn & Die gange Mathematif fo burchführen will, ale es in bem erften Bande biefer Encyclopadie geschehen ift. Benn gleich Der Berf. meint, jede Sauptabtheilung ber Mathematif eind in 6 Banden behandeln ju tonnen: fo zweifeln wir boch febr buf er biefes Berfbrechen wird erfullen tonnen, wenn er if ben-folgenden Banden fich nicht mehr der Kurze befleißigt, Der gegenwärtige erfte Band ber veinen Uffrthematik ent **bált** 

balt tur bie Buchftaben A und B. Bend piefer Anlage kunmi die reine Mathematik leicht auf 10 Bande anwachsen, wels des bem Buche eben nicht fehr jur Empfehlung geteichen fann, und die Käufer abschrecken wird, jumabl wenn auch noch der Zweifel hinzelommen follte, ab das Leben eines. Maunes hinreichen michte, fo ein Wert ju vollenden: Der Berf. fagt zwar, daß er mit bem Code teinen Contract geicoloffen babe; ber Berleger murbe aber auf alle Salle bafte forgen , bag bas Bert fein Fragment biribe. Bir manfchen indeffen, daß es der Berf. felbit vollenden mochee. Es in aber bie Frage, ob fich ein Mathemaelter finden murbe, bee au fo einer Arbeit, die eben nicht fehr unterbaltend ift, und woju man icon mehrere Jahre gesammler baben muß, anfgelegt fenn mibchte. Rurg, es mare febr vortheilhaft, wennr ber Werf. in ben folgenden Banden mehr bas Befet bet Grate famileit, fo mobi in dem Bortrage, als auch in der Mabi ber Daterien beobachtete. Dande Artifel find für ein Borterbuch offenbar viel ju weitlauftig gerathen. 3. E. bie Ir. titel Aftrolabium des Geomèters, Aufgabe, binomis scher Lebesatz. Für üstern find 8 Beweisarten burdae. führt, welches uns gang unzwedmaffig scheint. Außerbein find einzelne. Rechnungen viel gu umfianblich auseinmoerges febt, und es batte viel Raum erfpart werben tonnen, wenne der Berf. nachdem er die Sleichung für eine nabekannte Graffe gefunden, ben Berth ber unbefannten Drofe fogleich binges fet, und nicht alle einzelne Operationen angeführt batte: woburd: bie unbefanitte Grafe auf bie eine Gelte bes Bleide beitszeichens gebracht wird, jumahl wenn aus einer Gleichung ber Berth ber unbefannten Große fo leicht ju finden ift, wie: L' C. G. 143, mo eine balbe Seite batte enfpart werden fang den, wenn nachdem x, = \_ gefeht worden, fogleich ber gue lestgefundene Ausbruck for B D bingefest worden water Benn der B. so umståndlich in der Folge verfährt: so ift es unmiglich, das Wert auf die Anzahl Banbe einzuschednten. die er in der Ankindigung besselben bestimmt bat, und es wird auch fur bie meiften ju toftbar, wenn gleich jebe 264 theilung; wie bier die reine Mathematik, für fich allein 316. baben ift. Bir haben biefe Bemerfungen bier nicht angeführt, um das Werk zu tadeln , sondern um den Berf. zu erinnern, de bep mehrerer Rurze die Anzahl der Käufer sehr zunehmen wird. Auch wurde es bem Werte jum Portbelle goreichen. menn

wenn der Berf. nicht gar zu sehr wortlich compilite. Sange Bidter find aus Buchern, die doch sehr gang und gabe find, wortlich abgeschrieben. Der Zwed eines Worterbuche ift, was andere gesagt haben; in eine lehrreiche Kirze zusammuszusaffen. Er nehme sich das Sehlerische physicalische Wermbuch zum Muster, und erinnere sich, daß er eine Encyclophadie. schreiben will. Dies ware, was wir ohngesähr über dan vor und liegenden ersten Band im Algemeinen zu sagen haten. Auf einzelne Arrifel tonnen wir und hier nicht ein infen; versichern aber den Verf. daß wir mit der Bearbeitung wieler gang wohl zufrieden gewesen find.

Fm.

Beschreibung bes Mechanismus eines sechs und zwarzigsußigen Telestops, ohnweit Kiel errichtet, von J. G. F. Schrader, Prosessor Philosophic. Kiel 11794, gebruckt von Christian Friedrich Mohr. 8. 24 S. mit einer Kupfert. 3 26.

Der durch die Berkertigung voorrefflicher Spiegelielesten nad Art ber Berfchelifden rubmlichft befannt newordene Bef. beschreibt, wie der Eitel febon zeigt, bier auf weidgen Blib tern ben Bau eines von ibm gefertigren 26 füßigen Berfiet aes, und des daben angewendeten Gestüblis, welches febr anch makig und fimureich erfunden. Ohne eine faft eben fo mit laufige Mineige, als das Wertchen felbst ist au machen vermogen wir nicht, alle Theile der Maichine anzugeben . Bit missen also dieserhalb den Leser auf die wenigen Blatter selbs verweilen, welche er nicht ohne Nuben und Vergnugen left Bir bemerken nur furglich, daß das Befentliche ba wird. Mafchine in einem versimmerten boblen Beftuble bes unter Stode beftebe; daß fich über Diefem um eine vertifal ftebenbe Welle das fleine Zimmerchen oder Observatorium des zwertes Stockwerks, bas oben mit einer zum Observiren eingerschtein frenen Gallerie versehen ist, borizontal, vermittelft eines ber sontaleir Sternrads und Getriebe, herumbreben laffe; daß it einem fren aus bemfelben berverfpringenden Sprengmert be so fugige Robe an einem Flaschenzug vertiral auf und ab bo weget werde; daß man auf der Gallerie über dem oberen Theil des Robes Manen, und das eben erwähntem Sprengwerk gegen üben eine, zweite kleine Gallerle über dem umtern Selchoß hervorrage, welche theils jum Segengewicht für jenes Sprengwert und das daran hangende Rohn dient, theils ober, um darauf ein kloineres Telekop zum Auffuchen der zu beobachtenden Segenftände zu stellen. Die Abbildung der Maschine ift eine perspectivische Zeichnung, in welcher sich aber alle Theile derselben dentlich darstellen. Das Maschinenwers ist se eingerichtet, daß es auch zu einem Ruhr von 30 — 35 Kuß taugt. Gegenwärtig ist in das Rohr ein Spleget won 4 Samburger Zoll im Durchmesser und 26 Kuß kocallänge geseht, welcher schon 80 Ps. wiegt. Der Berf. giebt mit eine kurze Anzeige der tresslichen Wirkung dieses Instrumentst wähere Beschreibung derselben haben wit aber von ihm in andern Abhandlungen zu gewarten.

Abel Burjas, Professors ber Mathematik an ber Königl. Militär - Academie zu Berlin zc. Abhand-lung von ber Telegraphie ober Fernschreibekunst, abgelesen in ber öffentlichen Sigung ber Akademie am 25. September 1794. Aus bem Französsischen, Berlin 1794, in der Vossischen Buchhand-lung. 8. 24 S. 3 R.

Die bekannt geworbene Frangofifche Erfindung, welche fo wiele Denfchen neugierig machte, ju erfahren, wie es nur moglich fen, fo geschwinde und zuverläßige Rachrichten in ferne Begenten zu überbringen, veranlaffete ben Berf. in biefes vorgelefenen Rede ju erzählen, wie die Alten Feuer gebrauche ten, um durch solche Signale furze Nachrichten mitzutheilen. Diefe altere Beichen gaben bem Berfaffer Uniag; Borfchlage ju geben, wie man jur Rachtzeit mit gacfeln und jur Tagede zelt etwa mit ichwarzen Tafeln Zeichen geben binke: Ein anderer Borfchlag deffelben ift : man mache eine lange bolgernt Robre von ansehnlichem Durchschnitt, an dem einen Ende bringe man Rinnen an, worin man vieredigte Cafeln mit eingeschnittenen Buchkaben ober Zeichen ichiebt. Die Tafel muß den gangen Queerschniet des Eplinders decken und nut Die Beichenzuge offen bleiben. Durch, ein Reuer erlenchtes man bloter der Zafel die Zeichen, und tehrt das andere hohls Ende ber Robre bem Beokachter ber Beichen zu, welcher, wie 切, A, D. B, XXIII. B. 2, らt. Vis 分析. めり

verschen son muß. Diefer Gedankescheine unfere Ermeisers versehen son muß. Diefer Gedankescheine unfere Ermeisers viche sehr passend zu sem, und ein solder telegraphischer Appairat wird sehr schwerfällig und unbequem ausfallen. In den Buschen werden theils noch einige gute Regeln ber Aussuberung jeder Fernschreibekunst gegeben; theils weitere aber und vollkändige Nachrichten über den Pariser Telegraphen aus der Kölner Zeitung, wornach sich der Verf. bemührt eine Idee zu geben, wie derselbe beschaffen sehn möge. Endlich noch ein Vorschlag: man lasse schwarze Zahlen oder andere Beichen vor einem mit rothem Tassent wie startem dahinte angezändeten Leuer, wozu man Phosphorus in dephlogistsstrer Lust verbrennt, gebrauchen komme.

Letter Borfdlag murde etwas theuer und mubfam werden,

Ps.

Beschreibung und Abbildung des Telegraphen ober der neu erfundenen Fernschreibmaschine in Paris, von einem Augenzeugen. Leipzig, ben Friedrich Gotthelf Baumgartner, 1794. mit 4 Kupst. 8. 16 S. 4 R.

Don diesem Sitel verleitet glaubte man anfänglich die mahre Beldreibung bes Parifer. Telegraphen burch viese kiene Schrift zu bekommen, da fie doch mohl nichts anders als ein Borfchlag gur Telegraphen - Ginrichtung felbft ift. erften Rupfemafel ift eine Gallerie mit ben Saupttheilen bet Anftruments abgebildet, und ber Pavillon bes Louvre vorge Rellet. Die ste Tafel entbalt bie verfcbiebenen Stellungen bes ju beir Buchstabenzeichen dienenden Inftruments; bie ste Tafel alebt .eine: Erklärung eines angenommenen Alphabets; die 4te stellet nach biesem. Alphabet eine kleine Probes ichrift bar, in welcher fich kinige Schreibfehler finden. dem Text selbst ist eine Geschichte der Erfindung des framiffe ichen Telegraphen vorgetragen, welche ber Werfaffer nur erdachte, um feiner Schrift Glaubwurbigteir zu verschaffen; bie aber icon in mehreren offentlichen Angelgen belenchter worden. Die Angabe selbst ift sinnreith, und erbachte Maschine ju ben

Beichen einsichter Die gestattet 256 verschiedene Figuren burch eine leichte Demegung der Waschine, und ist unsers Ermessen als ein unbischer Beytrag zur Lelegraphie zu bes trachten.

Das Wesentliche der Sache bestehet darin: an einer hoben Stange ift ein 9 Auß langer bunner holgerner Flügel vertical etwa durch Seile über Rollen um einen in der Stange besindlichen Dorr beweglich; so das man ihn horisional richten und auf jeder Seite unter verschiedenen Neigund gen stellen tann. An den Enden dieses Flügels sind 2 tiefa nere Flügel gben so nich unabhängig von der Bewegung des Hauptstügels auf mid ab beweglich. Durch die verschiedene Stellungen des Hauptstügels zu den Rebenflügeln werden die Betwegner enhalten. Wir mussen der des wes gen selbst auf die kleine Abhaudlung uns beziehen, da abne die Figuren die Sache nicht deutlich zu machen ist.

e po (s. domo e e **36.** orbiterașticono do

## M u f think ying ginging can

41/100

Journal der Tonkunff: Heraubgegebeil von heine rich Christoph Koch, Fürstl. Schwarze Milbelft. Kammermusikus. Erstes und zweiter Stiffe Erfurt 1795 ben Georgi Mann Wanser. 16 ge.

In der Borrede sant der Hetausgeberz, die Tontunft if in diesem fich du Ende neigenden Jahrhunderte dem Ziese einer bibern Bolkommenheit merklich naber geruct; es ift nete auch eben so gewiß, daß sie, besonders in der zwenten Bilite dieses Zeitraums, auf manchen Ib und Umweg gesleitet und mit Flittergolde sehr-reichtich perbramt worden ist. Viele Liebhaber und Dilektanten sowohl, als viele eigentliche Lonfunster, scheiden die Fortschritte, die man in der Kunft gemache hat, nicht von dem ihr anseht so oft antledeuden Land, und werden daher verleitet, die Abs und Umwege, auf welche man hin und wieder die Kunft zu sühren lucht, stie den geradesten Weg zum Ziele ihrer höchstmöglichten Vollkommenheit zu halten, weil diese Uhwege sehr gebahut, und est wit. Biumen bestreuer sind. Dies verunsacht, daß vete What auch findene

schiebene Grundsche, die theils allen schonen Kunften überhaupt, iheils der Tontin't insbesondere eigen find, nach und nach immer mehr vernachläßigt werden. Der eingerissene Sang zu einem gewissen fortdauernden Wodewichsel ben den Produkten der Kunft begünstigt diesen Rachtheil vorzüglich und man sindet ausetzt nicht wenig Tontunstler, die zwar mit den achten Grundschen der Runst und mit gutem Geschmack nicht ganz unbekannt sind; die aber, wein beyde mit gewissen Gigenheiten des Modegeschmacks in Collision sommen, sich siehen, es nur merken zu lassen, daß sie der Modekonkunsk nicht durchaus ihren Bepfall schenken kounen, weil ste glauben, dadurch ben der großen Menge in den Ruf von Seschmacklasiskeitzut; sallen.

Dieses richtlife Urtheil und die Art, wie es ausgedrückt ist kamit unsern Lefern einen Begriff vom Geiste des vorllegenden Journals geben! Weiches, aucht eignen Abdandlungen des Herausgebers, auch i) Nachrichten über die Verfassung der Nusit und Verzeichnisse ihrer Ausüber, von solchen Dertern, wo die Kunst vorzüglich im Schwunge ist, so wie auch mancherlen Beräsperungen, Westerderungen, centrire Untündigungen neuer Schristen und Musikalien; 2) Briefe bespr Gegenstände der Kunst 2c. 3) körnichte Auszuge aus in, und augländischen größern Werten 2c. 4) am Ende eines sehn Stuck solch im Kache der Kunst herauskonfmende Schristen als wuch neuer Walksalen angezeigt, ober keitisch gestüsse, liefern wird zund zum Theilischen in den vor uns liegenden Stücken liefert.

Das eine Grifd enthalt I. Heber Die Dernachlaffe gung der Cheorie. Es wird hier mit guten Grunden ge-Dandelt: von der nothwenbigen Berbindung ber Theorie mit ber Pracis fo mobt fur ben Theoriften als fur ben Artiftens (eigentlicher Prateifet, als dem Theoriften entgegengeftellt) bon ber immer gunehmenden Bernadlaffigung der Theorie, ble ber Berf. jum Theil auch in dem Mangel an Lecture aber bie Runft finbet. Chedem wurden bie Artiften vieleicht burd die mehreren mufikalischen Schriften, die vor und nach ber Mitte unfere Jahrhunderts beraustamen, mehr git Lecture aufgemuntert. Gelbft bie in jenem Beitraum oft co fabrten gelehrten Streitigkeiten über Gegenstande ber Runk, öbgleich mehrere berseihen über Gelleres befanntes bewahrt und verwahrt geführe wurden, haben doch sehr wahrscheinlich Den

ben Innen gehabt, bag baburch wiele Artiffen gur Lecture über folde Gegenstande angereitt worden find. "

Der V. last sich nicht daburch iere machen, das man shnerachtet jener anerkannten Vernachläsigung der Theorie behauptet, "die Conkunft habe sich gerade in dieser letten Zeit mit Riesenschritten dem Ziele ihrer höchstmöglichen Vollekommenheit genähert; "er übernimmt es vielmehr, in seiner Abhandlung darzuthun; "daß die Tonkunst hurch den jesigen Wodegeschmack keine mesentliche Vervollkommung erhalten habe." Dann zeigt der Verf. "daß die Vernachläsigung der Theorie sowohl für den Artisten selbst als auch für die ganze Kunst nachtheilig sep." u. s. w.

Wir wurden zu weitläuftig werden, wenn wie dem B. weiter Schritt dor Schritt folgen wollten, wir begnägen und daber, zu sagen, daß der B. auf dem rechten Wege das wahre Ehrzefühl und den ächten Kunsteifer in den Loutunstliern rege zu machen strebt, und sie auf die wesentlichsten Theile des gründlichen Studiums der Kunst aufmertsam macht. Nur ware hie und da zu wünschen, daß der B. weuiger gedehnt und präciser in seinem Ausbrucke ware. Mauches ist zu sehr im Lone der ehmaligen Marpurgschen Bepträge und anderer Schriften jener Zeit gesagt, denen es zum bleibenden Werthe auch mehr an glücklichem unterhaltenden Vortrage als an gusten Gründen sehlte.

Der zwente Auffat handelt vom Modegeschmack in der Confunft. Dit Recht eifert der B. gegen die Bernache lagigung ber Deifterwerte unfrer Sandel, Bach, Graun u. a., bie von ber Dobewelt nicht nur unbenugt bleiben, fond bern mobl car verachtet murben. Bieben verrath ber 23. aber bod mobl einen etwas engen Birfungefreis. Des Auslanbes nicht ju gebenfen, fo merben auch in Deutschland, 3. 95. in Berlin ben Sofe und im Publifum, in Samburg, in Braunschweig, Bannover, Leipzig, Göttingen, Deffan, Weimar, Erfart, Breslau und an andern Bifen und in großen Stabten, Sandelide, Bachifche und Grauniche Detfterwerte haufig und mit aller der Beranftaleung, die ihre gute Ausübung erfordert und verblent, aufgeführt. Itnfre Schuls, Reichardt, Siller, Aunze, Schwente, fortel, Auft und andre brave Runftler, baben vor vielen alten großen Runftlern bas Berbienft ber großern Dumanitat voraus, Die 20 b s

signe schönste Freine und in desen Berberrichung her eigne schönste Gerherrichung zu sinden glaubt. Nur bas Miener Publifum, und was ihm folgt, last sich noch immer von seinen Modecomponisten den Gestocktels verengen und glaubt es ihnen treuherzig aufs Wort, daßenur ihre Werte allein gehört und geliebt zu werden verdienen. Freylich haben ste, besonders für Instrumentalmusit, auch Manner, die wahl ohne ihr weitetes Hinzurentalmusit, auch Manner, die wahl ohne ihr weitetes Hinzurentalmusit, auch Manner, die Werte Werte, ihr Publikum bezaubern mögen — und in solchem Bustande, bleiben die Sinne eben nicht offen und empfänglich suftande, bleiben die Sinne eben nicht offen und empfänglich sie Ferne — doch seihest biese ihre eignen großen Meister mussen oft ihren schwächern Jüngern, welche die Woede sin die nächsten Tage über alles erhebt, weichen. Hat es nicht dort einen Zeitpunkt gegeben, in welchem man Pleyel einem Layon, Rozeluch einem Moart vorzog?

Der B. bringt manches Gute und Treffende über Mobecoffum und achte Aunfliconbeit ben. Um diese wichtigen Punkte aber für den philosophischen Künftler und Krinker befriedigend abzuhandeln, mußten sie tiefer gesaft werden, und mifte man von einem größern Erfahrungskreise ausgehn, als die gegenwärtige Bearbeitung verrath. Um Ende spricht der B. von einigen einzelneh Modethorheiten.

Der dritte Auflat ist ein kurzer Abrist der Geschichte Der Conkunst bey den Volkern der Vorzeit. Kur einen kurzen Abris holt der B. wohl zu weit aus, wenn er, gleich den bisherigen umständlichen Geschichtschreibern, mit den verschiedenen Meynungen über das erste Eutstehen der Must anfängt; und hält sich überall zu lange mit allgemeinen Beitrachtungen über den Ursprung der Tonkunst und über die Musk der alten Volker auf, welche beyden Capitel das erste Stuck nur unvollendet liesert.

Miscellaneen, Recensionen und Anzeigen neuer Musikalien und Schriften, beschließen das erste Stud. Dieser Artifel liefert querst eine Antundigung von einem Augaburger musikalischen Merkur, von welchem uns nach nichts zu Gesichte gekommen ist. Diese Monatschrift soll ohngefähr gleiche Einrichtung mit bem vor uns liegenden Journal haben.

Dann folgt eine turze Rachricht von bem hachft ruhm. lichen Singinflitut Des Peren Safch in Beelin; wir win. fcen, Wen, das der Berf, fein Betsprechen, eine aussührlichere Racht richt von dieser Beranstatung zu liefern, die dem achten hoben Aunsteifer des vortresslichen Fasch so viel Ehre macht, bald erfüllen möge. Die eigenen Meisterarbeiten, welche dieser eble Künstler für sein Institut hervorgebracht und noch immer mit unermiderem Aleis hervorbringt, werden baben hoffentlich nicht aus der Acht gelassen werden. Diese Rachteicht erwähnt ihrer nicht, ohnerachtet sie Geele sind, um durch die sich die gange eble Sache bewegt.

Moch folgen einige Nachrichten uon Tonkunftlern und einige kurze Recenflonen.

Das zwente Stud hebt mit einem Auffatz aber den Charafter der Solo- und Ripienstimmen an. Der B. gefällt sich fast zu sehr in allgemeinen Betrachtungen, die zwar nicht ohne Wahrheit sind; aber doch für den Psichologen nicht tief genug geschöpft, und für den Tonkunstler zu wesnig unterrichtend und anwendbar senn möchten. Judes ente halt auch dieser Auffat, wie alle vorhergehenden, viel einzelne gute Betrachtungen und Lehren.

Diesem Auffahr folgt: Neber die Worthwendigkeit eines Jeidens der Artifulation der Tone, und übet die richtige Schreib und Portragsant der Vorschläge. Diefer unterrichtende achtpraftifche Auffas hat une porzuglich gefallen. Der brigte Urt, llefert einige ichapbare Beyerage 311 dem Gerberschen Conkunstler. Lexikon vom St. Dr. Chladni. Es mare ju munfchen, daß mehrere Gelehrte und Runftler ju jenem in manchem Betrachte noch eben fo unvollständigen, als in vieler andrer Rudficht wieder in umståndlichen und zu weitlaufrigen Werke dergleichen wirklich bereichernde Beptrage lieferten, und fr. G. bafur tunftig wie ber eben fo viele unbedeutende Artifet, gegen die Aufnahme blefer, bingusmurfe. Auger ben reichhaltigen Beptragen, die der Br. C. M. Reichardt in seinen Studien mitgetheilt hat, find diefes bis jest die Einzigen, die und vorgetommen And. Giniger Recenfionen nicht zu gebenken.

IV. Erste Forrserung des kurgen Abrisses der Gerschichte der Conkunst bey den Volken der Vorzeie. Beschuß des zwerten Saptiels und Ansang des britten: über die Musik der Wappeier. Der B. halt fich vorzüglich an Forkel. Wordn er nuch technicothe thus. Wenn er nuch Lobertel. Wordn er nuch webt

mehr bedacte, bag er nur einen Ificis liefert: wenn diese so viel von bem im duntelften Signergrunde flebenden Bolte, von dem wir alle nicht viel wiffen, euthalten soll, wie wills dann mit der Gefchichte der italianischen, französischen und beutschen Must werden? Doch den dieser pflegen sich auch die umtändlichiten Geschichtschreiber am turzesten zu saffen. Unfer brave Fortel wirds inden hoffentlich wohl nicht thun.

V. Heber Gen Chatalter Des Volksliedes. Der Anfang, ber hier nur geliefert wird, holt weit aus, und ent halt großembelts eine moralische, von allem-Runffinne entbligte Kritit ber Mythologie. Volk ift dem B. der Zhell der Menschen, welcher die Bearbeitung ber torperlichen Natur zu ihrem Berufsgeschafte gewählt har. Das Volkslied, ein Produkt der geistigen Natur, soll die Absicht haben, Gelfesbildung unter bem Bolke zu verbreiten: (muß also auch wohl nur von bem andern Theile der Menschen, welcher die Bearbeitung der geistigen Natur zu ihrem Berufsgeschäfte gewählt hat, producirt werden?) das Bolkslied darf nicht manierier sein und niches Myrbischen un sich haben u. f. w. Wie werden ja sehn, wo der B. am Ende herauskommt: wir satischen, er hat sich etwaszu hoch verstiegen, ober zu tief ins Dikklicht verlaren.

VI. Miscellaneen, Llachrichten u. s. w. wie oben. Dier bat ber B. gang zwechmaffig einen mertwurdigen Auffat über bas Leben bes verftorbnen Capellmeifter Wolfs aus dem Berlinifchen Archio der Seit abbrucken loffen. Der bortige Berausgeber biefes befondete in pfochologifchet Mudfict merkwurdigen von Wolf felbft geichriebenen Auf-fabes, ber fich 3. g. R. (mabricheinlich Job. Fried. Zeiebardt) unterzeichnet bat, fagt in feiner Ginteitung : "Go eitel und fructios auch blos lobpreifende Lebensbeschreibungen von verftorbnen Freunden fenn muffen, fo nublich und angenehm konnen wahre ungeschmudte Dachrichten von bem Leben eines Dannes fenn, ber durch eigne Rraft und Thatigtelt · einen gewiffen Grad' von Berth und Glad fich ju erwerben mußte. Gin folder Dann ift unfer Bolf, von beffen Leben mir die Freundschaft seiner binterbliebenen Gattinn einen van ibm felbft verfertigten Auffat anvertrauet bat " u. f. m. Der Auffat felbit ift wirflich von febr originell naiven Cho rafter . und die Schilberung vom Mengern und Innern bet Mannes, den fie begrifft, welche D. R. vorausichieft, von felener Grabbeit .

Cradiple und rückkeloser. Wichelet. Auch diefer Art. ist hier noch nicht vollendet. Choesfalle und eine kurze Recention machen den Weschluß.

Der Berausgeber municht, baß mehrere Schriftftellen. benen die Contunft am Bergen liegt, an diefem Journal Um theil nehmen mochten; und da biefes ein ficheres Mittel ift. Einseitigteit in der Vorstellungswelfe und Ginformigkeit im Bortrage ju vermeiben : fo munichen auch wir es mit bem Berausgeber, von beffen gutem Gifer wir uus noch recht viel Erfpriefliches für Die Runft verfprechen. Mit ben Beraus gebern ber foft ju gleicher Beit in Braunfcweig angegundige ten Mufikalischen Zeitschrift haben fich Berausgeber und Berteger diefes Journals bereits vereinigt, und haben febr wohl barnn gethan. Dan hat an bem Reicharbifden muff. falifchen Runftmagazin, an bem Berkhifden mufitafifchen Bochenblatt, und ber brauf folgenden Monatschrift und an Der Berlinichen und Opeierichen mufitatifden Bejung, Die alle ibren eignen Bereb batten, binlanglich erfahren, bag bas bentiche muftealifche Dublifum taum ein fritisches Bigtt für Die eble Contunft binfanglich unterftibt: Beven bergleichen merlodifche Schriften, Die bepbe ju gleicher Beit und mit gleicher Abficht und Eineichtung anfingen, batten fich gewiß gegene wartig am balbigem Auftommen gehindert. c

ta Fanette's Traum, ein musikalisches Gemahlbe fürs Pianoforie. Leipzig ben Friedu, August Leo. 5 Bogen Dueerf. 1 Mg.

In der That eine selrsame, originelle Idee! Sonft matte man nur Schiltenschren, Donnerverer, Erdbeben, Schlacheten, fürmende Eroberungen seinlicher Städte und Aesten, den Einstur, der Mauern von Ierico, u. das. m. sur große und kleine Orchester, für Orgeln und Clapiere. Jehr aber ergebt, man fich bereits über den gewöhnlichen und reinieben Schlendrian. Ein Traumgemählbe — dies ist ein aller Eropartung übertreffendes Wert, welches seinen Schöpfer vor andern auszeichnet.

Der Bec. forichte fleißig, nach melden Regeln woll fies mustelliche Gemahlor zu Stande gekommen senn midne, und brachte heraus, das or Baumbach vielleicht gewise 25 b 5

Photologists Bemerkungen ben ben Trainien, 'ju Bestimmungsgründen seines Berfahrens ben ber mufffallichen Moble ten des La Fapetrischen Traums, toinne augenommen haben, des der Seele im Schlafe nichts vorschweben kann, das ihr nicht vorher irgendwann und irgendwa durch die Sinne vorgespiegelt werben ist — seiner, das sie im Traums sehr verschiedene Sachen und sehr verschiedene Theile dersels ben, am unrechten Orte und zut unrechten Zeit verbindet, welche nicht zusammen gehoren — und von einander trennt, was sonst überall und allzeit mit einandet verbunden sehn und gebacht werden muß. Dies schloß er ans der Pehandlungsart selbst, wovon er eine turze Beschreibung hetset,

Gin Grave t) in F moll won 13 Tarfen macht ben Apfang. In demfelben finder man 4 Fermaten. Seine Grenze ift ein Abfat in ber Dominante, jur Borbereitung des fob genben

- 2) Allegro agitato 2 von 21 Tacten, besseuge ift abermals ein Absa in der Dominante zur Borbereitung auf das solgende damit verdundene Un poco Adagio in F dut und ganzem Zeitmaaße, von 14 Tacten. Nur 3 Kermaten geben hierin zu Herzen, nebst einem abermaligem Ibsase in der Dominante, zur Vorbereitung des sich anschließenden wiederholten Allegro agitato, I im F woll, von 16 Tacten. Hier kommen unvermuthete Wendungen nach B woll und Es moll vor, und dann abermals Absas in der Dominante von Es, zur Vorbereitung des solgenden
- 3) Larghetto in Es bur & von 16 Bacten, mit ber Bendung nach C moll, in beren Dominante es wieder? absehrt ... gur Boebereitung des folgenben
- 4) zwey Lacte langen Risoluto fin C' but und gangen Beitmaage mit einer einzigen Fermate, an welches fich antifolieft ein Adagio von a Lacten, und fortsett ein Larghotto won grazia von 4 Lacten in berselben Londtrund I mit einer Germate, endlich aber ein f ohne Ueberschrift, nach 21 Lucken, glücklich vollendet.

Bor jedem blefer von mir durch Rummern abgetheilten musikalischen Einschnitte find "die Andeutungen der historischen Mommitte ver Stoffes eingerütte, welche der Componist nicht seperlich, sondern bios im einfachen Erzählungston declamiet, weer auch außerdem nach Willluse nur in die Gedanten ge-

por, ! und. ale Gingenoige far. den Gang des Gebichtes betrachtet haben will." 3. B. vot Nummer i) ift angedeutet! "La gapeite leitliegtischem Leiben. Ihn troffet keine Hoffnung mehr, "u. L. w.

Do weit die turze Beidreibung ohngefahr des funfæin Theile von dem gangen Werfe, worinnen man nichts als gang bekannte, harmonulche und melodische Sanden — felte same Verbindung und Trennung derfelben durch Veränderung bes Tempo, der Jon und Tactart, ober durch Fermaten und Abfaha antrife, vielleiche, weil das Feuer der Einbildungse traft febr ofe ermuckete und von keiner Geite unterhalten werden konnte.

Ob nun des Rec. Urtheil gegeündet ift, und ob diese Wehandlungsare eines Leauingemaldes die mabre sen, überläßt er den Lesern zu entscheiden; daden bekennt er fremmtthig, daß er in der Traummableren nicht vollkommen ersahren ist, bedanert auch sehr, daß er diesem neuen Werke keinen Gefcimack obgewinnen, noch meniger dem Arn. B. aufrichtigen Beyfall geben kann, und halt deswegen ohnmaaßgeblich für desser, dergleichen Einfälle vor der Realistrung in der Geburt au ersticken.

Das-Berk ift ührigens mie allen äußerlichen Schönfele ten reichlich verfehen, in Aupfer gestochen, mit einer Bord erinnerung und dem Gebicht des Hrn. v. Dertels, welchem dieses mustkalische Gemählbe seinen Ursprung zu verdanken beit

Za.

Für Gesang und Spiel — von Bernhard Ehris
stoph Kummet, Rector zu Hedennunden. In Commissionsverlag der Dieterichischen Buchhands lung zu Göttingen. Gedruckt zu Cassel. br. 4, 6 Bogen. 16 R.

Man findet für den Gefang 11 Lieder, und für das Spiel eine Romange mit 7 Barlationen aufgesett. Der Berte Rector mag wohl das Chwier gang artig spielen konnen; aber die Liedercomposition und ein schoner Gefang scheint sein Ber auf nicht ju sepu-

Pu.

## Rlaffische, getech. und far: Philosogie, nebft den dahin gehörigen Alterthumern.

Theragues. Plutanchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adiectaque sectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten, Ph. M. et schol. Anat. Tub. Rectoris. Volumen sextum. Tubingae imp. J. G. Cottae. 1794. VI und 432 S. 8.

I DRG. 8 98.

Die Ginricheung und ber Werth biefer Ausgabe ift ben Lefern ber Bibliothef burch bie vorbergebenden Angeigen ju befannt, als daß Rec. nothig batte, darüber etwas weiter ju fagen. Much diefer fechete Band, womit die Vitae parail. geendigt And, bestätigt das mehrmals gefällte Urtheil. Dec. nicht: fo fcheinen ihm bie Bufage bes verbienstvollen Den Berausgebers zu den Anmerkungen der Reistischen Ausgabe in biefem Bande nicht fo beträchtlich zu fenn, als ke rbenigftens in ben erftern Banben maren, vielleicht, weil er feinen Plan mir biefen eignen Anmerkungen nach S, it ber Borrebe geandert bat, Gratt blefe namito, wie er anfangs persprochen batte, biefem festen Banbe ber Vit. parail, binanjufugen, will er alles mit einander erft nach Endigung bes gangen Plutards liefern, woburch frentich das Gange an Bollfanbigkeit gewinnen wird; nur wird manchet Lefer vielleicht ben dieser oder jener Schwierigen Stelle ungern bas eigne Up theil bes Den. Dermusgebers verfitiffener Damit man aber vicht glaube, es fehle ganz und gar an folden Bulaken, oder ber fleiß des Gru. Gerausgebers fer ermattet, zeichner Rec. bier aus bem Leben bes Dentefrlus einige biefer Anwerfungen aus. Ben ber fcmierigen Stelle ju Anfang bes 20ften Ropitels, deren Sinn Reiste weitlauftiger augiebt, vermuthet Dr. H. nach dem Worte psyadsprias fehle orradaioraros ober bergl, u. die folgenden Worte neg, pad' Adounu reva re Jampein, απλητως έχωνς ble Reibfe auf ble bier bemertte Art interpungirt, confirmirt et fo: nou mpoc hoounulen re τοιαυτα θεωρείν απλ. έχ. so day θεωρείν tole das folgende Iswanting hier nicht anschauen sondern erfinden bedeute, wodurch der Sinn und Zusammenbang allerdings sehr gewinnt.

Die Bebeiltung wenighent von Jamper, welche Be! D aumimmt, macht bas folgende norbwendig. - Daf bas eadriow in der zwepten Belle: best 39fton Rapitels falfch fen; baben icon altere Anterpreten gezeigt , und felbft Reiste mar geneigt, die andre Lesart er Ivo anjunehmen. Der Bere Speransarber schaff opt sud was in autor frac the recenture wie yaußp. lele, vei fexcentis allis pagnis victum, nunquam his postulatis elle cessorum, neque etc. Der Simi ift recht que; nur icheint Rec. eine neue Confectur bier unnbithia. Da bie Bratt en "The einen ebenfalls febr quten Stuit giebt, Die er besmegen auch mit Schirach und Reiste annimmt. Das abrigens bie won einigen, Die ben bet gefobnifichen Leit art bleiben , angenomme Bedeutung von aur Devoy betrifft; in animum inducere, fo tonnte, wenn bas Bort anders in der Korm får bie Confirmation pages, für biefe Bedeurung. ba fie meifelbaft scheint, bas abrilde ouredever angefabre merben, bas homer auch, ohne Jung, in blejem Sinne gebraucht, Aber nach Rec. Urtheil ift Pyrac - evenow -ayannoeir außerft bart, und vielleicht gang ungriechifch, wese wegen er es fur unnbthig halt, fur den Sinn Diefes Borts Deweife aufzusuchen. Sap. 51 gegen bas Enbe bat Dr. S. das not in den Wortell Avertica de de not applyinga monda meunoch, bas Reiste ausgeloften batte, mit Recht wieder aufgenommen. AR. warde auch &. 24 Abundveuc aufgenommen haben, ba Reiste biefes gemis auch moffte. und das im Tert ftebende Asunovosuc mahricheinlich nur ein Schreib . oin't Gebachtniffebler ift. Andere Bort, und Sadie erlauterungen, Die fich noch ble und ba finden, übergebt Rec. fo wie die Bulabe ju ben Lefearten aus ber Aldina, Junima und anbern, Die von Gorgfalt bes Drb, Berausg ben Bres gleichung jener Ausgaben jeugen. - Barum 6. 17 Dr. 4 u. S. 33 ben ben Borten Ounpog Onoin Die Stellen aus bem' Euripides und Somer nicht angegeben find, wo fich bie angeführten Borte finden, namlich Phoen. 398 (ed. Beckii vi 408) u. Jl. A., 238, fieht Rec. nicht ein, ba fie boch in ber Reist. Ausgabe citirt find, und es auch fonft g. B. G. 57 geftbeben ift. Mancher Lefer fieht boch gerne bergfeichen nach, und braucht bann nicht erft lange ju fuchen.

Bebrigens finden fich in biefem Bande folgende Stude: Demetrius, Antonius, Dio, Brutus, Aratus, Galbaund Orho, und angehangt hat der Dr. Derausg: angen der auch im 198 Bande biefer blufer Biblinebet gewäufchten Dacierifchen Chronillogie Lylandri appendix de mensibus Atticis, uno Rualdi animadueriso de Plutarcho in fummis pecuniae Romanorum Graeco numismate declarandis infinquam fatis accut rato, wofür ibm die Befiger biefer Ausgabe gewiß mit Rec. banten werben. Ben ben nun folgenben ublinlenbifchen Scheife ten Plutards will ber Or. Derausgeb. von feinem fich bie ber gemachten Befebe, bem Reistischen Gerte vorzäglich ju folgen, abgeben , ba R, in biefen Theilen ben weiten nicht bie Borgfalt und Bleiß bewiesen bat, als in den verhergebenden Rec. billigt diefen Borfat eben fo feber, als er bem verdienft. vollen Brn. Beraubg. ist ber baburch vermehrten Arbeit alle erforderliche Munterkeit und Gefundheit anwunscht. - Druch fehler, welche ben Sinn entftellen, bat Rec. in bem ; was et perglichen bat, nicht bemertt, benn folche wie S. 9 lin. vlu Juguβoς für Joguβeς, und &. 16 m. 1. expa für nupa verbessert jeder Leser leichent.

ТЬ

Enchclopadie der lateinischen Classifer. Erste Altheilung. Dichtersammlung. Secheter Theil
Elegien = Dichter und kyrifer. Herausgegeben
von Carl Gotthold Lenz, De der Phil. Braunfchweig. 1794. auch unter dem Litel:

Auserlefene Stude ber Elegien - Dichter u.b Eprifer, gum Bebranche auf Schulen. B. 160 G. 12 %:

Erklärende Anmerkungen zu den auserlesenen Stüden ber Elegien Dichter und tyriter. Herausgegeben von E. G. Lenz. Braunschweig. 1794, 8, 580.5. auch unter dem Titel:

Erklärende Anmerkungen zu der Encyclopadie der faceinischen Classifer. Sechster Theil. 1 MR. 4 20.

Diese Sammlung enthalt I. Zahlreiche Ercerpten aus ben sechs Bachern bes romischen Cotonbers den Goto. Desploen erfte Perolde; eine Stelle aus der Arte amandi; und aus den Trift, I. X. II. Cappills Elegia ad Markium; ad so ipsum.

Das Bichtiafte in biefer Sammlung find ohne Zwelfel bie Ausinge aus den Faltis, von benen Dr. Aens alles aus. gehoben bat, was fich auf die tratifchen und romifchen Relle gionene brauche begieht. Er bemerke in bem Commencare febe gut, daß Ovid die Iber den ehmischen in jelegischen Bersetau erflaren, dem Callimachus ju verbanfen baben fonnet ber in ben Airfoic mpebologische und bistorische Gegenstande. auf eine abnliche Beife bearbeitet hatte, so Diefem Benfpint war auch Propers gefolgt, und Dr. L. vermuthet, das Algie feine Abee wiellricht wus dem Berle jenes Dichters IV. t. 60. Sacra diesque canam et cognomina prisca loporum aufora faßt babe. Daß er aber die annales maximos gum Leitfaden gebraucht und die vielleicht schan-unkenntlich gewordne Schrife derselben entriffert babe, wie aus I. 7. Sagna recognosces annalibus eruta priscia, gefolgert wird, bunt uns eine allzuängsteiche Erklärung der Dichtersprache. L. I. 25. von ben bepben angegebnen Ertigrungen ift gewif nur die erfte annehmild. In eine Anspielung auf Ovid's Eril und eine indirecte Biete um die Unterftubung bes Germanicue ift, unfrer Einficht nicht, gar nicht ju benten. L. Al. 976. fcheint uns ebenfalls, die Bermuthung, bag Opid ben ben menlas oflaque unda vider an ben, über die Lift des Prometheus, erguraten Jupiter gebacht und auf jene Sabel angespiels babe ,-obne Brund. Unter bepben Weschichtenift beine andee Aebalichteit . als das etwas von Anochen in ihnen portommt: Die Aebulichteit in den Borten rifit et indoluit und bemm Schoons Oper, 53. Zodapánerac und 59, ex ő évédegse

iff blod jufallig und ber Gemithautfand bes Japices : Momulus in bepben Beillen febr verfchieben. Den 705 finden wir bie Unmerkung: Statt eines gu verfieneluben Briefes bebiente fich viellricht Laumninius diefer gebeimen und nur felnem Sohne verständlichen Weitersprache (Dieroctuphe). mell man damale mabribelulid die Buchftaben, in Rom wonte bannte. Dies febeint uns ein wenig weit bergeholt ja Gin verstegelter Brief fellte ben Latoninius und feinen Bohn auf feine Beife ficher. Bie leicht fonnte ber aufgefangen werden oder verloften gehn! Die allestorische Adnolung (welche bler: nicht paffent genun, Bilberfprace Diewgipphe beift) ilte, wenn ber Bote fie auch andetn co milite, ieme mebyfache Beimung, ob. fie fcon bem junges Larquinius, in feiner Lage (auch obne alle Beredreburg) volltommen verständlich seyn mußte. Der Ausbruck gebeime Sornberfibrt aufrunnichtine Ibren. Mebilnens batte aud wohl bemert werten follen; dag biefe gange Befchichte niches weiter als eine Erfindung tomifder Giftorifer ift, welche bie Gefaldere ihres Bateriands mit griedifchen Begebenbeiten su verschonern fuchten Man f. Herodot. V. 6. p. 429. L. IV. 1765, vermuthet Gr. 2. statt neve minus multo (al. multas) radigatir, welches ble Lefart mebrerer Sanbichelften ift: mulctro, eine fimmeiche Berbefferung! - L. VI. 277. Durch bie Spootbele, Dag ber der Sobare bes Archimebes ein Baanet angebracht geweien, um die vielleicht ftablerne Dimmelstweel in ber Sobe fdmebent gu erhalten , und bef bielleicht Archimebes bem Grunenfofteme ebenfalls durch De aneren feine Bewegnin argeben babe, dürfte bep einer genam een Untersudung gut Erflarung Des Facti fowerlich ausreiden. Much wird diefe Supothefe, wie Br. L. feibit bemeret. burch Claudian 687 feinesweges beftätigt. - Bu ben Etift, IV. X. 100, macht ber S. über die Relegation Ovids Migende Bemerfung: & Das, mas ibn in's Berberben brachte. trad Ach wahrfcheinfich anger Rom ju, Pont. II. 7. 54. vielleicht auf einer Billa, vielleicht; wie Bithof tam, aber finn teich, abnet, in Surrentum in Companien bev bem borthin verwiefnen Agrippa Poftumas. Babriceinlich mar Duit auf biefe Billa ober an irgend einen anbern Ort aufer Rom ein gelaben" worden, um bott einem geheimnigvollen Auftriete benjumobnen, und er ging bortbin, offne etwas nefabrliches ober boses zu abnen. (f. Trift. III. 6. 11. ff.) - An dem ermähren Orte fieß fich Doit aus Mangel an Ueberlegung (error)

(error) ober burch die litt von Ctourbetle (ftultitia) verführen, ein Schauspiel angufebn, welches feinen Ruin nad Ach son. Da er feine Mugen fo oft antlagt, bag fle etwas Brafliches gefehn, fo scheint es mir naturlich, an irgend ein' letprifdes Schaufpiel: einen Mimus Dantomithus u. bal. auf beuten, woburch fich einige gebruckte Freunde, vielleicht vor nemlich ber von ber Livia gebruckte Agricola, insgeheim and August und der Livia rachen, und über fie luftig machen wollten. Bielleicht, wenn ich noch einen Schritt weiter gebn barf. wurde in biefem gebeimer Cirkel Obibs Deben aufgeführt. ben beren Inhalt man fo leicht an bie rantevolle Biola, bie. auch ibre nachften Bermandten verfolgte und ermorben lieft. benten tonnte ac. Bir muffen geftebil, baf wir teinen Befallen an einer Dovothefe baben tonnen, in welcher fic bie' vielleicht so gewaltig stossen. Bie vielersen konnte man nicht erfinnen, bas obingefahr iben fo baltbar mare; fo baltbar wie ein auf Triebland gegrundetes Saus. — Ueber Die ges miefene Elegie des Earuit ad Manifum unifelle Dr. 2. febr vichtig., fle habe einzelne große Schonheiten; aber es bertiche in derfelben eine große Ungleichbeit im Tone und Busbrucke so man erfenne in: einigen Stellen ben Ausbruck mabret Befable, in andern aber, vorjaglich in der überhäuften Univiclung auf Mothen, nehme man ju febr ben gelehrten Dichter und Nachahmer ber Grietben wahr. - Ben Tibull I. El. a. g. vermuthet ber D. quem celer affulrus vicino terreat! hafte: (etwas fubn! auch ware celer alle muffig ) ober quem labor affiduus vicino conterat hofte. Dieg ist glacklichen und kammt auf die Gewische Bermuthung vicino exetcoar: halte binaus, - 3m Propers. III. 1, 40, veranlage ion bie abmefchende: Lefart einiger Sandfcbriften ju ber Conheter: Orphen, te tenuisse seras, et concita dicunt Flumina Threicia te tenuille lyra, fatt bes gewöhnlichen: fuftinuisse lyra. - Den Eingang der XI, Eleg, des IV. B. veraleide Dr. 2. mit bem Bechfeigefange Des Chors in bet Alcefte, bes Buripides und batt bir erften & Berfe felbft fat einen folden Bechleigefang, ber in Strophe und Antiftrophe getbeilt werben maffe. Bir fur unfre Berfon feben teinen binvoidenden Sound, einen folden Wechfelgefang amunehe meny aber wohl erhellt aus B. g. daß B. 1 - 8. als ein Befang angenommen werben muffe, ber ben bem Grabe ber Cornella gefungen worden. Die Cornella felbit einzuführen (Defin ?, Paule, moum lacrymis urgere sepulcium. Denn : M. M. D. AXUL D. a Gr. VIs deft.

mit. Dr. 2. tupm ft. uxoris twas in lefent fdeint uns unwahre fcelulid) baju berechtigte ben Dichter vielleicht ber Gebrauch einen Urchimimus, Der Die Derfon ber Berftorbnen vorftellte. bep der Prozesson auszusühren. — In der an mehrern Stellen verderbten Elegie ail Liviam Augustam B. 104. schreibt fr. g. Accusat annos statt aggulatque annos, indem er die Lange ber letten Spibe in acculat burch die Cafur rechtfertigt. Da aber bas Endmort bes vorhergebenden Berfes ohne allen Zweifel verdorben ift : fo icheint uns jene Beranderung uncritifch. Statt tales wird, mater und fatie vorgefchlagen, aber meder bas eine noch bas andere giebt einem recht pagenden Ginn. 3m B. 324, verbeffert ber S. fole - relicta doler? fatt tenes. Bir nglauben, daß die Frags fehlenbaft fen und ftatt quid entweber fic. (fienti Evadne) oper Heu, obne Frage, gelefen werden muffe. legenheit, des Phonix, vom Lactanzius außett Gr. Lent die Bermuthing, daß die Driefter von Beliepolis ben Erfindung Diefor Dierogipphe, gemiffa Abler- ober Beierarten im Ginne - hattan. Bielleicht den Lammer oder Goldgeler, welcher in ben allerminganglichften Ginoden niftet, daber man noch nie ineber fein Reft noch feine Elen bat entbeden tonnen. Bielleicht verlerte fich bisweilen ein einzelner dieser Art nach Megpeten, und, wenn man nach eingezogenen Erkundigungen erfuhr, daß fich feine Bohnung, fein, Reft und feine Jungen micht auskundschaften faffen, fo entfpann fich vielleicht die Label er mobne am außerften Manbendern Erber er brute aar nicht: er erhalte und pfiange feine Battung auf eine munderbare Art fart, er fterbe und bringe fich felbft wieder bernor. Dieß machte ihn zum Sinnbilde eines ftets,wiederkehrenden Umlaufe von Sahren geschickt. Die Hermelpphe wurde nun noch meiter durch ben Palmbann: ausgeschmucke, auf bem er flight und wieder betebt mird. Denneble Palme bruckte in bet Bilberfchrift Zeitrfinme von Manaten, Jahren und Jahre bunderten aus. Unter den Standen det griechlichen und leteinischen Dichter ethielt die gabel manche Erweiterung, Beranderung und Benfegung. - " In bem Pervigilia Veneris 23. 78. wird eine gludliche Berbeffernug, die fich von einem Schuler des D. berfdreitt, bengebracht; Hunc ager, cum parturiret, ipfe succepit sinu; Inferflorum delicatis edu: cavit osculie, mo die Ausgaben zwermat ipla lefen. - Derr-Long ift als ein geschickter und fleißiger Erklärer der Alten 34 befannt, ale daß wir nothig batten, die gefunde Juterand the man of the second

prefriton und must gewonett Belefenfielt, blesfich auch in blefer Schrifezeigt, noch befonders zuruhmen.

Ew.

Adumbratio quaestionis de carminum Theocriteorum ad genera sua revocatorum indole ac virtutibus. Auctore Henr. Carolo Abr. Eich. flaedt. Lipsiae, impens. Mülleri. 1794. 4.

Der Berinffer biefer Schrift, welcher fich felt der Erichele mung derselben auch durch andre philosophile Arbeiten rubmfichft bekannt gemacht bat, bemerkt gan; eichtig, daß bie große Berichiebenheit in ben Urthellen über die Theocritischen Bebichte jum ! Theil wenigftens daber rubre, dag man fle alle nach einem Daagftabe meffe, und nicht in Er vogung Mebe, buß fie ju mehr als Einer Dichtungsart geboren und alfo nach gang verfchiebnen Regeln beurtheilt werden muffen. Diese Schifft ift baber ein Versuch einer forgfaltigern Abthele tung und barauf gegrandeten Beurtheilung der 3tellen Theor eries. Der Berf. niacht, so wie Manso (in den Rachtragen 3. Sufrets Pheorie. 2. Thi) dren Hauptclassen: Bucolis fithe Gedichte, in welchen die Sitten der hieren; minnische Gedichte. in benen bie Sittem und Lebenmutnder, niedern Geante dargestelle werden; und Gedichte vermischen Inbalts und verfchiedner gotm. In der erften Goffe macht er. bren Unterabtheilungen. Der Dichten brudt benpefachlich Empfindungen aus ,ithelde ben ber Betradioung bes Birtene lebens entfranden findig alforische Bacolien.). (Bu biefen tronim er ben Rlangefang übre ben Danbuis; bas Dataclaus fathpridit in ber III. Ida: ben Bechfeigefang. NUL Bos das Liekides Spridpen, XI. 36. Jindet er beschreibt bis. Gegenftande Die Landlebens, burch beren Anblick er fich intereffet fühlt; und invarisentiveder fos idaß er Sornen bes wirflichen Hirtone whens darftellt (wie NI. IX. X.), pher Scenen; bes houstichen Lebens auf eine bucoliche Beile behandetenwie in der VII. 34. Endlich tann er auch, ohne alle Benenischung des Ausbrucks eigner Entofindung, bie Sitten ber Sirten barfellen, mobuto das mintifdreibucolifche: Gedicht eintfebter fin diefer Ggttung ift die Sprache aft rauf innbernbillen meinechtäbligt. Es

find baib unvorbereitete Befpfache zweger Birten, (Eid. IV.) bald Bechselgefange, in benen fich die Sitten der ftreitenben Sanger mablen (Eid. V.). In den Bedichten ber bepben eriten Classen bedient fic Theocrit bald ber bramatifchen Korm ' allein, bald mifcht er diefe mit der epifchen; die mimifchen Bucolien find gang bramatikis. Meuere Runftrichter baben oft die Brage aufgeworfen, ob Theocrit nach einem Soeale bes Birtenlebens gearbeitet habe, und diefelbe bald bejabt. balb verneint. In ben mimifchen Bucollen fand ein foldes Ibeal-nicht Statt: aber in den Johllen der benden eiften Clasfen bat man teinen binreichenben Srund, es bem fpracufaniiden Dichter abzufprechen. - II. Mimische Bedichte. Cole von den Bucollen der dritten Claffe ihrem Wefen nach gang und gar nicht verfchieben find). Bu biefer Claffe geboren 30. II. XIV. XV. In ihnen scheint ber Dichter wirkliche Borfalle burd Erbichtete Berfonen barzuftellen. Der ganze Bereb biefer Dichtungeart bangt von ber Babrbeit ber Dar-Rellung ab. Beplaufig mird die Frage berührt, ob biefe Met son Mimen fur bie Aufführung bestimmt gewesen fep? Der Berf. ift, wie une fcheint, mit vollem Rechte, mehr fur eine verneinende Antwort. Derfeibe ift geneigt, die XXI. Stolle ben mimifden Gebichten zuzuschlagen, ob fle fich gleich in ber Korm von den übrigen unterscheibet. (Uns durt, die game Materie bet Theocritischen Sedichte marde eine weit größere Rlarbeit erhalten, als fie bis jebt bat, wenn man dem Dee ariffe des mimifchen Gebichtes biejenige Ausbehnung gabes bie er feiner Ratur nach baben tann : Dichterische Darfiele lung ber Sitten. Alle und jede Bebichte, was fur Derfonen fe auch immer aufführen mogen, geboren zu biefen Sattung. wenn bas Intereffe nicht auf bie Sandlung, welche bioß bas Dittel ber Darftellung ber Sitten ift, fonbern auf bie bargeftellten. Sitten fallt. Rur biefe Darftellung ift bie mifche ble bramatifche und die gemischte Korm geschickt, Alle Sebichte, welche Gr. C. ju der L und II. Claffe rechnet, find in biefem Sinne minfifch; benn eine an fic unbebeutenbe Dandthing mug ibm dienen, bie Sandlungs und Denfungsart bie Gewohnbeiten und Gebrauche balbi won hirten, balb von Rifdern, bald von gemeinen Beibern zu folibern; Die Gim leitungen, welche ber Dichter bieweilen in feiner Berfan maganfcbidt, bienen ihm meiftentheils nur jur Bezeichnung ber Soene ober um'bem Lefer eine vorläufige Betanntichaft mit ben aufzuführenden Deufonen zu terfchaffen. Hebtigens find mir

ber Mennung, daß der Bufab, Sitten der niedern Stande nicht in den Begriff des mimischen, ja nicht einmal des Theoeritifden Bebichtes gebore, wenn auch gleich die Alten au folden Gemahlben ein vorzügliches Bergnugen gefunden Das Beinftigenbe, mas in ben Sirten ber unterte Claffen berricht, und die icarfern Buge, mit denen ihre Chas ractere bezeichnet find, mogen vielleicht bas meifte dazu bepe getragen haben, daß ihnen Sophron und Theocrit in fren Berten ben Borrang gaben. Darinne waren and ble Dichter ber alten Comobie vorangegangen.) 111. Gez dichte vermischten Inhalts. Außer den Epigrammen und einigen lusibus ingenii (XIX, XXX) find einige dieser Classe episch, und zwar entweder Lobgedichte, wie XVI. ober Erzählungen, wie XIII. XXIII. XXIV. andre find ly. risch, wie XII. XVIII. XXVIII. XXIX. Unter diesen Sedichten And mehrere, welche dem Theocrit abgesprochen werden, und die bobere Eritit findet bier ein weites und faft noch gang unbebautes Felb. Denn bisher hat man fich uber biefen Segenftand faft nur mit einzelnen Bemerfungen begnügt. Der Berf, fellt bier eine critifde Untersuchung aber ble XXV. 36. an, welche er ben Theocrit abspricht. Wir halten biefen Pheil feiner Schrift fur den ichanbarften und intereffanteften. Er zeigt barin einen vorzüglichen Scharffinn und eine ausgefucte Belefenheit. 3m Gangen erhellt aus diefer Schrift jur Benuge, bag fich fr. E. auf einem febr guten Wege befindet und für die Bearbeitung der alten Litteratur etwas Borging. liches erwarten läßt,

Joannis Stobasi Eclogarum physicarum et ethicarum libri duo. Ad codd. Mss. sidem suppleti et castigati, annotatione et versione latina instructi ab Arn. Herm. Ludov. Heeren, Philol. Prof. in Acad. G. Aug. etc. Partis primae Tomus alter. Göttingae, ap. Vandenh. et Ruprecht. 1794. 8. 611 G. 1986. 1298.

Dieser Band enthält den gangen noch übrigen Theil der Eclogarum physicarum vom XXV. Capitel an bis Cap. LX., (ben Canterus XXIII — LI. p. 53 — 155.) und hat nicht minder bedeutende Zusäse und Verbesserungen erhalten als der

ber erfte. Den größten Thell beffelben nimmt frentich bie Anführung einzeiner Menmingen der alten Philosophen ein, bie man auch größtentheils benm Plutarch und Galenus findet; eine Menge langer Stellen aus bem Bermes und Jamblichun, und nifr eine fleine Angahl-von Fragmenten wichtiger Philosophen, befonders ber Poehagerder, deten Erhaltung une aber auch allein ichon die Saminlung bes Stobaus unschäßbar machen könnte. Die Pragmente ber lettern, welche in ber vorigen Ausgabe fast gang unverftand lich waren, haben durch den Ffeiß und Scharffinn des gelebeten Berausgebere bie meiften Berbefferungen erhalten. sehe z. B. die Kragmente des Archytas &. 710. und 722. welche "aus den Bandidriften' und Conjecturen bes S. faft gang wieder hergestellt find. Als vorzüglich scharffinnige Berbesterungen enipfehlen sich folgende. S. 559. Pikinnou roo Όπουντίου statt του Ποντίου. S. 604. επειδάν ποίλωμα έν τω νέφει επτριφθή, statt κάλυμμα έν τῷ νέφει έγριφθή. 6.630. nal eapog nai metoropou st. nal aepog. 8.786. st in feinem Fragmente bes Archyeas eine Luce febr gluckio ansgefüllt. Dehrere vortreffliche Berbefferungen finden wir 6: 848. ff. in einem Bruchfturte des Assaras oder Avesas, eines Porhagorders. — Der nachfte Band wird bas gange mente Buch, ober die Eclogas ethicas enthalten.

Θρ.

#### Vermischte Schriften.

Der Frankische Merkur, ober Unterhaltungen gemeine nüßigen Inhalts für die franklichen Kreislande und ihre Nachbarn; herausgegeben von M.J.K. Bundschuh, Pfarrer und Professor der Hebräischen Sprache zu Schweinfurt. Erster Jahrgang, 1794—95. Schweinfurt, in Verl. d. Erpedition des Fr. Merk. 326. 28. in 4. Jeder Jahrgang in den Comtoirs dieser Zeitschrift 4 Kl. Reichsgeld.

Dieses Journal ersett die Stelle des abgegangenem Magasins von und für Franken, dessen verschiedenemahl in dieser

diefer Biblioches mit Benfall Ermabnung neldeben : boch mie ausgebehnterem Plane. Es umfaffet j. D. Melds und Rreis. foluffe, neue Befebe und Bewerbnumen in verfchiebenen Rreiblanden, Berbellerungen ber Dollgen und Landerquienr, im weitlauftigften Berftanbe und Ginrichtungen, Borichlage. and fromme Bunfche, die baus abiweden : biftorifche, geographice, ftatifilide, physitalifde, bienomifche Nachrichten. Es foll zugleich ein Intelligenzblatt für Franken fenn, und enthalt in Diefer Rudficht auch Anetboten, die die Menschheit, wenigftens in einem gewiffen Begirt, interefiren, fogar Gu. terbefis . Beranderungen und Dienftbestellungen bis auf den -Sefretar. - Bir finden, daß der Redacteur in verfchiebes nen Studen bem menschenfreundlichen Berfaffer ber Deuts schen Zeitung gludlich nachahmt, felbst darinnen, daß er feine Biatter mit einem finnreichen Motto aus einem interefe fanten Schriftsteller beginnt, beffen Berhaltniß ju dem gee genwartigen Blatte zwar nicht immer beutlich genug ift, bas aber immer eine beilfame ftartgefagte Bahrheit für die Menfche beit und befonders die Bormunder des Boils enthalt. Beigt er fich in ben untenftebenden Anmertungen nicht felten Als einen eifrigen, freimutbigen, und doch gemäßigten und unpartbeilichen Beforderer bes Guten, und der fo notblaeir berechaangigen Dublicitat.

Eine Beplage ftellt 92 Fragen an die Correspondentent des Rranklichen Merkurs oder andere Wahrheitsfreunde aufe beren fleifige, beftimmte und gerade Beantwortung ber Stat tiftif von Franten bald ein belles, aber auch fur viele ju blendendes Licht angimben murbe. Gie find jum Theit in bem Geifte ber Graf . Berchtplbifden (beren in bielet Bibl. im 112. B. S. 496. gebacht wird) 3. B. "a. werbeit sidhrlich Rirchenliften gebruckt und mie ift ihre Gineiche -tung? - 5. Eriftiren Leichen- und Dochgeitcaffen? -"9. Seit wann wurden bie Rindermorbe baufiget? - 11. Beiche Grundlabe bertiden in Anfehung der Chelchelbunngen? - 12. Wenn bat man aufgehört in Baoftuben gu "baben? - 1 g. Ble ift bas Sebammenwelen.beichaffen? --,16. 17. Der Saulunterricht? - 19. Gind Arbeitsschue sien vorhanden? - 20. Sind eigne ,Stadt und Land. bealender ba, und wie find fie belchaffen ?. 23. Menne wentstand die erfte Leftgesellschaft? und welche Folgen hat offe und ihres Gleichen gehabt? - 30. Eriftitt gine Brandcasse, und feit-wenn?. -. :32 713: 3Ac, Die fiebt et € c 4

mir ben Armenansinken und dem Utitellen des Betteins?
"Sind die diessallstaen Gesetze wurflam? 44—48. Ueben "den Zustand der Pserdezucht. Bienen und Seidenzucht, "Holzeultur und Hotzpreis. 65. Giebt es Getreide - Maganisine? — 66. Welche Rebenarbeiten hat der Bauer im Winter? 68. 69. 70. Urber Gevatterschafts - Hochesten und Leichenkosten. 79. Fortrücken der Essensweise und des "Lupus) u. f. w."

Bon dergleichen Fragen wird die Fortsetzung versprochen. Bon Belt zu Beit erschelnen Tabellen von den Preifen ber nothwendigsten Lebensbedürfnisse, als Getreide, Fleisch, Schmalz, Lichter in den worzüglichsten Stadten von Frauten. Da aber diese aus ven Wochenblattern-genommen sind, und an wenigen Orten Polizepraxen, wenn sie auch mit den billigsten Rudsichten gesetz find, respectiet werden; überdem nicht jeder Ort den Cubifinhalt seines Gemäßes weiß: so fällt großene theis die ibbliche Absicht ber Bergleichung weg, die der here

ausgeber ben biefen Tabellen hatte.

Bir laffen uns nicht ins Ginzelne ber Materien biefes Jahrgange ein; verfichern aber, daß die meiften Intereffe fur Deutschland überbaupt und noch mehr furs frankliche Dublie cum baben; obgleich bie statistischen Rachrichten von Burge barg, Eichstädt und bem Rurnbergischen Finanzwesen und vorzüglich willtommen maren. Uebrigens verspricht Drrausgeber, teinen fleiß ju fraren, um dieg Beitblatt immer volltommner und gemeinnübiger ju maden. In diefer Dim ficht, murden wir ihm rathen, bas fonft gute Regifter etwas vollständiger und noch mehr real als nominal ju machen, auch Die blogen taufmannischen Sintelligenzanzeigen nicht unter bie langern Artitel ju mifchen, fonbern in die Beplagen ju verweisen. Die Polizengefebe ober Berordnungen, so vortreffe lich sie lauten, werden vom Freunde der bürgerlichen Ordnung mit wenigerm Entjuden gelefen, wenn er die Erfahrung bat wie wenig, oder wie turge Beit fie beobachtet werden. ware alfo zu munichen, jeder Ginfender berfelben machte fich verbindlich, nach Jahr und Tag Radricten von ihrer Burfung und beren anholtender Dauer einzuschicken. Bas die Dienfte veranderungen, Todesfalle - betrifft: fo zweifeln wir an beren Ruben, fo lauge die Correspondenten bes Ar. Merturs nicht fleißiger diefe galle einberichten: und thun fie es, fo fürchten wir Verengung des Raums, diefer Zeitschrift. Der

Ruben tonnte besonders bem Geschäftsmann zufallen, Det Abbreffen braucht, und dann tame es natürlich nicht auf ben Rang der abgegangenen oder angestellten Personen au, som dern, ob sie einer gemeinnuhigen Anftalt vorstunden; ba dann maucher Dorsichnig der Unzeige wurdiger senn durfte als maucher, Evelmann, außer, menn letterer sich als Frennd des Baterlandes und der Menscheit berühmt und verdient gentacht hatte.

Ph.

Rofti's Reise von Morgen gegen Mittag. Eine Reisebeschreibung aus den Zeiten der Mosterien, witt wichtigen Bruchstüden der Wahrheit belegt; und anwendbar für die Gegenwart und die Zustunft, geschrieben von Carl von Echartshausen, Churpfälzisch- Vaierischem wirklichen Postathe 2e. Leipzig, ben Rummer. 1795. 8. 222 G. 16 M.

Der Berfasser bat sich bes abgenutten Mittels der Allegorie Deblent, um feinen Zeitgenoffen einige Wahrheiten an bad Ders ju legen, beren Bernachläßigung bas Unglud ber Ginzeb men und bes Gangen nach fich gieht. Rofti, ber Gobn eines Rarften am Ufer der Sanges, wird bis in sein funfzehntes Salpr von dem weisen Dabman erzogen und nach dieser Zeit in die Belt geschicht, um fich feiner erhabnen Bestimmung murdig ju machen. Er tommt zuerft in bas Schlof ber zeizenden Eichem, ber Koniginn der Sinnlichfeit, die ibit pon allen weitern' Unternehmungen abzuhalten fucht. Es ift fonderbar, daß der wohl unterrichtete Rofti ben der Art, wie Ach diese Koniginn ben ihm antundigt, gar nichts boses abn. ber, und bag ihm fein Schubgeift etwas neues fagt, ba er ibm Eldem's Dallaft als den Wohnert der Sinnlichkeit bekannt macht. Er hat indef in demfelben bas Bildnif der Beisheit gefebn, bas man bier ebenfalls nicht batte erwatten follen, und hatte es fo bezaubernd gefunden, daß er die Bottinn felbft aufe minchen eilt. Ert tommt in eine Ginobe, und findet am Ende eines mubevollen Lages einen Ginfiedier, ber ibm ben Temmei ber Weisbeit zeigt, und ibn fodann zu der großen Dorgmibe nach Memphis Schickt. Dier wird er funf Jahre jang in der mabren Beisbelt unterrichtet, und febrt bierauf in fein E¢ 5

Baterfand gurud, welches er mit Dahman gemeinschaftifc mit großer Belebeit und Gute regiert. "Der aftbetifche Theil Diefes Wertes bat; wie ichon diefer Abrif einigermagen zeigen tann, einen geringen Berth, und wir zweifeln, daß viele, welche burch ben Litel biefes Buches gelockt werben burften, Gebuld haben werben; es ble jum Ende ju lefen. Micht nur das allegorifche Gewand überhaupt, fondern auch die einzelnen Boeen find abgenugt. Die Ausführung der Gemabide # fdwach; wie j. B. in folgenber Stelle. S. 34. "Da ume armte bie Sandlungefraft bie Rraft bes Billens, und mut' eine Beftalt; und die Rraft des Billens umarmte die Rraf des Berftandes, und wurd' ebenfalls eine Beftalt, fo, daß diefe bren Geftalten eine einzige bilbeten, welche an Schanbeit und Licht ben breven gleich war. Diefe verwandelte Beftalt umgab, ein außererbentlicher Schimmer ; und ibre Schonbeit glich der Schönheit eines geistigen Wesens. 4 - Wir haben nur eine einzige Stelle von mahrem afthetischen Berth bemerkt. S. 43. "Allgemach fieht ber Mond fenkrecht über unserm Scheltel; Die Stunde ber: Bitternacht nabert fic Der Menfch theilt die Zeiten des Tages in Morgen, Mittae. Abend und Mitternacht ein. Dief ift der Bang bes auftern Lichts. - - Sang perfchieben aber ift ber Gang des Lichtes in Innern. Der Denich wird in der Dammerung gebobren; ber Bang feines Gelftes geht von Abend gen Mitternacht; wie (je) mehr er ermachft, wie (je) mehr er mit Menfchen befannt wird, je (befto) mehr nabert er fic der ginfternis. Bludlich ber, ber in ber Mitternacht biefes Lebens, in ber die Welt liegt, das Licht des Morgens abndet, und treu feine Bollenbung erwartet. " Die philosophischen Gegenftanbe. über welche ber Berfaffer gelegentlich fprechen laft, find ber bochfte Grundfas der Beishelt, ber Zweck der Staaten, der Berth ber Biffenicaften, die Quellen der Berberbnife & ber menichlichen Ratur. Das, was man bierüber erfahre. ift jum Theil febr gefund und vernanftig; aber nichte meniger In einem Berfe bes Gefdmade ift es fein Tabel. wenn es bekannte Sage enthalt. Aber es muß fle unter einer iconern Geftalt zu geigen wiffen, als in der man fle gewoonlich ju feben pflegt; es muß fle ber Einbildungstraft und bem Bergen empfehlen. Diefes gefchieht aber bier gang und gar nicht, fondern ber größte Theil Des Unterrichts wird auf eine bochst trocine Beise gegeben. Die guten und nutlichen Babes beiten werben ju oft wiederholt. Der muftifche Anftrich enbe lid.

tich , welchen ber Berf. einigen Lebren geben gu unbffen ges glaubt bat, tidge nichts dazu ben, ihren Reig zu erhoben Rann mon mohl Geschmad an einet Belebeit finden, wie die folgende ist, von der wir nur eine ganz kleine Probe geben? 8. 161. "Der Menich benft Rrafte, Birfungen und Aplaen und Realifationen; barin Hegt der Grund aller feiner 180 griffe, Die reinfte Bernunft tann dabet nur die temfte Am fchauungeart fenn, und wie tann ber Denfch biefe anbers erhalten, als durch Anschauung der Urfraft, aus der alle Birtungen, Bolgen und Reaffationen in einer harmonischen Debnung entftehn. Wenn wir Gottes Bedanten in jener harmonischen Ordnung benten, wie fie als Rraft in Gott und als Rraftaugerung in der Natur find; denn benten wie gut , wahr und fcon; well Gute, Bahrheit und Schonbeit Den Grundrif ausmachen, nach welchem das Universum 300 . baut ift. Gott bachte, icopfte (fcuf) und realifirte. Als Denkendes Befen wird er Die Quelle der reinften Biebe; als ein fcopfendes (fchaffendes) bie Quelle der reinften Bahrbeit; als ein realifirendes die Quelle ber Schonbeit und Sarmonie u. s. w. . .

Ew

Polybord. Mancherley zur Unterhaltung und lehre aus ben Papieren mehrerer Verfasser. Herausgesteben von Bouterwek. Erstes Bandchen. Dan nover, ben Ritscher, 1795. 12 Bogen. 8. 12 ge.

Die in dieser Sammlung enthaltenen Aufläte sind von verschiedenen Berfassen, von verschiedenen Art des Juhalts, und pon verschiedenem Werthe. Zuerst kömmt, als Einleitung, eine geheime Gotterlegende, von angenehmer dichterlicher Erfindungz dann ein Dlalog, worin Rousseau, auf menschenfreundliche Meise, wegen seines Betragens in Rücksicht auf seine Kinder entschule bigt wird. Die hierauf folgenden bevden Liebesgeschichten sind nicht so nahrhafte Speise, besonders kömmt uns die Lehre, welche zunge Leute aus der ersten, Mariechen bettelt, schöpfen können, nicht sehr empsehlungswerth vor, well dadurch leicht ein Madchen, aus romanhafter Liebe zu frigend einem Abenstheurer, der, ohne vernünftigen Plan, mit dem Entschlusse in die weite Welt geht, als ein reicher Mann wieder zu toms men und dann seiner Gellebten die Hand zu reichen, verleitet

werben taun; die Gelegenheit ju einer anftanbigen Berforgung von ber Sand ju meifen. Enblich ber lebte-Auffat if Versuch einer Geschichte der vorbite Aberichtieben : gerlichen Welt. Der Zwed biefer Abhandlung ift, über Die Entstehung der Staatsverfaffungen ein neues Licht zu ver-Greiten und ju beweisen, daß die Brepheit, welche bes ohne burgerliche Bande lebenden Denfchen hochftes Gut ift, von gam andrer Art fep, als bie burgerliche Frenheit ober bet Republicanismus, welchen einige Bolfer in neuern Zeiten ale die Bieberherftellung bes, Buftanbes jener naturlichen Rrenbeit angefebn baben. Dan findet bier bann bie Bebanprungen: bag ber Menich in allen Simmelsftrichen von Ratus nicht jur Thatigfeit, fondern ju einer indolenten Rube no neigt feb. Um diefen paradoren Sat, fo viel es thunlic war, ju begrunden, find einzelne Data aus ber Lander : und Billerfunde angegeben, Die indeffen freplich nicht in ganger Ansbehrung bas beweifen, was fle beweifen follen. wird feftgefest : fein Staat fen je burch Befellichaftevertrag entftanben, fondern alle verbauften ihren Unfprumg dem Rriege. Bie wenig erweislich nun vollends diefe allgemeine Behamtung fen, barüber werben mohl bie mehrften Dbile fonben und Geschichtstundigen einverftanden fenn.

€g.

Un Frennde gelftreicher Unterhaltung. Fünf Robeversuche von R. D. Hullmann, der Weltw. Doctor. Berlin 1795, ben lange. 12 Bogen. 8. 10 R.

Es sind bier fünf Reden: I, Neber den allgemeinen Areislauf in der Schöpfung; II, Neber den Sinn für thätige Beförderung des Guten; III. Neber die biklige Beurtheilung Andrer; IV. Neber das Studium der Geschichte, als Beförderung der Weisheit und Glückseligkeit des Lebens; V. Neber das Jortschreiten der Menschbeit. Muster der Beredsamkeit sind sie in der That eben so wenig, als sie diese ost verhandelten Gesgenstände aus neuen Gesichtspuncten zeigen und ein helleres Licht darauf werfen. Auch stöst man auf manche Fehler gegen die Regeln der Sprache und Rechtschung. (1. D. – Das

Das Hebel, fo Gud berrifft " flatt: das Euch trifft; beifen fatt beiffen u. dgl. m.) Uebrigens aber laffen biefe Reden Ach gang gut lefen, besonders die exfle und vierte, worin eine Menge biftorifcher Thatfachen , die als Benfpiele eingemifcht ffrid, bem Bortrage mehr Intereffe geben. Dur ift in der Busammenftellung nicht immer auf die Borfdriften Rudficht genommen, die Sorag giebt. Go ift g. B. ber ebes maliae Klor Griechenlandes mit feinem jegigen Buffande und als Segenstud die jebige gludliche Berfassung in - Dibenburg mit ber ju Bittefinds Zeiten in Bergleichung geftellt. Bon ber funften fagt der Berfaffer in der Borrebe; Qr munichte vor Abdruck feines Manuscripts die in den Gottime gischen gelehrten Anzeigen befindliche Recension der Grundlinien zur pragmatischen Weltgeschichte gelefen au haben, weili er bunn einige Abanberungen und Ginichtane Lungen in feiner Abhandlung gemacht haben withe. Redenfent geftebt es frep, bag er bies felbft munfchen murbe. So troftend, ermunternb und ebel auch ber Bebante ift, bag bie Belt fummer au boberer Bollfommenheit fortfcreite und fo viel Dabe fic auch einige neuere Philosophen , unter Andem Sr. Weißbaupt, in seiner gebeimen Welt : und Regies rungotunift, gegeben haben, biefen Gab ju beweifen; fo tann boch leiber! der Recenfent, aus Brunden, die er an einem andern Orte nachftens auseinanderfeben wird; fich bavon nicht überzeugen. Es barf namlich baben nicht von ben Forticheitten in einzelnen 3weigen der Wiffenschaften und Runfte. fonbern es muß im Allgemeinen von ber Bernolle tommung im Butellectuellen und Moralifden bie Rebe fenn - Und da, benft er , wird mobi bie Menfcheit noch auf bem Puncte ftebn, auf bem fie fcon in manchem Beite alter geffanden, wenn man nicht gar ben dem Unblicke ber politifchen und moralifden Greuel, welche in der letten Des Riode unfere Jahrhunderte in den cultivirteften gandern bes Erbbodens vorgeben, versucht werben mochte, ju glauben. daß wir endwarts geben. Doch machten im Gangen wohl auf biefen Begenftand biefelben Gase angumenten fenn, bie ber Berfaffer felbft in feiner erften Rede über den gilgemeis **May Arcislan**f entwickele.

Pk.

Minte für die Größen Deutschlands, wie fie ihre Unterthanen überzeugen können, daß sie unter einer weisen, gerechten und milden Regierung leben. Einer der besten (besten) ben der Kurmainzischen Utademie nüglicher Wissenschaften zu Erfurt über diesen Gegenstand eingegangenen Aussage. Von E. d. Leth, Fürstlich. Speperischem Hofrathe und Rammerprokurator: Carlsruhe, in Macklots Hosbuchhandlung, 1795. 56 S. in 8. 5 Gr.

3. Ueber die politifche Verlegerungefücht in unfern Lagen, von Dr. Rengger. Frautfure und Leips sig, 1794. 46 S. in 8. 3 Br.

Me. : Die Schrift hat ihre Entstehung winer von der auf Bemi Bitel genannten gelehrten Gefellichaft für bas Stabe 1793 ausgelehten Dreibaufgabe; ober, bestimmter gu teben, den mit biebe Doeisaufaabe verbiendenen aufgeworfenen Dreisfragen mi banten. Bon benben glebt bas Intelligenzblate (B. 9: Mr. 18.) Radyricht. Biemit ift die von einem andern Rec. ben: M. Alig. D. Bibl. (B. 15. S. 53 ff.) verfatte Beuerbeis lung ber beften über biefen Gegenstand eingelaufenen Abband. lamen zu vergleichen, welche von der Atabemie auszugsweiß dientlich befannt gemacht fird. Der gegenwärtige Auffat. ber guerft unter ber Webetschrift: Buruf eines beutiden Do mioten an die Großen Beutichlands bey Gelegenheit ber nem effen Revolution in Stankreich, eingefaust worben war , if gteichfalls jener Sammlung : Urber Erhaltung der Gibc feligieit und Rube in Deutschland und andern Stuates n. f. m. in einem Auszuge einverleibt! Gie ift dem Berf. biefer Angeige awar nicht zu Beficht gefommen. er findet aber, im auf die obige Schrift aufmertfam zu machen, hier zu erinners nethia, dag ber vorliegende ausführliche und vewas veran dente Abdenct die Abhandlung fen, morauf in jenen Ans augen unter Dr. 6 verwiesen wird. Beb bet fichtvollen und grandlichen Art, mit ber die Resultate ber Untersuchungen pon allen fieben Abhandlungen, und baber auch von ber gegenwartigen in jener Recenfion (B. 15) verglichen und gegen einander gestellt sind, wird hier wenig zuzuseben fenn, ba man Die

die Meynungen und Pringipien bes. Berf. aus berfelben jun

Benuge erfeben fann.

Der Bf. empfiehlt im Allgemeinen den Großen Deutscha lands eine menfchliche und vaterliche Gefinnung gegen ibre Unterthanen, eine ben Einfunften angemeffene Detonomie. Befomact an ben bauslichen Freuden, als Gatten und Bater, Annahme von Reprafentanten für jeden Stand zur Berhutung ber Bedruckungen, Bermeidung ju baufger Rriege, vorfichtis ge Bahl ber Juftig. und Kameralbeamten, und ftrenge Auf. ficht über ihr Berfahren, Berminderung des Militairs, oder Abanderungen in der Ginrichtung ben Aushebung der Refrue ten, und Beilighaltung gewisser Bolksmennungen. — Grege best erflart ber Berfaffer mit ber Befugnif, alles ju feinem Glud zu unternehmen, mas die Matur bein gesellschaftlichen Menfchen erlaubt, und biefem, fest er bingu, ift nichts erlaubt. mas den abrigen Gliedetn der Gesellichaft, schadet. (Mit Die= fem Begriff ift Rec, nicht anfrieden. Denn gewiß fobr viele Sandlungen, Die an fich recht und erlaubt, auch ben Befeben bes Staats angemeffen find, fchaben einem ober bem anbern. unserer Mitmenschen auf größere pber geringere Beise. — Bollte man daber nichts unternehmen , modurch ein anderer an feinem Bermogen, an feiner Dahrung ic. gefahrbet werden. tonnte : fo bliebe menig übrig und wir maren bodift eingeschräuft und nichts meniger als burgerlich fren. ) Borguglich legt ber Berf. ferner den Großen die Berbreitung reiner Chriffuslehre. und politischer Aufklarung and Berg: Er detaillirt die Dinge, deren Ertenntnif jeden Menfchen aluctich macht, und welche besonders für den Landmann, und ben Sandwerter gehoren. Bulest empfiehlt er offentliche und baugliche Erziehung, 21chtung ber Gelehrten und Schriftsteller , Begunftigung patrios tifcher Gefellichaften und Beforderung der Bolksvergnugungen. und offentlichen Ochnufpiele, Die zur Erhaltung reiner Begriffe, benuft werden muffen, - Aus diefer allgemeinen lieberficht ergiebt sich von selbst "daß die behandelte Materie noch nicht ericopft ift, und daß fich gegen manches nicht unerhebliche. Einwurfe finden burften. Uebrigens webt ber Berf. manche, Bepfriele aus der altern und neuern Zeit in den Vortrag eine und fpriche mit Barme und in einem anftandigen Cone.

Mn.2. Benige Blatter, aber reich an innerm Gehalt. Sie liefern eine Abhandlung, welche am 15 Map 1793 ber Selvetischen Gesellschaft in Olten vorgelesen worden ift. Ein statter, mannlicher und fraftvoller Ausbruck belebt den Auf-

be ber fic burd reine Begriffe, eine gefunde Bollofoblie. treffende Bilder und Wendungen vortheilhaft auszeichnet. Unter politifcher BerteBerungssucht verfteht der Berfaffer die überwiegende Reigung, feinen Rachften über politifche Grundfabe, über Mennungen und Urtheile von Staatsangelegenbeis ten zu richten. - Diefe Sucht bat fich feit der Revolation In Kranfreich auch in ber Schweiz verbreitet, und ber 28f. bes weiset bier, wie unrecht es fep, einen andern beshalb an ver-Dammen, weil er nicht mit une aberall in feinen Dennungen und Grundfaben in nolitischen Dingen einverftanden ift. Gebe zichtig bestimmt er den Menschen und Burgerwerth nicht nad willführlich gegebenen Ramen, oder ifolirten Depuungen und Urtheilen, bie ein Individuum begt oder fallt; fondern nach bem Maafftabe, ben das bausliche, burgerliche und gefellichaft-Hice Leben beffelben an die Sand giebt. - Allenthalben ift in biefer fleinen Schrift ber bentenbe Ropf unverfennbar, und man trifft auf fo viele Beweise von Dulbung und andern Endenden, daß gewiß viele mit dem Berfaffer fympathifiren und nicht leicht ein Denfch, ber biefe Grundfase fcast, fie unbefriedigt meglegen wird. Dier ift eine Probe ber Schreibart bes Berf.: "Ich tenne nur eine Parthen, um bie es uns Doth thut, die der redlichen Burger - nur eine Lofung, das Baterland - nur einen Brect, bas größtmigliche Boltsalact. Sollten wir auch über bie Mittel jum 3wede nicht einenlen Sinnes fenn ; fo werben wir boch um ber Mittel willen ben Swed felbft nicht babin geben wollen. Bo viele nach einem Riele binftreben, ba'geben taum' jemals Alle vinerlev Beaes: aber weil ich ben beinigen nicht fur ben turgeften und ficherften halte, willft bu mich barum befehden und quaten, ober mir gar ben Weg versperren? Lieber! wenn bu mir beinen beffer icheis nenben nicht annehmbar machen tannft, fo laffe mir boch ben meinigen; ich laffe bich den beinen ja auch geben; und o bes fconen Enges, an dem wir uns einft, mabricheinlich auf fele. nem ber zuerft eingeschlagenen Wege, wahrscheinlich auf einer Mittelftraße, freundlich begegnen, und bann Sand in Sand. nur noch fchneller unter bem Wettelfern, nur noch mutbiaer burch bie Berbruberung, bem großen Biele entgegen ructen merben !

## Intelligenzblatt

ber

### Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 17. 1796.

sie deut Beforberungen und Chrenbejeigungen.

Dillenburg, den raten Apell 1796. Unsen gestheriger Derforstmeister, Br. Friednich Ludwig was Wickleben, der Acht burch mehrere Beriften über das Forstmeien rühmstäch bekannt gemacht bat, ift im Jul, n. J. jum Oberjager, mehrer über nie fürst. Orapien, Rassaulden Lande, und zum Deallen ibes bie bestablichen Lande, und zum Passentmeine des bier bestablichen Berg Collegiums, von des Pringen von Oranien Dahrit angeordnet worden.

Der durch seine Schriften befannte Tiensarrath. De. Buguff von Konzehne, hat am Ende des abgewichenest fosifien Jagres die wegen seiner Krantlichkeit gesuchte gang-liche Entlassung vom Dienste eines Borsthers im zweiten De lateiteinent des Revallaben Gouvernements Magistrats, und ingleich den Charafter eines Collegienasselffpre, mit welchem im Rusichen Reiche der Rang eines Majors verenüpft ist, eihalten.

#### Tobesfälle.

mus Derr Mag, Friedrich Gostbard Sindeisen, welcher Sch burch efliche Schriften bekomt gemacht, lange in Liestand aufgestalten, und delebst zu Parper das Ame eines Convectors mant be.

feit erifchen Babreit vermblier borg furb bertaur I Bannar 1796.

Dillenburg, ben 12ten April 1796. Demoiselle Catha-rine Belene Dorrien, ber Befeffcaft natutforfcenben Rreunde in Berlin, und der Florentinifchen botanifden Gefile Amfe Einennfralied fostenne durch militure in die Boffe und bas Ergiebungsfach einschlagenbe Odriften, flate bier in

Den Toften Amil fieft an Donibirg gin einer Entzis bung ber leber gr. Paul Dieferat Gifete DeiD., Drofes for der Daturhiftorie und Dichtfunft, im siften Jahre feines Das Sommaffum verliehre burch biefen Tob einen Lehrer. Dogleich feiner Schriften nicht viele find: murdigen Lehrer. fo beweisen fie boch binlanglich die ausgebreftete Belehrfamteit und Belefenbeit ihres Berfaffere in der Daturgefchichte, and besonders in der Boganif. Linne, ju bem er, um feines lam gern Unterrities gui genieffen ?!! Hustrautin noch Comeden reifte, ichabte in ihm einen feiner beften Schuler, und be-Maninte, fin im Chren, ah neues Pflang ngefchecht mie leiben Bamen, Riller alle Librer batte ber Boblidige mabre Be bienfte , fotball durch feinen beitelfich Bodwag, ale burd & nen unermittige Effer in ber Bertoaltaigfeines Ames. . 25 Bibliothelar, welche Stelle et felo Gein Ei 1784 beldeiben. Beigte er viele Thatigtelt und Bentechiffe, bie auch aber fe Bad hinausglengen. Geinen Freinbenbund allen, biei perfonlich fannten, ihat er fich als gedifchaffnen Dann be-Er murde am Sten December 1745 in Samburg ge bobren, benubte die Schule und bas Sommafium lange Bett mit vielem Bleife, und fam, mit guten Renntniffen verfeben, im 3. 1764 nach Gattingen, wo et 1767 promoviete, und Darauf eine gelehrte Reife und Frantreich und andern Lanbern pornahm. Sin 3. 1771 mart er jum Drefeffor am Somna fo erwählt. Die Allg b. Bibliothet, beren vielfahr ger Dife arbeiter er mar, verdanet ibm manche grundliche, Recenfion. \* \*

#### Bu'detanget gen.

Der St. Mector Gebenwling al perfie noth, and Bebuf ber öffentlichen und Petvatetgiebing in Bieftonto: bit Die Bephälfe einiget Mitarbeiter pulae Momanafchuiftel 2 eltern



Aglecty. Srzieben, Arbuse und Freunde die Soulen, gegne Vergrebegebigugeberateben, von welcher jedes Stuck sus 4. Sogenebesteben, aber theils Abhandlungen, theils Ansodigensphaggalicher Sweisten n. dul. enthalter isl.

Der Dr. Oberposter Lens in Doupat bat durch zwen gen genkte Avertissenets bekannt gemacht, daßer als Bedacteur, in Bereivigung mitimehrern Selebrten, eine "Liviandischen "Lesebibliothes mur Verbreitung einen "Abern Sannts "nift unsers großen Außischen Vaterlandes, für alle "Liebhaber einer nüglichen und unterhaltenden Leseches besonders auch für schon gehildere reisere Juschen, besonders auch für schon gehildere reisere Juschen, und die Leser aus vielen Theisen sowie Wogen, betaust geben, und die Leser aus vielen Theisen sowie die menschieden Lesens, unterhalten will. Hur seden Jahrgang wird eine Vorsenst; unterhalten will. Hur seden Jahrgang wird eine Vorsensteinschaftung von so Rubein B. A. nerlangt:

Jefedrich Scommanns, Buchanblers in Bullichaul nene-Verlagsbucher, in der Jubliatemelle 1796. ... Bayley, N., compleat, English Dictionary; oder vollstandiges englisch . beutsches und beutsche englisches Borenbuch : 2 Ebiet Meunte-Auflage, while umgentheitet von A. A. Sahrenkrugen in Samburg, med. 18. 3 Mible. 12 Gr. Derneuste with in Innius, der mente Theil aber im October abgellesert.) ... File leborn. G. G. Beutrage zur Geschichte ber Philosophie, iftes aud jates Stud. Imente übergrbeitete Auflage. 8. (Die Fortfeburg, aber has zie Stud, wied Johannis, wern Depme, D. 3. S. vollstandige Sammlung von fendet.) Predigten für driftische Landleute über die Evangelien. 6te 1 Mille. & Br. "Ladmand, Pflichten ber Ber-Aufl. 4. ebelichten, in einer Sammlung von Amtereden, ben Einsegnung angebender Cheleute fette Auflage ... 2 Dande, gr. 8. Lofter , D. J. R. Chr. Dredigten , ater 1 Rible. 6 Gr. Bands ate verbefferte und mit einer fortgefetten, Abbondlung ibber Die Eirchliche Benugthungegehre permehrte Unflagis Br. 8. 71 Miblir: 12 Gr. Deffelben zwen, Abhandlungen iber die firchliche Genugthungslehre, 8. 14 Gr. Melilin; G. S. A. Grundlegung jur Metaphofit der Rechte poer cher nofitigen Belegebung. Gin Berfuch, über Die erften . Mrhude bes Macurrechis, gr. 8. 16 Gr. Teller, D. 2B. ell.: veues Dengain:für Prediger : Ster Band, tftes Stift, 6:12:32

mit bein Bilbulf bes veistvobenen A. B. Bad, Sad, Sad Graff, von Lips, gr. 8: 18 Gr. (Das Portvait wirde amenen nach ber Moffe nächgellefere.) Therie, Livze, wo Unterrichtstunft, nach ben Spundfapen ber kritisten Philadelphie, mit steter Rucksicht auf ben Sebrauch ber Philaphischen Schull Erfet den Schull Erfet den Ansticken und Sebraid ber Jame Erfet den Ansticken und feben, und nicht webet nich ber Deutschen 3 BE. (Bum Erfet der lateinischen Bibei nich ber Deutschen 3 BE. (Die Hellen, und nicht webet wei gebruckt werden.)

In Commission:

Berrofce, E. E. M. erfie Aufeitung jum Lefen und cie

Swiften ben Offermeffen 1795 und 1796 fft gebruckt

Fülleborn, Aestrige jur Geschste ber Philosophie, des Stück. 8. 82 Gr. Aus diesem ist besonders abgedruckt: Tappabadol von Ekaarou Aerpavall Fingmener des Parmendes. Gesammelt, überseit und orfäntert von G. G. Schwendes. Gesammelt, überseit und orfäntert von G. G. Schwendes. Geschwinder, überseit und orfäntert von G. G. Schwendes. Schwing, die Produkte des Blumen. Auch genten und Ospgatens fil der Haushaltung aufe mannichfaltigse zu benngeschwieden von Obstaaren. Auch Ger. Alle vier Bandchen von Grifte 22 Gr. Stant Weich Bandes utel Grück, mit einem alphabeischen Verzeich unf des Inhalts aller 4 Bande, gr. 8. 18 Gr.

#### Bermifdice Dadridten

gilliff mir's bain mid) deine bers Coupflite file ben Labens breis mieber ju verfaufen. Ich fabe bas Geld, nach Abzug fener Unboffen, ehnem Armen gegeben; und haite es fie Pflicht, dies, nicht Berficherung meiner Dantbartete, dent abgenannten Wohleblite hientie zu welben.

Raigge,

### Aus einem Briefe. L. 14. Dap 1796, 6 mit

Bie ich Ihnen gefagt habe! Go jammerlich bas Gemafche bes Sen. Beingmann in feinem Appell ift; fo End Doch biefe Sammerlichkeiten bet großen Bunft elenber Seribenten, unter benen Seinzmann einen nicht unbebeutenben Rang behauptet, und die, wenn bie Rritit ihre Beiffel uber ibre folechten Schriften erhebt, ein großes Befchren uber erlittene Injurien erheben, fehr willtommen. Ber follte fic barüber wundern? Freut fich boch jeder Menfch, wenn er eine ibm gleiche Schwefterfeele findet; warum wollte man biefe naturliche Steube diefem Bolflein verargen ? Dur follten Diefe Derren, um ihre fcblechte Sache nicht noch fcblechter ju mas den, fich vor folden groben Musbruchen bes Unmillens buten. bie ihnen, ba fie vorber als untaugliche Schriftfteller nur gering gelchabt morben find, auch ale ungefitteten und unfittlis den Menichen, Berachtung jugieben. Diefer gerechten Berachtung giebt fich ein beleidigter Schriftffeller in Ravensburg. Dr. Prediger Gradmann, Preis, ber in ber Borrede jum bierten Theil feiner Sandbibel von infamirenden Recenfionen ber 2. D. B. fpricht, und - o ber herrlichen Autoristat! - fich auf ben Grn. Johann Georg Beingmann betuft. Der liebe Dann weiß pielleicht bie Bedeutung biefes Musbrude nicht; alebann feht es abet um feine Renntnift febr ubel; weiß er fie ber; o, bann fleht es um etwas an beres, bas nicht beffectt feyn follte, noch folimmer ....

Pr. Professor Bichte in Jena hat mir, wie ich kurzich etfahren, in Dir. 50. des Intelligenzblattes der Jenalichen elligemeinen Lieteratungeitung angedeutet, fom in einem Pris datschreiben ben Rumen besjenigen Correspondenten zu melben, der in Dr. 22a best Intelligenzblattes ber Allgemeinen (Q.) 3 bette-

nnt dem Bilbulf bes verstorbenen A. G. W. Gad, Idak Graff, von Lips, gn. a. 18 Gr. (Das Portrait wird a Wan Gen nach der Messelle nach geltefert.) Theorie, Litze, des Unterrichtstunft, nach den Gennosapen der kritischen Philipphile, mit steter Ruckscha auf den Gebrauch der Philephile schen Gont Erreg der "Ansschaft und kind und der Minvestungen zum Geboulf der anteinschaft geben. Anschlieber wer lateinschaft geben. And in der Bentschen A. Die in fehlen, und nicht werde neu gedruckt werden.

3n Commission:

Berrofee, E. S. B. erfte Anleitung jum Lefen und effe

Swifden ben Offermeffen 1795 und 1796 ift gebrude

Fülleborn, Westrige jur Seldsche ber Philosophie, des Stud. 8. 12 Gr. Aus biesem ist besonders abgebruckt: Idapusukkov' von Eksarov Aerfindus! Fingmener best. Parmendes. Gefantielt, überseiger und orfintert von G. G. St. ktorn. 18 Grois Garrenofbnomie file Frauensimmer, du ktorn. 18 Grois Garrenofbnomie file Frauensimmer, du ktorn. 18 Grois Garrenofbnomie file Frauensimmer, du ktorn. 18 Grois Ganshalung aufs mannichfaltigste zu bennten Bietes und lebe Haushalung aufs mannichfaltigste zu bennten. Welchluß vom Obstgarten. Auf Gr. Alle vier Bandchen tosten Arthir 22 Gr. Nems Wagagin für Prediger; herausgegeben von D. W. A. Teins Wandes utel Stück, mit einem alphabeischen Berzeich mis des Inhalts aller 4 Bande, gr. 2. 18 Gr.

#### Bermifchte Dadrichten

Es find thir von unbekannter hand, mie der Poft, ben Eremplare einer; unter dem Schute der Anstonnität, gegen mich gerichteten Schutsfchrift, welche den Titel führt : Dus Freyberen Anigge Welt a und Menschenkennenist z. Jugeschieft werden. Anfangs war ich unguscheden mie bem Gelchente, well ich Portol dasine hatte bezahlen mussen. und feinen Gebrauch davon zu machen wuste; wien, wie doch keine Buch jo schiecht ift, das es nicht Leite fande: in gelang

plutof feite's buid eines dieine bres Speniftlieb file den Labens breits mieder gu vertäufen. Ich fabe bas Geld, nach Abzug feier Aufoften, ehrem Armen gegeben; und hatte es fie Pflicht, dies, nicht Berficherung nieiner Dantbartete, dent hingernammen Wohlebatte hiente zu nielben.

Raigge,

Aus einem Briefe. E. 14. Map 1796, d 1-11

street 1 235 e ich Ihnen gesagt habe! So jammerka Sas Semalche bes Inn. Beingittann in seinem Appell ift; End bod biefe Ihmmerlichkeiten bet großen Bunft elenber Seribenten, unter benen Beingmann einen bicht unbebeuten ben Rang behauptet, und die, wenn die Rright ibre Beiffel Abet ibre folecten Schriften erhebt, ein großes Beforen ubet erlittene Injurien erbeben , febr willtommen. Bet follte fic boxuber wundern? Freut fich doch jeder Menfc, wenn er eine that gleiche Schwefterfeele findet; warum, wollte man biel naturlide Areube biefem Balflein verargen?" Mur follten biefe Derren, um ihre folechte Sache nicht noch ichledter ju mas den fich var folden groben Zusbruchen bes Unwillens butent Die ibnen, ba fle vorber als untaugliche Schriftfteller nur des ring geichabt worden, find, auch ale ungeficeren und unfletife den Menfchen, Berachtung guffeben. Diefet gerechten Berachtung giebt fich ein beleibigter Schriftffeller in Ravensburg. Dr. Prediger Gradmann, Preis, der in der Borrede jum pierten Theil feiner Sandbibel von infamirenden Recenffe wen ber 2. D. B. fpricht, und - o ber herrlichen Autori. tar! - fic auf ben Grn. Johann Georg Seinzmann betuft. Der liebe Moun weiß vielleicht bie Bedeutung Diefes Musbrude nicht; alebann feht es abet um feine Renntniffe lebr übel; weiß er fie ober; o, bann feht es um grwas an beres, bas nicht beffectt fenn follte, noch folimmer ...

Dr. Pooreffor Fichte in Jena hat mit, wie ich kürztich Wieben, in Dir. so. des Intelligenzblattes der Jenaischen allgemeinen Lieteratusseltung ungedeutet, ihm in einem Prisauschien ben Natiten besteinigen Correspondenten zu mels ben, der in Dir. 22. von Intelligenzblattes der Allgemeinen

alost 1 1

gur Aber-friet: No. Depantgole, eines Moumals m beforgen, welches die gonge; wonere deutsche Licenaur umfaßt, pus voran und immar, so wiese berahmte und verdiente Mannge mit, einem Kisse Aughall nahmen, ber für dessen fernern Famigung und Nutzen bange.

Dumbnig, ben 185en May, 1796.

C. E. Bobs

Muspig eines Schreibens aus Frankfurt, vom

Der herr Geschäftsträger von Schwarztopf was Frankfurt am Mayn ift von bem Könige von England als Dero Königlich Churfurstlicher Restornt am Chur und Oberrheinischen Kreise accreditrit, und haburd ju Franksurt sirrt worden. Ausser seinen bekannten Schriften wird finirt worden. Ausser seinen bekannten Schriften wird fin berühmten Schrift des Lord Ausland: Remarks on the nopparent circumstances of the War in the kougth week of October 1795, jugeschrieben.

auflichen der mit erste man her hand mit milieren in der man sollieren der sollieren der sollieren der sollieren der sollieren der sollieren der man der m

## Reue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Drey und zwanzigsten Banbes Zweytes Stud

Siebentes heft.

### Weltweisheit.

Sophylus, voer Sittlichkeit und Natur als Jundagenmente der Weltweisheit. In zwen Gesprächen. Nebst einer Abhandlung über den Geist des Zeitschers, von Mag. Christ. Gotter. Bardili, ord. Prosessor der Philosophie an der Karls Hohensschule, u. f.w. Stuttgart, ben Erhard und Löflund. 1794 204 S. u. 1. B. Vorrede. 14 R.

Mas ift Weltweishelt? Wax ein Fundament derfelben? Und in wie fern konnen Datur und Stitlichkeit Fundamente der Beltweisheit. sepn? Diese Fragen waren es, deren Beantwork tung Rec. in der enften Saifte ber vorliegenden Schrift (benn, Die auf dem Titel angezeigte Abhandlung mocht bie grente Balfte derfeihen aus) mit Recht erwartete. Allein er fand fich in diefer Etwartung getäuscht. Und wie mar es anders mbalich? Batte ber Berfaffer in Binficht auf jene Kragen fich porber felbst gu einer bestimmten Rechenschaft gezogent fo wurde er shne Zweifel bald gefunden haben, daß weber Sitte lichkeit noch Matur als Kundament der Philosophie ausgestellt werden könne. Aber was soll denn dieser Ausbruck bier bezeichnen ? Beutlich ertigtt fich der Berf. barüber nicht. Indessen läßt es sich doch vielleicht schon aus einer furzen Anzeigeder Sauptideen des erften Gesprache errathen. Diese find, namlich folgende: Eine der unwiderfprechlichften Erfahrungen, die ich an mir selbst mache, ift, daß in mir etwas auf eine. gang eigene Art wirft, und fich in folden Thatigkeiten aufe 17. 14. 10, 25. XXIII. 25. 2 St. VII & Seft.

fert, ju benen ich fein Segenbild in ber irrbfichen Ratur fine Ich bin im Befige einer innern, gefetgebenden, über den Dechanismus ber Matur erhabenen, Macht, und biefe allein und ohne Einschrantung über all mein Beginnen zur Richterin bestellen, und nicht eber handeln, als bis id mid ihrer Bonftimmung untruglich perfichert, habe, beift chae Ausnahme fenn, was ich fenn foll, ein fittlich guter Denfe. (S. 10) Ale ein solcher Mensch aber werde ich nun and wenn ich bie Matur betrachte, die bobern, vernunftigen Zwo de, bie ich ben mir felbft verfolge, jugleich auf die Rang Abereragen, (5: 38.) und bie Baturwiffenfchaft wird mit alfo dazu bienen, mein mitgebrachtes Princip mir gelaufige an machen, (8.39.) mich im Glauben an die Gottheit pt ftarfen, und meinen fittlichen Werth immer mehr zu erhoben. Ja, fie wird mich sogar gewöhnen, selbst meine, Schicksel nach bet Unalogie ber Matur als ein Spftem von Broecken zu betrachten, die in der Moralität, als ihrem bochften Zwecke, ausammenlaufen. Dichte ift bemnach, wenn man fich in bie speculative Philosophie einlaffen will, mehr zu empfehlen, als Physik. (S. 45) - Die Quelle, woraus biefes Raisonnement abgeleitet ift, liegt offenbar in den Rantifchen Bemertungen über ben phyfifch - teleologischen Ueberzeugungegrund für das Dasem Gottes: (Krit, d. Urth. S. 465. fk.) Aber man fleht hier auch ungefähr, was der Bf. fich daben gedacht Kabe, als er Sittlichkeit und Natur für Aundamente der Belemeisheit erklärte. Der Menfch nämlich foll vor allen Dingen nach fittlicher Gute ftreben, und in fittlich guter Gemutheverfaffung foll er bann fich jum Grudium ber Datue binüberwenden, und das Studium der Ratut, verbunden mit ber Größenlehre, (S. 45.) foll er bann enblich, als ben ficerften und angenehmften Beg betrachten, den er gur ubrigen betrachtenben Beltweisheit nehmen tann. Alfo nur Das, was der Mennung des Afs. zufolge der eigentlichen Specus incion vorangehen, nur die Art, wie man fich jur Befchaftigung mit speculativer Philosophie vorbereiten foll, will er andeuten. Und bas heißt ben ibm, Die Fundamente ber Beltwelsheit angeben. Bielleicht veranlagte ihn zu dieser Ansicht ber Sache die Erinnerung an den Ginehellungsgrund ber Phifosophie in die theoretische und praktische. Allein auch in so farn hatten, wenn nun einmal burchaus von Rundamenten der Beltwetsheit die Rede sepn sollte, allenfalls nur die Begriffe von Maene und Groibeit, nicht aber die Vintur felbft, als

ting Wiect, worauf fette Begriffe Beziehung baben, nicht bie Bietlichkeit, als das Produkt eines rechemakinen freis boits gebrauchs , alfo genanne werden emnen. Doch den Arthum, ber bier unlaugbar jum Grunde liegt, und eine Ab-Enderung des Titels diefer Schrift, and ohne Rudficht aus ben ibm nicht entfpreibenden Inhalt derfelben, fcon an fich felbf erfordetlich macht, barf den Rec. nicht bindern, ju gefteben. mil er fibrigens feibst in bem erften Gefprache manche einzelt ne treffliche Bemerfung gefunden babe. Satte boch nur ber Berf. eine andere, gis die dialogische Roem jur Darftellung. feiner Ideen gewählt! Richt auf allen philosophilchen Ochrifte Rellern rubet platonficher Geift; nicht alle verfteben bie Runft. ben Raben ihrer Gedanten in dem Labyrinthe eines Geferache überall fichtbar fortlaufen zu lagen. Das zwerte Gelvräch indes bat in diefer, fo, wie in jeder andern Rucksicht vor dent erften unvertennbare Borguge. Dach einigen Reflexionen üben beit Berth ber Raturtunde übethaupt und über ben Bufame menhang berfeiten mit bet Renmnif bes Menfchen, (S. 48 -20.) ehrmickelt bet Werf. bier (S. 71. ff.) die Daupegesete ber pranifien Datur. 3m Pflangenreiche, fagt er, ift bee Mebroductionstrieb am ftartften. Man mabet das Gras ab. und innerhalb einiger Monate ftebt es neu geschaffen bat Man beschneibet bie Baume, und fie fproßen frisch wieden dus. Rein Bunber, daß Polypen, Die felbft halb Pflanze and, jur Reproduftion fabiger befunden werben, als Rrebfe. Seefalamander und bgl. Lettere find bem Thierreiche ichon naber gerude; ihre Bermandtichaft mit der Offange bat ichen abgenommen, und man fann daber behaupten, daß der Res acoduftionstrieb fic besto ichmacher auffere, je zusammengen letter bie Rother find. Denn je gulammengefetter, befto mehr medianische, physische und chemische Rrafte fcbließen fie in fich, und befto mehr organische Rraft brauchen fie, ben Ors agnismus gegen die wiberftrebenden Befete lener Rrafte an' erhalten. Je mehr organische Rraft aber blos auf die Erbale enng bes Organismus im Bangen verwendet werden mufi Defto femieriger und unvolltommener muß die Erganzung vers fimmelter Theile werben (S. 74.) - Go lange nun eben biefe organische Rraft den übrigen, ihr entgegenftrebenden. Rraften Biberftand leiften tann, fo lange ift vegerabilifcbes Leben ba. Animalifches leben aber erforbert noch etwas mebr. Denn aus der Erfahrung willen wir, daß alle jene Rrafte and obne animaliches Leben ba fepn tonnen. Ente 20 b a

weder alle ming bai, wo das lestère Statt findet, noch eine beformete und eigenthumliche Rraft himzugefontmen. ober es muß da ein besonderer und eigenthamkider Reit der organk feben und fibrigen, ibr untergeerdneten, Rrafte anjunebmen don. . Allein, wo foffte man ben Grund biefes Reiges fuchen? And der organischen Kraft selbst kann er nicht liegen, weil jo der besondere Anreit einer Rraft von etwas, bas nicht die Rraft felbit ift, alfo von auffen ber tommen muß. Dank , alfo genbthigt , in biefem Falle forobl, ale in bem erften , aus der organischen Reaft selbst hinauszugehen, oder nun den wer ten gall mit dem erften fo ju verbinden, daß man fagt: # dem animalischen Lebbit wird wieder eine besondere und eigen - Minkliche Krafe (Lebenstraft) erfordert, welche ben Organismus und bie unter ibm febenden Arkfte auf eine besondert Met anteift, und ine Guiel fest. (& 78. ff.) Aber nut Dese Levenskraft - rooher? (S. 96. ff.) Es existirt ein die nause organische Natur burchbringendes gestliges Wesen, ein Etwas / das nichts Bedifches ift fondern nur am Bebifchen elles, was fic daran benuten last, zur möglichft vollfomme Hen Aeufferung seiner eigenen Rtaft benutt. Abhängig von Den Grundgesegen des Organismus offenbarer es feine Bir Mingen bier in mindern, dort in boberm Grabe. Dur die menschliche Organisation gestattet ihm, als Denktraft sich # Auffern, und hier, wo es jugleich fur Sanblungen gefetgeben wird, zeigt es vorzäglich seine Erhabenheit über bas Jwische Bricht die Maschine, und der Mensch ist noch nicht aus einem bios finnlichen Subjekte eine moralische Person gewordens fo fließt dieses geistige Wesen wieder dahin grieuck, wo es bed ihminoch hingehorte, und durchwandelt ohne eigenthumliches Beprage ben vorigen Rreislauf. — Letteres ift dem Rietenk wicht gang verftanblich; aber im Bangen fieht er bier genaue Werwandtschaft mit der Joee der Stoiter von der Beltseile und er erinnert fich, daß auch neuerlich Schäffer in feiner Schrift: über Senfibilität, als Lebensprincip in der organi fcen Natur, eine abuliche, von Kant (Berl. Monatsicht. 1794. Map. S. 406:) ausgezeichnete, Vermuthung vorgette geff, und eine auffere Rraft, welche ununterbrochen auf die erfte Lebensquelle thierifcher Rorper wirte, annehmen ju muf fen, geglaubt habe. - Die Abhandlung über ben Geift bes Beitalters (S. 113 ff.) ift durch die erfte neue Konftitution Frankreiche veraulagt worden, und fie enthalt fo manche rich tige, und fcon ausgedrückte Bemerkung, daß Rec. nicht um

bin tann, fein Bergingen barüber, inbent er einige berfelben ausbebt, mitzetheilen. "Das achtzehne Sabrhundert, (beifit es S. 1'19 20.) lauft über Trummer bin feinem Ende entge-Wo nur ber Forfchet, ber feinem Ablaufe betrachtend nachgebt, ben Ruf binfest, Meht er über Muinen, tritt bien auf zerriffene Spfteme, dort auf zerichlagene Retten. - Treffe liche Ideen hatte unfer Zeitalter, und was Neues gefchab, ift größtentheils Folge von ihnem. Aber ju biefen 3deen vermiffe ich 1) noch ben Charafter, b. b. (S. 123.) neben une ferm bellern Betstande sehlt noch die entschlossene Bebaulichkeit, in seinem Lichte zu wandeln, neben unserer Einsicht in bas, was recht ift, die eigene Bereitwilligfeit, ihm querft felbfe nachzuleben. '(Sier giebt nan S. 126 ff. ber Bf. einige lehre teiche Binfe, wie man bie Rinder in ihrer frührsten Periodo zu behandeln babe, wenn mehr Sehalt in den Charafter den Menschheit, wie fie jest ift, gebracht werben folt.) Sich suche 2) felbst unter ben beften Steen unfere Beitaltere oft vergea bens bundigen Zusammenhang. (S. 137 ff.) Der Mensch foll frey fenn, fagt Rouffeau. Und boch betrachtet er ihn in den Theorie, wie der Despotism in der Pratie, nur als ein beffet organisittes Thier, und seine Vernanft ule einen ausgearteten Ber uns aber mit dem Thier in eine Rlaffe, fest, der verseht uns in eine Klasse von Wesen, unter welchen überg all das Recht des Stattern gilt, und wo-Ueberlegenheit des Lift oder Macht alles entscheibet. — (Der Berf. scheint bier vergeffen zu haben, was er beweisen wollte. Unter ben bes ffen Ibeen unfere Zeitaleers vermißte et oft Busammenhang: Mas er aber hier fagt, find freylich guldene Worte. ber, obgleich weniger richtig, ift folgenbes i) Go gewiß 15 ift. daß frever Gebrauch der Vernunft jur Zeiftarung verderbile der Borurtheile bentragt, fo falfd fcheint der Sals, daß jur Bufriedenheit des Menfchen mit feinem Loofe, alfo jum Polis tiven an feiner Gludfeligfeit, frever Bebrauch derfelben alles , mal zuträglich ober wesentlich erforderlich sey. Die Ginfalt hat wenig Ansprüche; fie siehet manches Urbel nicht, bas die uneingeschränktere Bernunft fieht, und doch nicht beben kanns fie nimme andere als unvermeidliche Uebel autmuthig mit, die ben Aufgeklartern empbren. Der blinde Glaube ift in feiner Blindheit fo felig, daß ere burch Gerichte ber Berftockung noch allein erklarbar findet, wenn nicht aftes fo fella werden will. (In diefem Tone fahrt ber Verf. S. 141 ff. fort; aber gewiß auf eine Urt, die mit feinen anderweitigen lebbaften Meuffe-D0 3 run-

rungen über bie Burbe ber Bempubl nicht vertinbar ift. Rec. mochte baben fragen: Benn Die Bernunft verderbliche Bornrtheile zerftort, verstopft fie alsbann nicht bie ergiebig-Re Quelle Des menichlichen Elends? Benn fie Uebel fiebet, Die fie nicht heben bann, wird fie nicht dann, eben weil fie Bernunft ift; von dem Unmöglichen abstrabiren, und ibre Rraft nur im Rreife des Doglichen üben? Wird fie nicht je uneingeschrankter fle ift, je mehr innere Starte fie p wonnen bat, auch desto baber über die pia delicleria, die Mi mur auf den auffern Buftand begieben, erhaben fem? Und bit vermeidlichen tiebel - soll fie bieselben etwan als unver meidlich betrachten, und duf diese Beife irren, und das Da fenn derfelben verewigen? Soll fie eine Seligieit aus blinden Glauben, der boch mit dem Erften der Enrannen, dem Aber glauben, (G. 62) perbrudert ift, für - Geligkeit erflaren? Soll fie vergessen, daß (S. 191.) erst Gedanten etwas aus ber Belt machen, und daß, wehn unfer Körper auch gebre mal mehr Bertzeuge jum Genuffe batte, wit doch nicht fo viel von ihr marben genießen tonnen, als uns allein unfer Dentvermogen von ibr genieffen laft? Doch genug diefer Fra gen! Es ift überhamt mohl nur ein innerer Biberfpruch, wenn gefagt wird, daß unter den beften Steen oft gein bun-Diger Bufammenhang Statt finde. Die beften Ibeen find nur die wahrheitagemäßeifen. Gie konnen also unmöge lich einander widerstreiten, weil sonf die eine ober die andere falich feyn, mithin nicht unter Die beften geforen wurde. Schön aber ist, was der Bf. S. 144 ff. von der Rothwen Digfeit fittlicher Cultur bemerkt, Sier nur eine Stelle:) Ber am meiften handelt, und mo er handelt, für eine gange Beit von Vernunftwesen als Gesetgeber und Brofbiel aufge-Rellt werden konnte, Der ifte, welcher den Begriff deffen, was eigentliche Menscheit an uns ift, erschöpft. - Je mehr bie Anzahl solcher Menschen zunimme, besto gerechter sind ihre Anspruche an Krepheit. Sie und die Welt wurden verlieren, wenn fie von ihren gesammten Sabigteiten nicht einen moglichst uneingeschränften Gebrauch machen burften, und der Misbrauch fällt ben ihnen von felbst hinweg. Doch die Ge maltebatigfeit, ihre Stirne fen noch fo eifern, murbe fich an einer Befellichafft won Denfchen brechen muffen, welche bie Gerechtigkeit ihrer Korderungen durch den vollwichtigen Gebalt deffen, mas eigentlich Menschheit ift, in Charatter und That bewiefen. Für Thiermenichen aber, fie beiffen robe eber

kichliche Barbaren, ift das Joch eine wahre, obgleich unerunte Mobithat, Bemeifet uns, Beige, bag ibe etwas fend, unn jeder Despot sagen, und dann wollen wir auch aus em im Krenheitsgesumse etwas machen; sonst send ihr dem schlecke ffen unter uns noch Dank und Berehrung schuldig, wenn euch verhindert, daß nicht Alle eben fo schlecht werden konn, als er. - "Ich vermiffe, fabrt ber Bf. G. 150 ff. fore. blich 3) and ben den trefflichen Ideen unfers Beitalters be tluge Rucficht auf bie Schwäche des Menfchen; und ater biefer Schwache beffelben verfteht er feine Abbangigfeit m andern zu ihm als bloßem Vernunftwelen nicht gebörigen Raften und Umftanben, wenn ble Bernunft, als ausübendes Bermogen, ben ihm ihre volle Birfung thun foll. laubt ber Berf. S. 154 werbe nicht Rudficht genommen, venn man ben Einbruck, ben ein boberer Stand und gewiffe iusserliche Ehrenzeichen auf die Sinne und durch fie auf den Billen des Menfchen machen, gefliffentlich ju gerftoren fuche. Er erflatt fic darüber im Rolgenden auf befriedigende Urt. ind laft auch nicht unbemerft, bag ein bedeutenber Dann ofe nur durch die Menge von kriechenden Selchovien, die ihn umgeben, ju verächtlichen Begriffen von ber Denschheit, und wird biefe Begriffe jur Tyrannen geleitet werbe. "In gee rummten Würmern wied fein Fußtritt jum Berbrechen; et A Wohlthat, wenn fie giftig find. Dem Speichelleder geührt es, daß man ihn tief unter fich im Staube halte. flende will es ja fo haben, und verdient es auch beswegen, wil er bas ungluchelige Dufter wird, nach welchem man nun le andere beurtheilt und behandelt. - Der Romer ftellt und ine Nerone als Ungeheuer bin; aber nur selten ift er so bile g, an gesteben, bag es Rom felbst war, bas fich feine Derone ig. Der Affate flagt über feine Defpoten; aber er bedentt icht, daß es feine eigene feige, in Bolluften ertruntene, beele, feine eigene Beringschabung bes Menschenwerthe fep. as fie ibm giebt." S. 158 ff. Dierauf jeigt ber-Berf. C. 65. ff., wie febr auch durch zwedmäßige Religionsanstalten af die Sinnlichkeit des Menschen gewirkt, und welch ein illamer Gebrauch auch auf diefe Art von dem, was er die ichwache deffeiben neunt, gemacht werden tonne. Den Beduß machen bann &, 176 ff. hiftorifche Bemerkungen gut bre ber beutschen Dation. - Rec. wollte noch einige porgliche Stellen auszeichnen; aber er fieht, bag er baben bof gums zu wenig iconen murbe. Dur noch eine! Barunt

entwöhnt fich ber Berf., ber boch sonk unsere Sprace in seiner Gewalt har, nicht von den Provincialismen : derley, dassen, die Araften u. a.?

Sr.

Untersuchungen über die wichtigsten Gegenstände des Naturrechts, nebst einer Censur der verdienstichsten Bemühungen um diese Wissenschaft, vorziglich in den neuern Zeiten, und Anwendung derselben auf speciellere Rechtsfragen; von Johann Christ. Hofbauer, Prosessor der Philosophie zu Halle. Halle, bey Rümmel, 1795. Oktav. 348 Seiten.

Der Verfasser bieser Untersuchungen gebort ohne Sweifel um ter bie vorzüglichern Maturrechtelehrer unferer Beit. Bortrag zeichnet fich burch eine forgfaltige und genaue End wicklung und Bestimmung ber Begriffe, burch einen bunde gen Bufammenhang, und durch eine befonders lichtvolle Der ftellung auf eine febr portheilhafte Art aus. Diefe Gigen-Schaften machen auch bie gegenwartige Schrift ju einem nub lichen und fehrreichen Berfe, Man tann fie als einen Dade trag ju frinem fchon vorber berausgegebenen Raturrecht betrachten und gebrauchen, aber auch für fich und abgesondert bon biefem mit Dugen lefen. Ihr Inhalt beftebt aus XXXIII. besondern, bald turgern bald langern, Mitterfuchungen, die mehr ober weniger unter fich zusammenbangen, und bie Abficht beben, die vornehmften Begriffe und Gegenstande des Ramerechte noch forgfaltiger ju erbriern und genauer ju beftimmen. Ein Auszug aus benselben wurde ju weitläufig wetben; wir zeigen alfo bloß bie Titel und Materien an, und feben am Ende noch einige turge Bemerfungen bingu. I) Ana-Intifcher Berfuch über ben Begriff bes Rechts. 11) Ueber ben Begriff einer Zwangsverbindlickfeit. III) Stund des Unterichieds zwischen Zwangs. und Gewiffentsverbindlichteiten. IV. Berichiedene Eintheilung ber Rechte. V. Grundfot der Sitte lichkeit. VI) — ber Rechte. VII) Begriff des Naturrechts und positiven Reches, Zusammenhang von bepben. VIII) Grundfat bes Raturrecits. Ix) Bufammenhang des Rechts

aft bee Pfliche? ber Sittenfehre mit bem Matutrecht. X Reines und angewandtes Maturrecha XI) Beitere Entwiletung des Begriffes von einem Mecht. XII) Ursprüngliche XIII) Erworbene Rechte, XIV) Zusammenhang on bevden. XV) Uebergang vom reinen Naturrecht zu beit es Menfchen. XVI) Urfprungliche, angebobrne Rechte bes Renfchen. XVII) Occupation und Eigenthum überhaupk VIII) Bertrage. XIX) ausdruckliche und ftillschweigende. (X) Recht des Beleibigren. XXI) Gefellichaft überhaupt. XII) Berfassung einer Gesellschaft. XXIII) Gesellschafte XXIV) Oberherrschaft in einer Gesellschaft. bewalt. LXV) Gleichformige und ungleichformige Gefellschaften. (XVI) Unbedingter, bedingter Raturaustand, burgerlichet luftand. XXVII) Frenheit und Gleichheit. XXVIII) Bere iusterliche und unverausserliche Rechte. | XXIX) Ursbrung bes Sigenthums aus der Occupation. XXX) Rechtmaffiger und gurechtmafiger : Civilbefig. XXXI) Gind Teftamente nach bem Raturrecht gultig? XXXII) Rirchliche Gefellichaft. XXXIII) Aft der Buchernachdeuck widerrechtlich ober nicht ? - Der Berf. wird es wohl felber nicht erwarten, bag benkende Lefer in allen diesen Materien mit ihm völlig übereins Afmnien merden; hingegen werden fie boch ohne Zweifel in ben meiften Rallen auf feiner Seite fenn. Bir bemerten junt . Beweile unserer Ansmerksamteit und Achtung nur noch Role tendes: Unter einem Recht überhaupt verftebt ber Berfoffet. in Dradicat, welches einem Subject gufommt, in fofern bed andern eine 3mangeverbindlichkeit gegen balfelbe fratt finden Diese Westimmung nothigt ibn die Eintheilung ber Rechte in poliformmene und unbollfommene, in innere und duffere, nicht zerade als falfch, aber dock als uming, zu verwerfen, und bas ur blos nach die in Zwangs - und Michtzwangerechte übrig u laffen, und biemit får das Maturrecht vollin eben benfelben iberften Grundfaß anfauftellen, den er fur alle Rechte übers jaupt angegeben batte. Dun mag zwar diefes, mas bie Sai be felbst betrifft, taum eine Erinnerung verdienen; bingegen cheint es und boch gegen bie Regeln einer guten Methobe ges ehlt zu fenn. In den Begriff eines Rechts überhaupt burfen ticht icon alle Die Bestimmungen und Diertmale aufgenomnen werben, die in dem Begriffe des Maturrechts vortompen, und wenn man gleich einen guten Grund bar, fut die Raturrechtslehte ; in fofern fie eine befondere von der Miche mlebre verschiedene Biffenschaft feyn foll, bloß bietenigen 20 b s

Mechte; ble man bisber vollfammene und auffere genannt be Abrig zu laffen, fo tann man boch lene Gintheilung zur De grundung berfelben nicht gunt vorbengeben. Uebrigens, was den angegebenen Begriff eines Rechts überhaupt betrifft, fo tonnte man es wohl für einen Birtel balten, wenn man fagt: ich babe alsbann ein Recht, wenn ein anderer eine Iwanas werbindlichteit gegen mich bat; benn, wenn ich frage : went hat ein anderer eine Zwangsverbindlichkeit gegen mich, fo wie ich wieder antworten : wenn ich ihn zur Beobachtung beite ben amingen barf, ohne bag er meinem Zwang wieber einen Awang entgegen zu feten befugt ift; biefes batfen aber und dieses befugt fenn scheinen nur andere Ausbrücke zu fenn, als ber Ausbruck : Recht. Den Grund bes Unterfchiebs amifchen Amangs und Gemiffensverbindlichkeiten fett ber Berfaffet barein , bag jene, weil fie auf der Regel, tein verminftiges Besen als ein willtabrliches Mittel seiner Zwede zu behandlen, beruben, burch keine Collision aufgehoben werden konnen. wood wher biefe, weil fie blos bas Princip, die Amerie ver munftiger Befen feibft auch zu beforbern, jum Grunde baben. Allein, warum fann bas, was auf bem erften Princip berubt, burch feine Collifien aufgehoben werben , mobl aber bas aus dere? dieg batte unfere Eractions and noch gezeigt werden follen: ober hat es der Berf. vielleicht nur beswegen nicht berubet, weil die Antwort febr leicht ift? Daß ben einem jeben Menichen vor bem bargerlichen ein Raturguftanb, und vor dem bedingten ein unbedingter Raturzuffand in rechtlicher Bedeutung wirklich statt finden muß, dieser alfo keine Sprothese und fein bioges Ideal ift, bas bat ber Berf. febr gut gezeigt, Testamente find nach dem Maturrecht nicht gultig, weil vor dem Tode des Testators noch feine Annahme von der Seite bes anbern, und nach bem Tode beffelben feine Uebertragung von feiner Beite fatt finbet. Die Unterfudung über fird liche Gesellschaft verdient eine vorzägliche Aufmerkfamkeit. benn fie leitet auf Refultate, die jest febr baufig Beftritten men Indeffen scheinen ums doch noch nicht alle Schwieries ben. feiten hinweg geraumt ju fenn, und bie betrachtlichfte ift wohl immer biefe, daß eine Rirche, die ein Synkol, fen es and nur als Norm bes dufferlichen Gottesbienfts, festfest, und barnach einzig belehrt fenn will, ben letten 3med, worzu fie ba ift, namild bas Bachsthum und die foregebende Bervolltommmung ihrer Ginfichten, lieberzeugungen und Befinnungen nothwendigerweise hindert ober gar aufbeht. Den Buderned

shrud erklart der Berf. for rechtlich — nicht für fittlich — auch aus dem Grund, weit und in sofern der Nachdrucker steine natürliche von ihm noch nicht entaussete Frenheit aus em rechtmässig erwordenen Eigenthum gebraucht, ohne das sicht eines dritten dadurch zu verlehen. Auf das lehtere pmt freylich alles au.

Ad.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

eche Predigten ben besondern Berantaffungen gehale ten von Johann Martin Miller, Prediger am Münfter, und Professor am Gymnasium zu Ulm. Ulm, 1795. in der Wohlerschen Buchhandlung, 8 28.

rifte Predigt, gehalten an bem fogenannten Schwer . ober nibigungstage ju Ihm, ben titen August 1794. Detr. 2, 13 - 17. Schon gu ben Beiten ber Apoftel mat eine der gemöhnlichften und gebäßigften Beschuldigungen. man ber delftlichen Religion ju machen pflegte, bag es ibellen und Aufroiegler erzeuge, ober feine Befenner von em, der weltlichen Obrigkeit fculbigen Behorfam losspreche, d daß also ein Chrift das schablichfte Glied im Staate leve id als ein folches nicht gedutdet werben tonne. Beht legt an der Religion Jefu bas gerade Gegentheil jur Laft, daß namlich die natürliche Frenheit bes Menfchen und alle Menenrechte aufbebe; ibren Befennern einen niedrigen Sche nfinn einfloße, blinden unvernünftigen Behorfam gegen Unbruder und Epronnen lebre , alfo die gefahrlichfte Feindit r Denschheit, ber bargerlichen Gefellichaft und bes Staates A., und als folche ganglich abgeschafft werden muße. — Da gen ftellt nun ber Berfaffer folgenben Sauptfat auf: Den enduftigen und beilfamen Geborfam zu dem (welchem) das briftentbum bie Unterthanen gegen ibre Obrigkeit werpfliche Dierbey will er 1) biefen Geborfam etwas naber ber preiben; 2) zeigen, daß und wie bas Christenthum die Um ethanen dazu verpflichte. — Die von ihm angegebenen Ber lichtungegrunde find: Christi Borfdrift und Benfriel; Gow s ausbrucklicher Bille und Befehl; Pflicht gegen unfere

Mitmenichen und gegen uns felbft; Beforberung unferer eige nen und der Boblfahrt unfeter Mitbutger. - 3mote Dies Digt: Am Sonntage nach dem Beil. Christage. Ev. Luc. 21 39 - 40. Der Verfasser will hier mit feinen Bubbrern -Eine ernstliche und unparthepische Untersuchung darübet a ftellen, wem von une Chriftus bisher, und befonders in fem Sabre, 1) jum Fall, und 2) wem Er jum Auferfiche geworden fen? - In dem erften Theile wird befonden in die französische Mevolution Auchschtrgenammen, wober gegen die Religion Jefu ein Betragen aufferte, Das der Die tion jum Falle gereichte. — Dritte Prebigt, gehalten an Menjahrstage 1795; En. Luc. 2, 21. Hauptfage Der Seff Mariens wird auch unter den truben Zinsfichten Des neugnes fangenen Jahres uns ein mahrer Jefus feyn. 1) Einine Blicke auf die Aussichten dieses Jahres; 2) daß und wie der Sohn Mariens uns auch da ein wahrer Jesus feyn werde - Bierte Predigt, gehalten am Tage der Reinigung Marik En, Luc. 2, 22-32. Der Berf. ftellt vor: Den ebeln & meon, als ein für aus alle nachahmungswurdiges Danfter : fofern er 1) far fich felbft ein frommer Dann, und redlicht Rnecht und Berehrer Bottes; 2) ein achter Patriot ober mei ger Freund feiner Ration und feines Baterlandes; und 3) auch jugleich ein menschenfreundlicher Beltburger mar, por an bem Bobl aller Menfchen ohne Unterfchied aufrichtiges Antheil nahm. - Fünfte Predigt, eine Trauerrede auf der fel. Beren Prediger und Profeffor M. E. D. Faulbaber i Mim. Bert: Buch ber Beisheit Cap. 4, 13, 14. fat : Die frubleitige Begnahme bes Berechten aus biefem & ben als Glud und Lohn fur ihn. 1) Ben wir unter bem Co wechten zu verfteben haben; 2) baß feine frube Begnahmt pus diefem Leben Glud und Lohn far ihn fep. - Der Bo Korbene wird als ein fehr edler, aufgeflarter und thatiat Mann gerühmt; er farb noch mitten in ber Bluthe feines b Bens. - Sechfte Predigt, gehalten ben der Borffellung bei Beren Samuel Baur, als Pfarrers in Buttenbach, am it. Bonnt. nach Trinitatis. Ep. Matth. 22, 34- 46, - Die Berfaffer ergablt bier bem lieben Gott in einem Gebete gien lich umftaublich den gangen Borgong, ber biefe Dredigt wer unlafte. DBarum fagte er aber bas nicht lieber feinen Bubie rorn in der Abhandlung feibft? Det Sauptfag ift : Das modfe thatige Geschafft eines evangelischen Lehrers, feine Gemeinber alfeder aur Liebe gegen Gott, und den Bachften anguführen

zw leiten. 1) die Beschaffenheit, und 2) die Wohlthaseit dieses Geschäfftes. — Als menn die Wohlthatigsdieses Seschäfftes nicht auch schon zu der Beschaffenheite iben gehörte! Der in diesen Predigten herrschende Geist Geschmack trägt zwar noch etwas von dem Veralteten sich ist also dem Seiste und Geschmacke unserer Zeiten if freylich nicht ganz angemessen, nähert sich jedoch dem mi; und da er übrigens auch im Sanzen mehr praktisch dogmatisch ist: so zweiseln wir nicht, daß diese Predigten diesenigen, die sie hörten, so ganz erbaulich gewesen sepn zen, und, da sie nun gedruckt sind, es auch für Mohrere i werden, ob sie gleich in die abgehandelte Materien eben t so tief und gründlich eindringen, als es diesenigen würsn werden, die schap an hellere Einsichten, und an erschäste Gründlicheit gewöhnt sind.

Sa.

Misbuch für Prediger, von C. F. J. Wolgt, Prediger zu Süberstapel im herzogthum Schleswig. Ersten Bandes erstes Stück. hamburg, bep Bachmann und Gundermann. 1795. 8. 15 Bosgen. 14 R.

er Zweck biefes Beres ift, jungen noch ungenbien Prebin nach ihren individuellen Bedurfniffen ein Buch ju lies 2, woraus fie fich ben vorfommenben gaffen Rathe erbo-Die erfte Abtheilung biefer Schrift enthalt dafter off juin Machdenben ben der Borbereitung auf die offentlis n Religionsvortrage. . Dazu hat der Berfaffer Muszage ben Predigten ber beften Kangelredner, und aus ben vorg lichsten Magazinen, Repertorien und Sandbuchern gebit, welche zugleich junge Prediger über bas belehren, mas mikich in ben Religiondunterricht fure Bolt gehört, und en nach und nach eine Pertigkeit in eigenen zweekmaffigen sarbeitungen verfchaffen follen, indem fie ihre Rrafte an bier gelieferten Stigen üben, und bas Gerippe mit Saut Bleisch überkleiden. Der Berfasser verspricht-auch in der ipten Abtheilung dieset Schrift eine eigene. Anweisung zu em Geschäffte zu geben. Bugleich hat ber Berf. ben Diefer en Abtheilung bie Absicht, ein homiletisches Repertorium liefern, welches man mit Papier durchschieffen lassen konn-

24, theile um feine einenen Webitationen über biefe ober im Materie benaufdreiben, theils auch das, was man ben king Lecture des Aufteichnens werth fand, darin an ben william Ort ju vermichtien. Der Plan, welchen ber Berf. ber bie Arbeit befolgt, ift, querft bie thevretifcheit Babebeiten fir fie driftlichen Boltounterricht, nach bes Brit. Profesior Rinte ers popularen Dogmarit, ju liefern, und auf biefe bie mi fen Babrheiten folgen gu laffen. Defineden balt ber Mi Bafür, baf der theoretifche Theil blefer Schrift als eine The logia popularis theoretica, unb der praftifche Theil deficit als eine Theologia popularis practica betractitet werben f Auch verfpricht ber Berf. am Ende der erften Mithell eine Anzeige ber gebrauchten Schriftsteller, eine Labelt M Heberficht bes Gangen, ein Regifter jum Dachichlagen mie fern, und von Beit zu Beit einige wenige Rachtrage aus wo auglider Dredigten, Die etwa noch fünftig beraustommen mi gen, brucken gu laffen. In der zwepten Abtheilung bien Schrife foll eine Ueberfehnna der Evangelien und Eville aus den besten Auslegern und Ueberseten des M. T. eist nen, und baben burch Zahlen bemerkt werben, welche Didi sen über biefelben gehalten worden, ober welche Ausum M Daben brauchbar find, Much foll aus ben beften Schriften bit Die Daftoraltheologie, Homiletif und Catechetif das allemen wendigfte ausgehoben, und bey den homiletischen Reach b einigen Beibielen gezeigt werben, wie Dieje ober jene in id Ausubaen enthaltene Babrheiten son ben Berfeffern in be Prodicten entwickelt und ausgeführt find, damit die, will Ach burch Regeln nicht binlanglich belehren fonnen, wir fchickten und genbten Danmern fogleich bie Anwendung bui ben seben konnen. Das Gange foll in vier Banben, bem ieber aus vier Studen, wie bas Begenmartige, befteben with vollendet werden. Das vor une liegende erfte Stack entpett gang bem angegebenen Bweck bes B: Es enthält lauter 200 zuge aus folden Predigten, in welchen affgemeine Beleine gen über die Religion überhaupt, und die delftliche infonde beit, mirgetheilt werben. Die Muswahl, welche ber Buf bieben getroffen bat, ift lobenswikrdig, und wenn in ber 300 die Ausunge erwas kurzer gefaßt werden, fo wird et an möglich fenn, ben gangen Dlan in ben angegebenen Binkn au vollenden.

Хj

Dopustre christiche Anthropologie in Previgien ausgeführt, und durchgehends mit passenden Liederin begleitet, von Carl Friedrich Senff, Königlich Preuß. Consistorialrach und Inspector des zwenten Districts im Saalkwise, wie auch Passor ander Moristirche in Halle. Erster Theil. Halle und Leipzig, den Ruff. 1795.

#### Dber :

redigten fiber die Krafte der menschlichen Seele, burchgehends mit passenden liebern 20. 536 Seie ten. gr. 8. 1 Mc. 8 28.

Recenf, bat diefe Bortrage des trefflichen Berfassers-mit Bers minen burderiefen, und ift vollig einverstanden mit ibm, daß. de cheiftliche Anthenpologie bem gewisenhaften Lubrer, eine doft wichtiges, aber eben fo vernachläffigtes Reld darbictes Bie aus des Rerensenten Geele herausgenommen, fagt der Berf. in: we Borrede: "Diojewigen Lehron; die der Tugend-Sinderlich ... und bem Lafter gunftig find, muffen mehr ... ale alle boamatifche Arriebren betampft werden. Die Welnung. der Wensch ser von Ratur gang untuchtig zum Guten, hat größern Schaben angerichtet, als alle Brethumer, bie jemals von Kirchenversammlungen verworfen worden. Berloren id alle Barnung und Ermunterung, verforen taufend Orea binten, fo lange ber Denich fich gerechtfertigt halt, er vermage bas nicht, was man von ihm forbert. Troft, der beilige Geift erfoge das, doch nie erfüllt mird, noch erfüllt werden kann. Es ist traurig, von den Stüßen (viefes Unfügs) ein Wort ju fagen. Es mag nicht blenben, bag man baben bie Sprache der Demuth führt; indem man die beerliche Menfchenwurde berabiebt." Diefe Dredia. n sind im Sanzen musterhaft; die Hauptpflichten der Bilung find genau ausgehoden, und mit großer Deutlichkeitlemidhlen 3: der Werth des Menschen, als Meisterstuck der gotts den allnichtigen Weisbeit, möglichst einleuchtend gemacht, nd der Gewiffenhaftigteit jur eiftigften Benubung empfohm n, weil' **woll** and Web burchaus hierauf beruhet, und alle menwartige und zueunftige Rechenschaft hierauf fich bezien n mus

....: Damit milere Leser Boch einigermaglien ben Gang ber bearbeiteten Ibeen einfeben mogen, wollen wir ben Entwerf. abgefürit, mittheilen : Ginleitung: Sott hat ben Deufden Beanadiat, ba er'ibn nach feinem Bilbe fcuf. Doch jest find bie Menfchen Gottes Bilb. Diele Ueberzeugung mache mit Bott anbetungsmurdig. Je beffer ber Denfen feine Sabint ten fennt, befto beger wird et fie brauchen. Die Bebuttm Sendung Jefu jeugt, wie theuer wir Gott find. Out Derstandeskräfter In bern uns auf jur Begerund. Menich tann, als Gottes Ebenbild, fich Renntniffe ermein Er hat Erinnerungstraft. Er hat Borberfebungstraft. fann Gottes unfichtbare Rraft erfennen. In verichitiet Ueberleaung besteht feine Barbe. Gebrauch ber Betrink führt zur Beisheit. Es ist Disperstand, der Bernunk be Recht, in Glaubensfachen zu urtheilen, abzusprechen. Och fer Berftand obne Billensredlichteit ift nicht Gottes Bill Areyer Wille, Triebe des Zerzens: Der Menschift it Prepheit mach Bott gebilbet. Die ftarten Triebe bes henen and pripringlich Mittel gur Bollfommenbeit. Der Den ift Gottes Bild im Mitgefühl mit ben Leibenben; im Lick pur Thatingeit; nach bobereri Gludfeligfeit; mach Chre; but Machahmung bilbet fich ber Geift; burch Gemiffenbafrigtell, und Erleb zum Leben. Wosy ift der Menfch durch fin ne Anlagen bestimmt? Wie wird das Bild Goties # ibm gollig? Anbang.

Der Jungling in ber Ginsamkeit, nachbenkend ife Diefeits und Jenseits. Leipzig, bep Billich. 1795. 6 Bogen flein 8. 6 ge.

Der Versaffer biefer kutzen Abhandlung scheint kibf eie Jungling zu seyn. Recens. folgert bas baraus, weil ich Bortrag nicht diejenige Reise hat, die den Werth einer Schrift aus macht. Das Werkchen hatte noch eine angehnliche 3sit im Pult ausruhen muffen, unterdessen der Verfasser auf mehrere Reichbaltigkeit und Ordnung an Materialien; und auf Abschneiden und Herunterspannen des größtentheils schwülftigen und hochtrabenden Styls hatte Bedacht nehmen mögen. Wir sagen das nicht, um ihn niederzuschlagen, dem seine Insper und Kenntnisse verdienen Ausmunterung wer, wir mochten ihn auch nicht gerne durch Eigendunkel verdechen fer

Darum tathen mir ihm, Die Schrifftellerbahn noch instweilen nicht ju betreten, bis reifere Erfahrung und burche ubierte Renntniffe einen ruhigen und grundlichen Bortrag urten. Ueber Jenseits bat er fast gat michte Reelles gesage Bir wiffen febr gut, baf buruber mit Bewigheit, unbigee aner Bestimmung, auch vicht gar viel gefagt werben fann. hnnoch, wenn der Berf. fich die Schriften ber Dhitosophen por eigen gemacht batte, fo murde er eine beffere Musbente n trofflichen Doffnungen haben liefern tonnen. Angenehm tes Recensenten ju bemerken gewesen, baf ber Berf. Den inaling Dieffeits immer ins thatige Leben hinein führt; in beboutet bag Sind und Ungluck großentheils in feinet iand fep; und daß et eitler, thorichter, verberblicher Baber p, die Kolgen eines gwerchwidrigen Lebens durch irgend Cta ias adazlich ausbeben zu wollen. Ginen unseligern Srundse is tokni die menfchache Gefellschaft nie aufnehmen, als bie-Behauptung ber Moglichkeit; daß ein unmoralisches Lehem wedt ingend eine Bemutherichtung feine ewig fchabliche Bea lebung verlieren tonne. | Beite 41 muß es beißen : "Deine Denten foll ber beutbaren: (micht: ber bentenben.) Dinge: nicht mehr wollen, als in der Birflichfeit liegen." S. ja eifft et: "Die bloffen Krafte der Beroupft, wenn die finner Hichen Begierben gegen fie in Berftowbrung find, fougen. Bicht mit Gicherheit. Draftische Brundfabe der Zugend. und Bottfeligfeit fegen uns in den Stand, der Berführung wentnehn." Satibier ber Berf. bedacht, mas er ichrieb 3. earbeitet die Vermunft nicht die prattifchen Standfate? ift. twecht ihr Bert, daß fie aus den Erfabeungen abstrabire 163-Benn wied doch die Beit kommen, da die Gottesgem Breen bie ebelfte Gabe Gottes, obne welche der Menich nicht. Renft, und die Religion nicht Religion fenn fann, fur base dromen, mas fie ifit. S. 72: "Diefe Erscheinung ift Witafund der Kurcht fun den Tode. (vor dem Tod.). S. 74:. Du fterbenben Chrift folift mir einmal fterben lernen." (bu, Uft mich fterben lehren.). Gigenschaftlich, fatt eigen; Rurg, bas prematur ift nicht bebacht.

## Belehrtengeschichte.

Danbbuch für litteratoren. Ober: allgemeine af phabetische Uebersicht der gesammten gangbared in . und aussändischen litteratur, nebst Auster des Druckorts, der Berleger, und der Ladenpulk der Bücher. Magdeburg, 1794. bey Giestlich 227 S. 8. 2 M.

Sin allgemeines, aber nicht so theitres Bucherlericon, w bas Seinfiuffifche ju liefern, frien bem Beransgeber bei vorflegenben, ein febr gemeinnabiges, van wielen gewäusigtet Unternehmen. Er entschloß fich baber, bas fo eben genannte weitlauftige Wert in einen Ausnus zu bringen, gend meint. Ban die tlebernat von mehr als 2000 unker aangborke Bucher mit drey Thalern gar nicht zu thener bezahlt wan Um bie Anfrhaffung feines Auszugs für ben Raufer noch die labenber zu machen, erbot fich ber Epitamator; ben reinen Em ttag bes Drucks wieber ju Pramien an Buchern, in Gewinn looke von i bis 50 und mehr Shalern werth jum Bortheil dem jenigen ju vermenden, die ein Erempfer des Lexicort ihm ber auble baben würden. Ob diefe Budperlotterie werklich m Stande gefommen, bat Recenfent nicht erfabren tonnen: this eben fo wenig, ob bie, gleich nach ber Michaelismeffe Des Sabre 94, verfprodine Kortfeting des Sandbuche, meil Anzeige einer zweiten Dramienclaffe, etfdienen fev. Rortfegung follte bie nach Rertigung bes Sanbouchs neu fi ausgefommenen, ober barin feblenden Wroducte fumplieren wind fo, meint der Unternehmer, murben Bucherfreunde ein mbalichst vollständige Uebersicht der gestämmten gangberen in - und ausländischen Litteratur für einen sehr mäßigen Dreit gehalten, und noch oben ein manches fchabbare Buch anen. geltlich in die Sande befommen.

Ofne lange ju untersuchen, ob der Einfall, eine Littere tur gangbarer Bucher ichreiben ju wollen, Beistimmung verbient, und ob der Auszug eines Registere, wie das Seinfinsssische, nicht hatte spitematisch, keinesweges aber alphabetisch, sein sollen: ben terminum a quo und ad quem ware man dach berechtiget in der Vorrede angegeben zu sinden. So welt

ecens, in dem Ratalog berumgeblattert bat, ift fein Artifel naer als 1792, und ein Sechstel etwa geht über bas Jahr 180 hinaus; wovon überdies sehr viele als offenbar verleges Baare beruchtiget find. Dochft flaglich in Babrbeit mußt um Geldmad, Leferen, Renntniffe, mit einem Bort, um ute gange Litteratur fleben, wenn die Summe noch wirflich mabarer Bucher fich nur auf den Beitraum einschränfte. a biefes Verzeichniß in Beschlag nimmt! Mit ber auf bem telblatt versprochnen auslandischen Erndte fieht es noch rfeiger aus; denn diefe lauft ichlechterdings auf in Deutschab und in ber Schweiß geschriebne, ober nachgedructe ansofifche Bucher binaus, und nur bochtfelten laffen einis ans Sollandifcher ober Parifer Preffe wie gang von ungebe fic darunter bliden. - Bas in Diefer Ueberficht fo gemnter gangbarer Artifel alles noch fehlt, Damit lieffen in r Geschwindigkeit ein Daar Bogen fich fullen; und eben biel andre, wo es nicht minder feicht mare, a priori bargus un, wie es burchaus unmöglich fep, daß die darin empfohle in Bucher femals currente Waare gewesen, ober noch wer-Welch ein gang andrer Berfuch war bas,von n durften. licolai 1787 gelieferte Bergelchniß einer Bandbibliothet f. w. - beffen Rublichfelt das benachbarte England auch ld gemahr wurde, und mit bem Abdruck bavon feine eignen reffen fogleich beschäftigte! Berr S. bat nicht vergefe i, befagtem Bergeichniß unter feinen gangbaren Artifeln n febr verdienten Plat einzuraumen; baf aber, öffenelb m Blattern ju Folge, eine neue und berichtigte Auflage ban erichienen ift, war ben Fertigung des feinigen ihm vielde noch nicht bekannt geworden. — Ein ziemlich fehlerper Druck ift beinah bas einzige Berbienft seines eignen iternehmens; und solches für weiter nichts als eine merkans , ober vielmehr Lotterfespeculation gu ertiaten, zuverlässig pr Ungerechtigkeit.

otitia historico - litteraria de Codicibus maauscriptis in Bibliotheca liberi ac Imperiafis monasterii ordinis S. Benedicti ad S. S. Vdalricum et Afram Augustae extantibus. Congestit P. Placidus Braun, Archiv. et Biliothecarius. Volumen IV et V. Aug. Vindel. del. 1793 et 94, sumtibus fratrum Veith. IV. 8 und 195. V. 10 und 170 S. gr. 4.

Bon Gang, Con, und dem etwanigen Merkwurdiakeiten ber drey erften Theile, ift in dem III. und VIIten Bande unfre M. A. D. B. Bericht erstattet wordens nicht ohne fichtbet Opur des guten Willens, auch biefem litterarifchen Berte in gend eine empfehlenswerthe Seite abzugewinnen. Umlauf nühlicher Renntnisse nur es anlegende Beurtheile muß und wird ftreben, fich in bergleichen Stimmung zu fe ben, und barin gu erhalten. Dennoch weiß Rec. vorliegenber Arbeit nicht, wie und wo er es angreifen foll, um biefer men ichenfreundlichen | Pflicht Benuge zu leiften. Die Gebuly womit herr. B. die Titel ber ihm anbertrauten Sandidriften gu copieren, ihre Auffenfeite gu befchreiben, und bismellen Ausjuge bavon mitzutheilen fortfahrt, verbiente freplich alles Dank, wenn es in dieser Beschreibung und biesen Excerpter nur um etwas lehrreicher ausfahe! Dem arbeitsamen Litten tor fund zu tonn, was fur Erofter in der Rlofterbibliothet m fuchen find — fle jahlt beren gegen 700, und febr viele davon von geringem Berth; - baju burften wenig Bogen, und jum Antauf alfo wenig Grofchen, nothig gewesen feyn. das Werk aber nunmehr von Messe zu Messe anschwillt, lie gen fcon mehrere Alphabete ba, die mit vielen Thalern bezahk werben muffen! Ercerpre, Die irgend einen mertmurbigen Punct der Geschichte, der Sitten und Geistescultur aufelaren belfen, maren allerdings überall willfommen. Schwerlich aber find es die bier aufgetischten, als wovon neun Zehnte entweder gang marklos, oder langft fcon bekannt, eder bede ftens fir mußige Bellenbewohner noch anlockend find.

Der vierte Band stellt hundert Codices auf, rooven bie meisten aber erst aus dem XVten Seculo, und noch junger de tiren. Des bekannten Gassarus zu Ende des XVIten Jahr hunderts weist eigenhäudig geichtieben, und von Andern bie in dus XVIIte fortgeseste Annales Augustani, machen den Ansang, und haben noch fünf andere Annalisten gleichen Schlags zu Begleitern, woraus bis S. 72 solche Auszige mitgetheilt werden, die größtentheils in der ersten besten Ehre nit, eben so unfritisch verzeichner seben, und seit Stettens mubsamen Wert über Augsburg so gut als völlig unnung sind. Wit vier hierauf folgenden Erdichtus, Augsburgsscher fen

de enebaltend; fin XIV. und XVten Secillo, und Deutsch efdrieben, bat es ber Oprache find Dieditealterthumer megen, ine etwas nutlichere Bewändnig. Die Inhaltsanzeige ber kieften biefer Bandschriften, aus 446 Liteln ober Abschnitten Mebend, wolch bier mitgetheilt; und ben Forfchern beutscher Rechtspflege fette tollktofinien fenn. Eben fo bie Rachricht, af ein bergleichen, und noch altrer auf Pergamen 1324 gepriebner Gesetzeber in bem bischöflichen Archiv zu Dilline en aufbewahrt werde. Augeburg übertraf an Cultur und Bobiftand in jenen Seculis jede anbre Stadt Deutschlandes. Bie erafebig muß eine Quelle biefer Art bem pragmatifchen Morifer fevn! - Dreisehn andre Volumina find mit lauf er Arbeiten bes Bitus Bild, eines Benedictinermonchs eben ieles Rioffers, angefüllt, wovon mehrere feboch fcon gebruckt Ind's fein geleheter Briefwechsel aber für Litterargeschichte enes Zekvaums eine nicht zu verachtende Ausbeute geben Bitte Der Dann mar 1481 ju Bochftabt geboren, und tarb Me ein Opfer unbegranzten Fleisfes icon im 48ften J. elnes Alters. Bewiß lein merkwürdiger Ropf; in allem Anitis fcibili berbandetes hanptlachlich in mathematischen Retineliffen; was bei tangerin Leben auch feinen philosophib Wen wurde forigehoffen haben. Socher hatte nichts von fim gewaßt? Abelung aus Biegelbauer und Stetten nur weig? beite uniffattelichet wird in Beithe Bibliotheca Auguland won for gebandele! 4 Debr noch als ein Schock bochft Wintereffichter Danbichefften fallen ben Reft bes Bimbes. Regelten, Ocholdkiffer, Legendensammler, Dredigeschreibet 1. f. to. theilten Ach barein. Lettere in großer Menge, mid ins ben Riechertsaterti, boch eine ziemtiche Ricibe von Era taten bes Hersaymus! - Der 64 Seiten einnehmende Apweden entbalt 25 bald tangre bald turgere Auszüge, wote inter vinige das Schickfal bes Rlofters im 30jahrigen Rriege etreffende, und bie gwifchen Deutinger, Pirtheiner, und Bild gewechfelten 32 Briefe, noch bas Erheblichfte fehn mot ien. - Derr B. hat Diesen Band bem Dr. Steiner, Etiers ind Augeburgifchein, auch mit andern Ticeln noch versehenen Rirchenrathe zingerigner f und flagt, daß auffer ben Setren Deith und Cebres, nicht leicht ein catholifther Gelehrter Tugswirgs in ber Berge befannt mare. Und bem Dinge abubelfen, etzable er baf Leben und bie Berbienfte bes Berru Breiners, in ber "was fonderbar genng ift, an herrn St. Mbfe gerichteten Bueignugefchrife, und führt in einer Rote Et 3

noch fleben andre bafige Schriftfteller catholischer Religion auf, die durch Buder fich ausgezeichnet batten. Da aus ein verkappter und hier enthullter Autor darunter befindlich ist, so glaubt Rec. besaste Borrede den Menseln und Erfct unfers Baterlandes empfehlen zu muffen, herr D. that nicht übet, diese Nomenclatur weiter fortzuseten.

Eben nicht anmuthiger fieht es im Vten Banbe furben Litteraturfreund aus. Ein und neunzig bandichriftliche Ethie ces find der, Gegenstand deffelben; worunter es aber feinen einzigen giebt, ber burch Alter oder fonftige Derkwurdigfeit fic hervorhobe. Bis G. 78 merben XV handschriftliche Sammlungen befchrieben, Die wieberum einen Donch bes Riofters, namlich ben D. Reginbald Mobner, jum Urbeber baben. Die erfte besteht aus zwey dichen Foliobanden, wor in ber fleifige Bruder mit febr faubern Schriftzugen, aus ei ner Menge andrer Mutoren, Welfern befonders, Annales Augustanos bis 1632 jufammengetragen, und mit ben Bo pen der darin vorkommenden Perfanen aufe ftattlichfte ausger iert hat. Die meiften feiner übrigen Ochreibereven begiebn fich ebenfalls auf politische und Rirchengeschichte feiner Stadt, Abten, Dioges u. f. w.; und verdienen vielleicht wegen des nit darin ermabnten Schwedischen Reldzugs in Schwaben ein nige Aufmettiamteit. Ben allem nicht zu perfennenden fleiffe. muß er als Odriftsteller ben Rlofterobern boch febr entbebt lich geschienen haben; benn als man i. 3. 1645 wegen per minderter Gintunfte ein Daar Donche ju entlaffen genothiget war, befand der arme Dann auch fich darunter. Bis 1652 bauerte feine Abmefenbeit, und bas mit Bagen ebenfalls aus gestattete Tagebuch beffelben ergablt treulich, was auf feiner Dilgrimschaft in Deutschland und Belgien ibm während biefet Beit Butes u. Schlimmes begegnete .- Ein Schmabinbes Landrecht, Beiligenleben, andre afcetifche Tractate, ein mit Ge malben verfebenes Buch de fortilegiis, insgesammt deutsch gefdrieben, boch aber aus bem XVten Seculo nur, mogen wohl bas angiebenofte aus allem übrigen fepn. Billig batte man ben ben meiften bod follen angezeigt finben, ob und wenn folche gebruckt worden? Dur Dreffen aus dem XVten, und bochftens der erften Jahre bes XVIten geben mit berglet den Eroftern fich ab. Heber Druderzeugniffe Diefes Beitraums giebt es nunmehr aber fo gute Bulfemittel. Daß man, ohne folde bey ber Sand it haben, mit Ferte sung

jung bas Rainloge libsterlicher Gandfibufffen fich nicht bofah en foller !

Der wieder 45 Seiten betragende Appondix, fier bftorico - diplomatica betitelt, enthalt neunzebn meift nur ras Stift St. Ulrich angebende Papiere; worunter wenig, ber nichte fic befindet, was in bunbert abnlichen Sammlung en nicht von gleichem Con, und gleicher Tenbeng angutreffen, pate. Sorgt überbieg Derr 25. am Bolug feiner hoffentlich em Ende naben Compilation nicht für genaue Register : fo eat ein dicfleibiges Werf mehr ba, waran felbst ber gebuldigs e Litterator nicht anders als bochft ungern fich I wagen wird. - Diefer ste Band ift bem ibigen Fürstaht zu Gr. Blafins. Aguriting ift fein Cloffername, jugefdrieben. Freilich mag er fcredliche Beitraum, worin wir leben, ben neuen Abt, aphl bindern, in die Ausstanfen seines so, gelehrten und thas igen Borgangers Martin Berbert mit gleichem Erfolge 14 reten! Daburch indeff, bag er an ber Gormania Sacra fella ig fortarbeiten laßt, und auch geschickte Proteftanten, - wie . D. mit bem uniquaft verftorbnen Spieß gefchab - baben u Ram gieht, gieht folder gegrundete Soffnung, ber friedlig bern Beiten bas Mamilde, und vielleicht Brauchbaters noch. ou ibm bewerkstelligt zu seben.

D

eranz Petrarka Biografie. Prag und Leipzig, ben Albrecht und Compagnie. 1794. 18 Bogen in 8.

Son dem ungenannten Urbeber diefer Arbeit finder man in Worrede die Gründe angesührt, durch die er bewogen wurd; die zahlreiche Menge der Lebensbeschreibungen Petraris wis wir der gegenwärtigen zu vergrößern. Auch gesteht er nein, daß er sigentlich nur eine neue Begrbeitung, Bericht gung und Erweiterung der bekannten Memoiren des de kaftir liefert, die vor der Eeschelnung des großen und geschreit Wertes des de Sades, welches zum Theil auch ins deutsche übersest ist, für die beste und vollständigste Wiographie jenes so vielsach denkindigen Mannes gehalten wurden. In der Uebersicht der altern und neuern Lebensbeschreiten des Pos, deren Angabi sich über die dreybig beläuft, lästen des Pos, deren Angabi sich über die dreybig beläuft, lästen des

and de Sabes blefen Bemoiren bie Weredrinteit tocherf zen, baß fie alles, mas vor ihm über biefen Segenftanb gefdrieben worden, unendlich weit übertreffen; inden bemertt er auch bag er nicht nur noch vieles über ben D. gu fogen Abria gelaffen, fonbern auch bas fonberbare Ungluck gehe Babe, fich faft in allen ergablten Begebenheiten Detrattes entweder in der Beit, ober in ben Umftanben, Dag bies wirklich, wenigstene febr oft, ber Rall gemi fen, lebren bie vielen Erinnerungen und Berichtigunami bem Berfolge bes großein Berte feffit. Dicht überall fall men biefe ben ber gegenwartigen Albeit ju Rathe gezogen und bemust zu fenn ; und boch mare bas wohl bas erfte Beduring getvefen. Sonft aber verdient bet Betf. für feine Bemuhum Deli Dant berer, die jenes größere Bulfsmittel, den D. nich Rut, fonbern ben gangen Geift feines Beitalters genau und souftanbig kennen zu lernen, entweder nicht zur Sand fo Ben, ober aus Mangel'an Muße nicht studten konnen. Dein'ift bleg Stubfüm mehr nur für ben Litterator intereffant; Mi ber Biographie glagegen, die wir vor une haben, war et Miehr darum gu'thun, den großen Menfchenwerth Pessiarte's lebhaft darzuftellen: die prattifche Lebensweisbeit, woburd # ben aufteimenben-Wiffenschaften bie empfehlendste Lobrete bielt; die feltne Rlugheit, in einem Jahrhunderte Der Umbil fenheit, eben dem Aberglauben und der Bosheit, Die er verachtete, Chrfurcht einzufloßen; die humanität seines Chare ctere. Die ibn im Umgange mit den Daditigen ber Erde we Schmeichelen, im Umgange mit feinen Freunden vor gurud Scheuchender Kalte, und in felbstgemählter Einsamkeit vor den Martern der Langenweile bewahrte; die ihm Muth gab, den Schweren Rampf mit der alten Barbaren aufzunehmen . und Starke genug, auch burch den kleinsten Erfolg belohnt und aufgemuntert ju werben.

Dm.

Erbensbeschreibungen einiger gelehrten Frauenzimmer.
Breslau und Leipzig, ben Korn. 1795. 188 S.

In diefer Schrift tommen von einigen Personen nur binge worfene Buge, pon andern umftanblichere Beschreibungen vor. Die Quellen, woraus per Berf. schopft, find nicht allemel de

anterfleit. Dud Leben ber berühmten nich gelebrten Raufer in von Rufftand; Catharina II. ift aus Arn. Denina Pruffe ireraire:geschiefte Bum Theili ift es wertlich überfebt, und mar nicht sometlich, u. a. Quelques théologiens de la reigion lutherienne furent chargés de l'instruire dans les rincipes de lenr doctrine, giebt der Berfasser also: "Einige bottesgelehrte won der Lutherischen Kirche hatten es über ich , die Prinzessinn von Anhalt Berbft in den Glaubens ihren zu anterrichten." Die Fehler, welche Doning fcbreibt ben bentfdre, Spiegraph ohne Drufung nacht, Benn jenet fragt: follte biefe bobe Sand nicht auch ine Geschichte ibres Reichs, ober wenigstens ibrer eigenen Regierung ju fchreiben im Stande fenn, wie Friedrich ber weite bie Geschichte Rufer Abnen und feiner Ronige forieb? - fo entiduldigt bies unfer Berf. Er batte aber meniaftens ins Meufele gelehrtem Deuffchlande mit ber Litteratur und ben Schriften der Megentin, deren Leben er in gelehrter und ichriffe tellerifder Dinfict ichildern wollte, fo viel bekannt fenn follen. saft er wiffen minte, baf die erbabene Monarchinn bie Befchichte bres Reichs in mehrern Banden in befchreiben unternommen jat Er ermafint ibrer Berfe für die Schaubibne, und anperer littergelichen Arbeiten, die ihr als, Schriftstellerin Ehre iringen, gar nicht, und bie Schilderung von ihr ift aufferft involltommen und unvollständig. - Dann folgt bas Leben er Unna Maria von Sourmann, nach Schroch, ber Anna Dacier; ber beruhmten Dichterin Anna Louise Karfcbin, geb. Durbach. Auch ben der Stige Diefer lettern igesteht ber 23f. ses herrn Abbate Denina Werk mit zu Rathe gezogen zu has ren, ungeachtet er felbit eingesteht, baß ben ber Lebeusbeichreis rung ber Katichin Berr D. thelle fehlerhaft, theils partbevild en. (Barum murbe unfer Biograph hierburch nicht mifftraus ich , und ließ biefe Madrichten nicht lieber gang liegen, bee onders da diefer Artitel im Pruffe litteraire theils unrichtio bells wenig bedeutend ift? Wir find jest durch die Tochten er verewigten Karfdin, die Frau von Klente, mit einer volle tandigen Lebensbeschreibung ber Dichterin verfeben, Die die geienwartige gang entbehrlich macht. Er befindet fich vor ben Seichten, die nach der Dichterin Tode von der Tochter 1792 bere unggegeben find. Diese Scheint unfer. Biograph nicht ju tem Friedrich Willhelm U. raumte ihr eigentlich nicht ein teu gebautes Saus ein, sondern ließ ihr auf ihre Bitte ein reues Dans bauen. Bon einem jagelichen Gehalt hat Rec.

ber die Dichterin fofe gut gekannt bat, niches in Erfahennt beingen tonnen. Rach unferm Verf. foll 1795 die Karfchin noch in einem hoben Aiter leben; fie fart aber ichon am 12 Okt. 1791.) Wir übergeben die übrigen Schilberungen der bei Jatoins, Errieben und Ungerin. Den Befching macht die am vollständigken abgefaste Biographie der bekannten Königin Shristina von Schweben. Die Nachrichten von fe find aus den bistorischen Abertestwürdigkeiten, die Konigin Eristina von Schweben betreffend, die zu Amsterdam 1751 in koop Quartbauben erschienen find, gezogen.

Ad.

## Naturlehre und Naturgeschichte.

Fauna Etrusca, fistens insecta, quae in Provinciis Florentina et Pisana collegit Petrus Rossius, iterum edita et annotatis plurimis aucta D. Ioa. Christ. Ludw. Hellenig. Mathem. et histor. Nat. Professore Brunsvic. Tom. L. Sect. I. cum XI. Tab. Helmstadii, litteris C. G. Fleckeisen. 1794. 8. pag. 206. 2 Mg. 10 %.

Der Verf. hat dem entomologischen Publikum einen tvesend sichen Dienst durch die neue Ausgabe dieser fauna Errasca ge keistet. Seine neu bevoesigte Anmerkungen und Verbesse wungen haben sie um sehr vieles brauchdarer gemacht, daß es keinen gerenen wird, wann er auch das Original bestigen sollte, diese neue Ausgabe deuselben hinzugusägen. Ueberall sindet man Belehrungen und Berichtigungen der Arten, und besonders verbessere und neu binzugesügte Sprionomen, so wie sie ein besteres Licht über den Begenstand verbreiten konnten. Roe. würde zu viel auszeichnen müssen, wann er nur den vorwehmsten Theil von den bevoessigten Berichtigungen anzeigen pellte. Einiges zur weitern Nachsorschung oder auch zur nie bern Ausstlätung kann er nicht unberührt insen.

Bu Scar, luridus hat der Geraudg, schon ehemals und bier den Sc. nigripes eingeben lassen. Rec. will es nicht widersprechen; nur wundert er fich, das et unter der Menge des Sc. nigripes noch keinen einzigen luridus finden konnen, sagdern ihn nur auster dieser Gesellschaft einzeln in dem Thier-

tolb

refie fin Balbe autraf. Eben blefes nuch er pon bem arbliern fremplar des Scan, Schreberi thomace 4, tuberculato fagin : er Bleinere unbemoffnete ift aller Orten im Biebtoth, allein en graffere gleichfalls mur einzein im Baibe. Der von Scar. bercorarius mit Recht abgesonderte Rafer ift nun bed Sabris ing Sc. lylveftris; allein es findet fich noch einer unter fele en demuthmageten Barietaten, welcher an ben Sinterichen. einen farten Bohn bat; foffte ber nicht auch eine befom me Art, und mabl gar Linne's Sc. calcarecus fepn? Scar, Faurus und Capra, of fie einerley feven, wird noch immer meifelbaft gemacht. D. Hoppe in feinet enumer, insectoam Elytratorum circa Erlangam balt fle neuerlich por verbieben, und in der That ift auch die Borm bes Ropficbilds erschieden. Wann Rolli Recht bat, bag eine Barietat von Jeronia Morio des Sabricitts funesta seve, so sind wir mar jewiß, daß die lette nicht Linne's Sc, flicticus ober fu-Witus scop, sepn'fonne: Allein alebann mußte ben Jabris ius entweder Cetonia Morio oder funeles eingeben. De villers mag nicht gang Unrecht haben, daß unter Cetonis niels mehr als eine Att befindlich feve : man trifft befanntld biefen Rafer von ichmalerer und breiterer Rorm, verschieen puntriert, und in feinen Saaren gefarbt an. Dur immer leich gestaltete und gezeichnete bat aber Rec. in ber Paarung ngetroffen. Coccinella impultulate foll nun doch nach Panera entomol. Safdenbuch im Unbang eine von 24 punct. mtericiebene Att fenn. Cryptocephalus 2. punciatus und insola, welche bisber und auch bier als varietas jusammenefigt worden, follen nach D. Hoppe es nicht fenn; er erlart vielmehr nach seinen Beobachtungen ben C. lineola vor as Beibden bes C. bipuftalatus. Collte bes Berausgebers Iurculio Colon vielleicht ein andrer seyn, weilen er ibm 2. Juntte auf jeder Tingelbecte queignet? ber meinige ift von Roffi febr gut beschrieben, und ich finde nicht niebr als einen beigen Duntt auf jeber Stugelbecte, Scopoli's Curulio Momus und Roffi's C. ophthalmicus ftimmen volltome nen wit meinem Eremplar überein, bag ich bepbe por einer. o balte, und mich wundte, bag Ross den Seppolischen berfeben bat. Ben Donaria erinnert bet Berausgeber mit Kecht, bag man viele Arten biefes genus por Barietaten acaften babe, daß man, wie Sabricius gethan, mehrere Arten ulftellen muffe. Dieses bat nun besonders D. Hoppe mit ieler, Richtigfeit bewerfflelligt, 11 deutsche Arten geliefert.

und Meçens. könnte diefe noch mit Queuert verniehren. Alekann ich nicht vorbengehn, dem Urtheil Gehzupflichten, des man gu Attelodos F. keine als Coryli, Avelkarias Curculio-noiden zählen; die übrigen aber des Jahricif, als Bochis, Betulcki, Populi erc, zu einem neuen genus schaffen selle, vogu der Herausgeber den generischen Raumen Rhyndim vorschlägt. Die Aupfertafiln mit Miminkren Insettisch übrigens den dieser ersten Ausgabe vor dus ganze Wert zu fert, daß also den dein solgenden Cert keine weitere zu num tem find.

Journal der Physik, herausgegeben von D. F.A.C. Greef, Deofessor Dalle. Jahr 2794. Adm Band, mir 6 Kupfetrafeln. Leipzig, ben Bach.

-1 Me. 12 ge.

In bem por uns liegenden Bande (mit welchem ber Betat geber diefe feine Beitfdrift befdiließt, um unter einem etwe veranberten Plan und Titel eing andre anzufangen,) fi unter der Rubrit von eigenthumlichen Abhandlungen entel ten; im erften Deft - i) Ein Brief bes Beren van Mous in Bruffel über die Bafis Der Lebensluft im Quedfilberfalh; 2) Die Antwort, bes Berausgebers; - 3) noch ein Bid pon Srn. van Mons über verschiedene neite Entbedungen namlich a) einige hollandische Naturforscher, haben gefunden daß Schwesel in Verbindung mit Metallen (Spießgland, Ab fenit, Wismuth und Queckfilber ausgenommen) im lenn Raum, im entgundbaren Gas, u. f. w. fich entgunden laffe modurch also bewiesen zu werden scheine, bag das Verbrennes obne Lebensluft statt finden konne; — b) Bersuche über W Leuchten im vacuo; und c' fiber bie thierische Glektrigitat -4) über ein neues febr empfindliches Reagens gur Entbedung ber im Baffer aufgelößten Laugenfalge, von Sin. von 200 in Freyberg, - namlid. die mit Beingeift ausgezogene Alcab natintiur, - s) Versuche über die Bestandtheile und bie 3et gliederung des Baffers, von Bn. u. Sauch: - aus dem Danischen übersett. - 6) Br. Tylius in Roffod über fru be Luc's Lehre von ber Berdunftung und bem Regen. - 1) Prof. Bielmayer in Stuttgard Versuche über die animalise

Betteigität. — 18) Gert Inspetter Seuffin Dariberg Beobe chrungen und Berjude über den Erfolg verschiedner Abdaniungsarten des fuffen Wasfers aus Galfvolen auf Galgweiren, nebst Folgerungen haraus.

1 Sm aten Beft: 1) Befdreibung und Abbilbung eines Toparats, ben Luftgehalt verfchiebner Sluffigfeiten ju beftimnen, von Brn. Gruber in Drag; - 2) über die thierifche Bleftrigitat, von D. C. S. Pfaff. - Diese vom Berausges ier überfette und abgefürzte Abhandlung ließ ber Berfaffer Is Inauguralbiffertation 1793 ju Stuttgarb lateinisch brue Fen. - 3) Fortgefeste Bemerkungen über die thierische Eles trigfeat, pon bemfelben Berf. in einem Briefe an ben Berensgeber. - 4) Auszug eines andern Briefes, an ben Bete ausgeber von Gottingen aus, von eben bemfelben Berfoller ge ferieben, aber demifche Gegenstande; - 5) Auszug aus einem Schreiben bes Grn. van Mons in Bruffel an ben Bers ausgeber, - über die Entzundung einer Mildung von Odwefel, Elfen und Baffer. - 6) Rachricht von einer beques men Anwendung achromatischer Saschenperspective ju gulanie mengeseten Milroffopen, von dem Berausg. - , 7) Dachi Hicht von Labradorifden Feldfpath, und fryftallifirten Molyboen In Morwegen, von Jane Comart, aus Dannemark.

Im gten Seft: 1) Bon der faserichten Struftur der Rriftallinfe, von Orn-Prof. Roil; - ift die vom Berfolbe. felber bearbeitete und mit intereffanten Bufagen vermehrte the betfegung einer, unter feinem Borfis vor 10 Jahren ichon gehaltnen, Inauguralliffertation. Durch bes Beriaffere Untersuchungen wird sehr die Meinung bes Englanders Joung beffatigt, welcher der Linfe eine Mustularfraft gufchreibt, und aus diefer Rraft der Linfe, fid runder ober platter zu machen. Das genque Seben naber sowohl als entfernterer Begenftande berleitet; auch wurden aus dieser Muskelkraft der Linfo mande vorübergebende Augenfehler, welche nach frampfhaften Riefallen jumeilen entftehn, fich leichter erklaren, und der Dugen ber Morgagnischen Kenchtigkeit fich beutlicher bestimmen laf-Der Verfaffer bat abnliche Untersuchungen über den Ban der Rerven und des Beblins angestellt, beren, fur bie Medicin und Philosophie des Menschen, wichtige Resultate er nachstens in einer eignen Odrift bekannt zu machen verfpricht. - 2) Drn. Genff's Beobachtungen und Berfuche aber den Erfolg verschiedner Abdunftungsarten des suffen Waf-

Res son Seiglooten unf Salgwerten; — inneben ben Ba iching aus bes 4 - 8 Deft 1) gelieferten Auffages bes Berf., de welchem er an beweifen fich bemubt hat; daß die Sonnen falafabrifation auch in Deutschlands Dimmeleftrichen thunlis und ficher, und unter gewiffen Borausfehungen, ben Siete baufern vorzuziehen fen, welche einen fo geoßen Aufwand wer Reurung erforbern. - 3) Ausjug eines Briefes von Sein Wimbke in Riel an ben Berausgeber, über das Leucinen bes Dhosphore in Stilgas; - worin der Bf. gegen In. Ord. Gottling barthut, bag ber Phosphor in Stidluft nicht lend te, fonbern bas Leuchten ein fcmaches Berbrengen beffelben sev. — 4) Auszug eines Schreibens von Hrn. Jager in Je na an den Berausgeber, über diefelbe Materie. — 5) Ein Brief von In. Scheerer in Jena an den Berausgeber. - 6) Derr Pfaff in Gottingen fortgefehte Bemerfungen aber bie Mierifche Eleftritat.

Ausinge aus den Philosophical transactions vom Jahr 1792 und 1793, und aus la Metheries observations sur la physique, l'histoiré naturelle etc. Tom, 40, machen den Beschluß eines jeden Heltes, und das Register über den sten his sten Band beschliesen das gange Bert.

Db.

Sammlung elektrischer Spielwerke für junge Elektriter. Sechste Lieferung. Mit acht Aupfertafeln.
Nurnberg und Altdorf bey Monath und Außler
1795. 8. 74 S. 9 R.

Glas durch den elektrischen Funken durchlöchern; — Eben biefer Berluch nach Tab. V, fig. 10. der fünften Lieferung; — Ber Multiplicationspylinder; — Det electrische Triangel; — Das electrische Kartenspiel; — Die electrische Uhr; — Das Mingkaftlein; die elektrische Lötterie; — Der Laborant; — Die Rugeluhr; — Der elektrische Wärfel; — Die Schabbenuhr; — Das Einmaleins.

Zo.

## Redrsgelahrheit.

luch ber Regent ist an die von ihm zegebenen Gesese gebunden. Eine Abhandlung, aus dem Lateinischen des Heren Hofrach Schnaubert, mit einigen Anmerkungen und Zusähen vom Dr. und Abjunct Emanuel Friedrich Hagemeister. Mot stock und kelpzig, bep Stiller. 1795. 147 Seiten 8- 9 M.

Das Original ist eine akademische Strektschrift: De prinpe legibus luie obligato, welche ju Jena am 23 December 793 ventillet worden. Der Bert Ueberfeter bat vom BL in mit verschiedenen kleinen Zusähen, verscheues Exemplar em alten, und die Ueberfebung mit, litterarifchen und andern ründlichen Anmerkungen und Russben, das eigene Aussubangen mancher wichtigen Dunfte find; bereichert. In der jauptsache stimmt er mit Brn. Dofr. Schnaubert überein, nd ift mit ihm aus ben einmal jugegebenen Pramiffen nch ber Meynung, bag ein deutscher Reichestand einzig ur als folsber, d. i. als Reichsstand und Landesregent, keis eswegs aber in Sachen, die seine Privatperson betreffen, die mmittelbarfeie ju genieffen babe. Diefe neue Lehre wird oblichwerlich allgemeinen Benfall finden, so richtig auch bep m Regenten sich bie Sache mit der doppelten Person verilt, als werauf meift ber neu aufgestellte Rechtsfas begrune t werden will. Die Unabhangloseit und Frenheit des Suten stebe ibm einzig nur, sofern er ber Reprasentant des sabbangigen frepen Wolls fen, jus von einem allgemeinen. Beforderung des gemeinen Bobls vom Regenten, vermoder ihm übertragenen Bolls - und Staatsgewalt, gegaben n Selebe könne der Regent als Witburger, Staatsgenoffe id Privatmann nicht får befrevt au achten fevn, indem burch. nfelben Staatsvertrag und Berband, wodurch die übrigen Ritburger verpflichtet waren, auch der Kurft als Privatmann epflichtet fen, das gemeine Bobl, beffen Biel das Wefen fen, pro Bestachtung beffeiben, math Dloglichteit ju beforbern : auch gut Begrundung biefer Beruflichtung, von Geiten s Regenten, teiner neuen befondern Sandlung bedürfe, fone en die Arast des einerel gegebenen uffgemeinen. Gesetze sich

von felbst und abrievalles adeitere Jasban außere; ferner, as beleibigend und ehrenkrankend fepn murbe, ju behaupten, alle übrige Staatsgenoffen maren perbunden, durch teine Ue bertretung des Gesehes das Staatswohl zu verletzen, und ihren Mitburgern Schaden jugufagen; ber Regent felbft aber fen bon biefer Pfilthe des treuen und genauen Scher fins gegen bas Befet ften, er fonne nach fregem Belie hen durch die Nichtbeobachtung des Gelekes, dem gemeinen Wohl zunahe treten, oder genieße wenigstens des Worms tettes, bas Befes auffer Augen feben zu fonnen; endlich, ba auch die Wirkung des Gesetzes ben der Privatpenfon des for ften nichts befto meniger eintrete, wenn auch gleich die Staats demolit fich nach bem Grundvertrage in ben Sanden bes So genten allein befinde, und eben baber auch eine Zwangsanwen bungiand Bestrafung, als welche auffer ihm Memand mehr im Stante habe, gegen ihn zufälligerweise nicht in Anwer bung gebracht werben tonne. Oo wenig in einer Atiftocrate Die Einzelnen Ariftofraten von dem burchifie gegebenen Go fette fen fepen ; eben foitenig tonne auch in ber Donarchie bet Regent', ale Einzelner, di i. als Privatmann u. Dicourage be traditet, von der Berefildtung ber Delege fit ausgenommen ängefeben werden. Blod werden einige eogeblich fcheinende Line wendungen beantwettett als bag bas Abfehen bes Regenten Ben eftem gegebenen Gefohe blos auf feine Unterthanen, nicht aber'auf feine eigene Derfon gerichtet fen; bag ber Regent um abbangig fen; baf ber Regent die Befugniß habe, bas Befes aufzuheben, und Austiahmen bavon zu bewilligen. Saupeft. wird nun bie Frage - auch won bem Raifer u. unfern Landesregenten - nach ben Grunbfagen bes deutschen Staate feitig! bejahens entfibieben. Busbrbeuft wetben die auf bem Zwede des Stante, dem gemeinfanien Bobl ber Burat ind and bet' mabren und nothwendigen Freyheit und Gleide betrabgeleiteten Retbrepvincipien felbft gegen bas pofitie Stanterecht und unfürdentliche Berjährungen - als geltent angenommen. Bas fodann den romifchen Knifer betrifft. fo wird fich auf ben 5. 3. Art. II. der Wableapitulation be abgen, worin bie vorangefährte und behauptete Beftimmune Des allgemeinen Staatsrechts beftatiget fen: (welches fremlich, barin ju finden, manchen Andern Drufe toften wirb.) Ben ben übrigen Candestegenten im E. R. merfe ber Bl auberberft an baf von folden Gefetzen nicht bie Arane fep, welche, ihrem Grund und Gwede mad, auf gebacher Regen

Redenten Leine Anwendung Atten : 3. B. Bolicewergebnum jen gegen ben Lupus; eben fo menig bon folchen Derbait uissen, wortene die Autonomie der Kürken eintrete; und as deutsche Privatfürstenrecht gelte; bagegen nur von soll ben allgemeinen ganbesgefegen bie Rebe fen, Die jum geneinen Bosten und zur Abwendung eines Machtheils som Lande, gegeben fepen. 3. B. werben angeführt bie Menfalls erlaffenen Perbote der Getraideausfuhr, und in Ricffict evangelicher Stande das Belet der kirchlichen gorme ichkeisen der ebelichen Verbindung. Lim das obgedachte Dringiplum anmenben ju fonnen, fo beift es im S. 23: "De er Raffer biejenigen Regierungerechte, die er batte, urfprunge ich ber Nation verdankte, und fie als Samt und erfter Merafentant ber Mation ausübte: fo folgt, daß auch bie Landes jerren, als Regenten, die Genoffen des Cerritoriums ra präfensiren, mithin die Landeshabeit einerley Urfprung mie ber Majeftat des Raifers und jeder andern Stagtsgemalt beie: " im 6. 24 aber wird gar behauptet, daß die bentichen Zanbesberren. ibrer Reichennmittelbarteit unbeschabet, ale Defvatmanner und Withurger an die von ihnen gegebenen kandesgesehe an und vor sich selbst gebunden sepen. Im übrie ten foll auch nach 5. 27 der Kürst, nach seinen Privatverballe. riffen,lan fein eigenes Lanbesgefet, gebunden feyn, wenn es auc fleich vom gemeinen Meicherechte abweiche." Bert Professor Schnaubert ift nicht gewohnt, auf einer einmal gefesten Mennung schieckterdings zu beharren; und wir zweiseln at, bal er in bie Lange biefe Mennung mit ber Reichounmierelbarteit ber beutschen Rarften vereinbarlich finden webe Mufferbere ift ber Burft, obne eine Berbinblichkeit un din eigenes landesberrliche Gefet, vermoge eines boberen ibn perbindenden Gefehes, nicht befagt, einem Anbern einen Schaien gugufügen; und wennum eines für das Sanze erwachsena ien Machtheile willen der Regent die Frenheit feiner Unter hanen durch ein allgemeines Gefeh befchränken muß: so bürfte in manden Kallen fcwer zu beweifen feyn, daß der beforzte Machtbeil auch gleichermagen entsteben wurde, wenn bet kark des Landes bierin feine Frenbeit unbefchränkt bebielts.

Fr.

Das Baberreibts festematisch entworfen von Cas Friedvich Walkin Britte vermehrte Auslage, Jena, in ber Erflerfichen Buchhandlung. 1795. 694 Selten Johne die Worreben, bas Registe und die Inhalfsanzeige) in groß Oftav. 138.

Dieles flassifiche Werk, über besten Brandbarteie unte Dennerm nur Einte Stimmerift, und modurch affein fort melebite Berf. Aich ein bleibendes Berbienft um unfre Rold -wiffenschaft erwooden bat, wenn fie ibm auch nicht scon al emander, anbern. Midficht fo viel zu werbanten hatte, eich Querf befanntlich zu Bena 1766, und machber in einer fe wormebreen und verbofferten Ausgabe ebendal 1775. Das Mentoderigen brieden Unflage bat bet unermibete Gleis bet & wine noch vollkommunere Geftalt, zu geben gestacht. siberall hingugetommenem: Bufate find im Genzen nicht dotrachtlich, welches fich feffen aus bet Beraleichung bet remablen ergiebt, Andem bie amote Masache: met 458 60 rendhiste. Da es: emsiber Ranen verbicter, fie alle anjuf derfis io maffen wir und bagnagen, unfre Lefer aur mit # dem ber wichtinften belaunt in machen. Diefe finden fich ! Tempore im 4ten Haupiff, des aten Buche, von den aus den Micherrecht entstebenden Klacen, mober 2. Gelegen Batte, mambe bieber übergangene Brugen, ble ernacher in M Liaefdicken Aften mehrmals beb ben andeftellten Rlagen mi Beit Rechtfertigungen altigeworfen fand; u. Die ben beten Abelbung erortert warben, auszuführen. Co fab 1 9. igende Unterfuchungen bingugefommen : in wie weit ein Sie fet , welcher wegen eines getauften Grundftade aus cine Retractsrecht in Ansprutch genommen wird, von dem Rem Kenten in Anfehung beffen, was berfelbe babeb ju leiften M Beijetheit verlangen ; diefer aber die ihnt gematter Gines diff et bett Bertaufer die Kaufsbedingungen zu erfüllen nich Berftogend fen, fut eine ble' Rechte eines Deisten betteffet Einrebe ausgeben Sinhe'; wie ber Beweis beb einer Mist rechtsklage anzustellen fen; ber Kaufer fich mabrend bes Pro Beffes ju verhalten habe; auch eine Doffefforientlage in Info bung bes Daberrechts bentbar, und ben einer in Riber rechtsfachen zu ergreifenden Berufung die Appellationsfumme poftimmen fep. , Gleichfalls hat ber Berf. im aten B. sen

panneft. aten Abschn. ister Abs. von dem Uthbervechte er unmittelbaren Reichvitterschaft, auf die in den nem m Zuten aufgeworfene Frage: in wie weit der ricterschaft die Netract auf solche Guter erstreckt werden könne, welche icht numittelbar unter Kaiser und Reich stehen, sondern in ines Reichsstandes Lande sich besinden, und dessen Oberbarississeste unterworfen sind? Rücksicht genommen, und da gerigt hinsicht berseichen der Reichsritterschaft den Retrakt hat konfigen wollen, sich zu zeigen hemührt, wie doch die Källe üben sorgsäteig zu unterscheiden seyn.

Einen befonders wichtigen und fcatboren Vorzug aber at gegenwärtige Ausgabe vor ihren altereit Schwestern burd le biet jum erftemmale dem Berte bengefünte, Sammlung euerer entschiedener Mäherrechtsfälle erhalten, an ber abl 72, welche von & 541 — 688 gehen, (die noch abrigen Deiten begreift der summarische Inhalt derselben.) Es ift jes eine Auswahl der vornehmsten und wichtigsten bed den wrtigen Dicafterien feit ber letten Ausgabe blefes Buchs ents chiedenen Rechtsfälle, die fich bennahe über alle Arten des Raberrechts verbreiten, und mit unter jur anschaulichen Lebre vienen, welche Borficht ben Unftellung einer Raberrechtetlale und bem baben gu führenden Beweife gu beobachten fen, um nicht das fo gewöhnliche Schickfal mancher Retrabenten u erfahren. Eine Anzeige bes Inhalts murde unfre Lefer am ieften non ber Bichtigkeit derfelben überzeugen, die wir aber ur überfluffig halten, da wir ohnedem vorausfigen konnen. 106 Jeder fich diese neue Ausgabe selbst anschaffer werde. Co viel muffen wir jedoch davon bemerten, daß der Berfaffer bier leifte trockene und weitschweifige Berergablung bieler Rechtsalle geliefert, fondern fle größtentheile in Form ber Unteruchung eingefleidet hat, wo denn gewohnlich am Ende die Entideibung mit ben furgen Grunden berfelben angebangt ift; o daß man fie im Signzen als so viele kleine einzelne Abhandungen und Erörterungen biefer Daterien, aufeben tang. jem Werte-felbst find fie gehörigen Orts ben ben Magerien. vorüber fie Erläuterungen geben, in den Roten angezogen.

Arc. fann blefe Anzeige nicht schiefen, obne bem miteigen Herrn Berf. feine Achtung, die auch erifür deffen liereverische Berblenfte begt, des dieser Gelegeisbeit öffentlich zu bezeigen; und ihm recht viele Muße und dinge für das Weste unfer andheit zu wünschen, um mach lange für das Beste unfer Rechtswiffenschaft auf eine, für diese so nügliche, und fat in felbst fo rühmliche, Art wirksam zu feyn.

Ma\_

D. Infins Maproth — Einleitung in ben ordentlichen burgerlichen Proces, jum Gebrauche im praktischen Vorlesungen. Erster Theil. Dies vermehrte Auflage. Göttingen, 1795. (Spe. Worreden und Inhaltsanzeige) 472 Geiten. L. Freuden Einfaltsanzeigen und Register). 774 Geiten. Otwa. 3 Me.

Miler Brauchbarteit, und des vielen auf dieses West von wandten Rleiffes unerachtet, verbient boch die beleidigent Droffprechtren bes Berf. offentliche Ruge, wenn er weit bem, bag er neuerer Schriftfteller faft gar niemals gebentt, & feinet neuen Vorrede zum zwepten Theil sagt: \_Wenn ich nenere Procegabhandlungen nicht allegirt babe, fo ift die "bekwegen unterlaffen, weil fie mich faft auf allen Seiten d stegiren, und ich mich alfo felbst wiederholen mußte. muß ber Recensent bes erften Theils nicht gefeben baben, Defte folimmer vor ihn!" Exwas bavon mag ber Rec., welcher auch damit gemeont seve, gesehen haben, aber nicht mit ben Augen bes B. In ber Proceflebre, in welcher und alle meine Befebe fo febr verlaffen, in melder fo vieles auf ba Draris und bem Anfeben berühmter Rechtsgelebrten berufet ift es nicht nur loblich. fondern auch in einem folden Dan Buch, besonders wenn es auch für praftische Arbeiter brande bar werden follte, nothwendig, andere Ochrifefteller gu alle giren; bies ift nur rubmitthe Beicheibenheit, und Beftreben, bem Dublicum befto nublider ju werben, nicht aber . wie et ber Berr Berfaffer angujeben icheint, als ein Beweis angui ben, als ob der allegirende Schriftsteller alle feine Beis rnur aus dem oft Allegirten geholt batte. Und gewiß baten aubere altere und neuere Schriftfteller über ben Droceff aus ibre Bornige vor unferm Berfaffer, von welchen er imme · noch etwas zu seinem Ruben hätte verwenden können. We wollen von der Rechtschreibung und Schreibart bes Berfusient

des fagen, wiber deren Regela er bennahe auf leber Gette, Abse ; nichte von der Einmischung so mancher zum Proces bit geborigen Rechtslehren, welche fic ber Berf. ju Schula n kommen läßt; aber der Mangel an Genauigkeit im Aus. ud, mande unrichtige lebribe, und, was dem Berf. eigen Me gerwungene Anfibrung und oft übel gerathene Ausung und Anwendung Romifcher Gefete, mie beren Geift doch gar nicht befannt ju fenn scheint, find eben so viele. fentliche Mängel biefes Buchs, von welchen auch die neuen fate wiederum neue Proben geben. Wie fonnte der Berf. bengeben laffen, in die alte Borrede des aten Theils diefe telle einzurücken? "Eine nur zu völlständige, in das Altera imm binauffteigenbe Proceflittergeur bas Dang in feinen brundfagen des gemeinen Processes geliefert. Budelen? Georgen von Wald Procesteusel, woeinn maezeigt wird, wie der leidige Satan bisweilenAlne rednungen in Gerichten durch Aichter, Alager, Bei lagten u. f. w. anrichten thut." Der hierin liegenden boflicen Zwerdeutigfeit nicht ju gebenken, fo mere gewiß de übel gewesen, wenn ber Berf, mit einer Geschichte unsers uefchen Procestes, wie er fich nach und nach aus dem tomie en und kanonischen Recht gebildet, bauptsächlich von den alifchen Berichtshöfen an die unfrigen gefommen, und burch uelde Rechtsgelehrte weiter ausgebildet worden, angefans z. und wenn er sodann eine ausgesuchtere ober vollständigere serasur als Danz bepgebrocht hatte; eine Sache, welche in iete fonft so aussührlichen Handbuch jeder erwartet, und eckmaffiger als manches andere gewesen ware. Um noch ralich etwas von der neuen Ausgabe zu fagen: so ist in det Derung bes Gauten, auffer bem, bag ber erfte Theil, anflatt ep, nunmehr vier Abschnitte, jedoch ohne Beranderung ber exagrapheniabl, erhalten bat, nichts veranbert, aufferft fele : rieuere Litteratur bengebrache; fondern es haben nur eine ne Paragraphen bie und da Zufabe erhalten; aft find diefes Me Aneeboten, oft auch Gabe, welche pier Sauptsache gebo-1. So find 1. B. S. 4. not. b. die Riagen, welche ans : bloffen natürlichen Billigleit gegeben werden, mit einigen mehrt; in, S. 2 wird bemerkt, wie fic Obrigfeiten verleen follen, wenn ben Injurjensachen zwischen zwen Sand rtern ober Regimentern Bufammeuroetkungen ju beforgen In S. 3 werben einige neue Falle erlaubter Beibsthulfe : aeführt, allein berer 21 obne Grund; bann babep ift feine

Privatgewalt gestattet. Rach G. 4 find Pfanbungen Dis Biebes nach dem romifchen Recht nicht, wohl aber nach beute fchem Recht gestattet; was jedoch mit ber angeführten Stelle bes fachlichen Landrechts nicht bemiefen wird. Was von der Aebnlichkeit der beutschen Regierungen und Kangleven mit bem Reichehofrath, und ber Sofgerichte mit bem Reichefem mergerichte desact wird, mochte wohl nicht so allgemein wir Der 9. 18 enthalt einen neuen Bufat über Das Berfahren ber Collegien, wenn von andern gegen fie bie genit gen Curialien nicht beobachtet werben. Daß nach ber immen Bemertung &. 34 ein privilegium de non evocando ber ber fondern Gerichtsftand ausschlieffe, ift ganz ungegrundet. Roc welchen Gefeben die Minderfahrigkeit zu berechnen fen, ift in 5. 67 gwar gefragt, aber nicht entschieben worden. . In ber 1, 20. S. 1. D. do profer, vorb. hat der Berf. gefunden, baf gegen den Sausberen aus dem Berfchicken feiner Dienftbe ten, idelche er zu einem Geschäfft braucht, die actio praescripris verbis gegeben werbe: Rec. fann es aber burchous nicht Anden. Ob im jungsten Besitztande die Rosten dem Regenden Impetranten zuerkannt werden, ist nach g. 201 perschiedente lich bezweifelt; nach der Rote fann man Ledrers. Emmerichs und Pennemanns Abhandlungen, nachfeben.

Ag.

Grundsase des Kirchenrechts der Protestanten in Deutschland. Vom Hofrath Schnaubert in Jena. Zweyte vermehrte Austage. Jena, in der akademischen Buchhandlung. 2795. S. 448. 8.

Erst vor 3 Jahren erschien bies Lehr und Sandbuch zum erstemmale, und diese halbige neue Austage ist der Beweis des ben dem Buhlstum erhaltenen Bepfalls, den es auch mit allem Rechte verdient. Schon die Absonderung des katholischen vom protestantischen Kirchenrechte; und dann die deutsche Sprache; die gute Ordnung; der lichtvolle fliessende Bortrag; die Bachweisung der neuesten Litteratur; auch manche tressiche Bemerkung, die in die Bearbeitung der Materien gekommen ist, alles dieses diente diesem neuen Lehrbuche zur Empfehlung. Da es der Vers. den seinen Bortesungen gebraucht; so kann

t au Antok nicht fehlen, die und ba Lucken jur Ergänzung ber auch Stellen jus Berbefferung ju bewelleit; welche bep wer meuen Auslage nachgeseagen merdem fannen; walches um auch wirklich geschehen ist. Die neue Auslage ist bep seichen Drucke und za Seisen vermehre.

## Münzwissenschaft.

llas Gerardi Tychsen Assertio Epistolaris de peregrina Numorum Hasmotracorum origine, cum Tabula acnea. Rostochii, 1794. 410. 4 Bogen. 4 98.

Allhter erscheint denn der Derr Bersasser zum drittenmale, ils ein Ungläubiger über die Aechtheit aller hedrsischen, mit amaritansicher Schrift verschener Raugen ides gesehrten. Bötting. Prof. T. C. Tychiens, und des großen Mängteniers F. P. Bayers in Spanien Schrissen von deren Aechts, ieit, so wie das ihm schfts-scheinende. Urtheil das gel. Abt Farrici haben ihn bewogen, diesen Brishoenkel mit dem Cardis, ial Borgia der geschrum West zum Urtheil und Urberzeugung; einer Neynung vorzulegen. Wie sinden, aller seiner Grünsen ungeachtet, und nach nicht überzeuget, Ihm benzupflichten. Bir glauben einem Barthelemy, Dutens, Beiley u. del. meil wir von deren praktischen Münzkenntnis überzeugt sind, und werten auf das Endurtheil unsers deutschen competenten Kichters, des gel. Fren. Echbeld, welches nun hossentlich balb, in Dessen dockrina Nunmarum erscheinen werd.

Am.

Taschenkabinet ber Münzkunde aller länder; sur Banquiers, Kausseute, Statistifer, Reisende und Undere, welche von der gegenwärtigen und ehemaligen Munzversassing der Staaten in und ausserhalb Europa, gründliche und eine anschausliche Kennitnischer vornehmsten verschiedenen neuern und ältern Münzsorten haben wossen. Ersten Rf 4

Bandes erster Deft, welcher die Porenziesischennd Spanische Münzversassung erläutert, und berem gegenwärtige und ehemalige Münzsorten in zehen Kupfertaseln vorstellt. Beschrieben von M. R.B. Gerhardt senior, Königlich-Preußischem Haupt-Banco-Buchhalter. Berlin, im Umlage der Königl. Preußischen Akadem. Kunstend Buchhandlung. 1794. Ausser den zehn' Kupfertaseln 1 Alphabet und 1 Bogen in klein Quart, 1 R. 12 25.

Diesmal fagt ber Titel, wie wohl sonst oft geschieht, keim Probleren an. Denn es liefert dieser erste Heft in der That gründliche Nachrichten und eine anschauliche Renntnis der portugiestschen und spanischen Münzsveren neuer und alter Zelt. Warum der Verf. nicht lieber die Beschreibung und Würtzigung der ehemaligen Münzsveren den jehigen-vor an gehen läßt, wissen wir nicht: uns wenigstens schien es nachtlicher, und der Kenntnis der jehigen poreheithafter. Doch, wie dem auch senz es bleibt idas Werk, wenn es diesem Anssang entsprechend unsgeführt wird — und dies wünschen wir mit Schnsuck bald zu sehen — süt alle auf dem Titel genannte Personen ein herrliches Hüssmittel., desgleichen wie vorher nicht besassen; wie aus solgender nähern Beschreibung erhellen wird.

In Ansehung der Mechnungsmungen find zuerst die gewöhnlichken, hernach die übrigen, sowohl nach ihrem Werth, den sie an Ort und Stelle seihft, als auch in Friedricht'er und preuß. Courant (Courent schreibt der Berf. überall) haben, angezeigt. Ueberdies sind sie in Tabellen gerbracht, aus denen man mit einem Diet übersehen kann, wie wiel Ordet von den größten bis zu den kleinsten Sorten auf eine Chlinsiche Mark sein Wold und sein Siber gehen, und was der Werth eines jeden Stück in Friedricht'n von den Pholen a 5 MC., in Couventionsgeld nach dem 20 Guldenfus,

Diefe ift Accenfenten vorzäglich werth, weit die portugieste fice Mungtunde in dem besiedem Braunische Alogichischen West abergangen is.

de in Prent. Cour. if. Auf diese Art tame man den Wiert feben solder eingebildeten Münge, mittelft leichter Beschmung, auf den Werth aller andern in und auffer Beutschnd geltenden Müngen reduciren.

Die wirklich geprägten Gold. Silber. und Aupfermann find ebenfalls nicht allein nach ihrem Werth, den fie im inde felbst, als auch in Friedricheb'or und preuß. Courant wen, sondern auch nach ihren Seprägen, Gewicht und Besift umfändlich beschrieben und dabey angezeigt worden, wie ist Seut derseiben auf die Collnische, raube und feine Mark with oder Silber gehen. Durch lehtere Angabe kommen diese worten gleichfalls in Berbindung mit den eingebildeten und len übrigen ausländischen Sorten, von denen man weiß, ie viel Stude auf die Colln. Mark gehen. In Anmerkumen werden die besten und bekanntesten Proben, die mau mist en wirklichen Münzen angestellt hat, sorgialtig angegeben, m ihren vorgeblichen Rünzsus desso hesser beurtheilen tönnen.

Mach den jeht üblichen Münzen eines jeden Landes folen theils biejenigen, Die jeder Staat in feinen Rebenlanern (1. B. Portugal in Brafilien und Goa) fchlagen laft. af eben die Art, wie die vorherigen, beschrieben ; theile alte : nd ebedem gangbar gewesene Mangen des Landes, mit einer ergen Deunggeschichte. Daven wird auch Rudficht auf rare beprage, die vorzägliche Gegenftande großer Mingfammlunen ausmachen, genommen. Es folget der Mangfuß, fomobl de er angeblich fenn soll, als nach dessen wahrscheinlichften Minden, und jugleich erhellet aus den bengefugten Tabellen ber andern Anzoigen das Berhaltniß bes Golbes jum Gilber nd ju ben baraus geprägten Dungforten, wie auch ju ben lednungsmungen, beren gewähnlichfter Berth auf Die beute ! ben gewöhnlichsten Bablungearten, wie auch auf Briericheb'er ober Pistolen und auf hollandische Ducaten, und war deswegen nach Studen berfeiben, reducirt wird. weiliefe Goldmumen gegenwartig einen burchaus ichwankenben ablmerth baben, fo bag nichts gewiffes und gur Bergleichung bidliches in benfelben nach Thalern ber verschiebeneu Bab. ungsarten angegeben werben tann. Aus eben biefen Beraltnillen und bem Berthe ber Gold und Gilbermanten ift uch bas Bechkinari eines jeden Landes, ober berienige Dreis 1 Gold und Gilber bengebracht, den man im Wechlelbandel af s

an dem einen Wechselort eigentilch geben oder emplangen bil be, wenn man die Wechselmunge des gudern und fremden Red seiners damie in Wechselbriefen kaufen oder verkaufen walk, Diesen Angaben zu Folge läßt sich leicht bestimmen, wie viel man nach ben gewöhnlichen Wechselpreffen mehr oder weige siett oder einpfängt, als man geben oder empfangen sien wenn man daben annimmer das in zwen Wechselorten sie mit Gold, und Silber mit Silber gleich aufgervogen was könnte. Eine sovigesetze Beobachtung und Bergleichung kebeindenen Wechselselseurse oder Preise mit, dem Wechsels vosanlasset soden die Bemerkung der Lieber oder Unter lanz zweren mit einander handelnden Nationen:

Richt minber hat unfer Autor das Munggewicht, defen Sirtheilung, Verhältnis und Vergleichung mit hollandichm Tests As und dem in Deutschland beym Mungwesen aller wein angenommenen collnischen Martgewicht, sorgsätig be werkt, und dessen Verhältnisse in kutze Tabellen gedracht. Den gesehmässigen Werth fremder Mungsorten, die in den de schreibenen Ländern umlausen, konnte er in diesem Helt nicht ausgesen, weil ein solcher Werth weder in Portugal noch Openien bestimmt ist, im ersten Reiche auch sogar fremde Müngen anders als Wadre nach ihrem innern Werth ausunehmen, welchmässig verdoten ist. Indesen hat er doch, gleichsam jum Ulebersus; den Werth der vornehmsten fremden Müngen berechtet, den sie in Portugal und Spanien wenigstens haben sosten, westh man sie dort gegen Landesmungen umsehm malte.

Bu Ende der Machricken von jedem Staate befindet sid noch eine besondere Labelle, zur kurzen Ueberscht der Qualität des vorber beschriebenen wirklich circulirenden Geldet. Sie dient ebenfalls, gleich den Labellen über die Rechnungsmünzen, zu einer genauen Bergleichung mit allen und zu Bersehung in alle übrige und fremde Münzarten, duson die Stüde, die auf eine collnische Mark sein gehen, angesp ben sind.

Bon den zu diesem Dest gehörigen zehn Rupfertalein fielen die drey ersten die portugiesischen, braftlischen und goalden neuern und altern, die übrigen steben abet die neuern und ab tern spanischen Gold - Silber und Rupsermanzen vor. Zu jeder Tafel gehört ein besonderes Blatt, dessen unbedruckt Seite auf das Rupfer selbst zu liegen kommt; die bedruckte abet

ber enthalt eine tutge Angeige bes Jubalts ber baju geborten und bamit bebectten Tafel.

Wir finden, so weit unfre Kenntnis reicht, alles auf das enaueste angegeben und berechnet, auch die Münzen, die wir nit einigen Originalien vergleichen konnten, accurat copiet. Dert S. rühmt baben vorzuglich das reichhaltige Münzcabis et des Heren Kaufmanns Adler in Berlin, das ihm auch um Behuf der folgenden Heste offen steht. Möchten sie doch alb erscheinen !

Bi.

### Deutsche und andere lebende Sprachen.

- 1. Neue französische Sprachlebre mit praktischen (!) Uebungen, von Johann Jacob Ohm. Holle, in der Eurtschen Buchhandlung. 1795. 1 Alphabet 7 Bog. 8. 21 ge.
- 3. Deu eingerichtete gang erleichterte französische Grammatik, von D. F. Herrmann, M. A. Lehrer ber französischen und englischen Sprache in Wismar. Weißensels und Leipzig, bep Severin. 1796. 18\frac{3}{2} \mathbb{B}. 8. 12 92.
- 1. Es erregt eine höchst widrige Empsindung, solche ungahligmal ausgewarmte Brühen kosten zu mussen, wie die, kein
  Ende nehmenden, Grammatten der bekanntesten neuern europaischen Sprachen sind, zumal die französischen. Ein Handwerker, der auch nur durch eine einzige kleine Bolltommenheit seines Machwerks mehr leistet als seine Vorgänger, verdient Achtung. Nicht so der Schriftseller, der blos abschreibt,
  und (unch kichtwers Ansbrucke) neue Spinnweben zieht, wo
  ke vorher abgekehrt waren. Der gegenwärtige Autor hat
  die Dreistigkeit, in der Vorrede zu versichern, man klage darüber, daß es, ungeachtet der vielen französischen Sprachlehren,
  dennoch keine gebe, die sasisch genug sey, die Sprache in kurzer Zeit zu lehren. Slaubt er das wirklich, so seblt es ihm an Bücherkenntniß: ein ominöser Umstand für zeden, der ein

neues Bud fchreift! Roch ominbfer fanden wir bie 3mb. griungefdrift au ben Rronprinzen von Dreugen, Die fic folgendermaagen anfangt: "Durchlauchtiefter ic. Benn ith bod lett - indem ich die Gnade geniefe, Em. toniglicen De. zbeit biefe frangofifche Grammatit, qui bie mir gnabigft et gheilte Erlaubnig, mit einer offentlichen Bufchrift unterti -nigft munfenden -- alle bie Enipfindungen, welche fic # .meiner Geele jufammenbrangen, barlegen und ausfchim "burfte! - Bann ich boch vor den Obren ber ganzen Bit. "laut reben - und baburd jugleich meinem wallenden De. gen Luft machen tonnte! Allein ich fann nicht - und bei Bas bier für wichtige Geheimniße hinter den Borhange flecken, die nur der Autor und der Aronvring von Dreußen weiß, tann une nichts verfchlagen; nur finden wit bebentlich, bag jener mit biefem Gefchmacte fich getraut, ei nen Lehrer bes Style in irgend einet Sprache abzugeben; ja waar Anspruche auf die Einführung seiner Grammatik in mehrern Lebranstalten macht! - Une ift bier ein unfranzife ider Ausbrud aufgeftofen, j. B. G. 214. le contenter auss peu de chole, auch glauben wir, irgendmo gefunden ju baben: vous me maqués. - Bir wunschen, daß biefe Fehler die einzigen im Buche fepen, bas übrigens burch alle mogliche Mittel ale: Uebungeftude jum Heberseben in beide Oprachen, (bie ber Berfasser practifche liebungestucke auf dem Ticel au nennen beliebt) Diftorden, Gallicismen, und endlich ein Borterbuch, verdictt ift. Die Redensarren, wo das Deutsche woranftebt, batten weit beffer, namlich nach ben Saupemortern in der Phrase geordnet werden follen, nicht eine Formel, bie mit fich anfängt, unter &. und bergl. - Der befte . Sebante war, einige Spnonymen aufzuftellen und ibren Unterfchied zu zeigen, wiewohl ihrer nur wenige find.

icher an Gohalt, außer daß hier und da ber Ausbruck in bepben Sprachen beger scheint. Dagegen misfällt Recensenten die geschmacklose Berbeut dung der Rebetheise S. IX. und fi. (welche Sucht, alle Aunstworter zu verdeutschen, die in unssern Tagen herrscht! Wate man auch in diesem Vorhaben glücklicher als der Augenschein answeist, so wurden doch Descennien hingehen, dis uns jeder Lehrling verstünde; und warum die Fortschritte der menschlichen Seele, einer pedantischen Srille wegen, so aushalten?) Denn da beisen sie: das Geschliechtes

Achlechenvort, das Mennwort, das Fürwort, das Teite moort, das Mittelwort, das Aebenwort, das Por wort, bas Bindewort, das Twischenwort!! Eben so bolmetschten weiland, die deutschen Monche des Mittelalters und Die fructbringenden Gesellschafter im 17ten Jahrhundert. Rann man fich nicht an die grammatische Technologie Abefrange halten, die in Jedermanne Banben ift, oder fenn fallte? - Richt überall find die Regeln befimmt genug, 1. B. &. so follte noch genauer angegeben feyn, wo das oi wie ba chet mie & ausgesprochen wird, und S. 66 follte der boppelte Be-Brauch von passer mit avoir und être angezeigt sevn. Machicagen in zweiselbaften Källen, wo uns das Gedachte mif untren wird, und die Bestimmtheit ber Regelit, field ber Dauptnuben einer Sprachlebre: da man auch zur Roth obne fie eine Sprache lernen fann. - Der theoretische Theil ber gegenwärtigen bort mit bem verbo auf, und etst im prafti-Schen folgen die übrigen Redetheile und einige fontaftische Regeln maleich mit ihren Anwendungen. Die frangofischen bie-Sangefliche jum Ueberfeben ins Deutsche hatten wir weber aus Berr (!) Bellert noch aus andern überfehten Deutschen. fondern aus frangofilden Claffifern genommen. - Dann mar und bie Onvier , und Druckverschwendung anftoffig, die De. S. durch die mit Bleif fehlerhaften Auffahe jur Uebung feiner Schaler im Berbegeen, fich ju Schuiden fommen lagt: Solche Rleinigkeiten kann jeder Lehrer aus bem Stegreif bin-Edreiben ; und baf er fatt ber Beit und der Berfen des Berbums die blogen Infinitive fest, ift gar ju arg. - Endlich baben wir auch in feinem Worterbuche unter andern folgende Rebler in Ansebung des neufrantifchen Kalenders bemetft. Die Bertet: Niveos, Germanial, Florial, Vendimaire, mußen Nivos, Germinal, Floreal and Vindemiaire beißen; und die Decade mit ihren Tagen fann nicht mit Semaine verwechselt werben. Begen ber Aussprache und ber frangol. Titulaturen wollen wir nicht mit dem Grammatiker hadern, ob wir wohl manches ben blefen Abschnitten ju erinnern wußten. Bangen genommen fprechen wir feiner von begben Sprache lebren ibren ganzlichen Nußen ab, wenn der Lehrer das ist, was er fenn foll; nur ift ju tabeln, wenn ibre Berfaffer bie Selfern Lebrischer ignoriren ober verbrangen wollen.

Kleines litterarisches Archiv zur Uebung in ber französischen Sprache, ober lehrreiche Gespräche, Charafterzüge der Kinder (von Kindern), Ledensheichteibungen berühmter Weltweisen, Gesetzeher,
Feldherren, Könige, Staatsmanner und Ralgionslehrer, Naturgeschichte — für Kinder, wa Et Arnbus: Berlin, ben Schone und in in Schulaustalt des Verfassers, 1795. 8 Bagen Motav. 9 Gr.

Wir ichreiben ben schwiftfigen Eftel um besroillen ab, mit An zeigeh zo daß er mit dem kleinen Buche nicht in Berbälmis Reht. Die lebungeftude maren gang gut, wenn fie nicht lo viele Fehler wiber die beutsche Sprache und nit uncer nonfenle anthielten. Bepipkle & 76: mit blaccen fatt Blatebn. - febt gern in bitzige Lanber - frate bitriften Landern. S. 84 und 85. Gamben, fatt Jamben. Die Banbe fact der Jambe (jambuss bern die Gambe ift fa ein muffalifthes Inftrament). Dier ift noch überbieß ber Rebe ler , daß bie Bersfuge : Jamben , Trochaen , Dafepfen -Arten von metrifden Gebichten (!) genannt werben -- & 100. - er begegnete feine Ziviliften mit Diffinktion, f Beinen (und wolfte ber Berf. Tiviliften für Chillften ... "mußte er auch Diffinksion fdireiben). S 108. Der Chris in den vier Stufenalter fatt Altern. Ein Benfolet von non-leufe ift der Auffat S. 1011 Rubm der Deutschen wegen der Medaillen.

Ph,

M. Johann Friedrich August Rinderling, zwenter Prediger zu Calbe an der Saate, über die Reinigfelt ber beutschen Sprache, und die Besorderungsmittel verselben, mit einer Musterung der fremden Wörter, und undern Wörterperzeichnissen. Eine Abhandlung, welche von der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin den zwepten Preis erhalten hat. Berlin, ben

Mauren arus. a Alphabetis Bogen, gri Otco

::: Durch ber biefer Abhandlung von Deb Köniklichen Afales mie gu Berlin geetfannten goeiten Dreis murbe ber fichon burrt mehrere fleiffige und grundliche Sprachunterluchurgen inbmlich betannte Betfaffer vermuntert, feine Arbeit genau merchaufeben, fie bin und wieder gu verbeffern, und befonders vie angehängten Bergeichniffe fremder Mbrter febr zu vermebe ten und gang umguarbeiten. Mus bet gangen Ginrichtung tiebe Schrift und ber zweckmassigen Bertheilmiteihrer Gegen-Rande fieht man gat bald, daß der Verfaffer feine Dicterie rofflich überbacht und zu einer lichtvollen Behandlung mir vicle Ginficht geordnet hat. Die von der Afademie vorgefente Frage gerfiel naturlid in zwen Thelle, wovon der erfte melle allgemein und theoretifch, ber aweite aber mehr befondere und bractifch fft. Go bat mun auch die gegenwartige Abbant tung: biefe zwei Sampttheile erhalten. Der erfte berfelben ift gite Beanmortung Ber Fragen bestimmt : . . Was ift überhaufe "Reintgleit elner Gprache? und ift Refnigfeit ber beutitben Sprache mögled und nothwendig ?" Dier zeigt bet Berfaller mybebruft, daß wolltommene Reftilgfeft einer jegigen Sprace iffent nibalter fen. E Denn da mußte fich weber ihren emzelnen. Ausbrucken, noch auch ber Berbinbang berfelben, fraeile eta was Fremdes beimifcheni Dies fand abet nur in der erften Etefbrache ber Denfchen Statt. "Cobato Boltet einanden Bre Sebanten und Erfindungen mitthellen, theffen fie ibnem gemeiniglich die Bezeichnungen berfelben mit. Sandlung und Bewerbe haben invermeiblich in die Beranderung und Mis fcung der Sprachen Einfluß, und Diefe ift mit ihrer Bereis derung fast ungererennlich verenübst. ! Eine völlig reine Sprache mußte eine birechaus unverunderfiche fepn. Auf einer entlegnen Infet unterbleibt Die Ginmifdung fremben Sprachftoffes nicht gang; wenigftens wirde bler bie Reis niefelt mit ber anlierften Armuth der Sprache verbunbeit febri. Bingegen eine eingeschrantte Retigteit ber Sprache ift puf lange Beit inbglich, und zwar nicht unumganglich nothe Bendig, abet boch febr nutlich. Dies ift namlich ber Rca in ber Sprache ber gebilderern Stande ber Belt, der Schrifts und Buderfprache. Murwird bei einer in biefer Abficht ain gestifften Dafterung bie Bestimmung oft fower fallen, wods . .

kremb und was einbeimisch ift. Nicht allein wirflich framde Borter, fonbern auch frembartig gebildete Borter find eine Berunreinigung. Unumganglich nothwendig finbet unn ber Berf, fold eine Reinigfeit zwar nicht, und feine Bemertung fcheint febr mabr ju fepn, daß es ju dem verborgenen Ber fnupfungefaben bes menfchlichen Gelchlechts gebore . bet Gie Bolf dem andern etwas von feinem Eprachuberfluffe derie und von ihm wieder etwas jurucknehme. Zher bie Mie , lichtelt einer folden Sprachreinigung ftebt boch auch nit m lananen; besonders, meil fie allemal mit Bereicherung, m wenn fle nach bestimmten Gefeben geschiebt, mit Berfdim rung und Veredelung der Sprache verbunden ift. . Ind te ber gebilbetern beutichen Sprache, befonbers in ihrer Die cherfprache, ift eine gewiffe begrangte Reinigteit moglich, und leichter, als in vielen andern Sprachen. Denn bie beutide Sprache ift eine Stammbrache, nicht von einer Stammbre che abgeleitet, sondern vielmehr eine fruchtbare Dauter wiele Worter in andern Sprachen geworden. Auch bat fie weit weniger, als die übrigen europäischen Sprachen, ans ber griechischen, lateinischen, arabischen, flavonischen, m. f. w. entlebnt. Denn viele vermeinte Entlebnungen Diefer Art fin Eigenthamlichkeiten, wie von dem B. an mehrern Beifvielen febr aut gezeigt. wird. (Das G. 13 in ber Rote bemerete Bon chanaxare im Latein des Mittelalters mochten wir doch nicht für das deutsche Bort kratten balten; es scheint vielmehr aus xxpxovoir, und dem bavon abgeleiteten Character ent ftanden ju fepn.) Gerner bat die deutsche Sprache einen folden Reichthum von Stammwortern, und ift burdans bilbfam, baß fie ibre von andern Sprachen entichnte Schul leicht abtragen kann. Dan muß indes den Begriff der Rei pigfeit nicht über feine Granzen ansbehnen, und nicht Alles deutsch ausbrücken wollen, was nicht is gut, so deutlich, s Lura, als burch ein fremdes Bort, bezeichnet werden tann. ober ierig Worter verwerfen, Die man nicht für beutsche. for bern für fremde balt. Befondere muß man es nicht für eine Berlebung der Reinigfeit anseben, wenn man Benennungen neuer Erfindungen aus fremben Sprachen bernimmet. Sprachreinigfeit zu beobachten, muß man fich folder Barne bedienen, welche ursprunglich deutsch find; durch den eines führren Gebrauch bas beutiche Burgerrecht icon erhalten fo ben, ober baffelbe noch verbienen, und bie ben Befeben be beutschen Sprache gemäß gebildet find, ihr Grundftoff mat

nun einheimifch ober fremb feyn. Aber auch fprachwibriais Bortfügungen und Verbindungen mehrerer Ausbrude. Die an Rib rein find, beien Bufammenftellung aber fremd ift, mufe bur vermieben werben. Ein fpracmibrig gebilbetes, phaleiris weutiches, Bort ift eben fo febr wiber die Reinigfeit, als rin mtbibriiches frembes. Gehr richtig bemerft bierauf ber Wit len indthigen Unterschied unter veralteten und alten Bone ern; biefe letztern haben oft, eben durch ihr After befto meher eftimmte Deurlichkelt und Berftanblichteit erlangt. Diefen Incerfchied macht Moelung nicht; und fein Urtheft fallt baben ber bergleichen Worter ju ftrenge aus. Der Berfaffer erlauf: ert baber ben Unterfchied zwischen abgefommenen ober were effenen , und zwifchen wirtlich veralteten Wheten mit pfefen Benaniafeit. Dur biele lettern find als Berunteinigung ben Borndye angufeben, und vor ihnen wird rine Reibe von Beier wielen angeführt. : Manthe Borter bingegen find gufalligen bub unverbienter Beife in Bergeffenheit gerathen, und par minder anten verdodnat worben. Dan fitt jeboch eben fostele Bebutfamteit nothig, wenn man alte Borter wieben vervorziehen, als wenn man neue erfinden will. Ueber die ogenannten Orovingialmorter wird eine befondre Drufung aut uftellt. Auch birfe follte man nicht ohne Unterfchied verwere Einige berfelben, bie aut erfunden find, febeinen bas uns erdiente Schicklat webubt ju baben, daß fie nur nicht weis mb nicht allgemein genng befannt wurden's auch fcheinen mage be vernachläffigte Borter noch in manchen Begenben, au fee ien , ob fie fich aleich aus ber Schriftsprache verloren babens Bar groß wird ber Bumache biefer legtern aus ben Droving falismen frentich nicht fenn. Ben bet Beurtheilung frember ind auslandifcher, und von ber einen Gwrache ber andere nitgetheilter Borter, bat man nicht allein auf die nabere, fonern hauptsächlich auf die entferntere Quelle ju feben; und ine villige Sprachreinigung läßt fich von biefer Seite nicht, Danche Borter baben jedoch auf ben erften. ewerfstelligen. Inblick eint frembes Anfeben, ob fie gleich einheimischer Ente tohung find. Bei ben Bortern, Atrche, Methy, Butter, Lange, u. a. m. ift bies ber Fall. Alle frembe Barter; usftoßen zu wollen, ware eine übertriebene Rorberung, und ep ben vielen neuen Erfindungen und Begriffen, welche Ciu. Bolt dem andern mittheilt, mare fle wirflid unmbglich. Mut. olde fremde Borter, die mit einheimifchen eben fo guten, bett fo beutlichen und furgen Bortern vertaufcht werben tone T. N. D. B. XXIII. B. & St. VIII & Geft.

Seinen, And Bermreinigungen der beitiden Strache. Sab de bingegen, die beutlicher, bestimmter und schou überall be-Bannt find, mit benen auch tein wibtiget Debenbegriff verbute min wird, behaft man lieber bei. Aber die Dachlaffigleit mander nouerer Schriftfteller ift allerdings febr ju tabeln, mit mielder fie fo viele entbebrliche lateinfiche und frangofifche Masbenice ins Deutsche einmischen. Lingeachtet bes boben ( ber Oprachteinigfeit in Luther's beutscher Bibelliafe sunes giebt es in ihr bod noch trande C. se. ff. anaciint fremite Borrer, bie mobl hatten aberfest werben tound. Rengebilbere Borter tonnen ber Sprachreinigfeit zuwiet fonnt wenn fie gang entbebrlich und überfichfig, wenn fie Bradwibrig, und folglich unbentlich, gebildet find, aus wenn Die Midrige und unangenehme Rebenbegriffe tieben. Die Inminibung biefer Riffe ift indes so leicht nicht; und mas bet Berfaster bei biefer Gelegenheit wiber kinige au ftremae Ur theile Molungio erinnert, findet Rec. febr gegrundet. Der fin richtiger find bie von biefem verbienftvollen Gprach forfde gegebnen Regeln: in Anfehung ber Bilbung neuer Wortet. Gin neues Bort muff wenigftens etwas Reues enthaften. be wonn bin Begriff inaber beftimmt werben foll, fo fint meue Bortet awedinaffig id trenn fie berigeits nut nach ber Derachfinfichtit geftibet find. Auch Connen fler gur Dilbe raten ober gur: Berftferfung eines Begriffs bienen, ober and zur nabern Berentpfung einer Burftellung mit einer anbern. Dagegen aber find alle fprachwibrig nelifibete neue Martes Der Refniatels gureiber. Die Bezeichnung ber Gebanten, bie fer Dauptgroed aller Saraden, macht bieg Befet mothwentie. Deine mas ber Borachabnlichteit zuwiben ift, bas ift auch ber Beutlichkeit juwider. Garatic

Collie dem zweich, befondern Theile diefer Preise schift wird nur ferner die Reinigseit der deutschen Sprache thad die Wahl and Anwendung der Besürderungsmittel dem kliben träher gepräfe, und zuerst untersucht, in welchen Thed len der Reantmisse und Wissenschaften die Reinigung unfersprache am nöthigsten sein möchte. Wohl unstreitig in dems seinen, wörfn die Keinutrisse vorzutragen sind, die der gemeiste Mann um nöthigsten braucht. Dies ist der Fall ber dem populären Vörrrage der Religion, der jedoch nur wenig ents bestiebe fremde Worter hat; dannaber auch bei der Sittenleste, der populären Philosophie, der Erdbeschersung, der Geschichte, dem

lem bargerlichen Diechte, befonders bei dem Lehnrechte. iel ben iconen und mechanischen Runften, In diefen iffen giebt es noch eine Menge undeutscher und dem gemeis ien Manne fehr unverftandlicher Ausbrucke. Gelegent. ich wird Grite 69 ber Unfug bes Beren von Schirgit. n feinen in bochft undeutscher Schreibart abgefagten Bio. iraphieen der Deutschen gerugt, und dam auch der herra bende Disbrauch mit der Ginmifdung lateinifder Bortet nd Ausbrude in'ben ins burgerliche Recht einschlagenben Luffagen. Bu ben Beforderungemitteln ber Reinigfeit bed entiden Sprache überhaupt, gablt ber Berf. querft eine geiaue Durchforfdung unfere gefammten Oprachichakes, nin au entdecken, was wir icon haben, und was uns noch ebit. hier mußte man alfo die deutsche Sprache in ihren serichiebenen Zweigen ber abgestammten Sprachen, ber mo. baothifden, altfacffichen ober altenglifden, ber islanbifdet and übrigen norbifchen, auch in ihren verfchiebnen altern und renern Dundarten durchgeben. Da übrigens die deutsche Brrache eine Stammfprache ift: fo muß fie bauptfichlich aus ich felbft beteichert werden. Bu biefer Daufterung mare nun titch eine gefammelte Litteratur ber bentichen Sprache febr no big. Bu wunfchen ware es, baf fich unfer Berfaffer felbit ur Ausarbeitung berfelben entschlieffen mechte. Gin altbeut des Gloffarium, wogn icon vieles vorgearbeitet ift, ware leichfalls fehr wunfchenswerth. Mad ber mit ben altern Imeigen ber beutschen Sprache angestellten Untersuchung hufte man fobann ju ben beiben neuern Sauprmundarten. em Pfattbeutiden und bem Sochbeutiden, fortgeben. effere ift wirklich im Bangen noch au febr vernachläffigts mb eine fruh ausgehildere Tochter bet platideutiden Oprache ft die Bollandifche, bieber gleichfalls ju febt verfannt. (Das 5. 83 angeführte Bort gau bebeutet im Mederfichfichen. uch in der Busammenfegung, Gaudleb, nicht somobl fcblau ind vorfichtig, als geschwind und behende,) Bon Leibnis gens brei Buniden eines Oprachbranche, Oprachichabes ind Sprachquells, find die beiben erften burch bas vortreffile he Abelungsche Worterbuch größtentheils befriedigt; der lette fingegen ift bieber noch faft gang unerfullt geblieben. obgleich frifchens Worterbuch von diefer Seite mit Recht vorzüglich erfibmt wird. Der Borfdlag &. 84, es zu vermehren, vere fent beherzigt und ansgeführt zu werden. Auch Wiarda's litfriefliches Worterbuch bat ein großes, bieber noch wenig Ga s

erfanntes und benubtes Berbienft. - Es giebt aber nun auch noch manche befonbre Beforderungsmittel ber beutiden Cocade reinigfeit. Buerft gehort babin die Durchforschung ber Runft. fprache, wolu schon eine Menge von Hulfsmitteln vorhanden M. Borghalith ift Hrn. Memnich's angefangnes Ratholifm Dabin zu rechnen. Rerner ift auch die Beobachtung der Sim versprache sold ein Besorderungsmittel, um durch Salfets Grabes ber Berkandlichkeit eines Ausbrucks für Rinder linkt und ichwere Bortbilbungen ju unterscheiben. . Dann de and die Auffuchung und richtige Bekimmung fononpmister ober aleichaeltender Worter, mozu noch unverarbeiteter Stoff genug vorhanden ift, den ein spnonymifches Onomastikon, nad Art bes Julius Pollax, sammeln, und in feiner Mannichfaltigfeit vor Augen legen follte. Durch die neue, an fic Schakbare, Arbeit bes Brn. Orof. Cherbard in Salle ift diefe Sibee noch nicht jur Birtlichfeit gebieben. Ein andres wich tiges Beforderungemittel ber Sprachverbefferung mare bie Bergleichung andrer europailder Sprachen mit ber beutiden. weil jene noch manche bei und langst abgefommene und vetgeffene, obgleich ursprunglich beutsche, Worter aufbehalten. Sold ein Rusen ließe sich jum Bepfpiel von der flavischen und wendischen Sprache mit Recht erwarten. Gelbst einige andre Sprachen außer Europa follten in diefer Absicht verglithen werden: die alttatarische und turfische, die perfische und Aurdische Sprache; obgleich die Ausbeute hievon wohl mehr gur Auftlarung buntler Ausbrucke, und jur Berichtigung ber Ableitung einiger Worter, als zur Bereicherung der Sprace felbft beitragen mochte. Bur Berbefferung und Reivigung der felben giebt es vornehmlich brei Bauptmittel: Die Aufferdung fcon porhandener, aber vergeffener, guter Borter; Die Ginburgerung ober Naturalifirung frember Benennungen, welche biefe Aufnahme verdienen; und endlich, in Ermangelung ei nes andern Mittels, die wohlbedachtliche Erfindung oder 3m fammenfehung neuer Worter, die vermittelft des Urtheils und Ansehens mactrer Leute in Schwang gebracht werben måßten.

Um nun auch diesenigen guten Wörter, beren wir noch bedürsen, in Vorschlag zu bringen, liefert der Verfasser noch ein breisaches Verzeichnis der fremden, neu scheinenden, und wirklich neuen Wörter unfrer Sprache. Das erfte die serzeichnisse, welches die fremden ins Deutsche aufgenommenen

menen Worter enthält, ift fehr groß, und gest in die Tansende; es ist aber boch nur flein in Vergleichung mit dem enteehnten Fremden andrer europäischer Sprachen; auch find die Begenstände meistens fremdartig, und für mauche dieser Warer giebt es wirklich schon deutsche, nur minder gangbord, Ausirdes manche sind auch nicht ursprünglich fremd, sondern irheimisch. Die Rubriken dieses Verzeichnisses sind nach den Oprachen gemacht, und enthalten zuerst Wörter aus morgena andischen und andern außer europäischen, dann aber auch us solgenden europäischen Oprachen; der danischen, englischen, ranzösischen, griechsichen, hollandischen, islandischen, italieischen, lateinischen, portugiesischen, russischen, sarmatischen, hwedischen, spanischen und ungarischen. Endlich nach ein inhang von dunkeln Wörtern aus ungewissen Sprachen.

. Bei dem erften biefer Berzeichniffe bat ber Berfasser verschiedne, boch minder vollständige und genque, Worarbeien benutt, auch bie und da Verbeutschungen, und meiftens ebr glucklich und fprachabnlich, vorgeschlagen. Fur Apanaze scheint boch das Wort Auszug oder herrschaftlicher Auszug nicht bequem genng zu fenn, und ein apanagirten Oring murde nicht gern ein ausgezogener, eber noch ein ibgefundner, beiffen wollen. Rur Balcon mochte auch Bitter - Erfer nicht recht paffen, da der Erfer mit ins Bea aube gebort, bas baran angebrachte Gitter ober die Bales be (Alton) mehr ein Außenwerk des Gebaudes iff. Ballet ieße fich wenigstens nicht immer durch Singerans geben, und Schautang icheint eben fo wenig den Begriff zu erschöpfen. Kunfteans ware bart. Kur Batterie wird Kanonenwall der Kanonenbeerd vorgeschlagen; und für Berceau, Laus, iengang, Beden - ober Buschgewolbe. Das erste mare andl das beste. Biller ließe sich nicht immer, wo man dies remde Bort braucht, durch derbergszeichen, Wohnungseichen, Ginlagerschein ober Ginlaffchein geben. Bon, on ift freilich bester durch Juderbissen oder Zuckerwurel, als burch duckerbrodtchen zu überfeten. Blansffein, gere ju allgemein für Brillant, wenigftens mußte achten injugeleht werden. Für Brouillon ware Entwurfspa ifer gut genug, fo, wie Umrifpapier für Carton, nur icht, menn es das umgebruckte Musfullungeblatt eines Buchs edeutet. Für Chaussee wird bober Steinweg vorgeschiaen, well Aunffffraffe unangenehm flingt. Kunstweg 2 a 9

klingt ichon beffer. Bur coquet fagt man an einigen Orten mannlieb; bas tonnte aber auch den Mannern lieb be-Rur contrecariren ift boch wohl bintertreiben Bastboebe ift minder mobitingend als Bas befte Wort. Bilbothe, obgleich jenes schon beim Schottel vorfommt. Für Diligence ware freilich Schnellfubre beffer als Wilpoft weil dies ein Zwitterwort mare. Für Emballage rath ber Berf. Padballe oder Padfutter, wie Slaschenfutter, m für Jaçade ist allerdings Porderseite bester als Aneliezsein; für Fraternität beffer und mehrfagender, Bruderfinn at Braderlichkeit; dießletzere haben wir schon in Bruderliv Kur Rendezvous findet der Berf. das von On. Campe vorgeschlagne Stell Dich ein, etwas tomifch, und rath dafte Treffort, Bestellplan. Beiden Wortern mochte boch wehl bas won frn. Beynatz angerathene, und fcon fur jablreiche . re Bufammentunfte gewöhnliche Sammelplan vorzugieben fenn. Antiparbie michten wir doch nicht burch Matterichen werdeutschen, worunter man leicht die Schen vor der Ratur verfteben tonnte; obgleich Maturtrieb, Maturbedarfniff, Maturpflicht, und felbst Maturrecht eine abnitche Bildung haben. Berricherling balt ber Berf. für feine glückliche Ues berfehung des Borte Arifforrat, weil man eber einen Eprannen barunter verfteben tonnte. Bie man Demotrat burd Volksfreund überfeben tonnte, fo, glaubt er, mußte man Aristotrat burch Adelsfreund ausbrücken. beutsche Borter aber erichipfen boch ben Begriff ber griecht ichen ju wenig, und bas erftere vielleicht am wenigften. Man fann ein Boltefreund feon, ohne bie Sewalt in ben Banben Bei Arbem wird man fdwerlich mehr bes Bolfe zu billigen. an die griechische Abstammung benken; und Lebenstraft wurd' es doch nicht gang ausbrucken; eber noch, Lebenshauch. Nicht unglücklich wird Automat durch Selbsteriebwert gegeben, nur baß bie Bufammenfehung etwas une behülflich ift. Für Charpie wird Jupfleinwand vergefchles sen, und Iwangberrscher für Despot. Durch gebietrisch midte doch despotisch wohl nicht erschbuft werden, so wenig als didaktisch durch lehrfähig; aber für didaktisches Gedicht haben wir auch schen Lebrgedicht. Bon Schwäre merei ift Entbuffasmus freilich noch verfchieben, und last Ach nur juweilen fo überfeben; für bie übrigen Bebentungen aber bat man ichen: Begeisterung, Innigteit, Sochge. fubl, Gebautenschwung, u. f. f. Itonologie mare wohl

nehr Bilderkunde, als Bildnewykunde; benn bief keste A Renntniß ber bilbenben Runfte. 3Deat bingegen laft fic iang treffend burd Gedantenbild ausbrachen, ab man gleich Beg lettre Bort für jebe finnliche Bordellung nehmen tonnec. the Blystier ist Einspritzung wohl zu allgemein, zumal ie es gewöhnlich von der angtomischen Phylestion gebraucht vied. File Martyrer ware bod wohl nicht mit Den. Abeung Marterer zu schreiben, da man bies lettere leicht far en Marterer aber Peiniger nehmen fonute. Richt jedes Belisma in der Dufit laft fic durch Schleifgefang aus ructen; jenes ift oft fo viel als verzierter Bortrag im Sitte en und Spielen, Roloratur. Kur Monarchie ift Allein wa ierung icon beffer ale Gelbftberrfcbaft. Barum folle derce aus einer morgenlanbifden Oprache ins Griechische geommen fenn? Es ift vielmehr ein blas loceiniches Bort, und ie Ableitung, welche ichon bie romifchen Oprachiehrer von partiri machten, scheint die glaublichfte zu fenn, weil fie mit iem gelechischen Worte porpy in der Bebeutung gusammen fimmt. Pleonasmus beffer burch Worthaufung als burch Wortfalle. Praktikus wird zu allgemein durch Geschäffins nann überfeht. Saphisterei tonnte burch Trugweisbeit egeben werden; aber Ervaweiser für Sopbist ist mintet equem, da man leicht ben Burechtweifer bes Betrogenen bab mter verfteben mochte. - Bon ber bollanbifden Gprache emerkt ber Berf., bak, ba fie urfpringlich bourfch ift, febt icle deutsche Worter daraus erläuwert werden können. Mans pe haben sich linden aus den altern deutschen Mundarten im Sollandischen erhalten. Die entlehnten, und hier angeführt rn Borter betreffen mehrentheils bas Geemelen und bit Schiffabet. — Aus der Aslandischen Gorache ließen fich vielle icht mehrere Borter berleiten, well die Sprache unftreitig kift, und wenig Beranderungen erlitten bat. Biemlich ewiß find : Achfe, Acter, und Abnden. - Bablreich find bie us der italienischen Sprache entlehnten Borter, wopon fich och die meisten durch schon ziemlich oder völlig gangbare Deutsche ausbrücken lassen. Auch bier schlaat ber Berfasser erschiedne Berdeutschungen vor; 3. B. Sochsicht für Altan; Lansfest für Bal; Geloniederlage für Bant; gandels. ruch für Banterott; Schönsicht für Belvedere, u. a. 1. - Am größten ift naturlicherweise bas Bergeichniß ber as der lateinischen Sprache entlehnten Wörter, von G. 226 is 346. Eine Musterung besselben ware bier zu weitlauftig; · Sa 4

bie Cammung biefes fremben Artifells bleibt immer fehr verdienstlich und brauchbar, und es zeigt sich dadurch die Entbehrlichkeit bes größten Theils biefer Borter, ba wir fie Die meisten schon Ersat in unfrer Oprache haben, ober doch leicht baben thunten, wozu manche aute Borichiage geschehen. - Aus dem Portugiefichen wird blos das Wort Porcellas angeführt, wenn andere Chrift's Berleitung von Porties thre Richtigfeit hat. — Aus der Ruffischen Sprache mur: 300 pete, Pallasch, Aubel, Sterlet, Utase. Man finte Csar bingusegen; und in der Kur. und Lieflandischen Dent art giebt es mobl noch andre aus bem Ruffischen entlebet Bortet. — Mebrere aus ber sarmatischen Sprache, before ders der bohmifchen und poblnifchen; bann auch aus des fcwe bifchen, fpanischen und ungarifchen. Bulett noch einige Bie ter ungewisen Urprungs.

Auffer biefem bem Sprachforfder gewiß nicht wenig intereffanten Bergeichniffe, bat ber Berfaffer noch ben Ber fuch einer anderm lehrteichen Aufgablung neuer, guter und i Schlechter Worter ber Drofaiften und Dichter, großenthells Des achtzehneen Jahrhunderts, teigefüge, welches einen eine leuchtenben Beweis giebt, daß man bie beutsche Schriftipre de ansebolich bereichert, aber nicht immer verbeffert Biele hier vortommende Ausbrucke verdienen Saber noch eine sorgfaltige Musterung und Prufung, ebe ge burchgangig aufgenommen werden. Biele bieler Bortet fehlen in ber erften Ausgabe bes Abelungifchen Worter buche, ju welchem babet bieg Bergeichnif einen nicht un. beträchtlichen Zusaß abgeben kann. Zulest noch ein Ber zeichnis einiger nenscheinender Wotter, die aber alt find. Bon der Art find j. B. bedachtlod, Bebergigung, Bucherschau, Ertrag, freudenlos, geifflos, geiffreich, birnlos, Un schrift Wastling

## Haushaltungswiffenschaft.

ind denomische Institute Akademieen nüßlich? nebst der Geschichte einer seit 1793 hier errichteten denomischen Anlage; untersucht und frevenützig dargelegt von F. Ch. L. Rausten. ——— Rostock, in Kommission der Stillerschen Buchh. 1795. 28 S. in 4. 4 98.

lan und Ankundigung einer privaten theoretischen und praktischen kehranstalt für kandwirthe der hobern Klasse, — von S. H. Borowsky, Erb-kehn = und Gerichtsherrn auf Greeden. — Berlin, 1795. in der Paulischen Buchhandlung. 30 S. in 8. 3 R.

Diefe benden Schriften nehmen wir gufammen, ba fie einers p ruhmliche Segenftande betreffen.

Berr Professor Barffen, burch feine Schrift: Die eren Grunde der Landwirthschaft, — zum Gebrauch twoemifcher Vorlefungen, von einer guten Seite befannt, igt hier, was er praktisch in der Landwirthschaft auss beste ethan, offenbergig, obne begangene Fehler zu verschweigen, n, und eben fo offenherzig beurtheilt er bas, mas fein Cittel. fatt diefer in Quartformat befindlichen Schrift anzeigt. Da die nichts binguguthun haben, und die Lefer ohneben alles umal da es turs ift - lefen muffen, fo enthalten wir uns, mooliftandige Auszuge zu machen; dem Bf. allein wollen wir ur einige Binte geben, wo er ben feinem fonft berrlichen Dian funftig beffer verfahren fann. Die Berfte unb Sa versaat (S. 19) hatte, zum Abgrasen bestimmt, mehr einfingen tonnen: baber feine Bebandlung G. 21 febr au loben ft. Weitzensaat muß man (O. 22) niemals naß eineg. gen, noch weniger in ein Land faen, bas fich noch nicht genug refest bat : thut man es aber boch, fo muß bles Weitzenfeld m Krubiabr und Sommer drey . his viermal abgegrafet, und ele fünftliche Biefe, welche den wohlfeilen Saamen und die Bartezeit reichlich vergüter, behandelt werden; im folgenden Inbre wird ber Beiben befto reichlicher muchern, wenn er

im vorigen niemals zum Schoffen in Tehren gelangen Bo men. Will man nicht fo banbeln, fo wird immer bie Rolge bas fenn, mas dem B. begegnete. Wird er übrigens, wie es wen einem fo einfichtevollen Lehrer und praftifchen Landwirthe ben vermehrter Praris ju erwarten ift, fortfahren- feinen frac nannten Meuenwerder, wie er O. 21 getauft worden, m Bultiviren, dann wird er bep feinen Lehranftalten bertide Bepfpiel werden; wovon eine fernere Rechenschaft, bie ber Berf. E. 27 fich fculbig ju feyn glaubt, bem Publitum wil kommen und nahlich seyn wird. Die versteckten Zeuse wangen, die gegen einen Professor gewöhnlich von furificht den Detonomen ausgestreuet werden, muß er nicht achten: bann tann er aber babin gelangen, mobin ber langere Dre cticus fr. Prof. Borowaty, von bem wir gleich reben wer ben, auf feinem Sute Breeden ben grantfurt an Der Ode gefommen ift.

Dieser Verf, der zwerten Schrifft in Octan hat khan Durch viele lebrreiche Berte und burch fein verbeffertes Gut Greeden bewiefen, daß dieß Geschäfft auf einer Umiverfitit In feine beffere Banbe gelangen fonnen, was fein Bonig mit einer Bestätigung, die dem Plane vorangedrucke if. burch ben, auch als Landwirth berühmten Minifter Beren von Wöllner, ihm anvertrauen lassen. Auch von diesem Schrifte den bedürfen wir teine Ausjage ju machen. Alle Gitern. Die Bohne auf Universitaten Schicken, muffen biefen mufterbaf ten Plan, ber alle bisherigen, selbst ben eines Lowe's, uber trifft, gang lefen: jumal es das billige Sonorge pon ein bus dert Chalern erfordert, ju wissen, wofür man folche an fein Rind verwendet. Mur ber nach Geite 25 - 30 ermabnten porhandenen, oder bereits angeschafften Bulfomittel, Bur Beforderung bes Unterrichts für fludierende Weto. nomen muffen wir mit turgen Worten gedenken, auch ondere zur Theilnehmung diefer allgemein nublichen Am stalt gereißet werden. Und diese sind: 1). Ein vollständiger bkonomifch botanischer Barten; 2) das bkonomische San men . Pflans . u. Baumschulen . Institut gu Greeden. 3) Bollftanbige otonomifche aufgetrochnete Pflanzensammlungen und Herbaria viva oeconomica, 4) Sammiungen ofenomilder Thier = und Offangenprodufte. s) Ein wollstande ges ofonomisches Saamentabinet. 6) Sammlung ber nutichken und beften beonomischen Ackerwertzeuge, Inftrumente

ms Maldinen, aus verschiedenen Landesgegenden. Unteren Pflügen empsehlen wir vorzüglich das Preuflische Joch mit den vierscharigen Saatpflug, wie ihn Arnds verbessert, ih Lieben mehr vereinsacht hat.

Inweisung über die Rennzeichen und ben Gebrauch des Mergels, als ein sehr nüßliches Düngmittel; für Landwirthe, von Earl Wilhelm Fiedler, verschiedener gelehrten Gesellschaften ordentlichem Mitgliede. Cassel, in der Griesbachischen Buchh. 1795. 80 5. in 8. 4 28.

So flein auch bieses Wertchen ift, so wichtig ist sein Inhalt. Der Berfaffer lehrt in biefen wenigen Bogen, in einem, jebem andmanne verftanblichen Vertrage, fo wichtige Bortbeile. bas s ju munichen mare, daß jede gegen ihre Unterthanen wohl entende Grundobrigfeit einige Eremplare tauffe, um fie ibe m Bauern gur Belehrung auszutheilen, fo wie biefes mit beren R. Beders Doth . und Bulfsbuchlein gelcheben if. Ran fann mit Gewißhelt behaupten, bag ber Dergel, befom ets der Thonmergel, an fehr vielen Orten baufig ju finden t, wenn er gleich auf vielen Stellen tief liegt und ichwer gewinnen ift; aber in ben Thalern ber meiften fanft fich neimben Bebirge liegt er oft fo feichte, bag er in biefer feiner aturlichern Lage bem Landmann an Gewinnung reichlicher rndten binderlich ift; und doch ift bas Borurtbeil oder bie uwigenhelt fo groß, daß fich Diemand beffelben bebienet. tecenfent wohnt in einer Gegend, wo der iconfte Mergel on Dalbebon, Balbkalkerbe, in unglaublicher Menge gefum en wird; biefe Wegend ift etwas geburgig, wo der obere Theil m Felder febr tiefig ift, fo, daß er burch diefe Art Mergel be gebeffert werden konnte, aber Riemand bedient fich bef lben: fatt beffen tauft ber Landmann, und das oft für eine repere Summe, als feine jahrlichen Abgaben betragen, ge rannten Ralf, welcher auf biefen Feibern, ben ungunftiger Bitterung, oft mehr ichabet als nubet.

Wenn der Landmann feine Bortheile verftunde, ober ine Borurtheile ablegen wollte, fo murde er fein Geld behale n, und fich feines Mergels bebienen; aber gegen eingemuze tte Borurtheile tannen auch die augenspeinlichsten Erfah-

RH4

tungen nicht Eingang sinden. Rec. überfuhr vor 2 Jahren einen Berg mit Mergel, worauf bald das vortresslichste Korn wuche; diese Frühjahr wurde dieser Berg mit Safer bester, und als nun ber dem ausserst ungünstigen Frühjahrswetter und der lang anhaltenden Dürre der Hafer in den Auen rech wurde, so stand dieser noch immer schwarzgrun, der darmeten stehende stand wie versengt. Recens. erklätte und bewieß deutlich als möglich seinen Nachbarn, das die Ursache diet werten Unsicht des Hafers sowohl, als der vorsährigen richen Kornerndte, allein dem Wergel suzuschreiben sew; allein de hilft kein deweisen, der Bauer diest daben, es ware gleich die rechte Zeit zum Saen getroffen worden.

Bermuthlich ift burch ein Berfeben die Probe, wie man ben Gehalt des Kalts im Murgel finden foll, vom Berfaffer unrichtig angegeben worden. Er lagt: Mergel in Salterik (Spiritus falis communis) aufgefeset und durch Luft gestite tes Laugenfalz niedergeschlagen, nachbem der Miederschlag aus gelaugt und getrochnet worden, gabe bas Bewicht bes in leibe gem befindlichen Rales; bie belle Solution enthalte ben Then und die etwa bengemifchten Eisentheile. Aber bas verbalt fie gerade umgefehrt, Die Rochfalglaure lofet feinen Thon, mel aber die Ralferbe, auf. Wenn der Mergel burch biefe Cia re fo viet als möglich aufgelofet ift, fo wird bie belle Colution burch ein Lofdpapier filtriet. In Diese filtrirte Colucion mied bas aufgelofete Langenfalz getropfelt, bis fich niches mete niederschlägt; biefer Riederschlag ift ber Ralt, verbunden mit bem aus benben Glußigfeiten fich losgerißenen Salze. Rittrum übrig geblieben, wird ausgelaugt, getrochnet, und as mogen, beffen vermindertes Bewicht, von ber Summe bet provirten Mergels, giebt bie ju felbigem befindliche Ralferbe Rur einen Defonomen ift diefes ju wißen fcon binlanglich: mer aber fich genaner unterrichten will, den verweifet Recent auf bes Ranigl. Churhannoverfchen Dofapotheters Undreit Abbandlung, über eine berrachtliche Angahl Erdarten. aus Sr. Maj. deutschen Landen ic. und von derfelben Gebrauch für Landwirthe, auf Befehl der Koniglichen Churfurfil, Cammer dem Drud übergeben; gannover. ber Job. Chrift. Richter, in defen erftem Abschnitt.

Beantwortung ber Preisaufgabe: Belches ift bie purtheilhafteste Methade, ben Flachs - und Sanf-

bau in ben Braunschweigischen Churlanben zu betreiben. Hannover, ben ben Bebrüdern Hahn. 1794. in 8. auf 111 Seiten, mit 1 Rupfer und mit dem Motto: O fortunatos nimium, sus si bona norint agricolas. 3 ge.

So betitelt sich die erste Preisschrift, die als die porzägliche te anguseben ift: fle bat ben herrn J. C. Biallon, Frepeerl. von Frisischen Dekonomieinspector der Herrschaft Adtha nun Berfaffer, und er bat den Preif von 25 Dutaten erhale er ; bas Accessit erhielt, nebft einer aufferordentlichen Dras nie pon 10 Ducaten, die andere Schrift; betittelt: Doll. Zändige Abhandlung über die vortbeilhafteste Mei bode, den flache und Lanfbau zu betreiben, 68 S. mit 2 Rupfern und der Devise: non facile est, sequa commoda mente pați ; welche den In. Carl Gottlieb Schurund, Drediger zu Werder bep Ruppin in der Mittelmark Branbenburg, jum Berfaffer bat. Obgleich biefe Preise fcon an May 1787 ausgetheilt wurden, so sind diese Abhandlungen 10ch erst in diesem Jahre aus der Ursache im Druck erschienen, veil Bialon versprochen hatte, als Anbang, Jusatz ober Radgabe jener Preisschrift, der Societat eine: Practische Anweisung zum Hachs - und Sanfbau für den Landpann, nachzuliefern, welches aber wegen verschiebener wichtie jer Sinderniffen von Seiten deffelben in dem Sabr nicht bat jeschehen konnen, aber nunmehr geschehen ist, da sie den bepa ven Preisschriften unter bem eben gedachten Eitel, auf 56 Beiten bengefügt worden; wodurch aber Manches von der er tern Schrift doppelt vorfommt; welches verhatet merben tone ien, wenn bende Schriften fpaterbin in eine gezogen worden paren. — Sowohl bes Brn. Biglions als auch Brn. D. 3chmunde Preiffchrift, und des erftern Practifche Une veiftung find fo vollständig und auf Erfahrung gegrunden af feder angebende Liebhaber bes Rlachs und Banfbaues lefer Schrift fich als bes ficherften Leitfabens bebienen farm. uch die Berechnung von dem Verhaltnis des Nugens und Schadens Diefer Producte, gegen andere Getraidefaaten, ift öllig auf Erfahrung gegrundet, und hat fr. P. Schmund billig recht, wenn er S. 22 feiner Schrift fagt: bag felbst bie Localität in Hinsicht des Flacksgewinnstes, gegen den Errag anderer Ackerverzeichniffe, keinen auffallenden Kontraft

made, wenn man nue bey beffen Bau fo gu Berte gebe, as biefes fo wichtige Produtt erfordere. Aber bas gene Benfpiel vom Rachtheil bes Flachebanes, S. 15 8. 23, bem berechneten Bewinn an Rorn und Berfte S. 11. konnte boch wohl nach Rec. Etfahrung untichtig bete fenn. Es ift eine allgemeine Erfahrung; daß nach bem! und Danfbau das Land murber, und ju Bervorbringen brer barauf folgender Betraidearten geschickter gematt be: baber ift es nicht ja verwimbern, wenn S. 28 m ber Bewinn an Rorn und Berfte bober als am Ride Batte der Berf. biefe Probe gemadet , Hanf ausfällt: murbe er, fatt bie Getraidearten nach Flachs und Sant! Ben, ein in Größe und Gute, auch in ber Burichtung abe Brud, wie bas jum Blachs bestimmte Feld mar, gewen und foldes fogleich mit Roggen, und nach biefem mit Ge Eigene Erfahrungen baben Rec. Aberger bestellt baben. bas bann bas Resultat gang anders, und jum Boribell Machies ausgefallen mate. Die fiven Rupfertafein wie befannte Saden an; aber des heren Biallons profifi Unweistena jum Rlache - und Banfbau für ben Landmann. ift ein febr zu empfehlendes Wert, weil es gang auf Erfahrme gegrundet ift : es ware gu munichen, bag es in jebes Defon men Banben mare, fo murben nicht fo viele Tehler, bie ! thalich flebet, ben bem Ban biefer fo nothigen und ben Link miann bereichernden Producte begangen werden. Diefe nemert ale Lachreag gelieferte Abhandlung macht feine erftere fen nabe entbehrlich: maagen fie manches nicht nur, wie sie debacht, wiederholt, fondern auch bas Rupfer ber obnebin mid alemodifchen und holzverzehrenden Darre enthalt, Die i lebigen Beiten holgsparender eingerichtet find. Recenf. Dat f Adre Eifahrung gebracht, das fr. Biallon mehrere Sabrt fang ein Riemscher Schafer, und einer feiner beften gewei fen; bieles ffehet man auch aus feiner Schrift. Die gezeichnett Darre foll in Dberfchleften, mo fein Solzmangel ift, befonders ben Dieg, wo Riem mit Biallon war, im Gebranche feon, Schade nur fur den febr praftifcben Mann, daß er in ber bluthe feines Alters fein Leben, burch einen unglückliches Schuff, verlor, und die Arfache bavon unbefannt gebies

ersten Gründe der landwiersschafe, so fern sie in Deutschland anwendbar sind. Zum Gebrauch akaiemischer Vorlesungen ausgesetzt, von Christian vrenz Karsten, Perzogl. Professor der Deionowie zu Rostosk. Berlin und leipzig, ben Nicolai. 1795. 404 S. in 8. 1 M. 4 R.

ese Schrift führt mich das Motto: Nil novi quidemi, vori multum; und das mit Rechte; denn im Werke selb, sindet man das dilles. Posselts wissenschaftl. Naggazten Banded 26 Stud hat den Verkasser, weil er darling i: daßt es als ein boses Jeichen für eine Universtanzuschen sein, wenn die Lehrer derselben gen nicht reiben, sondern über andre Kompendien läsen; zur arbeitung und Ansgabe dieses Lehrbuches bewogen, das einem Gerzoge Friedrich Ludwig zu Meltenburz der ite; es ist geschrieben von seinem errichteten Land gute, niemwerder ben Rössock.

Etwas Umflandliches von dieser Schrift zu sagen, war unffe leser übel nehmen, dassie bereits wissen, was man in priften, die zu Vorlesungen angewendet werden, zu su habe; zumal da. herr Prof. Barffen als ein Gelebzter unnt, und zugleich Praktikus der Dekonomie ist; (wie inan seinem, auch von uns, mit des herrn Prof. Bonocole Lebransiale, gemeinschaftlich beurtheiten Plan: sind momische Institute Akademisen nützlich? ersiebre;) var nichts anders als Lehrreiches aus seiner Seder zu erreten.

thieren, ber Dekonomie und Garrieren schallichen Thieren, ber Dekonomie und Garrieren schallichen Thiere, gesammlet und herausgegeben zum Nugen für jedermann. Quedlinburg, ben Ernst. 1795.

liefe Schrift, so tlein sie ift, so fconbat und empfehlungs teh fit fie jedem Bekonomen. Do zwar nicht zu leugnen daß manche angegebene Mittel der Erwartung nicht entechen; so hat doch, da immer mehrere angezeigt find, jeder

die Auswahl , und fehr wiele unter biefen find febr falls Rur Schade, daß unter vielerlen Mitteln gegen ben b Dundsbig nicht auch bas aufgeführt ift, welches bet Ariedrich der Große als Geheinmiß erkauft und in den I Meten der Preuffischen Lande einsubren ließ; jumal et in manchen Schriften ftehet. Man tann noch als fi das Seite 87 angesührte sichre Mittel, me von Rappen ju reinigen, auführen, welches Red so und mehr Sahren bemabrt gefunden bat, und fan Binaufugen, daß es auch das ficherfte Mittel iff, Die Rol pen und die Pfiffer aus dem Sommerrübsen zu verm Das angegebene Mittel S. 111, wider die Sinnen Schweine, welche Bandwurmer enthalten, ift awar bas fte; aber in der angegenen Quantitat nicht hinlangtid. bie Schweine ficher vor Finnen ju buten, muß fein gefte Spiegglas, wenigstens 4 Bochen, taglich ju einem Denense auf Butterbrodt gegeben werden. Nach bes Bf. Borf anderthalb Loth von Spiegglas einem erwachsenen & ne ju geben, durfte ju viel feyn, und bie Beffeer Someine bringen.

Λģ.

# Schöne Wissenschaften und Poesseen

Bistionen, Dialogen und Erzählungen vom Verfaste ber Scenen aus Fausts leben. Bremen, be Willmanns. 1795: 294 Seiten. 8. 20 Gr.

Bu ben Visionen und Dialogen, beren einige nach franzischen Originalen gearbeitet sind, gaben dem Berkasser Wertell und Fontenelle die erste Idee. Ungeachtet der Unterstation zwischen den genannten Schriftfellern und unsern kandsmitten bald ins Auge fällt, und vorzüglich eine gewisse Nücherrnfelt weid Leere, die jene entweder vermieden, oder durch Wis und Sprache zu verbergen wußten, ben ihm unvertenndar ifts de gehören diese Versuche gleichwohl nicht unter die schechten, die in dieser Gartung gemacht worden sind. Die Sprache ift, einige Ausdrücke, z. B.: die Aeige anssers Jahrdussederts, wen hintergeben u. s. w. abgerechnet, seicht und natürlich, die Anspielungen auf mehrere Notsäle und Thore beiten

tem unferet Lage oft: terffent, und bie Benbungen, bie balb Beautit bald ein Befprad nint nicht ungludlich. Go unter bern den Schluß des Dialogs, in dem fich Promethens 11. Roi & Dep Amente über Beit und Denfchenverbellerung unter on. Joseph. Sich malmitet man burfte ben Denichen bie abeheit nur zeigen sintn fer finnen theuer: au machent, wie m ben Raditioanblet nur aufzumerten braucht . um ibn aue fonnenbeit zu bringen. Prometheus. Benige Denichen en bie Bebrbeit aufrichtig, well nur menige reines Beraifend. ann ibren wollen Glang ertragen zu konnen, und ben iften die Ringel ju febr beschnitten find, als daß fie fich in e bobere Region erheben tonnten. - Der Denich febt ten inne imifchen Simmel und Erbe, und with angezogen i berben. D wer ihn die Runft lebren tonnte, hie aus bem eichgenelchte gut fonimen ! El Thtte alles gethant! ' 21uch. dem Bebroch amischen Birne und Chavelain fommen ele je recht gute Buge vor. "Deine Sprache, fagt ber Lebten i aeht ein mevig gebudt biaben mit Bephulfe meines Ges marde sie fich schon erhoben baben, wenn ich anders Bebefessen batte. Frankreich batte noch nie Dichter, die als fagen fonnten, was fie wollten. Urbrigens hatteft bu zwer gutande Bortheile not; mir paraus, eine barmonilde Sprac und einen bestimmtern Rhythmas. Dirail, Es wird imri fchwer imniggin irgendiginer Spuache gute: Berfe ju mas 14. Chappelain, Miemond tomm in ber meinigen falecte den in Sich batte miferammediandre Gewierigkeiten au . rwindener Deine: Mythologie At dichterifc - die Lochter ur lachenden Dearnasse, die meinige ist ernstbaft und schwerthing Eury Botter wam erston und zwepten Range laffen Bu Allem brouden; allein unlie Deiligen und Engel find refallig und gelebrig nicht. Dirgil. Es ift mabr, bag um : Sotten une in Gebote standen , both das, ift Mebensache. d miederhole es, das bestgeordnete Bedichte wird menig er finden, wenn es folecht gefdrieben ift. - Bie wurde n Mädchen von beinen Landslauten aufgenommen? Chas lain. Ungefahr wie din eigentliche Johanne von ben Engbern, die fe verbrannten. Shre Erfcheinung wergte einen jemeinen Aufftand gegen fie, Unfere unbaumberzige Rrie riß sie in Studen, die Dichter meiner Zeit fihrten mich , wie du die Hrn. Bav und Mav, und ich verlor durch die taniamachung allen Rubin, den ich mir durch das Unterimen erworben hatte, u. f. in. Bir mirben noch mehr 2.2.0.2. XXIII, 25. 4, GL. VIII Seft.

glöckliche Stellen, de Meine Attimu den Jegelenen der Schriftsteller genanden auflichen, wähne wie diche klimie bei der Wenge ahfeilicher Buitzer auf die Ersparung vor Ibn bei der Debenge abstilder Buitzer auf die Ersparung vor Ibn beit, der Jodianer, und Peter Atlandade, ist die wierter und der Chardinière Indianne wen Sp. Pierte gebilder, und und underm Gafühl die verdienstätightem Die selfante und und underm Gafühl die verdienstätightem Die selfante und und mand dige Zustignungsschrift un Studiermaan; Kohedne und and mann, so wie einige unartige Ausfälle auf andere Gaduktungungs selfants

Tellus und Urania, ober Poelie über Humanit. Natur und Gott, bon P. Schmide Frankfins undnkeipzig 2 7932 \$55 G. 3. 20 Gr.

JY 757 7 Der Werfuffer fcbeint unfere vorzäglichen Diebret; und Befondere Un fleiffig gelefen gu baben, und von Geiten be Bebbes prade nicht verwahrtefet ju feyn : aber Infelix oven fuminia, phia ponete totum nefeit. Bir baben auch nich win Bebicht gefunden, das und wollfommen befrieblet Sien. Biele find nichts, als ein bloger Conto poetfiller Rebensartik Ben benen man burchaus talt Beilt, weil man fich Buleld es Innere iveni und ivo man fet fenfe fchon gelefeit bat: von ermas befferm Gehalte vertenben Empfindung und Bie me: allein obne bag jene beftebt intib biefe fortbanett. moch anbern, und berer fint fiche vieles, ift weber Dam . 4 Einbelt und Verbindung fir dett Gesunten Adiste? 2000's lich baben mehr ober wenter mutte Dieffen and bieftige Be fe. Der Berf., um unfere Behandening nichenfine Bewels # laffen, frage fich fulbft, ob et nachftebendes Lieb' ( 8. +7) ermad mehr als biditer fiche Phrafeologie ausgeben tann.

In flefes Bunkel eingehülle, 1635.

Stabe ist date Weit;
Der Domner fober, evolut und brille, 1835.

Der Bache, mit Scheiche augefälle, 1835.

Berblige has Sternenfelb.

The Oliver and Liche, The Brushester of the Durchylick Sen Porkost; And Andrew Co. 18

Es bliet und donnert überglis. Es beben Stern und Mond.

Vom Aufgang bis jum Niedergang Wird alle Welt durchbligt a Die Lonner Gottes johen lang, Doch fou es mit wicht werden bang, Well Gottes Arm wiede fichalt.

Er entschelde, ob ihm der Mann von Geschmack in dem Liebez die wahre und alles beglückende Redvielt; vieses Beise was mußigen, laugiveiligen, nichtelschieden Berophon; Costant in allem fünf und sechig) um dreb uber ofer miller wellend vers zeihen kann. Er belehre uns endlich, ob er fich folgende Werse für Poesse auszugeben getrante

- S. 51. Sown willt, o Freund; dur bic entfernen, Bon uns, von deiner Brüdreichaft ? Raum haven wie dich kennen keinen, Und hich gefunden meistenhaft.
- S. 63. Groß unaussprechtich ift die Grad'.
  Die du erzeigest mir! Du leitest mich den Rosenpfad.
  So isto gefällig die
- D. 67. \* Ber hace nicht ven dieche und Bahrbeit profilie und in Poester

De 923: Wie zauft bas Spart . behm gebnenvolle

Des Strafgewollse, Des Luftere Loon.

Dies foll heißeine Wenn ich einen Sich in das ihanen wolle Gefangnis werfe, so flehe mir die Indare zu Berger Miss. irechem her ab, went iver überzeugt sied, vah, went des Kreit dindans zu fenn glauber sobie mis Wenigt ihm desfern und kritt dindans zu fenn glauber sobie wie Wenigt ihm desfern und kritt dindans zu fenn glauber sobie wied er der feine Gebler aufmerkinn mad bert wieden. Sider wird er der forigelebren Grudum inditionigen Jahren sinden, daß, den Teiel Gelips und Reanig far

für eine solche Sammlung zu mablen wahre Berfindigung an der Bescheidenheit, und die Hoffnung durch Betfe der an zur Beforderung der Humanität mitzuwirken, ein wenig p fanguinisch mar.

Stigen, Erzählungen und Gebichte, zur Unterlatung bes schönen Geschleches, von L. C. M. Frankfurt, ben Zeislern, 1795. 164 Seiten M. 200. 16 Gr.

Eft buntes Allerley, von durchaus unbebrutenden Siden bem dem wir viele lange Weile und keine Unterhaltung gefte den haben. Die Berfe des Berf. lauten, wie folget:

Ach Tochter, was ich horen muß,
Du liebst des Schulzens Nessen muß,
Den bennenen stolzen Sasensuß,
Den keberlichen Steffen?
Den keberlichen Steffen?
Sich berch die Hals and Bein entzwen.
Wo hast du dein Sehirne?
Du lieberliche Dirne.

T. C

Ausschweifungen. Erstet (Erstes) Heft. Fraustall 1275. ben Hartmann. 16 Bogen. 82 16 R.

Vermuthlich die Arbeit eines ausschweisenden jungen hem, der dem unglücklichen Drange, seine rohen litteratischen Produkte drucken zu kasen,-nicht wiverstehn kannte. Der Ich welcher in diesen kleinen Aufläßen, Erzählungen und Schilde rungen herrscht, verräth eine sehr pertrante Bekanntschaft mit solchen Cirkein, die seder Mann von besserer Art slicht. We kann ein Wensch, des irgend indreitiges stristiges Gestähl die Januarstel das sogenannte Kamiliengemälde, welches der Panacossel dierschriebert ist, ohne Eckel und Unwillen ielen? Und wenn man num noch obendrein sogar teinen Bems int Autorschaft, daben nicht ein Quenklein schten Bistes bei und seiner Sprache nicht mächtig ist: so sollte man sich dab

di ber That nicht ergreiften, bergleichen unfaubre Bagre an

Pk.

#### Vermischte Schriften.

Andraft intereffanter republikanischer Reben. Gefammlet und herausgegeben van Franz Guftal Jelin. Frankfurt im Berlage ben Eflinger: 11795. 8 und 300 S. in gr. 8. 1 MR. 4 92.

Die Reden und Abhandlungen, die diese Sammlung enthalt, find, der Reihe nach, folgende:

I. Twey Reden über den Partheygeist, gehalten von Geren Tron din, oberstem Sacwalter, vor dem Rath der Tweybundert der Republik Eenf. Ceite 1 — 56.

ill. "Neber die Gesetze, von Zeren Eronchin; " mit politischen Annerkungen begleitet von Zeren Professor Wegelin in Berlin," S. 19—90.

Min Rede über das Vaterland und die Freyheit; gehalten von Berrn Koukan. 6. 93 — 126.

- IV. "Rede über die besten Mittel, ein Polk von seinem Berderben zu retten, und aber den vollkommensten Plan, den der Gescherzgeber zu diesem Endzwerd befolgen könne? An eine Gesellschaft gesehre wer Leute von Bern gerichtet, die dieses politische Problem aufgeworfen. Don Berrn Zou fian."
  - V. "Bede über die notbwendigste Tugend der Zelden, und über die Zelden, denen diese Eugend gemangele bat. Von Zerrn Kousse u." S. 187
  - VI. "Rede" (Abhandlung) "über die politische Zausbaltungskunft. Von Zeren Zousseau, Burger von Benf." S. 215—300.

Dber, wenn Dr. I. fur zwey Rummern gejählt wird, wie is benn auch bier gejählt ift, fieben Anffage. Uebrigens Sh 3 mertte merkte Recensent sogleich ben Lesung ber erften Bogen bie fer Gaminlung, daß er dießmal auf einem, ibm langst bekannten Boden sich befinde; denn, was an dem ganzen Buche neu ist, ist weiter nichts, als der erste Bogen mit dem veränderten Titel, der veränderten Sitelvignette, in einigen Stellen abges änderter Borrede, und dem Verzeichniß der Verlagsbucher der Estlingerschen Buchhandlung. Die übrigen neunzebn Bogen sind ein Buch, das, unter dem Titel; "Gesammlett aus "erlesene republicanische Reden. Erster Band, Char, ber den Gebrüdern Ptto 1770," bereits seir fünf und zwenzig Jahren in den Buchkandel gekommen war, und diese seine gegenwärtige Palingenesse, allem Ansehen nach, dem ihr gen politischen Drängen und Treiben zu verdanken bar.

Baten die "gesammelton republikanischen Reden, allenfalls mit Beglassung der Worte: "Krster Zand," all eine neue Austage erschienen, und da man doch in Erundo des Vorreits von liegen gebliebenen oder angekansten Exemplaren sich entledigen wollte, zu einem mäßigen Brotaufpreise seil geboten wotden: so wurde man ein solches Brotaufpreise seil geboten wotden: so wurde man ein solches Brotaufpreise seil geboten wotden: so wurde man ein solches Brotaufpreise seil geboten wotden lassen. Ihr, da der Citel so kauschend, der Preist des Buches nichts weniger als billig; in der Voprede aber die wabre Beschaffenbeit der Backe völlig verschweigen, und vielmehr Alles so gefast ist, daß der Leser in der Meinung erhalten wird, ein ganz veues Werk zu kausen, überlassen wir es Jedem Andern den verdienten Namen zu einer solchen Sandlung zu suchen podep das Andenken hes verewigten Iselins so unwurdig zu misbraucht wird.

Des Biederabbrucks der bekannten Kousse unschungskunft, datte es nun frevlich am allerwenigsten bedurft, da dieses vortressliche Produkt nicht nur in der deutschen Ausgabe der "Philosophischen Werke von Kousseau" (Reval und Lewisch, dep Albrecht und Compagnie, von 1779 — 1782, 4 Bande in 8.) S. 257 und folg der 3 weyten Bandes schon zu lesen, sondern auch durch eine noch neuere liederse hung, Berlin, den Pauli, 1792, auf 160 Seiten 8. aber mals in timauf gebracht ist. Wie sehr übrigens die Ueberschung in den "Philosophischen Werken," von der in den Kepung in den "Philosophischen Werken," von der in den Kepublikanischen Reden, absticht, denen sind wir den konfern zum Beschluss nach eine Prode zu geben schuldig: Rouse

in uffrage. Philogog.

pepter Band, 6, 270; Da ich ben allgemeinen Billen fer ben erften brundlate der bffmillichen description annebme, und in Ald die Grundregel den Begierung felifetje: 10: bale tich es für überfiullig, ernfte aft au unterfetben zobider Ragistrae bem Bolle, ober ' ds.Bell ben Magistat jus ebott; und ob man in of entlichen Geschäffen ichne Wohl des Staats, oder das Bohl der Oberhäupter been droern foll. Gelt langer Sait ift diese Frage einer site durch die Augeabung mb andererseies burdi die Bernunft beftimmt morden ; ind überbaupt mare es eine roße Thorbeit, ju hoffen, af Diejenigen, welche im Brunde Meifter find, eiien anbern fremden Borbeil dem ihrigen vorziehen phoben. Es ware beminach." sothig, die öffentliche Des onomie in die Volksokononie und in bie entaunfiche sinzutheilen. Die erste ist biejenige eines jeben Staate, wo groffden bem Bolte und ben Oberbäuptern einerley Vortbeil und Willen

berticht; die andete wird

nothwendigerweise becall that finden, wo

die Regierung und das

. 1 ,

. Alpublikani fan Riven. 1

. Sinden ich den allgemeinen 49Billen Bum erften Grunde afas der bffenelichen Sausbale atumselung und zur der Brundregel ber Regierung. "feitgesetzt babe, babe ich ses nicht nothig eraditet, im Benft bu unterluchen, ob die Magistracspersonen bem. "Bolte Soverabes. Bolt: beir .Magistratspersonen, zuge-"boren; und ob man in of. "fentlichen Geschafften bas "Bobl des Stantes, ober bas "Bohl det Daupter Deffelben "zu Rathe gieben sollte. Shon lange ber ift diese "Frage auf der einen Seite \_durch die Praktik, und auf "der andern durch die Wete "nunft entschieden, morben ; "und überhaupt mare es eine "große Thorbeit, zu hoffen. "baß biejenigen, bie in der "Chat Meifter find, einen "andern Ruben dem ibrigen "porieben follten. Es ware nalso vielleicht nicht ausser "dem Wege, die offentliche "Baushaltungskunft noch in mbie populare und in die tye "rannifche einzutheilen. Die werfte ift Die Baushaltungse "funft jebes Ctaates, wo givi-"fchen bem Bolte und ben "Bauptern beifelben nut gein Intereffe und ein "Wille ift, die andere wird nothwendig Menthalben? "wo B6 4

"Volk verschiedene Dorg eteile und also auch eimen entgegengesen, sten Willen baben. Die "Grundsätz der letzern sind "in den Archiven der Sie-"schichte und in den Satyren, "des Machiovells weitläusig, "det Machiovells weitläusig, "det man blos in den Schrift, "ten der Philosophen, weiche "die Rechte der UTenschbeit, "du vertheidigen wagen."

am genenige Zeglernieg un "das Volt verfch "Intereffen und folglieb "entgegenlaufende elensmeinungen baben, affett finden maffen.: 284 Maximen diefer letten "find der Länge mich in mben Archiven ber Gelich aund in den Satoren Ra achiavelle aufgezeichnet; in sanbern finbet man nut is ben Schriften berjeuigen Beltweisen, die Die Recht nden Menschlichkeis beban "ven dürfen."

Andere Stellen, aus welchen der Contrast bepber lie bersegingen noch weit flatter hervorleuchnet, baben wir, me Schonung des Raums, nicht auszeichnen wollen, da über die Bester und Schlechter beyder Arbeiten von anderen Amfteringehörigen Orts vermuthlich schon die Urtheile gesporchen find.

Eben fo wenig gehört die bestimmtere Inhaltsangabe ber angezeigten Auflabe und ein Urtheil über bieselben in eine periodische Schrift von 1793.

Gc.

Menschenspiegel, ober benkwürdige Szenen aus ber Weste und Menschengeschichte alterer und neuerer Zeiten. Berlin, ben Maurer. 1795. 24 Bogen in 8. 1 Rg.

Der Vers. hat die Absidt, durch diese Sammlung biftorischer Aufsate dem durch Dichtungen aus der Ritter : Geister . und Geremwelt verwöhnten Geschmad unfrer unbeschöftigten Lesewelt entgegen zu arbeiten, und die albernen, Geist, Derz und Geschmad verderbenden Ritterromanen aus dem Zirtel unster Lesegesellschaften zu verscheuchen. So lange servich gewissen Leuten das Lesen eine Aut von Lebensbedursniß und

no Refredim Ball if the formule benurfverlich von Weise auf Refre wenuf gesonnen Gerben ; dem lefeluftigen Dublitum eigen Renes: in idie Sande zu werfen; dann aber ist es Verdenste udet non dem vordenbeen Sefanned der Medelectüre zu veralle ken, sondern bemselben vielmehr unvermeret durch die Babl dereicherer Gegenstande eine begere Richtung ju geben. Aus iefem Grunde billigen wir gant die Arbeit, die wir gegenware antilnoigen follen, wundern ine blos über ben etwas um inelichen Eitel, und afaubett, baff icenn einmal aus Langes meile gelesen werben muß, man biefes Buch nicht wur gang hne Schaden, fondern fogar durch Barffellung intereffonter Begenftande: ber Befchichte, mit Ruben und Interefferklen bine. Es bestelt aus 13 bistorichen Auffaben, foinenden tithalis: 1) Dens I. und Carl XII. ber Marva und Milian va -- eigentl: Befdreibung bender merfwurdigen Schlachten und ihres fo gang entgegengefesten Erfolge. 2) Egelino pom Romann; eine italienische Beschichte - ein ichanberhaftes Beulviel von Rache. 3.3 Lorenza de Mebici, ber Grofimile bine: 4)- Vericonoruma des Cina-Mars gegen den Cardin pal Aichelien, ein intereffamen Bentrag jur Befchichte Ludvice XVI. 1) Unaludliche Schickfole des Bringen Bemes. thes Cohns Mahomets II. (6) Belagerung und Erpberung er Inkl Mhodus burd bie Turten im Jahr 1529. 47) Oh Bermain, eine ichauberhafte Reifeneschichte. Er war ber fatiar, der 1779 aus der unglöcklichen Caravane auf dem andrede amilden Sues und Alexandrien, mach unfiglichen Lucaten, fein Beben rettete. 8) Bavid Rissio - ein Don-Inibier aus Turm: und Ginsting der Conigin Marie von Schottland, ber nachber burch Unftiften ibres Gemale ermanet wurde: worauf fic das einzige jum Buch geberige Kupfen tricht (29) Mertwurdige Schickfale vier ruffifcher Matrofon uf Offichiergen -- vom Jahr 1243 2 bis 1749, 100 fie Brch Landung eines ruffischen Schiffes von ihrem Elent erikt wurden. 10) Jean Jahre - von Mismes, der fic att frines Buters: fw die Galeeren febitfen fleß. 1) Frang ion Sivilla -- pur Belt ber Belagerung von Rouen burde lark IX. ber., nach feinen efenen Worten, breumal gestorben. remmat braraben: und wieder auferweckt worten ift. "12] Die Affaffinen, gebungerte morgeplanbifde Deuchelmörber. 13) James Sutberland - der fich 1791 ju Louden, nach erfagter Buffe vom Dinifter (erfcos. 14) John wopard - ber grafte Wenfchenfreund biefes Jahrhunderte, a da

.

16) Margais von Endoungiele Belichftel fim bet Doit facile fieffichen Gefichte bes Jahres 1758? Danbeitiers, bas bei Berichfer nicht immer felm Anellen angegeben hat, welt web both, wern er nicht; als bids für eine zeinverfürzende Les diktellarbeiten wollte, nirfilg war.

Jafob und die schone Rabel, in zwen Theilen. Ges vo. 1795, ben Rothe, 16 und 22 Bogen in &

Was boch ein Reconfest nicht alles lefen mußt. So ger febone Rabels, - ein einladenter Ritel - werden ihm im:bie Sande gegeben, uni bamit feine Beit ju tobten! Das Buch ift nicht etwau ein bibifcber Roman - ben betten wir wer aus einer geschleften Beber upch lieber gafallen laffen mollen!- fondern die Geschichte Jakobs, dramatifirt. Das Gew so iff in fuuf Derioben, und jede in mehrere, nicht immer um mittelbar gufammenhangenbe, Scenen vertheilt. Die Chare oters der biblischen Personen: find benbehalten, und die unbe-Rimmten mehr beftimmt worben. Zuch hat der Berfaffer verftriedene Sulfeparfonen hinzugedichtet, die die handelnden Sauptperfonen berathen, troffen ober fchuten. Go erhalt Glat Die Judith, eine Frau von teuflichem Charafter, jum Beibe, Labart einen Mabal, und Jatob einen Colbac, jum Freunde, Reberça eticheim ranteflichtig, und lea als eine gutherzige Jacob bandelt oft inconfequent, und ale ein Odwarmerin. Mann von unfetem, veranderlichen Charafter. Bilba ift 30 toba innigft geliebte Braut, die er in der Nacht por ber Sode gelt, auf Rebecca's Aufliften, aus Furds por Claus vorgebie den Rachitellungen, beimtich verlassen und nach Defepoter mien entfliehen muß. Abgrharmt folgt-fie ihm bis dabin als ein Pilgrim nach, finder ihn datelbft, und wird Lea's Magb wird Bereraute ben ihner-Eiferficht auf Rabeli Bie aber fie fowold als Silva ben Wegizu Jatobs Brite finden, übergeht Alle Situationen from Und Stanen, in benen fic der Berf. Navos nach ber moldlichen Erzählung befinden, werben durch währige und oft bodit einfattige Dinjogen geschitbert und and gefüllt, die fich durch Mangel an Renntnig des Cofinne unb ber funklofen Sprache einer ungebildeten Welt, und burd Spuren einer aufferft burftigen Einbiloungetraft auszeichnen. Dirne und Sumpen, Die Jacob vor ber Docheitnacht mit Ros

abein ausleeren muß, find die einzigen Morte inwominder M' bie Oprache bet patriarchalischen Belt barguftellen glaube. Dagegen fpricht 3. B. Rebecca ju ihrent Oobin: Raum bas je Schwalbe ven der Seite ihres Weibchens gilt, fliebft bu han das weiche Laget, mild opferft der neblichten Morgens officen fußen Schummer. Baft ftreiten fic Cag und Dochk ioch um die Oberhand, und ichon belauschest du die Morgen raume ber Geerbe und wandelft in den Lauben bes Garrener menoch Duntel mid: Schaper wahnen." tr. Machdem Lie ph mit feinen Bribern und Rindern pon dem nachfebenben aban eingeholt morden , und über Rabel wegen des Ranba er Sausgoben bas Lodepurtheil gesprochen worden ift: macht in Anecht Labans ibr eine so feverliche, und von den abord riebenften Lobpreifungen ihrer Reibe, ftrabende Biebeseptide ung, als fie nier ber fagefte Stuper in bem fateften Roime se von fich geben fann, die fie auch, ein versleichriges Beit dene ju errothen annimmt, und nur danmerft esschrieft, als es ie um ben Dreift giner iconen Dacht, wie fie bem Jafob goe libre, ju retten perspricht. Rurg, der Berf. bat fo wenig Befcmad, Beit. und Sprachfenntniß, fo menig Gemande jeit und feines Gefühl, daß er, fatt fich ein Berdienft daraus u maden, feine Rabel nicht in vier fondern nur in zweben Ebeilen pollendet zu baben, wie er in ber Borrede thut, lieben as Dublitum um Bergeibung bitten follte , bal er ibre Ges dicte durch feinen gelftiofen Dialog bis ju mehr ale andere alb Alphabeten angeschwellt bat.

Mir.

Baggesen, aber bas kabnrinth. Eine Reise durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich, Wiese tes Stuck. Altona und leipzig, in der Kavens schen Buchhandlung. 1743. Oftan: \$54 Seitens Over: Menschliches leben. Kunffehites Erack. Gerecheigkeit und Gleichheit! Von C. F. Eramer.

Baggesen, ober bas laberinth. Fünftes Stuck.
1795, 644 Seiten. Ober: Menschilches teben.
Sechzefinies Stuck. Gerechtigkeit und Gleichheit!

helt!"Woir E. F. Ctamer. (Baggefens Reife

Stidu aus ben voriden Studen kennt man Baggefens geiß poide, paradofei Danilet, feine Rraft in Der Darftellung feb Ader Tarter blewetten ercentrildet Gefühle, ben bebei Burming feiner Einbeldingstraft, Die Hendigfeit feiner Ber Sattelbungen. "Muss bab findet than auch in diefer Refetel Mereibung wieder, welche mit Wandsbeit anfangt. Bei Misgenholt der Bietfatide fagt er! "Es ift der Tempel bet Rankichen Genuges. Smallen bier grunenben, blubenben, von Renchter niebergebeugten Lauben, wird ber Gebante in phofi Mer Bobibehaglichteit etfliett. Die Geile fühlt fich in bet wiffen Befriediging jebes Sinnes eingewiegt; man fcheine mit fastern Bittern fiefer in beit Bufen ber Matur gu gleiten, et bie Anstandigfeit es erlaubt; es bankt und, wir schmolze in ihren uffrubicht umfongenden Bolluftarm aufgeloft bin Mit einer gewissen Ueberikeriaung eile man davon wed, 11. f.w. . 1988 Biefes wahres Gefühl! es hat ein wenig das Unsehn des Jubereiteren , tfinfilich verflartten). Der Anblicf ber Lune Burder Daibe febte bes Bis: Dhantafle in große Bewegung." Elle folde Gegent, ohne Unhoben; alfo auch ohne Thaler, Bhe wifte ober jufme Landgemadfe, ohne Seen, ohne Bie de, ohne Oparen von Berochntheit, - fann mit einem Ro fforten verafichen werden, ber aus lauter teinen Blattern beflebt. Wet nicht schreiben gelernt bat, ift mit einem folden Buche in Berlegenbeit - es muß nothwendig jeden bloken Derfenige bingegen, welcher felbit in Lefer langweiligen. Stande ift, etwas Schwarzes auf Weilles Cem ) bervorm bringen, vergnugt fich oft mehr über ein foldes Bud, als Aber manchen wohlgebruckten Quartanten ober Octapband. -Der Reisende macht hier die Bekanntschaft eines Mannes, be fid für welltommet glücklich halten mache, wenn ibm nicht - Der Caffee verbaten mare. . Jener Erobeter weinte ba et feine gander mehr zu bezwingen fand. Der, ber fich über bas Bermiffen einer Belt famit, und ber; welcher fich über Ente behrung des Caffees gramt, ift, meines Bedunkeus, gleich fart ab - Ginnen; und bem Ginen muß, wie bem Andern vergieben werden. Luft zu einer Taffe Caffee und Lufternbeit nach einer Krope - Gier nach dem Gefchmode ober blogem Dampfe von jeuem, und Gier nach Unfterblichkeit . . find gleich rofend und gleich menschlich. - Da man nicht weiß, was

Mit eine Krucht war, deren Entbehrung Abam nicht aus diten fonnte, \_\_ fo mag fie eben fo gut einte Caffeebobne, als tigend eine andere gewesen senn. Das fie febr luftig qualifrauen war, beift weiter nichts, als baft fie berboten mar. Bedes verbotne Ding ift luftig ansuschauen. Celle. Hans nover. Baron Knigge. Andrea, Sameln. Fort Georg. Phis mont. Der Berf. findet Marcards practige Beichreibung von ber Begend, den Ginrichtungen und bet Lebengart 'im bochften Grade übertrieben, Der Umgang aber ichien ibm bier leichter und zwischen Abel und Michtadel gleicher zu fenn, als irgendwo anders diegeits des Rheins. "Nirgend, fagg er babe ich allgemeiner allen avelichen Druck aus einem glanzenben Rreife entfernt gefunden, ale bier, ben der großen Frubftucttafel u. auf dem Balle. Reichtbum Stand und Rang fommen hofte lich fo wenig als moglich in Betracht; ba hingegen muß ich zur Ehre ber Sefellichaft bemerken, daß eine gewiffe fittliche. Aufführung höher als alle Vergoldungen des Glack geachtet ju merben Scheint." Befuble des Berfaffers auf dem Betre manneberge; eine Beschreibung, ble mit lyelschet Poeffe, ig Berfen aufängt, und mit iprischer Poeffe in Profe endigt; Der Kanigeberg, und einige Borte aber Friedtich ben Stofe fen. Reise über Eimbeck und Nordheim nach Ghtringen, Dag B. den Universitäten nicht hold ist, kann man, aus seinet übrie gen Art zu denken, leicht abnehmen; wenn er aber lagt, daß nan, um die Gelebriamteit besto grundlicher in machen, allen Beschmack von bler verbannt babe: so ilt dies - nach Diche erart, (cavalièrement,) abgeurtheilt. Die Bleichen, Minn en, wo der Berf, Die Universität winschte. Die Borftellung finer folden Beranderung ihrer geographischen Lage erwedt in m fehrt fanguinifde Doffnungen. "Die ichonen Biffenfchaft en wurden in diefem Thate gebluht haben, giffatt daß fig est in jenem bestaubt werden. Sittlichfeit, Geldmack und pubre Aufflarung hatten daben gewonnen und die bochfte. teberfetung bes erhabenften Deifterwerfs bes Alterthums BoBens Ueberfegung ber Obpfice ) auf Deufchlands berühnfe efter Academie mehr als fieben Subscribenten gezählt. Las Der Berf. vernifte bier nichts als Leute, und vornehmi ich icone Leute. Die elenden, verfruppelten, gichtrifchen Bestalten ber Einwohner contrastirten ibm febr unangenehm nit der Schönheit ber Strafen, ber Pracht der Gebande mb bem Glange bes Bangen. Er fab auf feinem Bange auch icht einen einzigen folanten Ruden, nicht ein einziges auf

geriditetes Saupt, nicht ein einziges lebhaftes Geficht. ein einzelnes Rrauenzimmer bier und ba, und die mobil erer cirre, wehl montiete, mohl proportionirte Leibmache machte Muf ber Reife burch bas Land bemerfte et eine Ausnahme. unter den Candleuten viel Armuth und Clend; gleichwool mar bas Land bon ber Ratur mit febem Erfordernige ju einem Paradiefe ausgestattet. - Die Begischen Regenten baben es mehr auf eine glangende, als auf eine gute Regierung ange lent. Darburg, intereffant burch feine feltfaine Lage. Gie Etwas ibet bie Infchriften an ben Saufern. Bub Ten. Die Daufer biefer alten Ctabt feben wie große San tenbaufer aus. Die Focaben und Giebel find fiber und iber bemalt. Friedberg verfest ben Geift und alle Ginnen gutha in die alte romantische deutsche Mittergeit. Dan fiebt biet nichte als Berge, Daine, Ruinen, bort nichts als Betaloden benft nichts als Andacht und traumt nichts als Ballaben. Im Mondicheine ift alles bieg boppelt alt, ichauberertegend, feme lich und abentheuerlich. Der fcone Barten bes Burgarafen. Die Begend von Frankfurt, "burd) welche ber Bufen bet fconen balb mit Baid umfrangten Dapus flieft; fcbenet be burch, bag er fich beth Huge nicht überall enthullt. Brogien ber leblofen Ratur find ichambaft. Das Gange lift Mufit fur bas Muge, in ber bie Dappelgehege eben fo viele Chorale find." Bu Gadfenhaufen betrachtete ber Berfant in ber Rirde bes Predigerelofters eine Simmelfahrt Daril bon Albrecht Durer, Die er mit Begeifferung beichreib Bornehmild befounderte ich eine fchlante Figur in einem blauen Dantel, Die in einer fo fprechenden Stellung Da flant, baß ich, ohnerachter fie mir ben Ducken gutebrte, beutlich bit Mienen in ihren Gefichte las. "Maria felbft war fchon und bimmlifch reigend, mit einem Blicke und einem Musbrucke, als wenn fie fagte: Empfa ige mich, Gott, bier bin ich !" Etwas über die Berfaffung ber Juden. Melle auf dem Rheine nad Mannes foer ben dem Cintritte bes Dann in den Rhein nicht perfuct wird, fich ju ettranten, muß wenigftens feine Beile machen. Er fann verfichert febn, bag er jum Profaiten de boren ift, und feine Aber, feinen Ginn ju viel befilt. bem verftotonen Forftet heißt es: "Ein fleiner, leicht verfeb. barer, Ainter und pitanter Dann, mit Ernft auf ber Stiene Scharffinn im Auge, und Liebe rings die Lippen, nahm mid gang ein. 3ch fprach mit ibm über alles, außer über feine Reisen's aber der Gerefte leuchtete überall in unverfennbaret

Burnaderiblet bereinere . Es deutscher mit ber einer rettebenden Rath nonolicism au fenn: " Manhoim! Unsufriedenheit des Abert nie dem Gromenfaal Mand. Die hommetrifche, abgegis elte Bauert, von Manbeim miefallt bem Berf. "Ciucigente Beabe kann schwerlich ein. Gegennand für die Ruste, -- chie Finbeit, Die man in die Mannichfaltigfeit ihrer Bebaude minde, ammoglich die ber Schonbeit feun; und es ift laches ich, es darauf angulegen; denn wine: Stadt lagt fich nicht in kuem Moment Sagen. In einem einzelnen, in mehrern benammenkebenden Bebauben, die auf einmal ins Auge fallen. whort bie Commetrie ju Daufe," In bem gangen Capitet if une Originalitat, die batt on bas Conderbare freift, und in und wieder die Grange wirtlich überfpringt. Deibetberg Bruchfal; überrafchender Anblick ber netten Borftobt, in mel ber man Ordnung obne ermudenbe Ginformigfeit und einen nemiken reitenden Anftrich findet, ber bas Auge in angenehe mer Rube ben bem Unichauen erquickt. Defto elender und Baffeler ift die Binterftadt. Die Anlage von Caulerube nenre ber Barf, abberitifd. Strafburg; Die unvergleiciliche Beschreibung des Dunfters, ju degen schwindelnder Sobe Badrefen' loben: Lefer. bon eininer Bhantaffe emportebr : ff burch eine andre lieberfetung in benroeutschen Merche beramit bening gemorbett: Die batte eine betit befrbriebnen Gedens tanbe wolltommen angemegne Rubnheit und poetische Rraft. Dot berühmte Monument des Marechal de Sano, fand ber Berfaffer im Einzelnen unvergleichlich, im Gangen weit mater feiner Erwartung. Beitlauftige Statuengrumen chun lettere eine aute Birkung auf bas Anne. Den ber Rabre burch bus fruchtbore, einem Garten gleiche Elfaß fragte einer ben midern: ob fie mich wirtlick in einem Lande waren, bas Lud. wig XIV. erobert, das Ludwig XV. gebruckt bat, und Lud. wia XVK hat bruden lagen? an bet Ede einer wirklichen Beforie ?'auf biefer reichen, blubenden und lachenben Rlache! Me es moglich, daß so viele Eusene, Boblitant, Mantecfeit, als wir hier finden, im Schatten jenes Topicobenbren grunen tounte, befen giftigfte Ameige man felt im Begriff ift .: abtuhanen? - wo wollt ihr benn hin, ungtickliche Währhende? ober wathet ihr blos aus robem Duthrofff? - Diefer Reich thum an Bein; Getraibe, Fruchten, allen Sattungen nubfilder Andiangenehmer Gemachles Diefe Bolfsmefiges Diefo vie fen und unverkembaren Beithern Des Bobliebens - das taun man fich mehr munichen? - D, und nun feden die Allauelùđ.

gläcklichen ihre Berfer selbst in Boand? verwisten ihr nich Urbeit! rufen Elend überall hervort! Es war ein nannight der Anblick! drey Dörfer brannten rechts an der Stanz wa Lothringen. Mit der Andunft in Basel schleßt, die Ank wa Lothringen. Mit der Andunft in Basel schleßt, die Ank nich was das sechgebente Stück des menschlichen Lebens wim füllt, sind Zugaben des Ueberseses, welche größtentheit sin Berfälltnise zu Baggesen berroffen. Man ist es sin wochnt, daß Hore Er. nichts in der Feber behält, mit in durch den Sinn sähret; indefen sind doch die der Uebal ingesügten Anmertungen, in denen er seinen Autor nicht sin bestreitet, nicht sehr zahlreich. Daß er sich aber Untein hinden erlaubt, und ganze Capitel, die ihn und nur sin sein betroffen, eingeschaltet hat, wird er schwerlich and Einen Leser zu Danse gemacht haben.

·Ew.

Reichstagsalmanach für bas Jahr 1795. Stutiech, ben Erhard und töffund. 8. 402 S. 1 Re. 42

Fine neue und nubliche. Bermehrung der Staatsoplenbeilich natur, welche burch ein neueres. Werk einen vorzigliche Schwung bekommen bat. Daß; der erfte Berlich meide Berbeifernugen fabig ift, läßt fich wohl nicht anders ermann Baupelachlich icheint aber im Plane ber Sauptgefichtomit perichoben ju fenn. Benigftens' burfen aus Dr. L. bem " neglogischen Berzeichniß; Ar. A. Bersuch einer kurzen D Koreibung von Regensburg ; &L. Ueber die Auswechseinig # niger Stimmen im Burftentath ; XII. : Rurge Ueberficht Reichsthalichen Verhandlungen im Comitialiabr 1783; XIII . Reichstagslitteratur vom Sahr 1722; XIV. Brieftarorbung ben dem Raiferlichen Oberpoftamte Regensburg: XV. Ber peichniß der ben dem Raiferlichen Reichsobervoftamte de mi einlaufenden Briefposten, und XVI. Bergeichnis der Raifele den Reiche orbinairfahrenben Doften, teine ftebenben Im Eel gemacht werben. Defto mehr Gotafalt und Erweiterms roare aber wohl ben Abichnitten bes Befandtichaftsperfonek non vier Kreisversammlungen, III - VI. insbesonten det Din: IX. bem Reichetriegepersonale au widmen. ber melden bie Berren Berfaffer ibr rubmliches Berbienft durch din fügung bes Beneralftnabs febr vergrößern tonnen.

Problems and Problems (Sec. 4) To the con-

## Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Dreif und zwanfigsten Bandes Zwences Stud

#### Beltweisheit.

irundriß der Erfahrungs. Seelenlehre, entworfen van Ludwig Heinrich Jakob, Doctor und Professor der Philosophie. Zwepte, ganzumgearbeitete! Ausgabe. Halle, ben Hemmerde und Martible. 1795. 458 S. in 8. 1 M. 4 22.

Ran tanu biefe Pfpcologie als ein gang neues Buch anfein, fagt die Borrede. Denn indem ich die Abschnitte und aragraphen ber alten Ausgabe ju verbeffern anfieng, fand bald, daß es leichter fep, einem gang neuen Diane ju foln, ale bie Bufage und Beranderungen dem alten Bortrage naurveben und angupaffen. Und fo finden wir es auch in ber bat, auffer bag ber Plan in einigen Bauptingen bevbebalten orben ift. Diefer Plan ift folgender: querft wird aus der ibpfiologie eine Befdreibung des menfolichen Rervers gegein; bann merben die Empfindungen, baranf bie Ginbilbungs. aft und das Gedachtnif; nacher das Babrnebmungevermom und der Berftand, bann bas Dichtungsvermogen, barauf & Gefühle, und gulest bas Begebrungsvermogen im gefune in Buftanbe, im erften Theile; im zwepten aber bies alles im ranten Inftande untersucht. In einigen Studen batten wie tefen Plan, fo gut er im Sangen ift, anders angelegt geinnicht. Die Seelenfrantbeiten entspringen, so weit wir fie is jest haben verfolgen tonnen, aus dem Rorper; mithin beint es naturlicher, bas Gange fo abjutheilen, bag man eftlich bestimmt, wie die Seelenkrafte an fich, bas ift, ihren sefentlichen Gesegen und ihrer Natur nach, wirken; nachber, selden Ginflug ber Körper barauf bat, und welchen Bevtrag ST. M. D. 23. XXIII. 23. a. St. VIII & Soft.

er dazu liefert. Sierunter maren benn auch bie Betr gen über bie Berfcbiebenbeiten ber Denfchen getomme welche Berichiebenbeiten gleichfalls nur aus bem Rom uns bergeleitet merben tonnen. Zuch wurden wir bas tungevermagen von der Einbildungetraft nicht getrenut ver es doch ursprünglich angehört. Die Ausführung: Dianes icheint uns nicht die ju fenn, welche gewählt i mußte, weil ber Berf. bavon nicht bie bestimmteften u tiaften Begriffe zu baben scheint; und diesem allein mel ac-bop, daß wir die wiffenschaftliche Form, den wiffen den Busammenhang und die Grundlichkeit der Ausfi einzelner Materien nicht antreffen, die ber fonft be Scharffinn Des Berf. batte liefern tonnen. Die empin Dychologie, fagt ber Berf. (8. 2), muß nicht mit einet gliederung der Begriffe von den verichiedenen Seclemper verwechkeit werben. Es ift gang etwas anders, darzulegen, was man ben bem Begriffe Borftellungsvern Berstand u. f. w. denkt, oder das nothwendige abausa als beren Wirtungen aus verbergebenben ober Re Beale Thatfachen au erttaren. Gleichwohl fant er unmitteil aut, die Erfahrungeferlenichen foll bie Debingungen m fachen der Geelenericheinungen auffuchen, und fle nach Si ertlaren. Dun aber ift unleugbar, bag manche Seele fmigen Bolgen gufammengefehter Rrafte find, wie a. D. Denten Borftellungen, beren Behalten und Ernenern. ausfebt; alfo aud unfeugbar, bag man bie Beelenwiten nicht ertiaren tann, obne fie in ibre einfachften Befande ju zerlegen, und fie ju analyftren. Dies namlich folet aus bem (S. 3) Dingugefügten: baber if bie Detbobe in Pfochologie, wie in der Phofit und Cheinie: alles mus anbern Ericheinungen erflart merben. Bebr richtig und mie Batte nur bet icharffinnige Berf. es genau bestimmt und hörig angewandt. Der Chemifer, was thut er anders, feine Rorper in ihre einfachften Boftanotheile auflofen, an aus diefen bie Wirfungen und Rrafte berfelben ableiten ? burd Diefes Berfahren allein kommt Zusammenbang in Die einzeite Materien, indem fo bie erffern und einfachften Grunde alle Seelenwirtungen entbedt, und durch ben Bortidritt von ben Bufammengefesten ju bem Einfachen alle an einander getnupk werden; durch bles Berfahren tommt auch die bochfte Grind lichkeit in die Ertlarungen, und die möglichfte Scharfe in die Begriffe; benn ein Degriff tann fo lange nicht mit aller Soarfe

releas werden, als man nicht seine einfachern. Bestandsbeile ig tennt. Barum folglich in gegenwartiger Dinchologie Grundlichteit manchmal fehlt, und gar vieles nicht genus fart wird, papon ift bieraus der Grund leicht abzunehmen. las aber den Berf. vom einzig richtigen Bege entfernte. feint ein nicht icharf genug bestimmter Begriff ber empirie en Seelenlebre, und ein ohne forgfaltige Prufung befolgtes , epfpiel der fritischen Philosophen ju fenn. Die rationale Beelenlehre fucht bas Ding, welches ber absolute Grund aller arftellungen ift, ju bestimmen, belft et S. 2, und von ibr I fic die empirische wesentlich unterscheiden. Das fann fie er auch ben diefer Unalpfe noch; benn diefe Unalpfe geht nicht af bas Subjett ber Seelentrafte, fonbern auf bas Ginfachfte ben Meufferungen und Wirkungen, die wir an ibm fennen. bleichergeftalt finden wir auch das nicht befriedigend, mag mangefügt wird: es ift gang etwas anderes, analytisch darzugen, mas man ben bem Begriffe Borftellungevermogen. Berftand u. f. w. benet, ober bas Abthwendige abzusondern, is beren Birfungen aus worbergebenben ober fle begleitenben hatfachen zu ertiaren. Jenes ift ein Theil ber Kritif ber Bernunft, und gebort gar nicht in die Anthropologie. ile ben bem Begriffe Berftand u. f. w. benten, ober eigentlich & Beftanocheile, welche wir in ihnen benten, und woraus ir fie julammenfegen, haben wir doch wohl urfprunglich aus Erfahrung, ba wir biefe Rrafte nicht anders als burch fle mnen, und nur bas in fie aufnehmen, mas wir durch bie Erbrung barin antreffen. Durd die Bergliederung Diefer Des iffe geben wir folglich aus dem Gebiete der Erfahrung nicht raus; ober es mußte erft bewiefen werben, bag wir ben Berand gang anbere im Begriffe, als in der Erfahrung, annebe en. Die gange Rritit der Bernunft ift eigentlich ein Thell, r Seelenlebre; benn fie untersucht unfre Seelentrafte, und Kimmt, was wir durch dieselben zu erkennen und zu wissen B'Stande find.

Die Befolgung bes angerathenen Planes batte auch in mais ber Physiologie aufgenommenen Lehren und bem ihe in augewiesenen Plage beträchtliche Aenderungen hervorgesacht. Da in der Seelenlehre vom Korper nur ip sofern ges andele wied, als er Einflug auf die Seelenwirkungen, und par unmitrelbaren, hat, das ift, sofern aus ihm gewisse Bertangen ober Wirkungen der Seele verftanden werden aberungen ober Wirkungen der Seele verftanden werden.

tonnen: fo gebort offenbar nur bie Erwahnung und bung berjenigen feiner Theile bieber, welche in biefer Ru mertwurbig find; ba bie Anthropologie bingegen ben Rorper in Unterfuchung nimmt. Man darf alfo nur fe welche Theile bes Rorpers find, der Erfahrung gufoige, den großer Birtungen ober Beranberungen ber Sett lehrt Die Antwort, welche Theile ber Pfpcholog nabert au machen bat, und lehrt inebefondere, bag die Rnode thren Bestandtheilen den Seelentebrer gar nicht; Die Die nur in fofern, als fie jur Erflarung ber willeubrlichen E gungen; bas Berg und die Abern blos in fofern, als fie wendig find, Die Birkungen der Affetten auf den Korpet. geben; baß folglich ein betrachtlicher Theil diefer phoi fden Gabe gar füglich batte übergangen werden Fonnem. fer namliche Dian batte benn auch gelehrt, bag bie popfi ide Befdreibung bes Rorpers nicht den Anfang ber Ce tebre machen; fondern erft da ftuctweife vortommen muß. vom Giufluffe bes Rorpers auf die Seele gerebet wirb.

Bon der Empfindung fagt ber Berf. (S. 69) folgen fobald in dem Gebien . und Nervenfpfteme auf irgend eine Mie eine ihnen eigenthumliche Beranderung bervorgebrache m bie einen gewiffen Grab ber Starte bat: fo entftebt eine a fut - innere Ericeinung, welche Empfindung beift. Biftimmung hat nach unferm Dafürhaften mehr als e Mangel. Sie ift erftlich ju weit, weil nicht alle Berit rungen im Sehirne und ben Rerven Empfindungen ber bringen; man bat bie hirnrinde geftochen und verlett, daß Beichen der Empfindung bemerft worden find. Sie na amentens etwas noch febr Unausgemachtes fur gewiß an, bel ber allem Empfinden eine Beranderung in den Rerven s bem Bebirne vorgeht; ob bie Sanblung des Reffectirent, bie Breude, Die Traurigfeit, mit gewiffen Beranderumgen ber Merven und des Gehirns verfnupft find, ift noch nicht ent fcbieden; und ber Berf. ftellt es unten felbft als blos vermuth fich auf, daß die eigentlichen Seelenartionen bes Dentens, bes Begehrens, bes Bollens durch eine eigene innere Organis fation verrichtet merben! Sie belehrt uns endlich nicht wen dem, was in dem empfindenden Subjette, fep es auch, web des es will, bepm Empfinden vorgebt, von ben eigentlich eine fachen Bestandtheilen der Empfindung, ber leidentlichen Beranderung und bem daben thatig wiefenden Berougefepu.

siger Radfict bat diefe Bestimmung den Fehler noch, daß sie mit alle innere Beränderungen past, und mithin auch von jem gesagt werden muß, er empfinde, dem in ganglicher Berändung und Fühllosigteit, oder nach eingenommener gehöriger Sabe von Opium, Anochensplitzer oder Eiter aus dem Behirn genommen werden.

Non der bisber allgemein angenommenen Meinung, bas . as Empfinden im Bebirn gefchieht, geht ber Berf. (@. 82) b. und verwirft fie als unftatthaft. Man fann von dem Befühle fo menig, als von irgend einer andern Art ber Bors tellungen fagen, bag fie im Bebirn vorgeben. Bill man ben Befühlen einen Ort anweisen: fo tann diefes tein anberer run. ale berjenige, wo die Urfache angetroffen wird, b. f. erjenige Theil des Organs, beffen: Beranderung bas Gefühl bestimmt. Die Unmertung fubrt bievon folgenben Beweis: ber Dauptgrund, welchen Physiologen und Psychologen für sie Memung, daß sowohl die Empfindung, als die gange Beele, ibren Gis im Gebirn baben, anführen, ift, bag mit ier Gemeinschaft der Rerven und des Gehiens in ersteren die Empfindung aufhore. 3d geftebe aber, daß ich swifden jener Soluffolge und blefem Sate nicht den mindeften Bufammenjang febe. Denn es folgt nichts weiter, als daß die Reigbareie ber Merven von dem Zusammenhange mit dem Gehirn ibbange, und wenn fie nun durch die Trennung oder Unterindung die Reigbarteit (Gensibilität) verliebren: so, ift es ebr naturlich, daß fie teine Empfindung mehr verurfachen onnen. Dier aber mare noch ju erweisen, bag burch die Une arbindung die Reizbarkeit verlobren geht; nach mehreren von Inzer in feiner Phyfiologie angeführten Erfahrungen. gebiebt bas nicht; benn ein Derve, wenn er unterhalb ber Une erbindung gereigt wird, erregt Budungen in ben burch bas Incerbinden vom Webirn getrennten Theilen. Auch febrt bie Benfibilitat gleich nach weggenommenem Banbe wieber juid; alfo bat der Merve fie nicht verlobren; sondern es ift plos fein Ginfluß auf bas Gebirn unterbrochen worben. Much peiß man ja, daß die Merven in abeelchuittenen Gliebern, noch Lonvulfionen bervorbringen, alfo ibre Reitbarfeit felbft durch as Abidneiden nicht fo gleich verliehren. Auf den Ginwurf, saß manche Menfchen in lange abgenommenen Gliebern noch Somergen gu empfinden geglaubt baben, alfo biefer Schmerg icantlich in bem noch übrigen Stude bes Mervens im Gehirne

feinen Gia babe, erwiedett ber Berf.: wenn bas Geliffult Erkenntnif des Ortes ift, wo die Empfindung veracht; in Dern erft aus dem Gefühle auf den Ort geschloffen werte muß : fo ift es febr naturlich , bog ein Menfc ber not in wohnten Gefühlen in einem gewilfen Merven an bein befannten Theil jurtft bentt, ber ibm oft abnide verurfacht bat. Und ba es befannt ift, daß ein Denkent Berfudung geratben tann. feinen intimen Umganif noch anzureben, wenn er ihm nicht lange burd ben M riffen ift: so ift es eben nichts Bunderbares, daß I feine Dande und Rife noch brauchen will, ober noch # ben glaubt, wenn er fie fcon verlobren bat. wohnten Gefühlen tann fo etwas mobi gefcheben; ain foon genug befannten, in einem Aiters mo man bie Emp bumgen ber einzelnen Korpertheile fcon fattfam bat im fernen, boch mobl fchwerlich. Diefe Leute fagen beftimmt mit volliget Buverficht; mein Urm, mein Kinger fement fie haben alfo die namliche Empfindung, welche fie font ber Beriebung biefer Gliedmagen batten. Befibl feben wir nicht als eine Empfindung eines gem Rorpertheiles an, und es burfte dem Berf. fcmet met Dies mit geborigen Erfahrungen gu belegen. Der gall, man einen verftorbenen intimen Freund anrebet, gebitt ! micht bieber; denn bies geschieht nur in turgen Augenbich wo wir unfern Stretbum sogleich gewahr werden; blie # # Zauschung der Einbildung; aber ben dem, ber in einem il nommenen Ringer Schmerzen fühlt, wirfliche Empfinde Soll dies Bepfpiel auf den gegemvärrigen Rall anwen fenn': fo muß gezeigt werden, daß auch biefer Somers mi Der Ginbilbung feinen Gis babe.

Die Empfindungen theile ber Berf. (S. 74) in inhieitet und objektive, weil durch einige der Zustand des Subjekt, durch andere abet Objekte, oder Dinge, empfunden merde. Bo nimmt es steplich ber gemeine Menschenverstand an; det site der Obilosoph obne alles Bedenken ats richtig austimblie der Philosoph ohne alles Bedenken ats richtig austimbarf? Sep sie es aber: so bleibt ihm immer ein großet Amten zu ibsen, wenn er bierüber gründlich philosophien mili alle Empsindungen find, nach der pben ausgestellten Erikans seibet. Veränderungen in und betächen als unsere eigen Bustande aus. Wie in aller Beit forminen wir den

tigen anzunehmen, daß fie uns etwas zu erkennen geben, is wir nicht felbst find? Der Seelenlehrer, welcher von als Erscheinungen, so viel als möglich ist. Grund angeben soll, if darüber nicht fillschweigend hinausgehen.

Das Bermonen objettiver Empfindungen, fabet der Bf. RTS, Es), wird pornehmlich ein Sinn genannt; also mus-Die Sinne in auffere und innere getheilt werden. Der bere Sinn ift die Rabigtelt, die raumlichen Beranderungen er bas Mannichfaltige im Raume ju empfieben; ber innete inn ift bie gabigteit, Die Beranberungen, wolche im Ontte vorgehen, das ift, bas Junere im eigentiichen Berftande, ebanten, Begietben u. f. w.) ju empfinden. Diese Ginflung melde von ber gembonlichen ab, nad welcher Schmerz D Bergnugen dem funern Sinne jugegeben werben; fie ift aber auch bafur nicht gang genau; benn Schmerg und Beranugen find boch auch Beranderungen im Oubjette, und geboren mithin ju ben innern Empfindungen; folglich find bie innern Empfindungen nicht blos objektive, wie fie es der Eintheilung jufolge fenn mußten. Sie bat aber auf einer anbern Beite noch einen Manget, bag Tone, Gefchmackempfindungen nicht als erwas im Raume eigentlich empfunden werden; und bag dies eigentlich nur auf Farben, Licht und Schatten, Soliditat und Ampenetrabilitat anwendbar ift. Sie giebt mblich nicht den erften und ursprunglichen Unterschied zwischen auffern und innern Empfindungen an; die Empfindung von einer Rarbe, einem Cone, ift von der Empfindung eines Bebantens, einer Begierbe, auch bann nuch verschieben, wenn an teinen Raum gedacht wird, und felbft, wenn man mit Bertelen allen Raum leugnet. Ein Soeglift Diefer Art tann nicht umbin, einen Unterschied zwischen auffern und innern Empfindungen anzuerfennen; und mithin muß ber erfte Brund ibres Unterschiedes noch-tiefer liegen.

Bon hier geht ber Verf. zu ben auffern Sinnen über, die er ber Reihe nach herrechnet, ohne ben Geund anzusuhren, warum ihrer mehrere angenommen werden, und warum ibrer nicht mehr ober weniger angenommen werden durfen. Der gemeine Menschenverstand hat boch zu dieser Abtheilung einige Beranlassung gehabt, und ber Philosoph, der ihm hierin solgt, muß biesen Grund ausbellen. Dies muß er um so mehr, da unter den Philosophen bisher noch Streit ift, vo nur ein, oder mehrer, und wie viele ausser Sinne eigentlich nach richtigen

Bogriffen anerkannt werden follen. Dutch feine ofen ange führte Definition eines Sinnes überhaupt burfte der Bf. die Frage schwerlich entscheiben thanen, und dadurch alfe weit auf bas Bedurch if einer schaferu Erklarung geführt werben.

Andem der Berf. von den innern Sinnen redet, erni er auf einmal ber Borftellungen; es tommt den Borftellu Bes innern Sinnes, beift es (6. 136), ebenfalls fin ober Dunfelheit ju. Borber ift von ben Borftellungen ermabnt, noch ibre Beichaffenbeit erörtert, ober ibr De bestimmt worden. Auch wird ber vorstellenden Rraft nice , befonders Ermabnung gerban; man weiß also nicht, was bie eigentlich damit gemeint sepn foll. Sollten etwa die Si allein Borftellungen geben ? Das ware boch fonderbat, wenia-Rens gegen ben allgemeinen Sprachgebrauch, nach weichen Borftellungen von Empfindungen unterfchieden, und ben Cie nen teine Sabigteiten, für fic allein Borftellungen zu verfche fen, zugeschrieben werden. And bier offenbart fich ber Das gel an genauer Analpse ; batte der Berf, bas Empfindungere mogen forgfaltig zergliebert: fo wurde er wahricheinlich arfan ben baben, bag jum Borftellen mehr, als jum Empfinden es bort, und bag bem Empfindungevermogen teine Borftellungen bevaelegt werben durfen.

Die S. 113 angebängte Anmerkung, worin gefagt wird: ob bas, was wir empfinden, erwas an fich wirtliches, und ein vom Onbiefte verschiedener bebarrlicher aufferer Grund gleicher Empfindungen fey, ift eine Brage, die aus der finniden Empfindung gar nicht beantwortet werben fann, weit alfo auch bas Betaften nicht binreicht. Sie gebort in bie Metaphysik; scheint uns mehr zu behaupten, als rechtlicher weile behauptet werben tann. Gine einzige Senfation tant freplich bieruber nichts entscheiben; aber die Gegeneinander haltung mehrerer tann es afferdings, und muß es tonnen. Sollte fie es nicht: fo mußte bie Entscheldung aus Berfian bes - ober Bernunftgefeben geholt werben, und durch die allein tame man nie aus ber Berlegenheit. Denn wie will man von blogen Berftandes - ober Bernunftgefegen und aus ihnen allein wissen, ob fie etwas aussagen, bas ber Erfahrung und Empfindung, bas ber wirklichen Babrbeit ber Sache an fic entspricht? Berftandesgesehe folgen aus ber Matur bes Den-Bens; die Matur des Denfens, als folche, aber beifche nicht, daß das Sedachte auch auffer bem Bedanken itgendwo angetroffen

traffen werde. Diese Lintersuchung gehört also allerdings in die Geeienlehre, benn fie beruht barauf wesentlich, das unser Empfindungsvermögen uns von etwas benachrichtigt, das nicht nur selbst ist; und nun fragt sich: ist seine Natur so beschaffen, das wir diesem Berichte trauen dursen? Wie will man dies anders, als aus dem entscheiden, was zuverläßige Erfahrung uns von der Beschaffenheit des Empfindens lehrt? Wie will man von der Gultigteit der Aussage eines Zeugen anders, als nach seiner bekannten Beschaffenheit urtheilen?

Diejenigen, welche von einem Sige ber Beele reben. haben fritifche Philosophen oft genug als Menfchen ausgehöhne. Die nicht millen, was fle reben; unfer Berf. ftimmt amar nicht in biefen Con; aber doch in die namliche Behauptung, ein. Ein Daar Borte bieruber angufugen, fann nicht ichaben; Damit erhelle, daß nicht allemal ber am beften lacht, ber querf ladt. Benn nun die Seele als etwas Unraumliches gebadt. werden muß, beißt es (G. 67): fo fann von einem Ort ben Seele gar nicht die Rede fenn, weil diefer nur ein raumliches Behaltnig voraussett, und ein Ding, bem ein Ort ober Gis autommen foll, felbft ein Ding feon muß, bas mit ben auffern Sinnen angeschaut werden fann, b. f. ein Korpertheil. Gebr viele von denen, welche der Seele einen Sit anweisen, balten fie für eine einfache Substanz, und glauben bennoch, von biefem Sige verftanblich fprechen ju konnen; es ift alfo in ber That sonderbar, daß diese, sonst nicht eben mit Blindheit geschlagene Leute in einen sehr bandgreiflichen, und also eines Dobnes werthen Monfens follten gefallen fepn. Gin Ding, Das an einem Orte ift (nicht einen Ort einnimmt, ober fallt. welches bepbes icon die Ocholaftifer febr gut unterschieden), muß nicht ichlechterdings mit ben auffern Sinnen angeschaut werden tonnen. Der mathematifche Puntt befindet fic an einem Orte, felbst als Ende einer Linie befindet er fic an einem Orte, und ift bennoch tein Gegenstand ber Anschauupg. Sinnen. Leibnis nahm befanntlich feinen Raum ale reeft eristirendes Befen an, und glaubte bennoch von einem Orte. felbit unter einfachen Substangen, fprechen ju tonnen, weil er fab. daß mehrere coeriftirende einface Substanzen in gewissen Berhaltniffen neben einander fic befinden muffen, und ball Dieje Coeristentialverhaltniffe ben Ort ausmachen. Seele als etwas Unraumliches benft, und ihr bennoch einen Ort im Rorper anweift, ber fagt bamit: wenn ich biefe Geels

äusseillich anschauen thunte: so würde ich fle in ber Nachbarschaft biefer ober jener Theile des Körpers auschauen; und bies ist boch wohl nichts offenbar Sinnloses?

Der Ginbilbungsfraft wirb (G. 151) eine Birtung ju gefchtieben, von ber wir mehrere Ertlarung und beffere Befte figung munichten, als wir bier finden, weil berfetben in ber Eritifden Obilofophie nicht felten Ermabnung gefdiebt. Die Ginbildungetraft tann auch burd Begriffe bestimmt meten. berfeiben ein Bild, ober auch nur ein Schema zu verfchaffen. Das fein Dachbild einer Sinnesanschauung ift. Die Regel 航, wenn ber Berftand einen Begriff benet, beffen Gegenfand nicht empfunden ift, aber boch als anschaulich gebacht wird: fo fchaffe fie ein Bilb, ober Ochema, bem Betftanbesbegrife demaß, sone daß biefes je burch bie Sinne empfunden # Anfangs fcheint es, als ob bier ber Ginbilbungstraft ein Bermogen gugeeignet wird, foldbe Bilber ju erzeugen, movon in Der Empfindung nichts vorgetommen ift; nachber aber wird bles dabin bestimmt, bal fie aus bem vorbergebenden Stoffe Annfider Borfteffungen eine Borftellung jufqmmenfest, fo wie fe dem Begriffe gemaß ift. Dieraber batten billig Erfabrungen angeftellt, ober foon angeftellte bengebracht werben muffen; Damit man burd die Benfpiele von ber Babrbeit ber Beban ptung fich batte überzeugen tonnen; folde Erfahrungen namlich, worin ber Berftanbesbegriff eber ba ift, als einzelne Em bfindungen, ober bilbliche Borftellungen, und wo alfo bie Bil ber aus bem Begriffe erft bervorgeben. Unferer bisberiges Erfahrung nach geben allemat einzelne Empfindungen und aus ihnen gezogene Bilber voraus, und baraus wird ber Begriff gebildet. Dies ift der Bang, wenn die Beele aus fich feibft fire Borftellungen entwirft, ber Sang ber fich felbft aberlaffenen Rainr. Im funftlichen Bange, bas ift, mo burch frem-Ben Unterricht Renntniffe mitgetheilt werben, und wo man oft Definitionen fernt, ebe man einzelne Borftellungen gefammelt bat, tann wohl ber Begriff, das ift, die Borte, vorausgeben, und baburch die Ginbilbung angeftrengt werben, ein Bild zu erzeugen, bas biefem Beariffe entsprechen foll, wie wenn ein Rind vom Elephanten bort, und fich ein beliebiges Bito entwifft, von bem es glaubt, baf bies mit bem Berte Elephant gemeint fenn foll. Much tann es wohl gefcheben. und Refchiebt ben Philofophen, Die abstrafte Borte gufammenfram, the fie etwas baben benten, buf fie bergleichen willfabrhe Compositionen machen, und nacher ein Bilb fuchen, weises ben Borten entspricht; aber so etwas ift bier, wie ber m Kinde, nicht ein Erzeugen eines Bildes nach einem vorergebenden Begeiffe; benn beyde haben in der That keinem iegriff, und nehmen das zu Stande gebrachte Bild blos wille hetich für das au, was dem Begriffe entspricht.

Machbem ber Berf. Die Alfociationegesete aufgeführt bat. Bt er (O. 158) bingu: Die Bemubung, diefe Befebe auf ins ju reduciren, icheint mir pergebens ju fepn. Es tommt aben immer nur eine Kormel beraus, welche abniche, gleiche itige und fucceffive Borftellungen als Arten unter fic bes reift. Gin foldes Befet aber ift fein Urgefes, von welchem ie übrigen fich ableiten liegen; benn bas abgeleitete Belet. auß in bem urfprunglichen enthalten fepn. Die Arten find iber nie, in der Battung, fondern nur unter ihr enthalten. Alles fommt bier auf die Art an, wie man fich ben diefer Renection benimmt; und da dante uns immer, das nach einer vieler Arten die abnlichen und successiven Borftellungen icon in ben afeidzeitigen. nicht blos unter ihnen enthalten find. Denn bas Zehnliche bat gemeinsame Bestandtheile in der Bortellung, und ift baburd bem gleichzeitigen gleich. Wenn ich jeftern einen Menfchen mit einer vorzüglichen Dabichtenale. jefeben hab?, und febe beute einen andern mit der namlichen Rafe: fo erinnert mich ber beutige an den gestrigen. Die -Empfindung der gegenwärtigen Sabichtenafe erneuert die Wortellung, welche ich burch ben gestrigen Anblick bavon erlangte. and dies ift also bem gleich, als wenn bepde Rasen neben eine ander maren gefeben worben. Durch die Borftellung bes Theiles wird auch die des Ganzen, vermoge der Gleichzeitiateit, wieder bervorgerufen. Wenn, fucceffive Borffellungen einander erweiten follen: fo muffen fle unmittelbar auf einans ber folgen; also in einem Momente wenigstens gleichzeitig febn.

Da ber Verf, ben der Behauptung, das die Einbildungsfraft nach-Begriffen dichtet, fich auf das solgende beruft: so wollen mir das hiehergeshrige moch turz betrachten. Das Dichtungsvermögen, heißt es S. 236, ist eine Aeusserung der Einbildungstraft in Berbindung mit dem Berstande. Sobald rifinlich der Verstand Begriffe gebildet hat, bestimmen diese die Einbildungstraft, gang nobie Anschutungen zu erzeugen, weiche jenen Begriffen gemäß sind, aber noch eine Wenge un-

bever Merkmale enthalten, welche weder in dem Begriffe, noch in den Anschauungen, von benen ber Begriff abgesondert ift, angutreffen find. Auch bier fehlen abermals beftimmte Beiege aus Erfahrungen. Go weit wir bie Gache tennen, bat ber Berftand mefentlich auf Die Dichtfeaft telnen Ginfluß; Die Didtungen, welche und vor dem Einschlafen oft vorldweben. find in manderlen Carritaturgefichtern und Beftalten beteben. die, welche im Traume vorkommen, durfen doch wohl imm Untheile bes Berftandes bepgemeffen werden; wie aud bie nicht, welche in bigigen Fiebern und Berrudungen berriden find; fonft batten gerade die Denfchen febr viel Berfind, welchen man allen Berftand abjufprechen fich berechtige alank. Biefmehr lagt die Erfahrung, bag die Dichtfraft da am großden und wirkfamften , wo ber Berftand am gerinaften ift , wie Ber Rindern, und in den erften Jugenbiabren. Auch find et nicht die Benriffe, welche bie Einbildungefraft zu Dichtungen fimmen ; fondern lebhafte Befühle und Dedurfniffe, auch If. fetren, die une in großere Thatigfeit verfeten, und ben Didenngen eine ihnen gemaße Korm geben. Die gange bierauf gebauete Theorie des Dichtungsvermagens bat alfo feinen & dern Boden. Diefen Bemerkungen, Die wir bem Berf. jur Brufung vorlegen; und als Machtipruche nicht wollen angefeben baben, fugen wir den Bunfc an, bag ber Berf. in ber Seelenlehre mehr nad Art ber Phyffer, ober Aerzee, von beftimmten, vorber aufgefammleten Erfahrungen ausgeben, und Biefe Erfahrungen geborig, in Anfebung ihrer Buverlägigfeit, prufen moge.

Hi.

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistif.

Auswahl kleiner Reisebeschreibungen und anderer staeistischen und geographischen Nachrichten. Zwerund zwanzisster Theil. — Auch umter bem Litel: Neue Benträge zur Bölker- und kanderkunde.
Zehnter Theil. Leipzig, bey Schneider. 1795.
163 Bogen in &. 1986.

Frit werden Mortimers Bemerkungen auf einer Reffe ach Teneriffa n. f. w. gefchloffen. Alebann folget: Reife uf den Montanvert ju dem Gismeer und ju der Quelle Des freira in ben Savoper Alpen; Bemertungen auf einer Reife on Gottingen nach Curhaven, von Meiners (biesmat ift ans ezeigt, bag ber Auffaß aus bem Botting, bift. Magazin nache ebruckt ift); Eltons Tagebuch über feine Reife nach Doss au u. f. w. (aus Belings Sammlung von Reisen); bas Bolf der Altanen, aus bem Franz, des Peyroux de la Com preniere (que Reichardts Theatergeitung, 1783; welches jerfchwiegen'ift); Bemerkungen auf einer Reife durch Beffe balen nach Bremen 1789; aus Wielands beutfchem Defe ur, 1794, August. Dies wird von dem Sammler angezeigt. Barum thut'er bies nicht auch ben ben übrigen Auffagen Antwort : auf bag man glauben folle, fie maren vorber nich gende gebruckt gemelen, ba fie doch geftobine Baare find.

**266.** \*\*

Machtrag zu ber kurzen historisch-geographisch-staristischen Beschreibung bes königlich preußischen Herzogthums Bor- und Hinter-Pommern. Herausgegeben von Christian Friedrich Butftrack
Lehrer am königl. preuß. Cadettenhause zu Stolpt.
Mit einer neuen illuminirten Karte von Pommern,
und einer Abbildung der Statue des Königs Friebrichs II. zu Stettin. Statte, 1795. gehruck
ben leich. In Commission ben Maurer zu Berlin. gr. 8. 440 S. 20 ge.

Der Verf. hat es für nöthig gehalten, aus gedruckten und ungedruckten Schriften Nachträge zu seiner Beschreibung drugiten zu lassen. Ber der Geschichte hat er besonders dem Micralius und andere gedruckte Schriften benutt; bey der geographischen und ftatistischen Beschreibung aber vorzäglich biel Bruggemannsche Beschreibung von Pommern zum Grunde gelegt, und aus gedrucken und handschriftlichen Nachrichten Zusähe binzugesugt. Rec. verkennt auch hier ticht ben Fiels, den ber Verf. angewandt hat, alles zu sand melli, was er iner irgend aussinden konnte; aber dermist auch

noch immer einen festen Plan; und fo fann ber Bert, wenn er alles aufnimmt, mas er findet, mag es auch immer eizente lich nicht bieber geboren, bergieichen Rachtrage nach febr viele drucken laffen. Doch bat der Berf. auf die Bemerfungen bes Recensenten feiner Beschreibung in ber D. Allg. D. Bibl: Loaf ber Berf. fich in zu viele Rebendinge eingelaffen, und Durch unnube Citaten bas Buch angefdwellt babe, and benm Drucke beffelben gar nicht auf Sparfamfeit bebidt w mefen fen, " ju feiner Ehre und jum Bortbeile ber tefe Rudficht genommen, und eben fomobl jene gerügten Allem mehr vermieden, als auch burch einen kleinern und enem Drud fich fur biftorifche, geographische und ftatiftifche Date richten mehr Dias verschafft. Die Rarte vom Bergogthus Dommern ift von Soczmann größtentheils richtig gezeichne and von Jack icon gestochen.

Reifen nach ber nordwestlichen Ruste von Amerite von den Kapitainen Meares, Diron, Portlock u. a. Ein Auszug aus der größern Sammlung biefer Reisen für Liebhaber und Lesekabinette. Nurnberg, ben Grattenauer. 1795. 440 Seit. gr. 8. 1 Mc.

Der Berf. glaubt, daß, da die wichtigen Entbeckungen ber Englander auf ben Infeln ber Subfee febr oft befchrieben. aberlebt, ausgezogen, und in mehr als einer Beftalt bem bente Gen Dublifum vorgelegt und mit Benfall aufgenommen wer den find, ein Auszug aus den gefahrvollen, nicht minder wich flaen und intereffanten Reifen nach ber nordwefflichen Ruffe in Amerita, die Lefer unterhalten und belehren werde; zumal da die größern und koftbarern Werke, worlu blefe Reifen bescheite ben find, nur ein geringer Theil ber beutschen Lefewelt genießen tann. Der Berf. bat feine Sache auch fo gut gemacht, bal er feine Absicht nicht verfehlen wird; nur hatte er aufrichtig anzeigen muffen, ob diefer Auszug aus den Originalen ober frgend einer Ueberfegung gemacht worden ift; aber davon it teln Bort ermannt worden. Diefes Buch ift aber einemlich nur ein Auszug aus Forsters drep Theilen der Geschichte der Reisen, die seit Cook an der Nordwest - und Nordokküste von Amerika und in dem nördlichften Amerika felbst unternommen

porden find 1. daber findet fich auch bier ein Angung aus ben Reifen eines amerikanischen Belbhandlers in Mordamerika, von Lang herquegegeben, obgleich der Titel nur von Reifen nach ver nordwiftlichen Rufte von Umerika redet. So gang recht ich mochte man ein solches Verfahren wohl nicht nennen funen.

Pe,

Bemerkungen auf einer Reise von Ropenhagen nach Wien, im Jahr 1793 (1794); von E. Bogenhard, R. R. General-Compil in Danemark, Hamburg, bep Hoffmann, 1795, 184 Seiten, \$14 R.

Das größere Dublitum murbe wenig daben verlohren haben wenn diefes fleine Reisejournal feine ihm von dem Berf. and fanglich gegebene Bestimmung, blos für einen Cirtel von Freunden als Mannscript ju gelten, behalten, und nur in biefem Cirtel feine ephemerifche Eriftenz gefunden batte. barin enthaltenen Nadrichten und Bemerkungen find allene falls für folche Lefer qualificirt, und zeichnen fich weber burch Deubeit, noch burch Scharffinn aus. Uebrigens lieft fich bas liemlich fliegend, wenn gleich nicht corrett gefchriebene Buche ein gang gut, und bas fichtbate Beftreben bes Berf., fich auf einer Reife ju unterrichten, und, ohne Bubringlichfeit, bie Befanntichaft bon Dlannern, welche ibm ju biefem guten Awect behalflich fenn tonnen, ju fuchen, ift immer lobens. Ben ber Rurge ber Beit, die ber Berf. auf feine Meife verwendete - er machte fle pon Konenbagen über Dame burg, Berfin, Dresben und Prag in 4 Bochen - find bie nelaimmelten Bemertungen theils gu gerengfügig, theils ju ture und sherflächlich, als daß Rec. fie bier fuppliren und berichtigen tonnte und mochte. Alfo nur ein Daar Droben von ber Beabactungsart bes Berf. gleich auf bem erften Bogen, In Samburg tennt der Berf., ouffer bem Satel bes kaiferlichen Ge audten, wente Saufer, die in einem ertraglie den Styl gebauet waren, aberall feine Bequemlichfeit im Innern, und niegend eine Suite von Zimmern. Dem Berf. muffen also eine nicht geringe Babl, feit mehreren Jahren von einigen aus Italien und Krankreich guruckgekehrten bereigen

for gefdichen Baumeiftern erbaueter und eingertchterer Das er, welche fowohl im Stof des Aruffern, als fin ber innern Eintichtung mufterhaft find, unbefannt gebileben fein. bon ibm burchage vermiften Gulten von Bimmern findet mer fast and in allen altern Saufern von etwas bedeutender Grife. - Die fleifen Sollandischen Gartenanlagen, Die Der Bert sabelt, find feit mehreren Jahren aus fehr vielen beilen Barten verfdwunden, und verfdwinden immer mehr. Ind bierin bat er fich nicht viel umgesehen. - Die frube, fie Fremde befonders fremtic unbequette Thorfperte tadelt ber & febru und nennt fie eine menfchenfeindliche . Ginrichme. . Es bedarf aber nur einer oberflächlichen Kennterif der Som burgifden Berfaffung, um die faft unübermindlichen Samb - thefeiten eluzuseben, die inst einer schon mehrmals vorgesche genen Aufbebung biefer local nothwendigen Ginricheung wo bunden find; wiewohl nicht ju laugnen ift, daß fich einige Bobififationen baben treffen liegen, um die bisher beobachtete Strenge in diefer Einrichtung ju mildern, und felbft bem Staat einigen Bortheil zu verschaffen. - Bey der Befannt Thaft bes Brn. v. Schirach "eines attigen, beffichen und gelftreichen Dannes", erfuhr ber Berf., bag von bem politie Toen Journal , "beffen-fliegenber, guter Stpl allgemein bei Kannt ift, " 6000 Eremplare gedruckt werben, "und biek Monatsforift ift alfo, fest ber Berf. bingu, unter allen ibre labiteiden Schwestern, diejenige, welche die meiften Liebhaber bat." - Defto fchimmer! boch wohl fur bie ..... Liebe baber biefer - batmbergigen Schwefter (vulgo quaefita)? Ko.

Statistische Auftlarungen über wichtige Theile und Gegenstände der österreichischen Monarchie. Erfer Band. Göttingen, ben Bandenhof und Rupreche. 1795. 468 S. 8. 1 M. 12 R.

Die aufgeklarten Thefte find Gallicien und Ungarn; und zwar vermittelft zweier i 790 gesthriebenen Auflähe, die, wenn fie gleich vorher ichon gebruckt find, doch im Auslande wenig bekannt geworden find. Bon den beyden Versaffern ift der Sammler und Herausgeber verschleden, der sich durch die Bekanntmachung diefer seitenen und an wichtigen Nachrichten reich

Salfartigen Schulfteit, murdte Gefichiere und Statifelt biefer inder febr verbiere, gemache fac.

23 L. Dermofte Auffat fichrt and Soott ben Litel: Magna merta von Gafficien. Es werden die Befenverven, Die bet Mutrifile Abel Pobinficher Mation aber die Defterreichliche leulerung geführer bat, und bie in bem Frangoficen Orige de in bet erften Beplage:enthelten find; befentheet, und bie stentebaftinfeit betfelben bargeeban. Die Schufft bat ehren Meriden Beamten ni Lemberg jum Beufuffer, beffen Dame w ber Begend, wo fie ericbienen ift, nicht unbefannt'ju fenn Beinet. Die Rlagen betrafen Gingviffe in Die Gigenthums. Mein Bevarmung ber Einwohner, Dieberhaleine bes Aden Bees. Berfatt des Erebits, Bermifdung ber Granbe ober et berichiebenen Rlaffen bon. Einwahnern; Beruneinigung id Bamilien, Berberbeiß ber Sitten, Entheltigung ber Reis fons Berlebung: ber öffentlichen Treue und Glauben, Ber velerung ber Droveffe, beliebendest Urbaritmie Dange bis Belbes, Ginfchrantung ber fichmbifchen Umctuefrat. Bie feber tubeit) morin biefe Riagen bebreiert werben, findet ber Gra Aller Beverage, die fim eine beatlichere Ginfiche in Die Bec. Anna und den Buftand van Gallglen gewähren. Bile mal n emige Bruchftide ausbeben, um ben Lefer unf bas Benne afnitiffam ju maden. 6. 39. Salleien Satiffe unter ber Skerreichlichen Megierung verbeffeet. " Mein ju Lembert mehr Brefeht, miebe Rabrungewege-und Gelbrimfauf, als seer ber Dobinifden Meglerung im balben Banbe & 38. Der Meterbau ift butch bie beutschen Coloniften febr verbeffert. nt ber Ruchengartenbau in Gegenben ausgebrotter, bie ibn belin gar ildt kannten. Et 54. Das welblide Befolecht on det umeeften bis jur bberfiet Rlaffe bat wenig Dang sut inefiden Tugend. S. ss. Die Sitten find febr verderbt. 5. 118. Die Guter find fo verschuldet, bag fie fein Mequis alent für ein neues Capital barbieten, und an perfinlichen redit ift nicht gu gebenten. Gine und neues abet wichtige Bemerkung lefen wir & 125, baß ein Glave, er rebe mas Wellien Diolett er motte, unter Fremben Gibrifd fprechen werde, ohne daran zu gedenken, daß ibn gientend verftebe -Al429. Das in Doblen fabricirte Tuch wird fast von tanter gutiden Euchmachern gefertiget. Der zwente Auffan mit ent feldauen Ettel: Politifch . fleiblides Manch - Bernaon von den Reformen Raifer Josephs, vorsiglich WHAL B. B. XXIII, B. a. Gt. VIIIa Soft, S!

in Ungarn, ift von idnem gehöhmen Ungar, protestant Religion, ber icon über so Jahre nit, miber so Jahre in Beichaften gebraucht ift, und als Beidaftsmann viele Reilen gethau hat. Diefe Reifen verfchaften ihm, eine Ginfide in Die Berfaffung bes Landes, Die bier gefdildert wird. Die um dem Ralfer Jofeph gemachten Reuerungen haben andem einen Lobredner eichalten. Die Lage der Proteftanim m ben fie baffenben Ratholifen ift traurig. Die Ratholita melten fir auf , fich ben falferlichen Unordnungen au w feben, um nicht eines Mangels an Patriotismer's befdulbi au werden , und verleumdeten fie nachher ben dem Raffer de ambantbare Alaterthauen. Der Berf. dringt baber in be Beift des Ratholicismus ein, und behauptet, daß ein Rathe als ein folder, nie ein redlicher Mitburger anderer Religin marthepen werben tonne. Heber die Reformen bes Raffin Me die Protestanten anglengen, und die Art, wie fie von be fen aufgenommen murben, findet man bier manche belebente Bladricht. Porzäglich wird, bas; Calerangehift, commentit. mub bas Erfpriefliche, was baburd får die Proteftanten co Saften ift; aber auch bat Unvollftanbige und Unbefriediaente Deffelben gezeigt. Bie Bolldconfeription , bas Austneffunge gefchaft, die Steuerrectifitation, Die neue Gerichtsordunge has neues Criminalgefetbud, der Eurfentrieg - bas find bie merfivardigen, Wegenftande: eus, ber Regierung Sofenbe, de ber Berf. gegen ben Sabel vieler in Sous nimmt. -Berausgeber macht ju einem zwenten Banbe handidriftlide Auffabe abpolichen Subalts Doffnung, ber auf ben erften not bein Zwischenraume weniger Monate folgen follte; von bem wir aber noch nicht gehört haben, daß er erfchienen ift. Sollte Die Rremmichigfole, bie in dem erften berricht, Die Musgale bes amenten veribgert, ober gar gudgangig gemacht haben? Dr.

### Natursehre und Naturgeschichte.

Faunae Insectorum Americes Borealis Prodromus, auctore G. W. F. Panzero, Med. Dr. et Physico Norimb., cum tabulis aeneis. Norimbergae, apud Felseckeri heredes. 1794 4.

Dhalangs hatte der geschickte Verf. das Borhaben bekannt emacht, die in Nordamerika einheimischen Insecten nach em Kabilgischen Spstem bekannt zu machen. Dier erscheint um in einem Bogen Tept und einer ausgemalten Aupsertafie er Ansanz, den er als Probe vorlegt. Wenn er durch eine salängliche Angahl Subscribenten unterstübe, und durch des benfall der Entomologen aufgefordert werde: so verspricht ze pen Monat i Bogen Tept mit einer ausgemalten Aupsertas it den Oubscribenten für 54 Rr., den übrigen für i Fl. zu iefern. Wir höffen also die Fortsehung gewiß; denn wie es sin an dem allgemeinen Benfall nicht-fessen kann: so wirk das hoffenelich der Absah demselben gielch seyn,

Her ift ulfo der Aufang mit ber erften Klaffe Eleuteran, und mar Scarabneus F. Rec. nennt nur die hier fill Nordamerikanische Kafer erklarten, welche übrigens mit beg Dingnosis and Jabrisius und mit den dazu gehörigen Spingipmen verleben find, und ekinnert, daß 3 Arten barunter neut

and abgebildet find.

Scar. Scutell .: Tityus, Antaeus, Titanus, Lazarus, Satyrus, Iamaicensis, Meliboeus, sarctus, inquinatus, luidus, Marianus, Stercorarius (amenmal fleiner ale ber Euordifche), Blackburnii, gibbolus. Scar. ex/cut.: Orpheus neu, Magnitudo Sc. Lemur, torus viridi aeneus, thorace iroducto bicorni; cornubus comprellis bifurcatis, capitis Typeo reflexo bicorni). Hecate (neu, Magnit. Sc. Came is totus ater opacus, thoracis cornu protufo apice dilatatu rifurcato et inter furcam bidentato, capitis recurvo bifido arius (neu, thorace seneo bidentato, clypeo corniculo recto gemino, coleoptris atris maculis 4, rufis, parvus); Carolinus, Nicanor, Carnifex, reflexus, volvens, pilulaius (ob nicht Linne' mit mehrerem Recht ben bem vorberges wenden muffe angeführt-werben?') ovatus. Doch befinden ich 3 Rafer auf der Aupfertafel, welche nicht zu ben Scarameis gehören, und in der Folge beschrieben werden.

Faunte infectorum Germanicae Iniria; ober's Deutschlands Inselten, gesammelt und herausgen geben von D. Georg Wolffgang Franz Panzer, ordentlichem Physikus zu Rurnberg, u. s.w. Nürnsberg, 1794. in der Felseckerschen Buchhandlung.

Des zweisten Jahrgangs vom XIII. die XXIII. Heft. Jedes Heft 14 M.

Pfet. bat icon die Einrichtung dieset vortrefflichen Betts ber bein erften Jahrgang angezeigt. Da es sich auch in biefen folgenden Studen in feiner Gate ethalt: so macht et ur der Inhalt von Beft hu Beft bekannt.

Das XIIIte heft enthalt Parnus prolifericoma & iber Linne's Elarer dermestoides, Coccinella parvula fa onalis F., frontalis F. (diese ftimmt aber boch nicht mit bet Rabrigifden Befdreibung überein; nach benifelben foll muge apricus thoracis fomalepth fenn; bier ift nur die auffere Co auf benden Beiten breitroth; jede glügelbede foll in der Din Ginen rothen Dunkt haben; bier bat jede Blugeldecke ein bie ers rothes Band; die Borderfuße follen fcmarg, in ber Bo foreibung imor rath, aber ble hinterfuße ichwarz fein; bier aber find fie alle roth; boch vielleicht ist fie eine Warierac, mb gebort mit ben 2. vorbergebenben und bem nachfolgenben ju Arminen, wie der Berf. felbften mulbinaget, well er fie bem femmen angetroffen hat), bisbipultalate F., Cryptocephalus fordiger F., variabilis Schn., distinguéndus Schn. (Dick fommen einander febr nabe; ber lette foll nach Schnei. Bers Urtheil gabricif variegatus fenn; allein, die linea dorfalis abbrevista rubra fehlt; auch ift der Rand des Brud follos nicht roth, fonbern gelb, und der Bruftfollb bat eines gelben bergformigen Fleden, ben Sabricius nicht angiebt) Lymexyldn flabellicorne Schn. Pyrochroa coccinea, pe-Pinicornis. Mordella frontalis L., flava L., dorfalis P. Ips haemorrhoidalis, (von Hilpa cornigera unterfchieben,) rofipes. Phalangium Helwigji P., Sphina Euphorbise, Galii, Tabanus rusticus, tropicus, pluvialis, coecutiens.

XIV. Detifous abbreviatus, dorfalis, picipes, lisuratus (sep septementredt mun que 4 Glisse en dem Austeit der 2 Paar Borderfüße. Ift es ein Versehen des Aupferste ders?), constuens, obliquus, impressa, imaequalis, elevatus Hellw., margine punctatus P.; Dermesses sexdendatus, picipes; Cerambyx nebulosus, griseus, fascicularis, laspidus; Zygaena silipendulae (die Esperische Z. peucedami), Pythia; Rhagie Scolopaseus, Tringarius; Syephus storeus, arbustorum, temax m. et s.

KV. Befrichus cylindrus, typographus, laerides alcographus, (nach den Kublhornern weicht er von Boltrig us eb.) Polygraphus, Scolyeus, crenatus, villolus, pinizda, pubelcens, minutus. Anthribus latirostris, albiris, planirostris, scabrosus, varius. Leucospis dorsigers manches Sabr in det Segend des Rec. auf Sartenblism hang). Crabra cribrarius m. f., clypeatus w. f., pratus m. f., leucostoma, an varietas soeminae scutati f.

XVI. Carabus crux maior, e, minor, bipustulatum, irmanus, lonatus, prasinus, vaporariorum. (Er scheintiche der Linnelsche an kun, indem ihm Linne theracemiscum guschreibt.) Clarysomela limbusa, carnisex, sanguis denta, marginata, Schach, analis, aucta, marginatap annoverana (bende einduder sehr abnitot; nue sehn der ursen ble vitta der lestern: Hallomonus, ein neues genus m Hellwig, moju er a Arren jahn, humenalis und michandis gehören aber wohl nicht als Arren zusammen, da sie in den übligenern ganz verschieben sind. Oxyporus rusus, maxilus, bipustulatus; Bombyx plantaginis, Villica, Hebe.

XVII. Stenosorys dispar, m. f. Schn. Rhagium No. ic. (Dier ift noch nicht ausgemacht, ob der abgehildete ben whre Rh. Nochis fep. Mach Linne und Jabrizius fell big Burgel ber gubibbener roftfarbig feyn; allein, nach alleit pemplaren, welche Mec. besitet, und nach der Abbitbung the ist defes nicht; auch wenn Linne von seinem Ceramby luctis sagt: Simillima C. cursori excepto colore; von sela em Cr curlor aber in der Fauna Suec.; est inter maximos uius generis: fo niochte ber Sulzerifche und Scopolifche urfor wegen ihrer geringern Graße und einigen andern febnden Rennzeichen nicht ber Linneliche fenn, und alfo Ceramb. loctis L. auch darum ein andrer fepn, als der abgebildete.} lurculio falicariae, Pleudacori, Sifymbrii, Eryfimi, Lyhri? dorfalis, Lemnae, (warum gedenft Sabricius nicht er welßen Rleden in ber Abbilbung?) granarius, Echii, Lanii, Tenthredo marginata, fasciata, sericea m f., Vespa pinipes, Crabro pictus, V. flavum, Phalangium horrilum, bimaculatum, Pyralis Christierniana, Musca eryhrophthalma Hellw.

XVIII. Helops fuscus P., Cueculio Iaceae, Bardanae, sicolor P., parallelus P., arcuatus P., linearis, Chloris P., ablin-

absinthis P., Artemisse Hellw., Lymoxylon, melanocephalus, vorax, Tortrix, Salicia, Iota, Populi, planirostis P., fritillum P.; Oxyporus suturalis P., Cimex chlorizans, Tinea parallela, triangulella, Acarus Seminulum, (bisk 4 legtern von Block).

XIX. Lamia textor, sutor, sartor; Cus culio polinosus, (bem viridis sebr abulich; aber doch ein anderer,) polintus, glaucus, albidus (er varistt sebr in seinen Bisdu, de
aft nur als Necken erscheinen), incunus, micans (wird uich
seiten mit pyri angettossen, vielleicht variatio sexus, de se
habitus einerley st.). Polygoni, Arundinis, Corysis, discillis, cloropus, oblongus (in der Gegend des Rec. sie
gemein auf den Obsthäumen, und ein Berderben der jungs
Triebe). Ichneumon molitorius, extensarius, persussam,
lastatorius, (in der Abbildung ist noch die Burgel des Lids
schward, davon Sabricius nickes melbet.) Sputator, sumisestator; Bombyx Taraxaci, Trisolii, Dumeti.

XX. Elaphrus riparius, flavipes, aquaticus, paludofus P., Attelabus Bacchus, Betuleti (variirt in der Farie, und ist fast häusiger auf den Weinreben, als der erstete), Populi, aequatus, cupreus, Craccae, Sorbi, Cyaneus, slavipes, frumentarius, betulae. Fulgora europaea, Sphins Nerii. (Der Verf. erbietet sich, den Liebhabern denseiten um bisligen Preis zu virschaffen.) Musica sera, rotundatz, Brassicaria, ungulata (vermuthlich ein Weischen), stara, kollata Geosse, semorata P.

XXI. Altica oleracea; erucae, Napi, Hyolcymi, nigripes, Helxines, Modeeri, atricilla, Nasturtii (viel Achastides mit Nemorum), rusipes, fuscipes, rusicornis, testacea, exoleta, tabida, pratensis Hellw, Verbasci Hellw. Brassicae, Nemorum. Hesperia rur. Betulae, Quercus (bas Belbehen, Rosel hat das Manuchen abgebildet). Virgaureae. Sphinx Oenotherae, lineata, obet Suestly's Koechlini.

XXII. Dermestes vigintipunctatus. Lymexylou dermestoides, proboscideum, barbatum, navale, stavipes. Ripiphorus Corinthiacus P.; Buprestis rutilans, stavo maculata, manca. Stenotorus lamed, Leptura hastata. vilsica, interrogationis: Oxyporus lunulatus, analis. Grylius pellucena Scop. Grylius proboscideus P. (scint, me

k Sebfe felde muthmaßet, mer die Papa zu fenn). Pap. N. ardui, Atalanta; Syrphus pendulus, Segnis; Muscai ilstitalis. Myopa forruginea.

XXIII. Sphaeridium humerale, Seminulum, crenaum (Kugelann). Notoxus florslis, minutus, thoracicus, betarius P., Detmostes porcatus P., ater P., longicornis.; Heterocerus marginatus, laevigatus P., Chrysomela apponica L., Chrysomela gloriosa, speciosa, Saperaus aturatis, Ephippium, Lineola; Tritoma glabra, Grylus Sibiricus; Bombyx Neustria. (Es ist munderbar, matem Scopoli's Phalaena Pyri hier niemals citier wird. Sie keine andere, als B. Neustria; sie variste sehe, und Scoboli subte wohl deswegen bey der seinigen den Rosel nicht m, weil die abgebildete der seinigen nicht gang gleich sam.) Dispar, Acanthia clavicorms (diese ist die wahre; denn die sen im sten Dest abgebildete ist die Acanthia Cardui) Crassipes.

Pet:

Sammlung einiger Schriften über vulkanische Gegenstände und den Basalt, aus dem Französischen
und Danischen; nebst vier Kupsertaseln mit eigenen Abhandlungen und einer Tabelle; herausgegeben von K. W. Rose. Frankfurt am Mayn,
1795: in der Gerhard- und Kröberischen Buchhandlung. 344 S. 8. 1 RC. 18 R.

Die erfte Schrift, von Saussure, enthalt Beobachtungen über die vulkahlichen Sugel des Breisgaues — sie dient zur Berichtigung deffen, was Dietrich i 774 über diesen Segenstand schrieb. Die Becheinsteinig des Feuers und Wassers rolle vertheibigt, und eine Krieil S. 148 der Wefiphalischen Reifen beantwortet. Der Herausgeber erklatt, daß et nichts gegen die Bedhachtungen, sondern gegen die Folgerungen zu erinnern gehabt habe.

Die andere, vom Staatsrath Rothe, handelt von einer pyramiodiffc pugespigten Bosalifaule, und soll der Lehre, der faulenformige Basalt km eingetrochneter Thon oder Tuff, entogegen seyn.

Die Bifdung, diefes einzelnen Bafales modfante mig gu wenig entscheiben.

Die dritte besteht aus Auszügen aus Briefende Sint tan Borns an Staatsrath Rothe über die Basaligibig de Ferrbelichen Inieln. Wirklich intereffante Beschrönigt und Darstellungen der dortigen Basalisagen, welche wiede Megungen nuch einander, Emerstonen und Jumerstonen Marteben werber. Nun folgen die eigenen Abhandung werzüglich dem innenlativen Mineralogen wichtig. Bendie under, bester woch, Grundlage zur Thancie mineralogisch Theorien.

Erfenorüber die Verbindung der Koffilien mit einnet Der ursprüngliche Repus führe zur höchften mineratsisse Einheit. Nütfiche auf die Birdungen hilfe die Menn bicheinungen ber nämlichen Urfache unterordnen; damit nit in der Vorstellung die Krach selbst auf Naum und zolt einflotankt. Was für sich als uneingeschränkt gedacht nate muß, kann, auf das Gewirtte bezogen, als limitirt — jogu als vollendet angesehen werden.

Der Grante, worin bald ber Quarz ben Feibfneth, ich biefer jenen gleichsam umfließe, ift Bepipiel eines urbrings den gleichzeitigen Merus.

Der Oryktogenost betenchtet die innern Eigenschini der Geognost die Berhaltniffe der Koffitien. Jedes noch b gusammengesetzen Soffil kann und muß proftognostisch beim belt werden, wonn von seinen Eigenschaften die Rebeift.

Heraus werden Regeln und Befene gesolgert: In swepten Abschnitt Interpretation des Acques, wird vom veptunischen, Ursprung gehandelt. Er ift verschieden vom naffen und trocknen, und bezieht sich auf die Ursormation. Da dritte Abschnitt enthält Bepfpiele des ursprunglichen und wohnlichen Retus. S. 199. Augit, bem Olivin verwendt

. 204.3 Bir fomilet, wellingertrit Bierecht, Mibfiethic fer bier theffend Beiften. . O. 205. Die Marnt vullogiftes de antoeilene ben Obelbiate. Der vietee Abichn: gentrete beit m problemachigen Berauberningen ben Roffilen will im, polregele den pulfanischen Benginfungen. D. 2222, Der voll tipe Bafait ich biefes inn erntidanantieben Sien als Brubibl ng feiner Theile m einem Gangen, u. fin. Dor funfte 2000 us enthale: Benfwiele vultanischen Bergfasungen. Wied Stee ltat aus Beobachtungen erfcheint bie Bermuchung, das Die ian in Dechstely, Dechstein in Zeolith, und pieler ince Desitit übergebe. Bulest Benfplele. Die Bebigfamteit febren Blauben an Bafalt mit Verfteinerungen. 3men Soffifien, elde bafur von respectablen Mineralogen gehalten murben aren eigentlich thonige Raltsteine, Im letten Abichvies ird von blauen Assillen gehandelt.

Als Beplage theilt der Berf. einen Auffas über bie Co-

Der Gaoff einer Erfahrungetheorie last fein nach seinem Igenschaften, und Werhalenissen, muß nachten. Und berachten. Und bei bind genemen fin pad Formische bindlichkeit erheben; reine Anschauungen bienen zum Grund effelben. Alle befannte Ursachen tragen ein empirisches Gestäge; man muß also zur unbefannten hinaufteigen. Sieze us wernen Burgen gefolgend Wegen bein Gerette Werten gefolgend Wegen bein Gerette gerte gestellt gestellt werden gestellt ges

De Auchuder, welche ben Jubegriff bee Rimtelffe und verepupfte Babrnehmungen bezeichnen follen, merben mi beften aus einer tobten, porguglich aus ber griechischen Oprache entlehnt.

Missen Meget ist. in der deigelegten Laful gefallte Appud me Kosissen überhaupt. Solocypeist an sich Enerp, oberem Berhäusk guermas, Perliep. Jener tielle sich in Argerp, oberem Berhäusk guermas, Perliep. Jener tielle sich in Argerp, Independen "Hataryp, lettreier tiellt sich weiter in Argerp, Independen "Hataryp, Pararyp, Polypp. Der Perisip wied untergeschellt in Epicyp, Centrotyp, Afforder, Chronosyp, Bolospp, Boinoryp, Tychryn, paldocypisch, meschypisch, plantspieck, Nemorypisch, ister wetypisch, Lake wetypisch, Lake Centrotypisch, Lake Centrotypisch, Lake

ous welcher Ster, nur die erfte Uneertfellung angegen, mit der Kürze wegen nur die in den folgenden Unterhelmgen varkommenden griechischen Ausbrücke ausgezogen hat, it Swiger Der Wiffenschaft ist sie allerdings fürderlich. Der Chefrest daraus, wie mit einem Blid, was darin berit wieden ist. Einer wiedte z. B. den Bafalt im Ponny swing: der andere nach einer Are des Sontopes; ein dim waren der atypischen Ungabundenheit alles erweren, id doch ist ausser dem Solotyp ein anderes Seil gegeben.

Noch folgt eine Berhandlung über Citaten und Diemen, worin die zwechnäßigen gerechtfertigt werden; und beite ein Rachtrag zu ben Berglafungen. Wredes gesleicht Resultate; beren Berfasser auch abnlicherweise die triffe Phisophie benugt und anwendet, wied empfohlen.

Rec. hofft, daß es fo ernftlich nicht gemeint fen, wer Verf. fagt: "Diermit über orographische und hephilibe "iche Angelegenheiten aus meiner Feber für immer gemistenn bem Schluffe nach wird sich berfelbe boch nicht gemit tadziehen. Als Selbstbenker hat er eine Wahn gebrochen, it immer bleiben, oft nuben, nie zerfter werden wied.

Zo.

Anlangsgrunde der Naturlehre, entworfen von 306 Ehrift. Polykarp Errieben. Sechste Auflag; mit Verbesserungen und vielen Zusäßen von S.C. Lichtenberg, Königl. Großbrict. Hoftath und Pros. du Göttingen. Göttingen, bey Dieterick. 1794. 773 S. 8. IRC. 12 28.

In der fleben und vierzig Seiten langen Borrede trägt ist herausgeber seine Deinung über die fraughfliche oder und Chemie vor; die er aber mit Fleiß nicht antiphlogiftins munnt wilsen will, weil die Läugnung eines Phiogistus mut min Jauptcharakter der neuen Lehre; aber nicht ihr einiger ih und mun also vieler dagigen einzuwenden haben fann, ohn becwegen schiechtweg ein Bertkeidiger des Phiogistus is find ben ben Einmendungen gegen die neue Chemie, als Chemie fich, ist etwas in der Note in 5. 438. gejagt. Uebeiges unterschiedet fich diese Ausgabe von der vorlgen durch einschieden.

merfungen und Berichtigungen, die beschners ber Lehre n ber Luft, bem Lichte, ber Barme und Rafte bengefingt b, und durch die Erweiterung der den einzelnen Abschnittens igefügten Berzeichniffe ber Schriftsteller.

Bh

#### Botanif, Gartenfunft und Forstwissenschaft.

orst-Archiv zur Erweiterung ber Forst- und Jagdwissenschaft und der Forst- und Jagdliteratur;
aus den hinterlassenen Sammlungen des Herrn Bilh. Gottl. von Woser. Funfzehnter Band. Um, 1794. in der Stettinschen Buchhandlung. 274 S. 8. 1 M. — Sechszehender Band. Mit Rupfern. 1795. 260 S. 8. mit Register zu beyden Banden. 1 M.

Funfsehender Band. 1) Ein Streit zwischen zwen Forstnannern über das Streumachen in den Nabelwatdungen. Der Oberforstmeister Frenherr von Werneck halt bas Strend janen für nachtheilig; der Oberforfter und Oberfager Schafzn tedet aber diesem Unfug das Bort; und endlich giebt der Gr. von Mofer in einem Dro : Memoria fein Gutachten aber Benn man im Jahr 1794 einen Forffer vor bem Brn. Schafer auftreten flebet, und bas Bort einer forftver. wuftung reden boret (benn Forftvermuftung ift es boch unftreitig, wenn die Zweige mit ben Rabeln jum Ginftreuen abgebrochen werben ): fo wirb man glauben, man irre fich in der Bahrjahl, und daß bie Rede von einer Forstwirthichaft fen. welche ehemals in den Wildnissen des Silva Percyula ablich gewesen. Die Grunde bes Hrn. Schafers, daß burch bas Ausaften des Nadelholzes dem jungen Aufschlag Luft geschafe fet, und daß ben bem Rallen nicht fo viel junges Solr gerfchlas gen wird, wurde ben Korftmann in andern Provingen in Erftaunen feben, ber fich, und mit Recht, fo nacherucklich ben blogen Streurechen von den abgefallenen Riennadein wider febet. Alle Landwirthe fieb der Meinmag, daß das Einftreueit

be Clennabeler eine ber folechteften Bernochrungminel ber Dangers fen, De. v. Mofer raumet biefer fcbablion Bemanholt schou bu viel ein, wenn er das Abbrechen in lifte in Odifagen, welche nach mer bie bren Sabren gebaun wen ben follen, nachgiebet; auch bieraus murde Diffbrend mit Maditheil genug an bem guten, gefunden Dolg enthien II. Bon richtiger Unlegung ber Bebaue. Berichieben gur und auf die Battle geneindete Regein enthalt die ihr ihn morin besonders beb bem Dau auf ben Biebeinnban beite bold ten Derter Rudficht genommen wird. Go erferbet i Richte und Riefer in diefer Absicht eine gang verschiedene In Den Names; die Fische bar feine Pfahimungel; dafer mit man fich huten, fie auf Randen, fo wie bie Riefer, ju Gu menbaumen fteben gir laffen ; es ift alfo nothig, ben ben & tenteberen auf Borftand jur Befaamung ju rechnen; must die Haue schmol abtretteri, und nuffi ticht ju nah a Mande des Revieres biefelben anlegen. Alim in beurthille ab ber Polisagne jum Aufchlagen einer fregen ober ichante ten Wegend bedarf, nimmt der Berf. auf die naturliden De fin ber Datue fallt ber ichmere Om fannangen Bezug: men, ale Gichen und Buchnuffe, in den Bogiet Des Camen baumes; baber muß er auch in bem Schatten auffchlagen leidier Gamen abert, als Birten, Kiefern und Richten, with umbergetrieben, und fchagt im Freven und im Schatten al Diefe und andete richtige und gute Bemertungen machen be fen Auffan tefenswereb.

Beniger interessant ist der IIIte Auftag von der Dem bung ber Mast im Birtembergischen. Der Berf. berechnte bas die Kamnter blos vom Cichelnsesen eine Einnahme was 2000 Gulden ziehen könne. Wente man diese Einnahme mit der augegebenen Größe der Birtembergischen Forsten rechnis welche in 4000 Morgen Laubhhis bestehen fillen, und mit Schessel Eicheln von einer Eiche gesammete werden famis wurde auf 40 Morgen nur eine Eiche feben.

bes fürftlichen Stiftes Esen. Wan wird für Diche, fid burch best fürftlichen Stiftes Esen. Wan wird für dich für Duch, fid burch bert öfte unverständlichen Grondinglinfthi dandpunerieim, wiede beiehner a.) Chur füchtichen Bezordnung, bas Teiffe und ich fiden. Waldungen betrößleich, ift. besonder eine Beiffe gwag wegen der Burftath jum Aktiehen das Baffre aus bei Borfippiden. 3. Churffcffiche Untarbung win 1780, be

icheldning der Baubliger, dus Mauf, Tibre und Artenf, freutesbeit is. f. v. betreffens. Eine befolidere und ungehische iste wird es wirft immer bielben, wenn die Baubliger bies Geramnwicken, ohne Ruckfier auf Länge und Kapfftarte, kide man in ber Sächflichen Ange vereinste, gemeisen und eint werden. 4) Churf. Sänf, Generale wegen Ciucisch ng der Forstucknungen von 1781

•

V. Bermifder Rachrichten und Deutafolten von Root ib Jagofachen. . 1) Ginige Lebensuniffinde son bom 170\$ Pforbenen Bilomeifter Roplet. 2). Inftruction Dir bie evierforfter ber Stebpfalg. 3) Beberi Baumithulete: and iffangungen, von bem De. B. D. w. Wistelin gu Dillenbaren ber Berf. enipfieblet ible Anpflunguin mistandicer Boface. in; es fdeinet aberiji baf fich feine Beeftiche tiur ein Meinen. inschränken i die fchreifter bas Melfvachen von dem Gankien ng ibeen Saantenitifficut' bet Seit. 19: Burgeburff bem etiete ehörigen Berfahren:Bop bor Befdatmung für antb gunt Bewell iebt er am Ende ein Bergeichnig von ben Pflanzen, welche r aus biefem Sanifen gezogen bat; wourdit freglich die eineinischen ben weitem ben großeften Theil ausmachen. Die Bearbeitung bes Bobens ju ben Belgamungen von Rabelgal mo andern feichten Solglaumen foll, bas Mittel Balten grife men einem nicht cultivirten Boben und einem ju morben, Diese Regel fcheinet etwas unbestimmt ju fenn., Bepm Zus-Maiten die jungen Stamme, nach des Berf. Borichlag, mit er Sace auszuheben, halte ich furfuldet fo gut, als wenn bie umgen Dfighgen burch Spabenftiche ausgehoben wetben. Es perbon (B. 471) fibel verfchiebene gute Borficheen ben Beis Manjung det Navenbliger angeführt; befenberd follen ben derk Rudpflanzen die Stamme unten mile Bobb bebecket werbeit. Ben dem Beroflangen ift es aber nicht nothig, den gangen Dias ju fajolen. Benn aber ber Betf. bierbeb vine Beredil hung anleget, wonach er brev Selick 70fabrige Stamme auf tine Quadratruthe rechnet: so ift biefes auf alle Beise an viel & berm 3 bergfeichen Stamme von Rabeibolg, befonbete boit Rienen, geben gemeiniglich eine Riafter; es murben alfe lett icon 180 Rlaftet von ben Morden gebolget werden konnen : einen folden Bestand wird aber wohl fein Rorft in Woligele gem Solze anfrotifen tommen. 3) Konigi. Beeug. Coitt gegen bas Defrandfrem ber Schiffer im Stanberifoly in ben inn ben foiffbaren Billfin legendelt Foffen. Sieberges amifibun bem Deri og

Bergog Briebrich Bollbeim ju Altenburg nub Bergen Moele in Rauenburg. 6) garftl. Salzburgifche Inftruction für ben Diethirenden Jager und Oberfotftmeifter (7 bis 9). Die Bes wirthichaftung und Solmreis in Sachien . Silbburghanfiden Shuringer Balbfprffen. Birten - und Rothtannenborten merden bier febr num Barben bes Lebets gebraucht (10). Bentrage jum Bildpretefchaben in bem Derzogehum Birmiene. Diernach foll im Birteinbergifden alles Schwarzwinet meageschoffen werberf; und in der That ift es biefes, werber der Landmann die mehreften Befchwerben führet; fobald ma über Schaben, welchen bas Rothwildpret ben Untertham nerurfachet , Rlagen entfteben : fo foll es and weggefciffe werden. Der Betf. biefes Auffahes bat gang Recht, wer er faget, bag ein Borft, wenn er an fich gradreichen Din und Refung genug bat, es bod nicht ju ermarten febet. W auch ben geringem Wilberetfand und auter Arfung fein Bib meet auf die Reiden treten fallte; aber wie aft, ia wohl ide Ud, thut and bas Bieb Schaben in bem Setreibe.

## Sorffaccip, sechasebender Band.

I. Erfahrungen und Erforberniffe ben ber Schwarzhot fant, vom Grn. Forftichreiber Lingt ju Grullenburg. Diek intereffante und lehrreiche Abhandlung verbient eine umftand-liche Anzeige. Sie grundet fich auf Erfahrungen, welche fekt 16 Jahren von bem Berzogl. Sachfen Gothalfchen Oberford meifter Grn. v. Erügschler find angestellt worden.

So wenig bie Einleitung an biefer Abbandlung nach ben Befchmad mandes forftmannes fepn mag, welcher feinen Baldboden ein . und zwenmal pfluget, auch mohl ein Paat Jahr vor deri Polyfaat lelbigen zur Beackerung und Befaamung mit Getreide austhuet, ben Saanen fodann in vorgeschriebe mer Quantitat einftreuet, und bierauf rubig gu Saufe gebet, mit dem fnoben Bewuftfeun, nunmebro den Boden gur Dele fagt racht murbe gemacht zu baben, und biefes alles bey Revie fon ben burde bie Bitterung gemeiniglich mifrathenen Befat mung wordeigen fann. Diefer Meinung ift aber ber Berf. ge genwartigen Anflates nicht; er beweifet febr grundlich, daß mur auffurft feleen die Wieterung an dom ganglichen Migrathen ber Dolffagt Schuld few: fonbern ber Rebler lieget gröften theils in der Caltur und bem Saamen. Rec. ift von der Mabrbeit dieses Sabet so überzengt, daß er dem Berf. villig 21.45 Q.

denerari innit. womm: and bevbe von eeiner zahlreichen Mence equer überichrieen werben follten. Der erfte Abichmiet biefer icandiung banbelt von ber Inbereitung bes Bobens gur Bols et. moben ber Berf. einen alten verrafeten Balbboben pon-Bletet, und die goldene und jedem Forftmanne nicht genug empfehiende Regel giebt: Der Boden zur Solzsage mf nie loder und einem zu befaenden Kornfelde abne d bearbeitet werden. Der Brf. beweifet biefes mie un Unterichiebe der Anglogie der Getreibe. und Solipfiann. und bag vor bet Befannung auf Beackerung ober Grae Hand auf ein Paar Jahre auszuthuender Forfigrund gerade ie Urlach bes Difrathens ber Bolglaat ift; auf foldem Baen geben das erfte Sabr die Pflangen gut auf; fle verichmin en aber im amenten. 2) Der Boden foll nicht gang furz geactet werden; die Pfiangen geben bas erfte Sabr gwar aufs penn ber Rafen aber floctet, finden fie feine Confiffens, und allen mit bent gehachten Boden zusammen. 3) Die obere Decke des Babens foll nur abgeschälet werben. Kann man un Doben vilugen: fo muffen allemal zwen Aurchen neben einander gezogen, jedoch muß die eine links, die undere rechts angetrieben werben; hiedurch wird bie Sabre 18. Boll breits spann aber mird ein Zwischenraum, der etwas breiter als bie Rabre ift, gelaffen. Bit ber Boden mit Beibefrant und Deis belbeeten bewachfen :. fo muß felbiger flechweife in Blagen von riner Quabratelle abgehactet werden. Bird rinnenweise am bactet: fo muffen bie Rinnen vom Morgen gegen Zibent gezde nen; die Erde aber an der Mittagsseite aufgeworfen werden. (O. 20) beweifet ber Berf., daß die Besamung in Minnen und aufgebadten Platen bie wohlfeilfte ift. Auch muß auf Wergen nicht bergheminter gehacht merben, und die Minnen am Abbang bes Berges, miffen weiter and einander, als auf Dem Berg, bder in einer Chene, geführet werden; fle muffen auch nicht parallel mit ber Abbachung bes Berges, fonbern berizontal eingebauen merden. Die Schale, welche auf Ber aen aus ber Rinne gehartet wird, muß an bie Unterfeite berleiben geleget werden. Saft in glent Boden, auffer im gen . mildten Sandboden mit fefter Erbe, rath ber Bf, bie Beacla 3m gwenten Abschniet wird von bet pung im Berbst an. Bahl bes Saamens nach dem Rima gehandelt. Des Schwarzholdfagmen muß bunne gefaet werben. bier eine genaue Prufung von der Quantitat auszusäenden Delisamens auf einen Morgen. Der Bf. ift der Meinung. dafi

mach inden feine er entere Bonner entere den Elemen : Anter men anlern Muffe, woll fic the Ritfer: mehr atette anchenitet. Man founce aller biet ben biemerten bie ben der Riefet bas Ausboriten zu wermefbeit Tunken mit muft fie befto beffer in tre Gobe eneite: Die Uniche bei man bem Bolgbefrande auf elliem Dergen ift aber febris efel ju glebeng wo nicht gar umphalicht benen es ift alle mobil moglich, bas auf einem Morgen 400 Erid the wen eihaubois flehen follte; diefes wurde binen Beftiffw 1274 Rinfreun auf ben Worgen weben, und wern bemut woo Stad ju fantem Bangely abergebuten wetben: 1 win Gramm im gleichen Dwerhfchntet taum Ar einer Qui wiele Raum, und auf einem Morgen, warben bbann Mafterit Soll a 108 Gittiffich: feben-muffen . meines all anen ein:fait unerhortet Beftanb iff t alle Berechnumen i ebe: der Berf. alie bierauf grunder, muffed du bod nuith Beliebein es doch mintere Forftmanner reite Bebergigen, um Ber Werf. Tagt a bag, wont einmat eine Dotgider mifrat, miche: alejab Kagene, inein: Forfiboden bund Aliffin ichicht fi deliber zu diefer. Daftart'; fondet nieleber bom Rebierinno bie fib Tach. des Mikrathens inchrem Verfahres inchn (2.41) Der Borf. halt die Reft jur Linefage bee reinewellenfamm in Reibranbern, megenider Bogel, foat, und gioar wenn f And derlaatt baben , für bie befte a ben tief in bem Soli tied Den Bibfien ift Diefes aber micht tibebitge Lolleen Beben ! Borbit in bearbeiten. Int Artibiatie whee sin beiten .. unt # Dulglagt nicht mit vollen Schoben, fole: Gegelbe, andulfe And fom febr riditige Bemetunmen. 16 ge rebet ber f Bert wort bet Befchaffenbelt mid Giberiben Stanbitalinamin Es ift feiner ben directly, daß ich Juge ung in fton im fall Borbft ber Richtenfaame ausgeflogen: Bell Die Mutet bi Binter über ben Snamen in ben Saufen in bet Luft bis mit Matfiffgen verwahret but! fo follen aus bie gebrochen 30 Weir an inftigen Derfern aufgehoben werben.

S. 68: halt ber Berf; ben Flügel un dem Saimeilent gum Gedeihen der Pflanze nothwendig; und glindes das bel Blüget i die junge Pflanze war der rauben Buftfahe, a) bis ver Tried des Saamenkonnes mie dem Flüget an dem Och woser zusammen gewachsen, in Berbindung flehe. Ben die fein Rugen des Saamenflügets kanne flie Ree. nicht wild abergungen. Weits des geößeste Theit des Kiensammen

er auch unt Mugelii quegelatt wird, gebet botte Rlugel find befeimet fo gut, als ber mit ben Blugein aufaebeti tre nur das Sgamenforn erwas Erde fiber fich bat: fo triffe ethe Ball gemeiniglich ein; auch geben Die Stugel ab, wenn Santhe eine Zeit lang über ber Erbe lieget. Das Hilum Caamenfornes bat folde Lage, dag ber Reim durch felble Dringer, obne bag bet Theil bes Sammenfiggels, ber bas ret umglebt, in einiger Berbindung mit bem Reim, ber nur t ben Coryledones verbunden ift, ftebe. Dag auch bet der jungen Pflanze nicht vor touber. Wittemung schüben 222, ergiebt fich baraus, weil ber Flugel, Der bie fcmale Seite sen die Pflange wendet, an dem Rorn nur einen, bodie ne zwen Tage bleibet. . Gelten babe ich natürlichen Anflug Dem Aufgeben mit dem flugel gefunden. Dag ber Cad z obne Blugel eben fo gute Pflangen zeuget, ale mit Flugeln. weifen die Pflanzen, welche von reinem Riehnsamen, ober ch auch fonft ohne glugel blos mir bem Rorn, aufgegangen ed. Das aber ben ben Enoflugeln durch ein übermaßige eiben, ja mobl. wie gewohnlich ju gefcheben pfleget, burg Drefchen in Gacten, ber Saame beichabiget werden fann : wohl nicht in Impifel ju gieben. Der Muben bes Rlugell dem Riehnsdamen ift, mobl eber barin ju luchen : Die berflade bes Sagmenforns mird baburd, pergroßeut. That id Regen wirket in größerer Masse darauf, und verbindet Rorn beffer und leichter mit der demfelben jum Auffeimen ichigen Erve; beforbert also das Aufgesein. in Derl Baame hale ferner:badund ben bem Fallen tuebe Cidmens auch durich en Flagel wird bas Korn ben dem Fallen Inidia felmer Matur 

Der Bert ift kein Frund vom Aussten der Riebnipfel, wie in der Mark Brandenburg geschen fon i. S. salt ichstens in gang sandichten. Gegenden lässet er es possient ill es aber denjensen, welche die Krüchte dieser Snat geseen haben, überlossen, wiede die Krüchte diese Machahmung erdiend. Rec. mbchte et wohl nicht auf diese Entscheldung akommen lassen; sie würde und müßte gewiß hahin aussallen, us die Desaamungen mie Riehnäpfeln in der Churmark unterfach besser gerathen, als mit reinem Riehnsaamen. Doch ist Rec, weit entsernt, dadurch bie Besaamung mit reinem Riehnsaamen herabzuwürdigen; vielmehr ist derselbe überzengt, das wenn die Aussaat mit reinem Riehnsaamen nicht geräth, gewolf ausset Ursachen zum Grunde liegen.

H. L.D. Z. XXIII. Z. . . Gr. VIIIs Soft.

Die von bem Berf. in Borichlag gebrachte nachtiche Befaamung, namlich die Aepfel ober Zapfen auf Stode zu hangen, und damit einen Ort zu bestecken, verdienet in Ueberlegung genommen, und in schicklichen Källen angewandt zu werben. Zur Befriedigung der Schonungen schlagt der Bf. vor,
die Stangen von den Zaunen schräge zu setzen. — Ich hale
mich ben der Anzeige dieser sehr interessanten Abbandung eewas verweilet; denn sie ist es werth, allen Ober - und Unterspriftbebienten zur Beherzigung empsohlen zu werden.

Jagdwesen ben bochft schlimmen Folgen des übertriefent Jagdwesen in Deutschland (S. 77). Es wird in neuma Reiten hierüber viel geschrieben, und ift nichts leichter, als de Wellen Folgen davon zu erweisen. Aber einmal ist die Jast Megale und Nebennuhung des Forstes, und eräget zu Elle fung des Forstetats ber; dienet auch einigermaaßen zum Umwhalt des Wenschen. Zu wünschen wäre also, daß man and harüber schriebe, wie diese Erhaltung einer Wildbuhrt mit dem mindesten Nachtheil des Unterthanen bestehen konne. Diese würde nühlicher seyn, als Züge rober Jäger aus dem barberischen Alterthum zu sammeln, und baburch das Jagdwest von einer verabscheuungswerthen Seite zu zeigen. 3. S. das ein herzog von Mayland einen Baser, der seinen Jasen gelangen, so lange mit Peltschen und Ruthem hat hauen lassen, bis er den Jasen mit Paut und Hauten hat hauen lassen, die er den Jasen mit Paut und Hauten hat hau, u. f. w.

III: Muf eines Birtembergers au seine Landsleute, den winreissendere Holymangel zu steuern. Dieser Auf werd vielen Forstmannen ausserhalb Wirtemberg nicht unbekannt sepa; denn er enthält nicht viel, als was bereits vielfältig ausgemben worden. 3. B: das Holy soll nicht zur Saftzeit gehaner werden, u. f. w.

IV. Bersuch einer Geschichte ber beutschen Forstwirts schaft, von den altesten Zeiten, von dem Gru. v. Mofer. Ist ein ganz lefenswerther Auslaß; worln diese Materie, spiel als auf so wenig Blattern geschehen kann, gut abgehandet Ift. Der Verf. fangt von der Silva Zercinia an, welche auch noch nach ihren verschiedenen Pheilen andere Benennungen erhält. Nach der Geographie des Ptolemai findet mas in dem Balde, welcher sich langs det Donau erstrecket, noch perschiedene andere Abtheilungen, als Goreta Silva, Gubrica Silva, Orcynium Nemus, etc. Plernächst führet der Berf.

arfcheren gute Forstverordnungen in klieten Zeiten an. Ce ind auch noch verschiedene bemerknawerthe Forstverordnung en zi als von Joachim, Churfurk von Brandenburg, eine Berordnung von 1547 wegen der Schwungen; von 1550 par Ioachim Friedrich; 2610, 1620, von Joachim Friedrich; esgteichen noch von Ivachim Sigismund, auch Chursurk iredrich Wilhelm, vorhanden

V. Reue Landesherrsiche Berordnungen in Forte und Jagdfachen. 1) Derzoglich Wirtembergische Berordnung für beigoglichen Oberforstmeister und Beamte, welche Camediwaldungen unter ihrer Aufsicht haben. 2) Berordnung pegen der Holzaupflanzungen; enthält viel Wahres und Sittes 3) Bemerkungen über die Zeit der Reise der vorzügliche ten Polzsamen; ist allgemein bekannt. 4) Derzogl. Wirembergische Berordnung, daß ben Communen die Haltung der Jagdhunde abgenommen werden foll. 5) Grafi. Fuggere Ge Forstordnung.

VI. Bermischte Dachrichten in Forst und Jagbsachen. Ein turzer Bericht von den Konigl. Prengischen Ginrichtung bes Forstwesens in den Begreuthschen Forsten....

Ha

Ift es vortheilhafter, gemischte Buchwalbungen, als Baum- obet Schlagholz zu bewirthschaften? Bon 3. p. Ublat. Görtingen, im Banbenhoft und Ruprechtischen Verlage. 1794. 71 S. 8. 3 %.

Der Oberforstineister v. Strablenbeim hat dem Sen. v. Aller die Frage ju beantworten gegeben: ob es vortheilhaftet sen, einen Buchwalb, als Baumholf ober Schlagholf ju bes wirthschaften? Dierben nimmt der Verf. noch auf verschiedene Umftande, welche ben bergleichen Forstbewirthschaftung eintresten konnen, Rucfficht, und beantwortet swolf dabin einschlasgenbe und ihm vorgelegte Kragen.

Bundeberft und hauptfächlich muß wohl hierben bestimmt werben, ob in der Gogend, wo ein secher Wald liege, mehr-Absah von Brennfolz ober von Ruscholz zu machen ift. Iw der Beraussehung, daß mieiner Gegend von Bernichtz mehn. Absah findet, als das Gun. aber Hammbolz, beweistlichen Modäß die Bewisthschaftung eines Buchenwaldes, at Estig holz, vortheilhafter fep, als wenn man ihn zu Bauchuh hin anwachsen lästet. Zu diesem Beweis nimmt er genist Ein des Ertrages au, und reinet auf einen : gut bestandenen Morgen 90 bis 100 Master a 80 Chilisk

mittelmäßig - 50 - 60

suf, einen Morgen sojähriges Schlagholz aber 8 biel Wellen von 5 Fuß lang, 2 Fuß in der Peripherie. Dem die Schläge nach einem sojährigen Umtried viel größersagls in einem Daumholgreviere; auch im ersteren den die berymal herumkomint, wenn das letzere, einmal abzieht wirt: so kommt freylich ein größerer Ertrag an Holge usstenem Umtried von 40 Jahren beraus. Auch wird der die wuchs durch Stelammausschlag welt sicherer und ohne Kentals durch Besamungen aus der Haber griefet, welch als durch Besamungen werlassen, gewöhnlicher geschen lichen Besamungen verlassen kann, gewöhnlicher geschen

En Die Frage's ob es vorthellhafter fen, ginen Budmall ! Ober - und Untetholy jugleich anzugielen, beantwortet bet & in der Art, daß es beffer fep, einen befandern Theil des Re vieres als Baumholy anzugieben, und biefes icheinet auch be Befte ju fenn; ba, wenn Buchen in ben Schlagbolgern ibe Behalven werden, fle fich nicht que ju Oberbaumen foliten, mi Db. ofe. Bebandlung eine De das Unterholt unterbrucken. Buchenrevieres als Baum - ober als Schlagholy der Sund am nachtheiligften fey; hierober auffert ber Berf : bal . wöhl ein großer Theil beh Behanblung als Schlaghou in Schonung liegen muffe: fo fep doch biefelbe für den Gume intereffenten nicht nachtheilig. Er behaubter, bag unter bi 40jahrigen Polse noch einmal so viel Gras machte, ale unit 80fahrigem Buchenhols, und bag von 80 ble 120 3abr im Gras unter ben alten Buchen machfeh fonnte. Die Butung in den Buchenrevieren ift, wie bekannt, bhnebin ichon folicht genug; gewiß ift es, daß in einem gefchloffenen, mit boben Sols bestandenen Buchenreviere febr wenig Gras madfel ducht ben bem niehteren Grafe, welchesiln ben vierzigiabiten Buchentevieren zu finden fenn fell , laffer fic nicht viel Will emarten. Diefes alles ift nun must gantigut'und ridigt aber rand befaint genug. Dandes überlaffet ber Beit # meiferem Dachbenten feinem Lefen welches both einer nabert £ 11 2 1 2

fithrung fiebf eher verbient batte, ale Die blet vorgetrage feichten arftijmetifchen Sabe. Bur ben erfteren rechne ich Aufanbe: Infe foll in einem mie Boll von allen Rtaffeit landenen Revier mit Ban min Unbam fo verfahren werden! im zweiten Burno ber 3weit, Golfibriges Schlaghols gu Wen; fo erreicht werbe, bas fich ble Schfige bem Milte s folgen, und bag baben boch ber Sau fo, wie er fur bla firalle am vorthelthofteffen iff, geführet werbn. Gine Unfung jur Docimalbrudergenung aber glaubte Rec. bier nicht, inben , und was ber Berf, mit biefer Anmeijung unter den; Amanmern Sutes ju-flifen benft, fenn man nicht erflaren. Arlbige wohl niemanden, ber einige Reuntniffe von bershmetif bat unbefannt feun burfte. Bie benn auche M midte bie Albliche des Berk ben biefer Schrift feun mag. fenigen Borftmanuer zu belehren, welche mit einigen profitie, im Rennenifen th griffen Infangegrunde ber Forfibulismife. fchaften perbinben ; fondern es ift biefe Schrift nur als eines Bedigung jehies, Auftrages, den ihm ber Qh. & M. Das Raftenbeim: gegeben bot. anjufeben; melder bem 23f. auch. especial gradestation with a

Du.

protigung und Berebfung ber regelmäftigen Garten, aber Berfuch; bienach bem Franzosischen Geschinad, angelegem Garten mach ben Grundsagen ber Engelischen Gartenfunft zu verbeffern. Leipzig, bemi Leib. 187442306 Se. 8 82

1 th Arm 3 m.

jecens, hat diese Abhandlung mit Vergninen gesesen, und n hoe? se mit Recht einem jeden Sonrenliebhaber, der einen z hongevallen Garren anlegen will, empfehlen zu konnen.

sk is mad notifi

sphie, ober ber Einsiedler am Ornfer See. Erister Theil. Von Chr. Aug. Fischer. Leipzig, a in bei Schäferischen Quahhandlung. 1795. 184-S. 8. Sweyter Phil. 220 S. u. R. 6 86. 21 3 Man kann fic beym Lefen biefes Buches taum be Beber bens enthalten, daß ber seilge Werther wieder aus bem Große auferstanden sey, und in der litterarischen Welt hate. De Beld biefer Schrift, ein gewisser Graf Carl, ist gan det iben spannte Ropf mie denselbigen Iden non Idealen ber bied, wie jener; oft tauschte den Rec. sogar die Reminiscen jang Perioden.

Schon S. 19 ber Einleitung bes Berausgebers, With was rathfelhaft überfchrieben ift: In Sie - ffurgt bet in det Geschichte verzweiffungevoll ins Waffer; wird murfm ausgezogen; aber Bulfe ift vergebens. Dem Berauspit wird acht Tage nachher ein verstegeltes Pater, das untrick Berftorbenen Sachen gefunden worden, gebracht; und bum werden uns bier Briefe mitgetheilt; woraus wir feben, Carl fich ein Ideal vom Beibe gebildet, es, allenthalben geit und endlich ju Benf in einer Graffin G. gefunden but Wit aller Ueberfrannung eines verliebten Schwarmers er nun an dem Gebanfen: Gie muß mein werben. - Gie with es; und Carl ift nun von Gottetfeligfelt trunfen. & reifet, feine Beichafte und Guterangelegen beiten in Ordunt ju bringen, nach Saufe, um dann auf immer fich mit feine Sophie ju verbinden, und in dem Paradiefe ihres Baterlan des seine Wohning aufzuschlagen. Uber sein Ontle missille olefe Berbindung mit einer Auslanderfing; und, was et nich Berabeju fann, weil Carl fein eigener Betr ift, thuper but Enbalen - Aufhafchen, Unterfolagen bet Briefe ber Britis ton, Einschieben falfcher Briefe, u. f. m.

Der Ontle filrbt. Ein Diener, das Wertzeug feine Cabale, gesteht auf dem Krankenbette, wozu er sep gemistrandt wörden. Catl tobt und wütet, teiset fort, um seiner Gopfie das Misverständnis und die Cabale zu entdecken; sindet se aber nicht mehr. Er hört, sie sep verheyrucket; und weget gen. Er findet sie in Nizza, wo sie sich, vom Gram niederst beugt, ihrer Gesundhelt wegen aushält. Es kommt zu Ersib rungen, und alles ist in seinem Gleise. Er kaufr eine Cam pagne ben Bevan, dort lebt er mit seiner Sophie — wie sie wersteht — ein Götterleben. Sehr uneigentlich nennt ihr der Wersteht — ein Götterleben. Sehr uneigentlich nennt ihr der Deschreibung dieses Götterlebens bricht pisplich der mott Deel ab. Aus der Einseitung wissen wie zwar, das Enseins Sophie muß verlohren haben z aber der Ab aus nich

Beschichte die auf den Zeltpunkt des Verlustes gegebeniner Nachschrift sagt er blos, daß er die Entwickelung geiner Nachschrift sagt er blos, daß er die Entwickelung gewolle, sobald ihn das Publikum durch seinen Verleger
aufsordern werde — das heißt dad wohl mit andern
ten — wenn der Verleger seine Rechnung daben sinden.
e. Und daran zwelselt Rec. nicht. Denn einige etwas
ige Episoden abgerechnet, muß Rec. dem Vers, das Zeuge
geben, daß er diese, an sich ausert einsache und schon uner
ichemale in Romanen verhandelte Liebesgeschichte mit vier,
Wahrheit und Kunst bargestellt habe.

Zwar thut bem Buche bie Erinnerung an Berther etwas Jaben; benn man glaubt, eine Copie vor fich ju haben? s gleichwohl fann man bem Berf, Das Salent nicht abspres 1, feinen eccentrifden Belden febr treffend gezeichnet, unbe ien-Charafter gut durchgeführt ju haben. Da die Scene eine der fconften Begenden der Erbe perfest ift: fo fehlt es ht an Schilderungen von Raturichonheiten; und auch biefe' b, fo oft fie auch icon in Buchern ba gewefen fenn mogen. h mit einer Reuhelt, Bahrheit, Abwechselung der Bilber, ille des Ausdrucks und mit einem so lebhaften Colorit geonet, daß man unwillführlich Behagen an diefen Rotusisderungen finden muß. 3ft der Geschmad des deutschen ablume nicht gang burch die leidigen Ritterromane verderbt: prophezent Rec. biefer gemaldereichen Schrift eine gute Aufhme, und wunscht fie ihr auch. Denn mas man in ben uern Romanen fo felten findet - Babeffelt ber einmal and nommenen Charaftere und Saltung berfelben, und wo nicht eig und Anmuth, duch wenigstens Richtigkeit des Stols und r Dietion - das findet man bier Der Berf, fcbreibt nicht nr richtig, er schreibt fabn, und weiß, durch feine Schreibs t das Durftige des Dians dem Lefer, der Ginn für guffe öchreibart hat, ju erfeben.

Dur ein einzigesmal ftles Rec. in der Schilderung bes bonnenuntergangs auf das Bort: ber blubende Rubsen, boud er glaubt, daß es nur in der Sprache des gemeinen, ebens; nicht aber in der gewähltern Sprache des malenden. Dichters und Schriftstellers üblich seyn tonne.

Und da Rec. einmal — er hofft, biefe Forderung mite Recht thun zu können — an Schriften der Art den Rumerust, jad Rhythmus der Wirtlan mit zu den unertäfflichen afibieist 21

452 333

foen Erforderniffen macht: fo balt er es auch nicht fie Di-Pfologie, wenn er ben Berf. Diefer Schrift auf ben Injung ber Einleitung bes erften Theils aufmertfam macht, der fo lumt:

"Ich bielt mich im Sommer 179.. einige Zeit in Bon 3df batte fb eben einen Brief erhalten, in ben mit -mir ben Tob meiner Schwester melbete; ich flieg uf the -bobe Terrusse beu ber Kirche." - Dieses brennatz 36 verurfacht eine unungenehme Monotonie, bie ein für bil genehme bes Style forgfamer Schriftfteller vermelen mi und fann. Gben bas ift ber Rall G. 21, wo bie Giftit Carls begiant: "Graf A. war aus einer ber bochften ganita ain Sachsen u. f. w. Graf R. war mit einer Menge Odm Atern und Coufinen auferzogen worden - -. Staf Il -faß alle Vorzüge bes weiblichen Charatters und feinen im Dies ift in der Manier des uuseligen Bie fdreibers, bes fagenannten Marquis Groffe, ben wir niem bem, am wenigften Ben, Sifder, ber gewiß traftiger m angenehmer ju foreiben verftebt , jum Mufter empfela Connen:

Peter Lebrecht. Eine Geschichte ohne Abentheine ichter Eheil. Berlin und leinfte ben Nicolai. 1795. 144 S. 8. 12 96.

o einfach und boch binfanglich belehrend ber Litel bifel Bieinen Buches ift, fo einfach und belehrend, daben aber bat auch unterhaltend ift, Die Geschichte felbft. Ber frentich bil Beifer und Unboide lauert, und gern feine Saare bernen ! Jogen haben will; wer gern mifchen betruntenen Rinn onf Zurnirplagen, in gerftorten Burgen, verbrannten Rie ftern, gwifchen geilen Donden, vollen Dumpen, Rubengebel weilet, und Donds und Ruappenwiß gern bort, Der finde Bier feine Rechnung nicht; wohl aber bet, welchet gern mitt - Deniden feiner eigenen Art und Gattung fic aufbalt, mb mit feines Steichen vorlieb nimmt; er findet bier ein unter baltenbes, mahres und fprechendes Gemaibe Des allidglides Menfchenlebens, voll gefunden Rafonnements und feines, geldliffenen Bibes. Bollte der himmel, daß unfer itfeint ges Dublifum endlich ju biefer natürlichen und nubliden at von Romanen wieder guruckfehrte , ober best unfere Reme ξ.

Fabrikanten aufhirten, ben perdorbenen Geichmack der Leis durch jungeheure Abentheuerlichkeiten noch mehr zu verderei! Aber frezilich, es ift leichtar, einen abentheuerlichen Rien! imman ober eine fürchterliche Gestergeschichte zusammen zu pein, als die Natur abzurantersepen! Hinc illamiryman!

**D.** 870

Geschichte eines Kraft- Ucht- und Dranggenies, vom Verfasser der empfindsamen Reise nach Schiln da, u. s. w. Salle und Leipzig, ben Ruff. 1793.1 Zwen Theile, jeder 256 G. 8. 1 Mg. 12 ge.

Ehrenreich Blunt, oder Abentheuer eines Frist feurs. Eine Copie nach bem teben. Zwen Thelle., Welfenfels und leipzig, ben Severin. 1795. 139 und 160 S. 8. 20 M.

Bepbe Romane haben bas mit einander gemein, das fle nicht r das feinere Dublifum, fondern für eine gemiffe anterent cht leicht zu bestimmende Rlaffe von Lefern berechnet finder er Berf. Des erftern fagt bas genadem in der Barrebes iben m lettern ift mahricheinlich ber Titel binlanglich, diefei Rlaffe. m Lefern angulocken. Aufferdem find in bepoen die Begebenm iten gleich unwahrscheinlich; ungcachtet fle in bem lettern: m Beltlaufe angemeffener find. Das in Dr. 1. als eigner riograph auftretende Rraft . Licht . und Dranggenie ift ein bentheurer von der erften Große, der aus einem Studenten boldat, dang Schnufpieler, Quadfalber, Greymaurer wirds r unter eine Rauberbande fallt, und fich mit ihr vereinigen uf, ine Buchthaus tommt, u. f. m'; ber fich balb in mufte. bien Schlöffern, bald in gehelmen Damenflubbe ir. f. w. be. ndet; fich aber immer fo glemlich zu helfen weiß; ubrigens. ell er eine babiche Sigur und Bett bat, überall Beiber und! Radden feinem Bunfche gemaß für fich inteteffirt, welches: m in eine Menge von Berlegenbeigen frurgt, Die endlich fich fehr haufen, daß der Knoten nicht gelofet werden kann; fone, ern gerhauen werben muß. Die Recht fagt ber Berf, in ber-Borrede: "Abentheuerlich und toll genug ift es (das Gamen: woon das Dublifum bereits ein Bruchftud unter einer andern.

Born mit Benfall aufgenommen haben foll); und be eine ge wiffe Rlaffe von Lefern dies einmal will: fo boffe ich bie foll fic an dem gegenwartige Deifterftucke (!) recht when. Das feinere und verwöhntere Bublifum wird freglich bie und ba ben Ropf fchitteln; (ja wohl! vielleicht wirb auch num der Richter diefes Publitums glauben, ber Berf. wolle both lers Rauber u. f. to. nicht umfonft gelefen baben - -) der Die zahlreiche Rlaffe verlangt auch Befriebigung!" Finde Befriedigung hat denn auch ber Berf. ber Abentheuer int Brifeurs gearbeitet. Ob biefe Geschichte mit einer altern, bit telt: Der gludlich gewordene Frifeur - irgend eine Achalle let babe, wiffen wir nicht; bezweifeln es aber, weil ber Ani auf Borfalle neuerer Beiten baute. Bum Unglid ift in auch bies vielleicht bas Einzige, bas ber Befchichte einiget & tereffe giebt, die zwar Unwahrscheinliches genug; aber mit Intereffantes, - und faum ein Daar anziehende Charatm Der Sauptcharafter, der endlich vom Frifent im Manangrath befordert, und nachftene vielleicht als Finangum fter erfdeinende Gluckspill ift, ein Paar Scenen abgerechnig wo man fich fur ihn ein wenig mehr intereffirt, fo fabe, bif man fich wirtlich wundert, wie ber Berf. mit Babricheinich teit hoffen tounte, ibn bem Befer intereffant ju machen. Do vielleicht Andet bie Rlaffe, Die er fich an einer Gulle ich Buths benkt, in welcher nicht undeutlich alle nachteilige Aussprüche bes efeln Kritifets verbächtig gemacht meten, mehr Geschmad baran; und diefer wollen wir ben Appett nicht verderben-

Di.

Papieve aus den Archiven der Borzeit. Weißensels und Leipzig, ben Severin. 1795. 270 Seiten & 18 &.

Dos libelli est triplex. Zuerst steht Raubgraf Albert, eine Rittergeschichte, bie und dar nach bem neuesten Geschmad mit Bialogen verzieret; dann folgt der Meinelt, ein Mahrden, voder vielmehr eine Romanze, im Bürgerischen Sylkenmaskt; und zuleigt Minna von Rubeleburg, ebenfalls eine Ritterge schlichte, halb Erzählung und halb Dialog. Wer das Some rige tiebt, und sich gern bange seyn läßt, dem können wir diet Papint

stere nicht genug empfehlen. So viel Sturme, Nachera-Felsmaffen, Afranen und Seufzer glebes bier. Borgügsift es uns ben nachstehenden Bersen aus ber Nomange aus warm ums Derz geworden. Fraulein Minna wird ihrem Diener Arnolph geliebt, und — fintt ihm in ben enden Arm.

Du Lieber, (fugt fie) haft lange der Stunde geharrt, Wo felige Bonne dem Liebden barrt. Sier! Die nur gehort das Suge allein; Nimm hin es; auf ewig hin ift es ja bein.

Der Diener fichwieg zagend; fle nahm ihn in Arm, Und ichloß ihn an Bufen so wallend, so warm, Schau um bich! hier wandelt viel wohliger Sauch! Dier flehte nicht bes Reibes helltlogendes Aug!

te folgt, ift nicht ichlechter; aber wie mogen unfern lefeluffle Sunglingen und Dadoden bie Rreude ber lieberrafdung at verkummern. Lieber wollen wir ihnen noch einen Mitbrief abfchreiben, ber an hober Einfale feines Gleichen nicht "Freundschaftlichen Gruß juvor. Ehrenvester Ritter! ein Sohn Dietrich, deffen Tapferfeit und Dannlichkeit ibr bein Turnier bes Schwarzburgers fattfamlegfich werbet ermt baben, minnt eure Cochter, und begebret ife ju feiner usfrau. 36 habe nichts damider; wenn es fich mit euch n fo verhalt, lagt es une wieder melden, daß mein Sobn end fomme, und felbft um eure Lochtet frepe. Gegeben Tage Johannis des Taufers. Bode von Rannenftein," bin ber Betfaffer noth ein junger Anfanger, ober biefer. Thuch gar fein eifter ift: fo tam et es mit der Beit welt ngen. . 1. }

eine Auffage vom Grafen von Bargas. Erster Shell. Berliny ben Maurer. 1795. 214 S. 8. 16 A.

der Dr. Graf von Bargas, nach andern ber Marchele Groffe, as Thier hat, wie Lichtwehr fagt, viele, boch meistens vorome Namen,) giebt uns in diefem Bandden ein Gesprach r Ginleitung, ober start einer Borrebe, drey Dichtungen,

überfdrieben, die Sirtinn ber Alpen, Caroline, und vier Lie besgeschichten; ferner: Bedanten über Den Zod, Dialogen über Bluckfoligfeit. und einige Briefe mit ber Anfichrift: Emma Die meiften diefer Rleinigfeiten haben uns gefallen ung achtet wir nicht bergen fonnen, bag wir ble Gefchichte bit Alpenhirtinn ziemlich unwahrscheinlich finden, und in Caoline swar ein miffiges Mabreben, aber feine burch das Grund verfconerte nubliche Babrheit ertennen. Auch in dem. met über bie Michtigfeit bes Lebens und bie Anniehmelichkeit des To des mehr geschmaumt, als philosophict wird, durfte der Bef. ben Berftand der meiften Lefer fo weing, all ibr Sefuhl, if feiner Beite haben. Indeft ift Die Gintialoung biefes and ber übrigen Auffage durchgebende jo beschaffen, dog men fie mie gutgefdriebenen gablen muß, und die Briefe Emma's, obie on innerm Gebalt siemlich leer . Doch mit einer Barme abe faßt, die das Berg an fich ziehet. Dit Recht glauben wit dahern das vor uns liegende Bandoner als eine Sammlung. von artigen Minigturgemalben, empfehlen zu tounen, die bet genouen Betradtung nicht unmerth find.

Fc.

Die Ruinen am Bergfee. Gerettete Bruchstude aus der Geschichte des Bundes für Wahrheit und Würde. Nach dem Englischen. Züllichau, bes Frommann. 1795. 220 S. 8. 18 No.

Die Absicht des Berf. der fich unter ber Borrede S. Zunterschreibt, scheint nicht fowohl die Unterhaltung und Ber friedigung der Reugierde durch eine romantische Seschichts (benn der Geichichte ist wenig,) als vielmehr die Darstellung den Gerache Moralprincipien in einer leichten und verständlichen Sprache gewesen zusehm. Die Vestellicht, die hier zusammentrite, und so ziewlich die Gestalt und Einrichtung einer jreymäurerischen hat, beschließt und handelt nämlich ganz nach Kantischen Grundsähen, und bemüht sich, den Geist derselben in ihren Geseben und Sinrichtungen auszudrücken. Wenn der Verf. weniger nach Sentenzen halchte, und nicht noch ausseuch die Untugend an sich hätte, mehrere ganz gemeins Dinge unter mostlische Formein und Nedengarten zu verstacken, und ihnen dadurch einen höhern Werth zu geben: so wärte manche

intele diese kleinen Ihandlungen Chonn and einzelen Aufligem kestehr eigentlich das Santodenochesteller gesollen, und kleicht nuch wehr worken. Mussetliche Pelege aus vieleuz karz Wandte ohne die Arucke pes Lahmen. Urtlauung: Bollen; ohne zu hoffen, in voller Kraft den Trieb der That pkeit empfinden erwarten, folgen, und in der Ungewisdelt wechnehmen etwarten, folgen, und in der Ungewisdelt wechnehmen kelde weber den Argwohn, noch die Zaghafriga in einer schwachen Senier zeigen, das macht den Mann uns iraischundes. Fenner 2000 Auf Weinahre die Parallare des Wenschen. Erklöunger: Nimm dich vor Leuten in Acht, die nigroß scheinen; um wirblich groß zu sein. Heißt das niche Käthel erfinden, zum das Nergnügen zu haben, sie hinserdrein telleren zu können?

Bog.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Die chriffiche Frenheit und Gleichheit; betruchter von Daniel Joachim Koppen, Paftor zu Zettet min u. f. w. Leipzig, bey Gilfcher. 1795. 314 Seiten in 8. 18 20.

Die Veranlassung zu biefer Schrift gab dem Verf. Die fram bkiche Revolution. Er schrieb fie, als eben die entseblichsten Brenelthaten in Branfreich verübt wurden. . Seit einigen Bochen aber, beift, es in der Borrebe, bat fich die Scene wort merklich geandert. Die jewigen Berricher in Rranfreich webenen fanftere Darimen an erfleren ofe gefchebenen Schandthaten felbst für das , was fie find .. und bestrafen die pornehmften Urbeber betfelben. Sebere bes mur woch menfchliches Gefühl bat, frenet, fich über, diefe Beranderung; und wünsche und hofft, daß die Kortschritte zur vernünstigen Ords mung, jur Rube und Wohlfabrt der Wenschen dort immer iconeller und ausgebreiteter erfolgen mögen. Unrecht mar's alfo auch, wenn von dem abscheutichen Werfahren in Frandteich jeht noch, als in gegenmartiger Beit, geredet murde, imie beim Aufichreiben biefer Abhandlung gefcheben konnte innb mußte. ' Es; find boder in berfelben manche Stellen fo inbachubert, daß die Rudficht auf die vergangene Zeit bemerk. ild wird; aber überall bat es nicht füglich gescheben tonnen.

"LiAd etflate alfo fittenit, bag abreat, mo in ber Abendim Gwon beie entfestichen Borfallen in Frantvelde nob eine all -acqenmartia gerebet wird, felches nicht andere, als van ba wergangenen Beit gu verfieben fen. Gott gebe, baf wur fil 'schen' Geaueffcenen in des gegenwartigen Zeit zu reber ib male, weber botte noch fonftlirgenbivo in ber Beit, fo In bluß zeigen moge!" - Bir baben viefe Stelle anumm. um unfere Lefer mit ber billigen und menfchenfreunich Denfungsart bes Berf. befannt ju machen. Der Anbillie ner Abhandlung, wovon er felbft gleich Anfangs eine fin Aleberficht gegeben bat, ift fürzlich biefert! : Erfes Bavid: Bon ber driftlichen Rreibeit; vorlang von bet Rreiben i Erfte Abtheilung: worin besteht die driffe Billens. Rrepheit? Ober, wovon find Chriften, als Chriften, in? (Bende Kragen find nicht ganz einerlen, wie der Berf. fich lich dafür balc.) 1) Bom Gefet Dofis; 2) von ber Cinki s) von allen (tillen ?) nachthelligen gutgen, ber Shabe; mi alfo a) vom Rluche bes Befeges; b) vom bofen Bemiffe; a) bom Bericht und ber Berdammniß; d) bom Borne Od tes: e) vom Tobe; f) von ber Gewalt des Teufels; g) w ber Bolle. 4. Bom Dienft ber Eftelfeit biefer acaembatigen Belt; '5) von ber Bereichaft menfcilicher Definungen. (Ub nam! O, fi!) - 3weyte Abtheilung: Becin betet Die driftliche Frenhelt nicht? Oder- wovon find Chriften nicht fren? 1) Richt von der Obetherrichaft Bottes und Chiffi 2) nicht von dem Gefete bes Geiftes; 3) micht von der Unte Abanfafeit gegen Ronine: Babiten und: Obetafeit : a). nicht wi Ber Subordination unter Menfchen undmenfchliche Debnung. Tweytes Kapitel: Bon bet christiden Gleichtelt; rolle fig von ber Gleichheit aller Denfchen unter einander. Ente Abeheilung: Botin besteht die driftliche Gleichwit? Da Yourin find Chrifton, als Chriften, fich gleich? f Huch bier bitt wohl, bem Defete ber Grundlichteit gemaß, bas Opecial erft aus dem Allgemeinen, b. f. aus feinem Sauptbegriffe, co folckelt und abgeleitet werber follen.) 11 3m Untheil # Bott, als einem gnabigen Bater ; 2) in Ansehung bes Eines Berhauptes, Jefus 3 an einer und derfeiben Lebenstraff '4) an einem Glauben; '5) an einer Soffnung : 6) an ben di Tern Snabenmitteln ? 7) in Anfebung eines und Deffeiben 300 ges jur Emigfeit. Twepte Abtheilung: Borin beficht i driftide Gleichheit nicht? Der, worin find Chriften nich gleich? E) Micht un Sabe und Rraften des Geffes; 2) mit

Benuffe der zeiftlichen Guter Cim Genuffe ber irbifden r? Dies mar ja mohl eine der hauptfragen, und einer ber iften Steine bes Unftofes. Den batte alfo ber Bert. Da fo febr in feinem Bege lag, boch bier wohl billig nicht fo erfpringen follen. Denn um die Gleichheit im Genuffe ber ftlichen Guter wird mobl nicht leicht ein Streit entfteben, : eine Revolution befürchten ließe); 3) nicht an Dinbernis bes Glaubens und der Gottfeligfeit; 4) nicht in auffern imtern und Verrichtungen. Drittes Kapitel : Bom Den 1) Die eigentliche Datur deffelben; 2) Theorie ffelben; 3) was die Bibel davon fagt. Viertes Agpitel: elbitgefprach eines Chriften; Befchluß. - Diefer turgen nhaltsanzeige wollen wir nun nur noch einige Unmertungen pfugen. - In der Ginleitung fdeint ber Berf. anfanglich febr fdwer ju finden, mabre Frenheit und Gleichheit pon t falfchen und migverftandenen gehörig ju unterfcheiben, und e Grangen zwischen bepben beutlich und bestimmt anzugeben. Hein, wir bachten boch nicht, daß das eben fo febr fcmer are. Dan untericheibe nur geborig swiften einer Frenbeit nd Gleichheit, fo wie fie die Bernunft fordert, und ihrem oditen Zwecke und Intereffe gemaß finder; und swiften eier Arenbeit und Gleichheit, fo wie die Leidenschaften und Liebe der Sinnlichkeit fle fordern, und ihrer eigennütigen ber felbftfuchtigen Befriedigung fie gemäß finden; fo ergiebt d fcon von felbit : jene ift die mabre, diefe die falfche; jene unabenswerth, ber Denichheit murbig und bocht mobitha a; diefe aber abicheulich , der Menfcheit unwurdig, forect d und bochft verderblich in ihren Folgen und Birfungen, und lo mit dem Bestande und dem mabren Intereffe jeder menich. den Gefellichaft gang unverträglich. Babre Grepbeit und Bleichbeit namlich fanniboch offenbar nur da berrichen, wo eine eibenschiaftlofe, reine moralifche Bernunft und ihr Geles unmidrantt gebietet, und ble Deniden beberricht; gang une nbalich bingegen ift fie ba und aledann, wenn und wo wilbe. inbandige und gefehlofe Leibenschaften berrichen. Der Bert deint gwar auf der Spur und biefem Gefichtspuntte giemlich iabe gemefen gu fenn; allein, er bat ibn boch nicht gang beutich und bestimmt angegeben, ober feine Lefer barauf bingemie 3mar will ber Berf., wie er fagt, nicht eigentlich von ber politischen, fondern blos von den driftlichen Frenheit und Bleichbeit reben; allein, in ber Sache felbft fann boch mobil aburd eben nichts geandert werden. Denn nicht bu gebenten

bon bie driftliche Krevbelt und Gleichbeit bod niegende an bets, als in der menschlichen und burgerlichen Befefichen ansaenbt werben fann, und alfo in fofern auch wirklich eine politifche ober burgerlich gefellschaftliche werben muß: fomat to boch nothwendig mabre Frenheit und Gleichheit in jeben Berbateniffe immer fich felbft gleich, folgilch im Befeulige fermer gang diefelbe feyn und bleiben, und fede Sattunm Brenbeft und Bleichheit, fie beife drifflich, ober palle, Fonn und barf fich ju ihr nie anders, als ein Zweig ju finen Stamme, verhalten, weith fle eine mabre fenn foll. De when angegebene Bestchtepunkt ift und bleibt alfo ber du mabre, woraus jedes Problem, bas in der Frage ubeifig beit und Gleichheit nur fraend vorfommen mag, fic in und allein nur grundlich und befriedigend lofen lagt. Du was die Schwierigfeit betrift, Die ber Berf. barin finder, M Lebe Parthey ihre eigene Bernunft habe, bie ihr einen ginf gen Ansfpruch nicht verlage: fo wurde ibm auch diefe id ganglich verfdwunden fenn, wenn er nur bedacht batte, i Biet Blos von einer leidenschaftlofen, reinen moralifden Ber hanft, nicht aber von einer folden ble Rebe fenn fann, & umter ber Berrichaft und im Solde wilder Leidenschaften fielt und alfo gezwungen ift, nur biefen gu bienen, um ihre Beftie bigung besto bester zu fichern, und ihre Dlane desto gludion anseuführen. Man verwechsele nur nicht bie Stimme in Belbenichaften mit der Stimme ber Vernunft. bod traurig, wenn ber vernünftige Denfth berechtigt fif follte, mit Grunde ju behaupten ; er fonne bende bon einandet nicht unterfcheiben. Doer greifelt benn etma ber Berf., ba is eine Befetgebung und eine Logit ber Bernunft giebt, & Ging allgemein, nicht blos far blefe obet jene Parthey, fot Berri fir alle Menfchen ohne Ausnahme galtig ift? - 3 Bem erften Rapitel laft ber Berf. Die Bibel eine Frepheit bes Billens behaupten ; nach welcher biefer obne alle innete obet Auffere Beffimmungegrunde, blos nach feinem eigenen Belies ben, entweder jum Outen oder jum Bofen fic felbft beftimmi; und führt verichiebene Stellen an, worin die Bibel, nad feb ner Austegung, eine bergleichem Frephelt bes Billens ju leb ren fcheines aftein, theils vergist er, gu bedenten, bag in ab Ten biefen Stellen feinesweges von bem vernunftigen Biles, fondern blos von den Reigungen der Similiatelt die Red fi thells aber hat er auch vergeffen , bierben auf bielenigen Beb fen Bildficht ju nehmen, worm bie Bibel busbeitdlich Abri

f der Menfc feiner mabren Breubeit um fo mehr fur verlua ju erachten fep, je mehr er unter der Bereichaft bofer Lufte d Begierden fteht. So fagt g. E. Jefus felbst Joh. 8, 32, : : Babrheit wird euch fron machen; B. 34.: Ber Gunde ut, der ift ber Sunde Rnecht; und B. 36: fo euch der whn fren macht, fo fend ibr recht fren. Er fpricht atfo ben uden, in fofern fie die Bahrheit noch nicht erkannten und folgten, und noch unter der Berrichaft ber Gunde und der Annlichteit fanden, alle mabre Prepheit ganglich ab. Eben isselbe lehren auch viele andere Stellen, z. E. Rom. 6, 16. D. u. a. m. Much felbft nach der Bibel besteht alfo die Frep. eit des vernünftigen Billens nicht darin, daß er blos nach inem eigenen Beileben entweder jum Buten oder jum Boe n fic bestimmt; fondern darin, daß er nach Ertennenig ber Babrheit, folglich nad Bernunft, und durch Bernunft fic ilbft bestimmt. Bare bingegen ber von dem Berf, angeges ene Begriff von Frenheit wirflich der einzig mobre und riche ige: so murbe zweperlen folgen. Erftich murbe folgen, bat nan entweder der bochften oberften Bernunft, d. b. Gott felbft, ifte Frenheit, beren bochftes Libeal ober Urbild er boch ift. ianilich abforechen, oder annehmen muffe, das auch fein Bille los nach eigenem Belieben eben fo leicht jum Bofen, ale jum Buten, fich bestimmen tonne. Reine von beuden aber wird nan doch wohl annehmen tonnen, ober wollen. Zweytens purde folgen, daß es entweder gar teine mabre burgerliche und jefellichaftliche Frenheit gebe, und geten tonne, oder bag auch Hese eigentlich einzig und allein in einen volligen und ganzle ben Gefehlofigfeit bestehen muffe. Aber auch biervon wird man boffentlich doch feines von benden annehmen tonnen, obet wollen. Folglich muß offenbar der angegebene Begriff von mabrer Freyheit ganglich falfch fenn. Die gange Bermierung cheint bier baraus ju entfteben, bag ber Berf. ben vernunfe tigen Billen mit bem fogenannten unterm oder finnlichen Bes gehrungsvermbgen verwechselt bat. Dur biefes lettere, für lich allein genommen namlich, beftimmt fich eben fo leicht jung Bofen, als jum Guten, nach eigenem Belieben, blos blinde lings burch fich felbft, b. b. blos inftinftmäßig, blos nach fele ner eigenen innern Form und Stimmung und feiner Empfange lichteit für diese bder jene finnliche Gindrucke. Bingegen bet vernünftige Bille foll und muß blos nach Einficht und nach vernunftigen Grunden fich felbst bestimmen; und gwar eben darum, weil er ein verminftiger Bille ift, welches er fonft 17.2. D. B. XXIII. B. 2. St. VIlle Seft.

nicht fenn tonner; und marbe. 3war tann er allerbines ains Durch bas finnliche Begehrungevermögen beftimmt, ober viels mehr überftimmt, übertaubt und unterjocht werden; affein. Wenn und je mehr biefes gefchiebt, defto mehr verliert et aud feine Selbstmacht, und mit ihr feine mabre Frebbeit; benn biele befteht blos barin, und tann nur barin befteben, boff et bas Bermogen bat, theils als praftifche Bernunft. ober vermittelft der prattifchen Bernunft, felbft ju beftimmen, wat becht und gut ift, und mas alfo gefcheben foll und muß (gelebe nebende Frenheit); theils unabhangig von fedem Zwange de ner jeden nicht vernünftigen Urfac, 3. E. ber Sinnlichtit. Immer nur bas ju wollen und ju thim, was die Bernunk felbft nach ihren eigenen Gefeben fur recht und gut findet (ms Bebende Brephelt); gerade fo, wie ber vernanfrige Dal fine alsbann erft wirtlich frey bentt, wenn et in Erforfom und Prufung ber Bahrheit und bes Suten obne alles fremies Anfebn blos bem Dentgefeten und ber Leitung feiner gefunden Bernunft folgt. Jede andere Frepheit, Die nicht aus biefet Burgel flamint, ift entweder Bermechfefung mit Gefeblofie Teit, Die boch mit der Burbe und bem Wefen eines vernuntt gen Billens unmöglich befteben fann; ober fie ift ein mabers Unbing an fich felbit; es mußte benn fein, bag ber Granbles ber Bernunft: nibil fit, nec fieri poteft fine caulla fuffibiente, nicht mehr gelten follte. In biefen Grundfas mit Indeffen ber Berf. mobil nicht gebacht haben, ale er fich feinen Begriff von Freiheit bilbete. Denn bag er bie Afigemeinails tigteit beffelben nicht anerkennen, und nicht bie Rolgen beven fürchten follte, lagt fich von ihm wohl taum erwarten. midde biefes nicht gu vertennenden vernunftigen Grundfabit inug affo auch felbft ber vernünftige Bille feiner Ratur nad hur immer nach Grinden und beren jebesmaligem Leberate bildte fich felbit beftimmen. Liegt biefes Hebergewiche ber Brande in ber Bernunft felbft: fo ift er fren, weil es bann febiglich bie Bernunftfraft felbft ift, bie ton beffimmit; lieut es filngegen in ber Sinnlichkeit, ober in bem finnlichen Begeb fungevermögen: fo ift er mehr ober weniger ein Schave, weil er alsbann burch etwas Frembartiges auffer ber Bernunft be filmmt wird, und alfo nicht mehr unabhatigig als ein vernanfe eiger Wille fich fetbft bestimmt. Alebann alfo ift er nath bet Sprache des Onftems ein mehr ober tveniger verderbter 286 te, b. b. bie Sinnlidfeit bat ibn unterjocht, und feiner wochren Frepheit ifin verluftig gemacht, fo bag er unn feiche sum Bifen

Bolen Ad verleiten lagt, und burd Rachalebigfeit gegen bie riebe ber Sinntidfeit fabig wird, auch fogar wibervernunf. in ober unverninftig, unfittlich und gefehmibrig au wollen nd gu mablen. Ihn beffern, beißt alfo que nichts anderes. is durch Erleuchtung und Startung bes gesammiten Berunftvermigens, und vermittelft vernunfriger Ginfichten und ernunfeiger Bewegungegrunde ibn dabin bringen, bag et ine mabre, oben angegebene Freiheit wieder erlange, und raen die Macht der Sinnlichteit ftanbhaft fie behaupten lerb Wenn nun alfo ber Betf: in ber erften Abtheilung, wo ibR bie Brage, worin bie driftitde Arenheit beftebe, beant werter werden fc". O. 32 fagt : bas Wort Brenbeit bezeichnie ir fic allein noch teinen vollftanbigen Begriff; wolle man ielen haben: fo muffe jugleich immer an etwas gebucht meis en, wovon man los, erlofet, befreget fey; ohne einen folden Benfat fenen Reetheit, fren fenn, gebantenlofe Lone u. f. m.: boffen wir, daß er aus bem obigen fic von bem Gegentheile betzengen werde. Allerbings bezeichnet bas Bort Brephelt inen far fic beftebenden, gang vollftanbigen Begriff; und ben aus dem Begriffe, und aus bem Befen ber wonfren Frede eit muß bie Beftimmung deffen, mas ber mabren Frephelt ttaegen febt, und woven man alfo fret febn foll und muß. A abgeleitet werben, wenn man anders die Sache gehörig rewideln , und baben grundlich verfahren will. Eben fo und dig und itrig ift es auch, wenn ber Berf. fagt: "las, lebige Wet, frep, alle biefe Borte und moch mehrere andere, beruten genau einerley." Das wohl nicht; fondern Brenfieft t ber Sauptbegriff; ba bingegen alle jene übrigen Borte os Mebenbegriffe von blefem, oder befondere Begiebungen nd auffere Berbaltniffe ber Fregheit bezeichnen. min fa femand von febr vielen Dingen tos und ledig fents ine beswegen im vollen Ginne bes Borts und im eigentiff en Berftande fren gu fenn's fo wie auch umgelehrt lemanb re volltommenften vernanftigen Breobeit genießen tann, obne ebalb in after Abficht los und ledig ju febn. Heberdies aber. enn Borte genau baffelbe bebeuten : fo muß auch immer bas ne får bas andere gefest werden tonnen; welches aber biet ich nicht ber gall ift. Denn frey fann gwar überall fur los nd ledig gefest merben; nicht aber umgetebre; und eben bare as erhellet, daß Frepheit der allgemeine oder der Sauptberiff ift; die abrigen bingegen blos beforibere Beziehungeben tiffe find, die mit fenem nicht promifeue gebrauche werben Wm .

konnen. Auch hier liegt übrigens ber ganze Fehler wieder Darin, daß der Verf. untertassen hat, sich vor allen Dinger einen richtigen, deutlichen und bestimmten Begriff von der Frenheit zu bilden, und von diesem bep seiner Abhandung auszugehen. — In den Unterabthellungen dieses Abidnink, wortu die Frage, wobon der Christ frep sep, naher unninkt und beantwortet werden soll, kommt unseres Erachtens much beantwortet werden soll, kommt unseres Erachtens much sen Sonderhare und Verschrobene vor, welches von dritten Einsichten des Verschrobene vor, welches von dritten sen Lehren des Ehristenthums wohl eben keinen großen wegriff bey dem Kenner erregen dürste. Wir können uns der nicht daden aushalten, indem wir zu weltläufzig werden wie zen, wenn wir alles gehörig aus einander sehen und beide gen wollten.

Benn ber Berf. nach S, 190 fqq. glaube, daß bat Chi ftenthum auch fogar ben Stand ber Enechte, ober ber Sche ven, als eine Bott gefällige Subordination genehmig: b Scheint er etwas mit einander zu verwechseln, was doch wil Biner Eleinen Untericheidung bedurft batte. Er führt namid einige Ausspruche des Apostels Pauli an, worin diefer ben be maligen Oclaven, Die fich jum Chriftenthume befehrt hatten, den guten Rath giebt, mit Gelaffenheit und Gottergebenheit in ibren Stand und in ihr Schickfal fich ju finden und ju foiden, fo lange fie mit Benehmigung ihrer herren, und auf eine ldictliche Art ibre Frenheit nicht erlangen konnten. Allen der Apostel Paulus war ja nicht das Christenthum selbsi for bern er war blos ein einzelner Lebrer deffelben. der fich in ba Rathgebungen, die er erthillte, nothwendig nach den demake gen Beifumftanden richten mußte. Rad Daaggebung blet Beltumstände mat er nun aber freplich auffer Stande, den be maligen Sclaven einen andern und beffern Rath ju gebel weil nach bem Grade der Damaligen moralifchen Erleuchung und Cultur der Belt, an eine allgemeine Aufbebung bes Ode venftandes noch nicht ju benfen mar. Db aber ber Schamm fand und die Bepbehaltung deffelben, nach ben mefemilden Brundfagen des Chriftenthums felbit, und infonderheit nad Dem großen Sauptgefete deffelben: Liebe Sott über alles, und beinen Rachsten als bich felbst; und: was ihr nicht wollt, u. f. m., noch vertheibiget, ober gut geheißen werden tonne und durfe ; das ift eine andere Frage, die wir doch nicht bijde ben möchten. Sit nun aber biefes nicht: fo muß man fic

uch haten, den Sclavenstand als eine Gattung der in der neischichen Gesellschaft nothwendigen und Gottes Willen gehäßen Subordination und Unterwärfigkeit darzustellen; sonern es gilt vielmehr in Absicht auf benseiben eben das, was
zeins in Ansehung der bey den Juden sonst üblichen ehellichen Berfassung sagte. Um der Drzenshärtigkelt der damaligen Renschen willen nämlich mußten Jesus und seine Apostel den Sclavenstand noch dulden und bestehen lassen. Allein, jeht aben sich nun die Zeitumstände geändert; jeht ist es also auch pflicht, ihn laut zu misbilligen, weil er wirklich nicht allein er durch Vernunft erkannten allgemeinen Menschemvärde mb Menschenbestimmung, und den daraus stegenden gesellchaftlichen Rechten, Gesehen und Pflichten, sondern den vollig hiermit einstimmigen wesentlichen Stundsähen des Chris tenthums selbst ganz entgegen ist.

In bem Kapitel vom Menichenrechte fucht ber Berf. arguthun, daß aus ber Auchbung und Befolgung bes naturichen Menschenrechts nothwendig ein Krieg Aller gegen Alle mistehen wurde; und scheint am Ende baraus folgern zu wolen, daß also von natürlichen und ursprunglichen Menschenechten in der menfcblichen Befellichaft gar nicht mehr eigente ich ble Rede fenn tome; ift aber gleichwohl boch auch baben monfequent genng, die gegenseitigen gesellschaftlichen Rechte nd Berbindlichkeiten auf einem blogen willfiftlichen Bertrage eruben zu faffen; ber benn alfo naturlich auch eben fo will. ührlich wieder umgeftoßen werden konnte, sobald es den Cons rabenten einfiele, ibre naturliden Menschenrechte einmal wieer reclamiren zu wollen. Und bas tonnten fle benn and nie Bug und Reihr thun, weil das Natürliche, und beshalb n fich felbft Rothweudige boch unftreitig mehr gilt, und gele in muß, als das blos Billführliche. Muf welch einem aufrft fcmantenden Grunde und Boben alfo berubete boch bann le gange menfchliche Befellichaft! Debe uns, wenn bem fo sare! Une fcheint bas nicht fo. Menfchenrechte find und leiben, mas fle find, nicht nur in bem blogen Raturftanbe, indern auch in jeder menfchlichen Gefellicaft. Gie follen felmehr nur noch mehr baburch befeftigt und gefichert werbett. Denn ber gune Inbegriff berfelben ift nichts anbers, als bie Befugnig, Die dem Denfchen, als Menfchen, gutommt, ale B basjenige wollen und thun, forbern und gebranchen ju ton. en und ju durfen, was in den mefentlichen Gefeten, 3meden 202 m 3

und Bebarfpiffen feiner Ennlich - vernanftigen menfalleben Blatur urfprünglich gegrundet, und benfelben gemaß ift. wie nun bie Meniden auch als Burger bes Staats, noch immer Menichen find und bleiben: fo foll und muß auch einem Aeden bieles lein natürliches und ursprüngliches Menkchenrecht im Befentlichen überall gang ungefrantt bleiben. vernünftige Menfc bat nicht blos Rechte; fundern er barand Pflichten. Denn ba bas Denichenrecht bes einen im Befente Uchen dem Menschenrechte bes andern völlig gleich ift. is it auch ieber ichufbig und verpflichtet, bas Menichenrecht bes aus dern, als dem feinigen im Befentlichen vollig gleich, gehint Die respectiven, und dafür Acheung zu haben. Sier aus entsicht alfo für einen jeden bas Gefes und die Pflicht; gebrauche beis Menschenrecht und beine Freyheit nie auders und nicht mein, als es mit dem Menschenrechte und mit ber Frenheit jack andern, ber dir barin vollig gielch ift, jedesmal befteben tom. Dict also eine bloge Perabredung, ober ein bloger willführlider Bertrag, fondern ein nothwendiges Bernunftgefes und urfprungliche Denfdenpflicht ift bie Quelle und das wahrt Bundament des gefellichaftlichen Rechts und bes gefellichaftle den Vertrags. Da vun aber die allgemeine moralische und gefetgebende Menfchenvernunft nicht alle und jede einzelne Menfchen foon fo beherricht, bag fie nicht ermangeln follten, biefes Bernunftgefes und biefe ihre Pflicht ferproillig und von felbft punttlich und durchgangig gegen einander zu beobachten. und in Erfüllung zu bringen: lo bat die allgemeine gefetge bende und praktiche Vernunft Achtbare und gewalthabende Stellvertreter ubibig, die ihre Gefetgebung allgemeingelten machen, fie banbhaben und vollziehen konnen, b. b. fie will de forbert und gebietet: es foll und muß ein obrigteitliche Stand fenn, der die Dacht babe, die Gefellichaft zu regieren. thre einzelnen Dieglieber zu ihren Oflichten anzubalten, und hre Rechte ju fongen. Bicht alfo ein irgend einmal etriche teter gefellichaftlicher Bertrag begranbet bas gefellichaftliche Recht; fondern umgefehrt: bas gefellichaftliche Recht begrande den gesellschaftlichen Bettrag ; fo wie endlich und ursprunglich Das gefellichaftliche Recht burd urfprungliche Menfchenpfliche und burd ein auf Beburfnig berubendes nothwendiges Ber nunftgefeb wierfcutterlich begrundet wird. Beboch, wir mif fen abbrechen. - Obgleich biefe fleine Schiffe ben Denter nicht befriedigen tann, noch wird, indem fie in bas eigentliche Wefen ber mahren Frepheit und Gleichheit wohl nicht fo tie

hd grundlich eindringt, als man es hatte wunschen mögen z beimben wir dennoch, sie als Bollsschrift mit Recht empfehe h ju tonnen, indem sie doch im Ganzen gute praktische Wes brungen enthält, die dem großen Dausen in einer so vielfältig sullch misverstandenen Sache die Augen öffnen, und ihr hren konnen, und hierln immer gehörig zu bedenken, was pseinem Arteden dienet.

Beichtreben am Krankenbette, von M. Johann Abam Mayer. Drittes Bandchen, Heilbronn und Notenburg, im Verlag ben Clas. 1795. 306 S. in 8. 16 ge.

Der'gutige Bepfall, fagt ber Berf. in ber Borrebe, womit as Publifum Die zwen erften Bandden meiner Beidereben m Rrantenbette aufgenommen bat, ermuntert mich, auch iefes britte im Drucke erscheinen zu laffen. Mit großer freude und mit dem innigften Danke gegen Gott habe ich es rfabren, daß nicht mur affein Proteftauten, fondern auch tather liche Christen, bieber bavon Gebrauch gemacht baben. offe, man foll nun in allen bren Banbchen gufammen ein ollftanbiges Sanges finden. Dan wird far alle Balle, beindere Beiten und Tage, fur bas jugendliche, mannliche und obe Alter, fur langwierige Rrante, fur Sobe und Diedere, teiche und Arme, fur muchwillige und bartnactige Gunber, art, für alle Rlaffen und Stanbe ber Menfchen, langere und irpere Reden, je nachdem es die Umftande erfordern, darin ntreffen. In Diefem britten Bandchen babe ich auch fur bie interhaltung und Erbauung berer, bie bem Abendmale am trankenbette beywohnen, ju forgen mich bemühet. Denn ich erde je langer je mehr überzeugt, daß es nothwendig fen, if jener Sandlung, so viel moglich, mehrere Mitchristen pwohnen. Die bepgefügten Unterhaltungen für Brane , jur Beit, mo fie das beilige Abendmal empfangen, werden; ie ich hoffe, manchem nicht unwilltommen fenn. Bett lege th auf diese Arbeit jum Trofte und jur Erbauung vieler Leie uden feinen reichen Beegen!" - Das wollen wir benn ich von Bergen minichen; bemerten aber nur, daß ber Ge auch diefer Beichtreben banvtfächlich wohl nur für bie gemele re Bolteflaffe berechnet ju fepn fcheint. Denn bie gehilbete

und bentende Rtaffe mochte barin für ihren Geift wohl nur wenig Mabrung finden. Dit Berfen aus Liedern, theils als ten, theils nenen, theils beffern, theils folechtern, und mit Spruchen aus der Dibel find fie reichlich ausgestattet; nur Schabe, dag ber Berf. größtentheils blos ben bem Buchftaben Reben bleibt, ohne ibren Beift geborie aufzufaffen. berricht darin die gange wohlbergebradte alte Doginatit, mit ber gewöhnlichen hierauf fich beziehenden afcetifchen Oprade. In sofern nun das alles velativ erbaulich senn kann, in sofern and diese Beichtreden wirklich erbaulich; und ihr größtes Bei blenft besteht noch batin, baß fle durchgangig auf ein protie fdes und thatiges Chriftenthum dringen, und alles darauf binleiten; wiewohl man frenlich fich von felbft bescheiben mit, bag man reine und gelauterte, beutliche und bestimmte Be griffe und Etflarungen über driftliche Dogmatit und Ding, und über bas eigeneliche Wefen berfelben .- von dem Bf. mil eben nicht erwarten barf.

S2

Neue Sammlung von driftlichen Predigten, von Johann Philipp Petri, Oberconsistorialrathe und Archidiacono. Eisenach, 1795. 510 Seit. in 8. 1 M. 6 R.

Diese Predigten erheben sich zwar nicht über bas Mittelmäße ge, fowohl in Sinficht ber Babl ber Materien, als ihrer Zusführung; aber fie werben, da die Rlaffen ber erbauungfuden. ben Lefer fo gar verschieden find, dennoch ihr Dublitum finden und Dugen ftiften tonnen. Gie murden in einer anhaltenden Rrantheit bes Berf. von ibm von neuem durchgeseben, ermel tert, und dem Druck übergeben. Er glaubte, baju um fe vielmehr verpflichtet ju fenn, weilt er feit einigen Sahren an einem febmerghaften Bruftframpfe fitt, ber ibm bas Dredigen immer beschwerlicher, und zulest unmöglich gemacht batte. Daber wollte er dasjenige, was er in feinem Umte nicht mibt mundlich bewerkftelligen tonnte, auf einige Beife foriftlich thun. Go entstand biefe Sammlung, mogegen fich freolich nichts lagen läßt; sondern vielmehr ju munichen ift, daß der Berf, feine Abficht gang erreichen moge: Er hat felbft feine Predigten mit fplgenden Worten recenfirt : Die follen feine . . . . . . Droben.

desden, noch weniger Muster der Beredtjamkeit, sondern entliche Belehrungen des Verkandes zur richtigen Erkenntity der seligmachenden Wahrheit, und kräftige Aufmunterunen zu gottseligen Gestunungen, heilfamen, festen und wirksamen intschließungen senn." — Ein Urtheil, dem Rec. gern bezitt, und ausserden versichern kann, daß die Freunde des hersebrachten Kirchenspstems nicht besorgen durfen, hier Abweit ungen von demselben zu sinden. Es sind in diesem Bande i Predigten über die sämmtlichen Evangelia enthalten. In en Consirmationsteden, den welchen sreye Texte zum Grunde seiegt sind, herricht ein herablassender väterliches Ton. Die themata selbst anzusühren, verbietet der Raum.

Bumal und Lina. Eine Geschichte für Rinder, jum Unterricht und Vergnügen, besonders, um ihnen die ersten Religionsbegriffe benzubringen. Gotha, 1795. 304 S. in 8. 14 M.

Hr. Kaspar Friedrich Logius, Digconus an der Pres Digerkirche gu Erfurt, nennt fich binter ber Borrede ale Berfaffer biefes Buchs. Er bat damit Rindern von einiger Bilbung und Ergiebung ein febr angenehmes und nutliches Befchenk gemucht; und nach des Rec. Urtheil verdient es une ter die besten Rinderschriften gezählt zu werden. Die Methoe be, ben Berftand ber Kinder durch Erzählungen zu bilben, und ihnen auf biefem Wege ber finnlichen Darftellung bie natlichften Renntniffe und Begriffe, benzubringen, bat fic burd eine Menge von Erfahrungen als die beffere bewährt; Bang tonnen wir ber Behauptung bes wurdigen Berf, bepe Gimmen, daß durch fie die moralische Bilbung fehr erleichtert Bepfpiele von guten und schlechten Sandlungen, in unterholtenden Erjablungen geschilbert, machen immer ben ftariften Gindruck auf das Gemuth der Rinder. auch nicht an Schriften biefer Art, in benen ber praftifche Theil des Religionsumerrichts auf eine fo unterhaltende Belfe porgetragen worden. Aber weniger find folder Schriften, in benen man es versucht hatte, mehr ben theoretifchen Theil ber Religion und abstraftere Bahrheiten nach der gaffungefraft Ber Rinder ju verfinnlichen; und es ift auch nicht ju leugneit bag bies ichan mehrere Schwierigfeiten habe. Daber glaubte ORm 5 ×4: ,

der Berf., bal es nicht therfinfig fenn warbe, went er aud in biefer Gettung einen Berfuch machte, und durch die vorlles gende Schrift eine Probe bes ergablenben Religionsunterrichts Mr Linder dem Dublifum übergabe. Sie bat den 3weck, Rindern die erften Religionsbegriffe beplubringen, und fie daburd auf ben weitern Unterricht in der deiftlichen Relieien porgubereiten. Um fie fur die Rinder anlockend ju maden. und zu verbuten, bag fie nicht ju bald ermuben, ift ber gane Unterricht in bas Gewand einer afritanischen Erzählung eine gefleidet und verwebt. Rec. geftebt, bag bem Berf. bick Methode febr gut gelungen fen. Die Sauptlebren ber natito Achen Religion von bem Dafryn eines bochten Befens, feines Eigenschaften, Borfebung, Unfterblichfeit der Seele u. f. m. werden binlanglich entwickelt, mit Barme vorgetragen, der Kallungsfraft der Klinder fo nahe gebracht, das alles, wo nehmlich wenn fie unter ber Anweisung ber Eltern ober Leben lefen, ibnen verftandlich und eindrücklich werden wuß. burd bie Erzählung felbst die Erwartung immer gespannt et balten wird : fo tann die Aufmertfamtelt nicht ermiden. Rec. bat felbft eine Probe bey Rindern damit gemacht, und Ro won der Brauchbarteit diefes Befchents far die Rinderwell aberzeugt. Dur an einigen Stellen buntte ibm ber Bortras m abftratt und ben Sabigteiten ber Rinber nicht angemeffes au fepn; auch in der Ergabiung felbft ift manches fur Rinder von 8 und 9 Jahren, wie Gumal und Lina find, ju unmehr lebeinlich gedichtet, und granzt zu fehr an bas Bunderbart und Romanhafte, woburch ben Rinbern von bellem Roof bie Blluffon leicht geftort werden tonnte. Doch dies thut im Bangen ber Brauchbarkeit biefer Garift toinen Gintrag. Bemig barf ber Berf. ein gunftiges Urtbell einfichtsvoller Da begogen ermarten, und fich ben Bepfall ber fleinen Lefemelt verfprechen. Wir munichen baber, daß er fein Beriprechen erfullen, und feinen Dlan weiter ausführen mage.

Bentrag zur Beförberung driftlicher Auftlarung, von D. Joh. George Rofenmuller. Leipzig, bes Beer. 1795. 386 C. & BR.

Diese Predigten empfehlen sich von der Seite der Breyma. ibigfeit; wenn gleich ber Borfrag etwat M gedahnt if. Predig-

Predigten über die gemöhnlichem Enangelien der Sonn, und Festrage des gauzen Jahres, von Ernst Theodor Johann Brütner. Erster, und ziverter Theil. Dritte, verbesserte und vermehrer Auslage. Leipzig, ben Beer. 1795. 840 und 690 S. 8. 3 M.

The Werth ift entschieden; wir begnagen uns aff mit ber

Predigien, von Christoph Johann Rudolph Christiani, beutschem Hofprediger in Kopenhagen, Lübeck und Leipzig, ben Friedrich Bohn und Comp. 1795. 22 23. 8: 21 28.

Ronnen wir als die Schrift eines aufgekierten Mannies, bemitebenretalente und eine leichte Sprache eigen find, empfehlen.

Ratechetische Erklärung der Sonn- und Jesttagsepisteln, von Sulvester Jakob Ramann, Pfarzerzu Zimmierm lupra ben Erfurt. Erstes Bande, chen. Leipzig, ben Erusus. 1795. 396 S. &.
16 Se.

Die Fragen find nicht bestimmt genug, und ber Berf. batt fich ju febr ben unwichtigen Dingen auf. Dan f. S. & Diefer Mann biek? A. Theophilus. E bas muß beifen, mein gestrenger Theophilus.

Vermischte Schristen.

Reben jum Bobl ber Menfcheit über verschiebene Gegenstände, von bem Hofrath v. Erkartshausen. Dritter Theil. Munchen, ben kindauer. 1795. Auch unter bem Litel: Beun Reben jum Wohl ber Menscheit, u. f. w. 16 R.

Die Menschheit murbe fich weber bester, noch schlechter bester, wenn der Br. Hofrpet auch teine Reden zum Boll der felben bielte; fie verlöhre wenigstens zuverläßig nicht, went be ungedruckt blieben. Dier ift der Inhalt dieses Bandens; von dem aber in dem dem Rec. zugekommenent Exemplar de volet die, Schlusbogen sehlten, die sich zu verschaffen, et nicht der Muhe werth hielt.

sie auf Geiff und Sers für das Bedürfniss unserer ich ten. Em schones, aber auch schon oft, und gewiß besser, abs fgudostes Thema. Dier sindet man darüber einen Eens we britantenen Obrasen, die zum Beweise dienert, daß es auf stoem von der Navur vegliehen sen, in Semenzen zu sprin, sa schentlicher Redner, und zwar als Redner zum Wohl in Menschheit, austritt, sollte doch wohl, ausser der Wahrteit wie Richtigkeit der Gedanken, auch oratorischen Styl und Name rus horen lassen. Ob dies den unsern Redner der Menschit verste hesse Stelle:

"Der Mensch denkt Krafte, Wirkungen und Folgen und Mealisation, darin liegt der Grund aller seiner Begriffe. —
"Bie reinste Vernunft kann daher nur die reinste Anschaungsjart kenn, und wie kunn der Meusch diese andere erhalten, als
"burch Anschauung der Urkraft, aus der alle Wirkungn,
"Folgen und Realisationen in einer harmonischen Ordnung
Antstellen. Wenn wir Gottes Gedanken in jener harmonischen Ordnung Sentstellen, wie fie als Kraft in Gott und als
"Kraftankerung in der Natur sind, dann denken wir gut—
"wahr — und schon, weil Gute, Wahrheit und Schonket
"ben Grundriß ausmachen, nach welchem das Universum ge"bauer ist. Gott dachte, schöpfte und realisitete — Als ein
"denkendes Welen, wird er die Quelle der reinsten Wahrheit; als ein schöpfendes, die Quelle der Schönheit und Harmonie,"K.

Alles biefes hat wenigstens einen Anstrich von philosoph Schein Rafonnement, wenn auch nicht von oratorifchem Schmud: aber duch blos einen Anstell, für flüchtige Leter; benn mas Abetille es noch einmel, tigen analystes es, und febe dann

AR 01

was übrig bleibt!

2. Neber das erfte Wesensgesetz in der Schäpfund r febr es in Liebe, und treibt mit diefem Borte vom Auf nge bis ju Ende der Rebe eine langweilige Spieleren, me e Begriffe von reiner Gottesliebe, von phyfifcher und finnlie er Liebe in einander verwirret werden. O. 64 fieht jedoch n Cab, bem Rec. nicht zu wiberfprechen magt: "Dem Tag bel fleiner Geelen (Rec. ift befdeiben genug, quantum fatis für fich davon ju nehmen), die mehr burch ihre Leidenschafe ten, ale burch die Bernunft geleitet werden, tann man frem lich micht entgeben, wenn man öffentlich auffrict; allein, ale les diefes, mas von Sadlern hierwider (dagegen) gefagt mere den kann, foll blos auf meine Rechnung tommen; benu nichts ift fo folecht, was nicht auch fein Gutes hat." fauriger Troft! aber doch ein Eroft fur Schriftsteller, wie er Sr. Hofrath von Edartshaufen!) "Diefes Gute fall bas Bert ber Atabemie," (wo er namlich biefe Rede bielt,) "bas Schlechte aber nur mein Bert fenn." "Bravo!

3. Ueber richterliche Beschäftigung. Nach bes Rec. Sefühl bas beste Stud dieses Bandes; nur muß man einen Unstoß an Provingkalismen und ungrammatischen Wortzügungen nehmen, die freylich einen Redner schlecht kleiden B. Wesenheit — oder Perioden, wie folgende: "Wober, sommt es, daß sich ein Kind so leicht, so gerne von ihren seiner) Amme, und ihren seinen) ersten Lehrmeistern taus

fcen lagt ?"

Wenigstens hat fich ber Berf. bestrebt, ein Redner mein, und auf Rechnung dieser Bemühung muß man dann nanche Floskel seben, z. B. Blicket auf, und seber üben eurem Saupte Bottes Bild, der auch unschuldig ang geklagt wurde. Ein andachtiger Katholik mag dies gang prbaulich sinden. Rec., ein Protestant, sinder keinen See chmack daran.

D.

Hannoure chez Ritscher: Aphorismes politiques; touchant les affaires du tems, tirés du porte-feuille d'un homme d'état, par Charles Wackerhagen, Auditeur de la Chancellerie intime de Sa Majesté Britannique. à Hanovre, 1795. 157 S. 8. 10 %.

Brid einer gebrandren und wahrhaften Darftellung ber über Bandnehmenden Apathie, (inlensibilire) findet man in biefen Anborismen eine febr wohl ausgeführte Geschichte und Beleuchtung bes Boftsanfgebots, mit einer Antvenduma auf bas fenige, was in Frankreich mabrend iber Revolution mit bee Mille porgegangen ift. Das patriotische Benehmen bes land manns im Zweybruckifchen, in der Pfals, in Baden, Bie temberg um Franken, ber Mainger, ber Deffen und bet Brantfutter, wie and bet Brabanter, Spanier, Diemontefe, wird nicht blos im Allgemeinen, fonbern nach einzelnen Erie miffen, bargeftellt. Es ift ein herrliches Gemaibe, auf meh dem ble Birtemberger vom December 1793 und Same 1794, und die Beffen Caffeliche Landmill; im Borderamit feben. Der Berf., welcher aus diplomatifden Quellen w Sobrit gu haben icheint, pruft und widerlegt auch Die Bein be, aus welchen man, Preufifchet Geits, ber Boltsbemaß mung Sinderniffe in ben Beg legte. Diefes fabrt ibn gu Do trachtungen über bas Rriegsrecht und ju ber Auseinander fenna berjenigen Abweidungen vom Bolterrechte, welche ber jebige Rrieg veranlagt bat. Die Bolgen berfelben balt er jes boch jum Theil far nublich. Er abnoet- fur die Bulunft mes Alher efprit de corps im Militar, und mehrere Bertraglich teft mit bem Civifftanbe, einen gerechtern Gebrauch ber In meen und eine Reform bes Militars in ben Duobeaffaaten. Die Argumentation ift mit Elegang und gefällig bargeftellt. Gebr prattifc ift ber vierte und lette Abidnitt, von ben Rettungsmitteln. Vorzuglich zwey. Erftlich, die Organifation ber Landmilis burch gang Deutschland in Rriegs . und Reies Benegeiten nach bet Erecutionsordnung von 1555. - Godann din Reichstriegsgericht, bas in höchfter Suftang, wie bas Rammergericht, über bie Reichofriegsgesehe wache, mit ben Rreifen correspondire, und folche von der Mitte Deutschlands aus electrifire. Diefes lettere ift ein gludlicher Gebante. welcher fcon in der Theorie den Lefern Diefer Aphorismen gefallen, und das Berbienst des Bearbeiters annehmlich machen wurde, wenn folder auch nicht mit bem Berfaffer eine und Befeibe Derfon mare.

Po,

Reden an Beutschlands Burger iber Staat, Rechte und Pflichten im Staat, deutsche Frenheit, und über Emporung; eine von der Chursürstl. Mannzischen Alademie nüglicher Wiffenschaften aufgegebene Preisschrift, die das Accessit erhielt. Carisruh, in Matlots hosbuchdenderen. 112 Seit. 8. 6 86.

Rach Kant ift die Auftlarung in That leicht, in Oppothest ber eine schwere und langsam auszusührende Sache; woll inde iner Bernunft nicht pasito, sondern jederzeit sich seiht gesehrend zu sein, zwar etwas ganz leichtes für den Menschen t, der nur seinem wefentlichen Bwed augemessen sein will, mid das, was über seinen Berstund ift, nicht zu wissen wist; aber da die Bestrehung zu lehterem kaum zu verhäten t, und es an andern, welche, diese Wisbegierde bestriedigen u tonnen, mit wieler Zuversicht versprechen, nie sehlen wirder und das blos Pegative (welches die eigentliche Ausklärung usmacht) in der Denkungsart (zumal der bssentlichen) zu ehalten oder herzustellen, sehr schwer son. Der Philasoph immt zwar hier Ausklärung blos als Segonsah gegen Aberslaube; aber es idst sich auch auf politische Ausklärung als degensah gegen politische Borurtheise anwenden.

Die Lehre von der Berbindung der Menichen im Staat, von den Rechten und Pflichten der Obrigfelten und Untersanen, von ben Borgugen der deutschen Reichsverfassung ze, achdem fie vorgetragen wird, enthalt dann manches, das icht jeder vom großen Saufen richtig faßt; es ift also sehr erdienftlich, benfelben in den Schranten seines Berstandes ifzuhellen; aber auch defto schwerer, selbst feinen Migver, and zu veranlassen, je unparthepischer und freymuthiger ber bortrag ift.

Der Berfaffer biefer kleinen Schrift hat hierin wirklich iel geleistet; und ber Lefer wird erkennen, daß er das gunftige rtheil der Alabemie verbiente.

Zo.

Erunbliche Anleitung zum richtigen Gebrauch ber Litulaturen. Berlin, ben Felisch. 1795. 8. 184 Seiten und VIII S. Worrede. 12 92.

Diefes Titularbuch ift nach dem Berlinischen und den Provingial - Adreffalendern angefertigt, und enthalt daber diefelben Rubrifen, unter welchen auch die Perfonen, welche bebin geboren, aufgeführt find. Buerft tommen die Abreffen an thnigliche und fürftliche Personen des Preugischen Saufes. Rumeilen bat ber Berf. auch Die Gattinnen ber aufgeführten Derfonen namentlich ermabnt, und die Titel, welche ihnen Aufommen, hingefest. Dan findet die frangofiche und beutfche Tieulaeur, und gewöhnlich ziemlich umftanblich. Before bers feben Die frangofischen Litel faft fo aus, wie fie in ben ber frangofischen Grammatit bes Gen. des Peptiers angebangten Litularbuch fteben. Der Berausgeber fucht bie Mothwenbigteit und Rublichfeit einer Schrift diefer Art, im ber Borrede barguthun. Go leere und unbedeutenbe Unter-Scheibungszeichen bie Litet und ble Bufate ju benfelben aud immer febn mogen: fo muß man fic boch, bequemen, hierin bem Bebrauche und ber Bewohnheit ju folgen. Der Raufmaunstand bat zu feinem Rubme manche umate Formelite ton iben ber Aufichrift, benm Eingange, benm Titel und am Schluffe bes. Briefes wegzuwerfen fur gut gefunden; michte boch fein Benfpiel zur Rachfolge reiten! Dir muffen eber boch auch gesteben, daß man jest fich baufig ben ben Auf deife ten ber Abeurzungen bedient, und fie beutsch abfaßt. Bour Daber für une Deutsche hier die frangoffiche Situlatur? Zuweb len find die Runftler ober Sandwerfer bier nur überfest, obne bag man weiß, wie man an fie foreiben foll; g. E. Maler, peintre - Dofforder, Maitre-boulanger de la cour, u. f. w. -Die vorzüglichste Brauchbarkeit hat dieses Buch für diejemgen. welche, fie mogen nun innerhalb oder aufferhalb Berlin leben. mit den Beamten der verschiedenen Collegien und andern Ginwohnern ber Meftbeng correspondiren muffen, bber fich fdrifte lich an fle zu wenden haben. Es verfteht fich von feibft , baß man bennoch vorfichtig fenn muß, ba ben jebem Sindivibenm von Zeit zu Zeit fich Beränderungen in Absicht auf feinen Rana und feine Burbe ereignen tonnen, nach welchen alsbann auch der Titel anders abgefaßt werden muß.

Charal.

Barakterschifterungen vorzäglich intereffanter Perfenen gegenwärtiger und alterer Zeiten. Erster Band. Berlin, 1795, bey Hartmann. VIII, und 332 Seiten. 8. Mit einem Litelbupfer.' I M.

Der aus tiaglich langer Belle nach einem Buche greffenben, n Grund und folge gang unbefummerten, von neuer Deff. nare auch neues Bergningen fich verfprechenben Lefer find ich immer so viels mehr als je wohl gar! Berg und Geist folaffende Romans diefen nun aus der Sand zu minden : erch Leferenen aber, die weber zu anstrengend, noch zu nabre & find, auf die rechte Opur des Dentens und Boffens ju effen, fceine ein bem Bedarf unfere Sabrzebende febr angereffener Beptrag. Auch vorllegendes Bertchen macht Und read auf fo patriotifche Abfichten, und guter Biffe bes i-a d unterzeichnenden Berfaffere blickt überall bervor. ndere Arage bielbt freplich : ob das mit fo mander, noch bagt nfichern Reinigfeit burchwebte Buch ben aufferft fcmer gut chauptenben Sitel von Charafterschilderung an ber Stirne ibren barf? und ob alle barinj aufgenommene Berfonen fur. orzüglich lehrreich gelten tonnen ? Allein, wie gefagt, beb er Stimmung unferer nur aufe Unerwartete foeblatternben efewelt ift es auch mit ber tteberfchrift fo genau nicht ju nebe ren, und die anlactenbfte vielleicht die befte. Ret, verzeibt es aber bem Antor febr gern, ohne alle Bemabrielftung, Anzeige er Quellen u. f. w. ju Berte gegangen ju fenn. Da er tee och nur biefe und jene Seite feiner Belben beleuchtet, nur in ober andres Stud ihrer Gefchichte aushebt; fo batte bem nich fein Dud wißbegieriger gewordnen, boch am Enbe jebes Ertifels angezeigt werden follen, wo mehr Mustunft ju finden, nb ber Gefichtetreis ju erweitern fen.' Dit ein Paar Boren war fo etwas abgethan." Der gefcheibte Lefer murbe bafr ibm gebanft, und ber ohne. Sinn blatternbe ble zum Schluß bingesetten Martfteine eben jo geschwind übersprune ien baben. Bur Gache !

Vierzehn Personen unsteen zu diesen Miniaturgemalben ihren. I, Maria Ansoinette, Königin von Frankreich. — Nur die früheste und letzte Lebenszeit der unglücklichen Fürskinn; denn was an ihrer Denk, und Pandelsweiße zu tadeln 17. N. D. & XXIII. B., 2 St. VIIIs zoft. In seyn

lenn birfte, ift-um fo foitflicher bier übergangete merben, ba es bem unparthepifden Gefchichtefdreiber noch immer an federn Datis bieraber febit, und vermuchlich ftets fellen wird: bem wie unethart pogeichmacht ift bas von ibren Partier Bentarn bofammt gemachte Berhat! und billig boch voransmitten, bak biefe bollifden Buben jede nur erfinnliche Chifane werben bemußt haben. II. Buge aus bem Leben bes Bergogs wur Urleans; - afte von der baglichften Geine; ba ber Bife wicht in fruhern Jahren boch auch manches, was ibn empfell. aufzuweisen batte. Bein mabrer Antheil an bem Gange ber Revolution, noch lange nicht enchüllt genug, um fcon ist an bestunmen gu tomien. Raum daß ein Daar Dillionen kind avofien, und bennoch bierzu versplitterten Bermigens fica geben laffen. Bie Mirabeau und Glenes bier abgefeniet meiben, wird ben Bewundrern bes faubenn Dagre agr nicht ansteben. III. La Savette. - Bo ber rathlelbafte Dam gang im Schonen fich darftellt; und am Enbe beicheiben binge gefügt wird : das Rathfel feines Berhafts muffe mabl son feb ber fic lösen, sodald die bis iht unbefannten Ursachen beliebe den gehoben seun wurden. IV. Robespierre. — Erab aller Machrichten über biefe Buchtrutbe, womit bas beraufchte Brankreich ach leibft berfleifcht bat, noch immer ein unerflat-Sover Gegenstand! Donn taum fcbien von Dillionen feiner Landeleute fraend einer jur Dictatur weniger tauglich, ale eben biefer, von ihnen fo lang vergotterte Ummenfch. Bas abri sens bier von ihm erzählt wird, ift noch bergestalt mit Rabeis vermifcht, Dag unfer Autor entweder aus reinern Quelles batte icopfen, ober barauf marten follen; und wirtlich bieten bit Jahr und Tag fcon ungleich beffere Bulfemittel fic der!

V. Meders Leben und Charafter. -Etwas mehr befriedigend, und auf notorifde Thatfachen geftant. bie von ihm ber Staatereform febr ungeschickt gegebene Rich tung, und bie laug verftecte, feiner Gitelbeit aber fameichelnbe Morliebe für den deitten Stand, hatzen eben in leicht entwidelt werden tonnen. Die von ibm gefaufte Baronie Copet am Benfer Gee, ift bey weitem nicht, wie bier gefagt wirt, Die größte und ichonfte in der gangen Schweit. Dicht fleifig gestud abeinens tunn man ban Lefer durch ein fo abich rectendes Bepfpiel aufdauhich machen, bag ein auter Rechenmeifter and Moffer Phrafendrecheter, ale Stontemagn oft um befto gra Arre Wifaciffe thun frith! VI. Large de Beaumarchais. **31** 4. . . . . . いっつけんきょうかつ

Mar bie Unfielichkeit biefes burd ein verborbenageleitalten mehr entorgeten Ropfes fiche bier in einer Reibe grunde Sastder Buge gefchildert; fein unerschopflicher Bis, und nicht felten überque feiner Gefdmad bingegen wird burdaus perfchwiegen. Rec. bat ben beruchtigten Dennt febr Tobbl ges borrert, und nicht allein Dienftferrigteit, sondern nach mehr Quee Seiten an ihm wahrgenommen. Da man won biefen miches ermabnt bat: fo batte die folechtere gleichfallt aus ber Seemmlung wegbleiben mogen! benn wozu ein fo bechft einfelwieer, Gesichtepunkt? Bollig ungegrandet ift die Angabe feined Er foll namild die Baftille haben erobern wollen, allein ergriffen morben und im Sefangnis geftorben fenn. Lebe vielmehr in England, in febr anten Ilmftanden, und bat ber beillofen Boblfabresausschuß, gerabe als folder am made tieften mar, berb anguführen gewußt. VII. Stige aus bem Beben Stanisl. Aug., Konigs von Poblen. - Cebr. une befriedigenb. Da biefer bedauernswerthe Rurft, ber auf jeben andern Throne fein Boif gewiß begludt baben wurde, noch am Leben ift, und taufend ibn betreffende Dinge noch gar nicht Ach fagen laffen : fo batte diefe durre, nicht einmal bifforifche trone, Chige füglich im Duite des Berfaffers bleiben tonnen. VIII. Baul I. von England. - Blos die foonen Seiten Diefes Ronias, beven er allerdings mehr als eine butte. Da inden feine conflitutionswidrigen Berfuche, die Dache bes Krone immer mehr auszudehnen, doch allemal ein nicht zu mermischender Sted and: so wird die Dachweit unftreitig ben forigliden Martever unfere Jahrhunderes noch inniger bemite Leiden; ibn, der weit entfernt, mehr au verlangen, als ibm gebubrte, fremillig zu Aufopferungen jeder Art fich entschie und als Oviet der abidendichken Undantberfeit bluten mußte!

IX. Knrze Characterschilberung Gustav Roolphe, K.
von Schweben. — Nur sein helbentod wird erzählt, und
bas Ganze mit kaum fechs Seiten abzefertigt. X. Elconors
Thuistina, Lachter Christian IV., K. von Dänenjark.
Semahlinn des bekannten Corfis Ulfeld. Allerdings ein
Muster ehelicher Trèue und mehreret Lugenden, die auch wohl
einen Mann geziert hatten. Ob here torperlichen Reize eben
so andrehmend gewesen, wird nicht erwähnt; und doch scheint
hier Ja ober Nein das Berdienst der Dame noch sehr zu etbhen, ober, wie Rer, soft befürcher, ein wenig zu schweichen.
MI. Ludwig der weilige. — Miete zewa der so helbenmu-

this fletbende XVIte biefes Ramens, fonbern fein Borfahr, ber Rreugfahrer. Giner ber langften Auffabe ber Sammlung; und wenigstens bie Kriegsjuge biefes aus Duth und Sowachheit ebenfalls jufammengefehten garften nicht übel darstellend. Doch hatte aus den Dentschriften des Siro de Joinville noch mancher die gang originale Sutherzigfeit bes Rouigs malende Bug bier Plat finden follen. XIL One von Strafford. — Einer der Minister und Gunftinge Carls I., der, wie bekannt, biefen Borgug auf bem Bluge-Billig alfo mar ber Gefchichte bes rufte bezahlen mußte. Mannes gleich nach, oder vielmehr noch vot dem tragifche Ende feines toniglichen Freundes ihre Stelle angumelfe. XIII. General'van der Mersch. — Der mutbrotte, burd fo manch andern Revolutionsmann aber langst verdrange ar fibrer migvergnigter Belgier, ju Menin in Flandern geich ren, und burd Gegenwart bes Beiftes auf feiner melitarm Laufbabn überall fich auszeichnend. Auch baburch unfrer Ade mng werth, baf er bet vaterlichen Stimme bes weifen Cessel fogleich Geber gab, und feine Landsleute ju ihrer Pflicht jerudrief. - Jirrt Rec. fich nicht febr, fo ifti der brave Rrieger feitbem geftorben; ein Umftand, ber feinem Biographen bod nicht gleichguftig bleiben mußte! XIV. Rurge Lebensge-Michte Mobameds. — Meist nach Sale's ins Englishe Merketen Koran; feboch nicht obne Bugiebing andrer Diffovifer; und ber einzige Auffat, wo mit etwas Rritif ju Berfe gegangen with. Det Bortrag im gangen Bertchen, wenn micht Elaffisch elegant, boch rein und ficher genug, um Lefer gewöhnlichen Ochlage wenigstene nicht auf Brewege ju verleiten,

Der artige, dem Buche jur Zierde gereichende Kapferfich wersinnlicht eine der wohlthatigen Sandlungen eben der ungludlichen Königink, die Frankreichs Barbaren so gern zu einer zwepten Fredegunde oder Brunehild haben beradwürdigen wollen. Warum trug der Runftler Bebenten, fich zu nemnen? Denn daß gerade ein Blatt, wie man es nennt, avant la lottre, bey vorliegendem Eremplate fich befinde, ift doc

aud nicht zu vermuthen.

₹.

Betrachtungen über ben jesigen Rrieg und bie Urfoeben feiner falfchen Beurtheilung, zur richtigen Rennt 1

51

軸

34

**n** !

ø

: (4

:10

d i

2

ø

\*

gi i

ı

inf

1

igil.

II.

ı

d

#

9,1

ø

d

Ħ

ķ.

Renntniff beffelben ... Aon einem Schmeiserchen ber allirten Armee am Dberrheinangeren ung Seiten 8. 48 M. ... ... a. du. hamnison ng.

Der Gang Diefer Betrachtungen ift folgenber & Offitereine Brinnerungen, oder Schwierigeften, infilinieifch Operationen überhaupt zu beurtheilen. G. i iff. Die Belt folieft aus den Begebenheiten auf den Dan betigft febr werftecte ift, und fur bas Beltaltetigang verborgen bfeibis febr leicht durch Umftande fchnell und unvermeret abdeanbeel mirh: unvereduet, das die Begobenbeiten, worden bas Urtheff gegrundet, wird, noch baju burch fallde Berichtet oft entfelle werden! Auch hangt ber Ausgung ethes Dans gu felle bein Bufall ab ... um ibn gang boffinne ger bentifeilen! "Eaffleite werborgene Rrafte; welche eingtetfen Ableiben garin unbefannr. Befondte Schwinzigkeiten; in Mefem Arien riebein if merbeilen: Giran . Ein Arley utter Definungen' erfellit aberhange mehr birefelle, folglich mais mehr falfete. !! 11 2568 affarmsina Antereffe bes jestgen Rolege verhindert Me Ilinois Mau' ternw det Awed nier fameuleit bes Metheils. der alliteter Seite erreicht werden foll. Walteret infile eniffie mar fein Dlani, well bas Ainereffe der verbunbeiten Madfe mt neufchiebeneift, und weit bie Enge Wel Binge in Rranfreich felbft fich gam unvermuthet andetter - Die meichfloen Bis Sheile, welche wur ben unrichtigen Bagtiffen von biefeit Rrieite entfteben, werden endlich von bear liebnigefinnten bailige and fortgepflangt. - Urfachen und Beyfpiele falfcher Urbeile. S. 31 fg. Dan balt Frankreich noch immer in feis nem jegigen Buftanbe fur ohnmachtig. - Es ift in Frant. reich burch bie allgemeinen Fortidritte ber Mation in ber Rriegstunft viel leichter, ein auter General ju fepn, als in an. bern Staaten. Daber werden abgebende Generale fo leicht durch andre gute erfest. Die Dlane werben vom Convent angegeben, das Detall der bobern Saftif beforgt ber General. ftaab, welcher ftete bleibt, wenn auch die Generale veranbert werben : bennoch ichreibt man alles bem General zu, ber boch blos mafchinenmaßig bandelt, und baber ein febr mittelmaffiger Ropf fenn fann. - Die Bergleichung des Bangs bes jenie gen Rriegs mit bem fiebenjahrigen fuhrt ju vielen faliden Coluffen; ber jetige ift fur die beutschen Truppen weit fcome. Eigenthamlichkeit und ver und mähfeliger, als jener. -90 n 3 Schwie,

Wiebbietigerie des fetzigen Ariegs. G. 49. In biefem pour Abschritt. ift bas Desail onzelner Umftinde ju groß und zu weitumfassen, als baß wie dem Berf., folgen konnten.

:::: Bungefind biefe Biffreer fichthat fehr findeig geanbeitet; He perfoluse weber die Untersuchungen febr tief, noch ift in Aufehang, bes Stols Gergfalt genug auf fie verwendet, ma micht noch wiele Mangel mabrnehmen au laffen. gleich legt ber Berf. (wir tonnen taum zwelfein, bes er en Breußischer Offizier ift) fo viele Renneniffe, vorzüglich in den febeen Abichnitt und felbf in ben fluchtigften Bemertapen bar, bag man wohl hoffen fallte, biefe Corife werbe bet Bublifum jur Magigung und Beichrantung feiner Under kiten, wenn nicht von der andern Seite die Bucht, die der lungen Undrer, vorzäglich ber bobern Stanbe, und im Bie Aungstreife der Molitif bis heurebeiten, zu fehr Rieblingsiede geworben, und gu febr in unger Icheingemungelt mare. wollen wir dur Cher unfper Beithenoffen und ibenigens bat überpeden, bag; diese Betracheungen fie behutsamen in ihren Untheilen machen werden, und in biefer Radficht ibre Ernd gung ihnen eninfehien. Bas ber Berf. von beit matrideinis chen Operationen bes bereichbrigen Salbungs fagt; bit eine in Beiner Radficht eingetraffen. Ein neuen Beweis für die be hannteten Comimigloiten, parjuglich ben Bian ber Armen au beutheilen. Frentit bat eif nach Erfcheimma ber Cabrile Ach vieles am politishen Corbont gennert.

State of the State of the con-Constant of a complete of geg geriebt bie aber eriebete. as in the first to be 18 18 Sammed W . 18 1 1. 1. 18 C Same Berry Briefeld Appropriate Section 2018 name · 4: हुन्छत् राष्ट्र स्ट्रास्त्र । १८०० हो १८४४ हो। अनुस्थानम्बद्धाः स्टब्स्स are a session to the state of the ned let role o proceeding program to be letters ageing digerates to the state with a second green to the fire of the second of the charles ક મર્જી 1. d. &

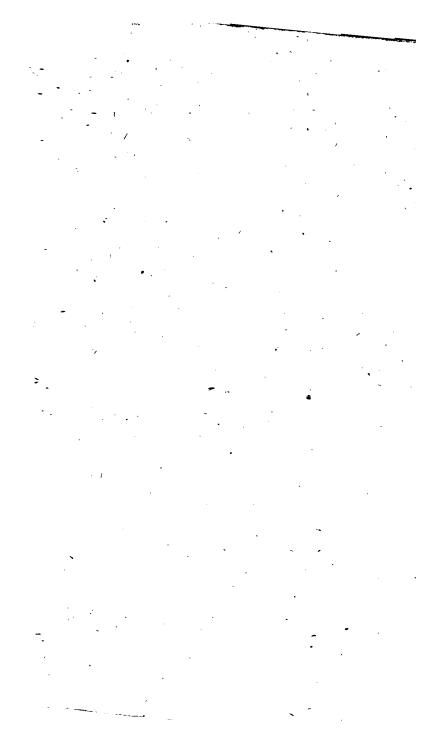